

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





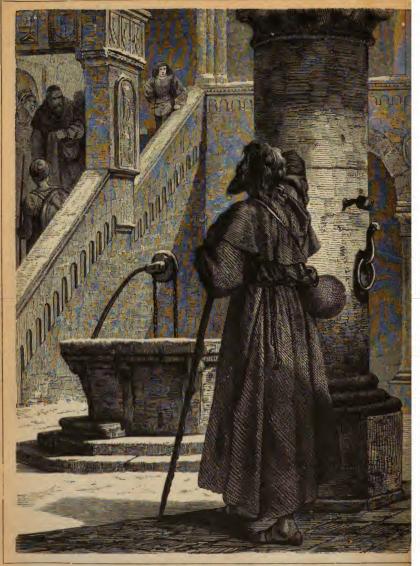

Raiser heinrich IV. in Canossa im 3. 1077 n. Chr.

# Theodor Griefinger's

# Geschichte der Deutschen

voñ '

ihrem Beginn bis auf unsere Tage

in

vier Sänden.

Zweiter Band.

000

Stuttgart.

Bogler und Beinhauer.

1872.

(1) (1)

0

Jer 30%. 5

Drud von Carl Baur in Stuttgart.

### Bweiter Band:

Bom

# deutschen Kaiserthum

bis zum

Ausgang des Mittelalters.

(911 — 1493 nach Chriftus.)

#### Erstes Buch.

## Die fächfischen Kaifer.

6 (911 bis 1024 nach Chriftus.)

Erftes Rapitel.

Conrad I.

(911 bis 918 nach Chriftus).

as, was wir bisher bem Lefer ergählten, mar nicht fo-

wohl eine Geschichte Deutschlands, das heißt berjenigen Bölker, welche in Deutschland wohnten, sondern vielmehr aller germanischen Stämme, welche sich über die verschiedenen Theile der Erde ausdreiteten, um bald da bald dort auf längere oder kürzere Zeit sesten Fuß zu sassen. Runmehr aber beginnt die Geschichte der Deutschen im engeren Sinn des Wortes, denn nachdem der Bersuch Karls des Großen, ein großes Weltzeich zu schaffen, schon kaum ein Jahrhundert später sich als einen mit den Interessen der Menscheit im vollsten Widerspruch stehenden Traum erwiesen hatte, constituirte sich Deutschland durch die Wahl Conrads I. desinitiv als ein für sich bestehender Staat, der in Sprache, Sitte und Geseh mit seinen Nachbarstaaten nichts mehr gemein haben wollte- Zwar allerdings hatte schon der Vertrag von Berdun die Trennung

ber von Karl bem Großen burch eiserne Gewalt jusammengeschmiebeten Bölker ausgesprochen, allein trot biesem Bertrag trat boch in allen Rarolingern bas Gelüfte, bas Reich Rarls bes Groken unter Ginem Saupte wieder zu erneuern, mehr ober minder heftig zu Tag und felbst König Arnulph gab nur gezwungen jenen Plan auf. nach bem Tobe bes letten beutschen Karolingers war die Trennung amischen Deutschland und Frankreich eine vollendete geworben, und nicht minder hatte auch bas Raiferthum aufgehört. Jedes von ber Ratur abgegränzte Land Europas follte fortan für fich bestehen, weil sonst seine nationale Entwicklung gar nicht möglich war, und tein Bolk burfte mehr bas andere unterjochen, weil es fich vielleicht ftarter fühlte, als jenes. Solches mar ber Grundgebanke, ber fich enblich nach fo langen bitteren Erfahrungen in unferen Borvätern Bahn brach, und in der That wandten fich auch unmittelbar von dem Zeitpuntte an, wo Deutschland feine abgeschloffene Nationalität geltend machte, die Zuftande unseres Baterlandes sowohl im Innern als gegen Außen entschieben jum Beffern.

Die vorherige Periode folog bamit ab, bag ber Frankenherzog Conrad jum Dberhaupt ber Deutschen - als foldes hieß er Ronig Conrab I. - gemählt murbe, und man fonnte nun leicht verfucht werben, fich ber Täuschung hinzugeben, bie Deutschen seien auf ihr uraltes Recht, fich ihre Fürften felbft zu ernennen, zurudgekommen. So verhielt fich jedoch die Sache nicht, benn nicht die sammtlichen Freien traten in einer Berfammlung jur Bahl gufammen, fonbern nur bie Hochabeligen und jugleich Mächtigsten, fie mochten nun bem geiftlichen ober weltlichen Stanbe angehören. Die freien Bauern maren ja, wie ich früher schon außeinandergesett habe, fast ganglich verschwunden und felbst die geringeren Abeligen hatten fich meift, ihres Bortheils megen, in ben Basallendienst irgend eines Soberen begeben! Bei biesen Höheren also ganz allein stand noch das Wahlrecht und fie übten es auch aus, aber nicht freiwillig. Nein, sonbern nur, weil fie die Noth, die Magyarennoth nemlich, dazu zwang, und felbstverftändlich bachte also keiner baran, von feinen bisherigen Rechten ju Gunften bes neu gemählten Ronigs irgend etwas Betrachtliches aufzuopfern. Im Gegentheil, selbst ihre bisberige Unabhängigkeit gebachten sie so viel möglich beizubehalten und dem mächtigen Sachsen herzoge Otto mußte König Konrad sogar förmlich versprechen, nichts von ihm zu verlangen, denn nur allein die Heeressolge. Schon hierzaus also ließ sich der Schluß ziehen, daß es um die Königsmacht Konrads I. nicht gar glorios stehen werde; welche schwere Bedenken aber mußten nicht erst dann aufsteigen, wenn man sich fragte, warum wohl die Hetzoge von Lothringen und Baiern so wie die Kammerboten von Schwaben je mit ihrem Hauptanhange zur Bahl gar nicht erschienen seien. Mein Gott, sie hatten sich offendar alle von einem und demselben Grunde bestimmen lassen, nemlich von dem, keinen herrscher über sich anzuerkennen, sondern ihre volle Unabhängigkeit zu behaupten.

Der Blid in die Zukunft war also bei Bielen ein sehr getrübter, boch tröftete man fich wieber bamit, bag König Konrab gang bas Beug bazu hatte, alle Schwierigkeiten zu lofen. Richt, nur nemlich mußte man ihm Tapferkeit und Unternehmungsgeift aufprechen, fonbern er befaß auch viel Berftand und Klugheit, so wie nicht minber ein wohlwollend Gemuth und eine ftets offene und freigebige Band. Ja, was noch weit mehr Werth hatte, es beseelte ihn ein patriotischer Gemeinfinn, so daß er jeberzeit bereit mar, bem Wohle bes Baterlands fein eigenes unterzuordnen! Man burfte alfo Großes von bem neuen Könige hoffen, allein umgekehrt hatte er auch eine schwache Seite, die man ziemlich hoch anschlagen mußte, die nemlich, daß er ben Ginflufterungen ber boben Geiftlichkeit, absonderlich bes Erzbischofs Beris ger von Mainz, bes gleichgefinnten Nachfolgers bes berrichfüchtigen Satto, und bes Bischofs Salomon III. von Conftanz, eines zwar fehr fconen, fehr klugen und fehr gelehrten, aber auch fehr geizigen und gewaltthätigen Mannes, ein mehr als bereitwilliges Dhr lieb. Ihnen tonnte er nichts abschlagen, wenn sie ihn bringend um etwas baten, und noch weniger befaß er bie Energie und Selbstftanbigfeit, einen Rath, ben fie ihm gaben - und bei allen Sauptsachen fragte er fie um Rath - nicht zu befolgen. Welchen Rath nun aber gaben ihm biefe geistlichen herren in Beziehung auf die renitenten ober boch wenigstens fdwierigen Beherricher von Schwaben, Lothringen und Baiern? Run bem König Konrad I. hätte es, wenn er nur seinen eigenen Berftand

ju Rathe jog, im Momente flar fein muffen, bag er ber Magyaren-Einfälle wegen vor allem bem Reiche ben inneren Frieden ju erhalten habe, benn nur ein einiges Deutschland konnte ben Ungarn kräftig entgegentreten. Er hatte also die Pflicht gehabt, burch alle Mittel bes Entgegenkommens, ber Nachgiebigkeit und ber Milbe bie renitenten Bergoge für fich ju gewinnen, und wenn er fo ju Werke gieng, so burfte er sich auch fagen, bag ibm bieß möglich werben murbe. Allein wies vielleicht ber Rath ber obgenannten hohen geift= lichen herren nach biefem friedlichen Wege? Wahrhaftig, nein, benn bie hobe Geiftlichkeit Deutschlands mar vom furchtbarften Sag gegen bie Stammbergoge erfüllt, weil biefe ihrer Selbstständigkeit fast im= mer gewaltthätig ju nahe traten - ich habe bieß am Schlug bes erften Bandes des Räheren auseinandergesett - und ihr ganges Dichten und Trachten gieng baber babin, bem Stammberzogthum überhaupt ein Ende zu machen. Ja mohl vernichtet follte bas Institut ber Stammberzoge werben und barum fagten jene Bifchofe jum Ronige, daß die Macht bes Königthums fo lange eine illusorische fei, als der Starrfinn ber Großen ungebeugt bastebe. "Nieber mit ih= nen und wenn felbst ein lang andauernder Burgerfrieg baraus entftände!" Das mar ihre Devise und leiber gelang es ihnen, ben Ronig zu berfelben zu überreben.

Als den Renitentesten unter den schwierigen Herzogen sah Konrad I. den Herzog Reginar von Lothringen an und als dieser der Aufsorderung sich ihm sofort und bedingungsloß zu unterwerfen nicht nur nicht gehorchte, sondern sich vielmehr mit dem Könige
von Frankreich, dessen Oberlehensherrlichkeit scheindar anerkennend,
verdand, um einem etwaigen Angriss desto eher gewachsen zu sein, zog
der deutsche König im Frühjahr 912 gegen ihn zu Felde. Der Bürgerkrieg war also da, allein wozu führte er? Der Herzog Reginar
gebot über eine große Macht, denn Lothringen umfaßte damals alles
beutsche Land links vom Rhein, vom Elsaß an dis nach Westfrießland
hinad, und überdem sandte ihm Karl der Einfältige, der König von
Frankreich, ein starkes Hülfscorps. König Konrad I., dem saft nur
seine Franken in den Kampf gefolgt waren, konnte also nichts oder
boch so viel wie nichts ausrichten, weder im Jahr 912, noch das

Jahr darauf im Feldzug von 913, und mußte am Ende froh sein, daß ihm wenigstens das Elsaß nebst dem Westrichgau zusiel. Diese übergab er seinem Bruder Eberhard, den er zu seinem Nachfolger im Herzogthum Franken ernannt hatte, und von da an ward Reginar von Lothringen in seinem Regiment über Lothringen nicht weiter besunruhigt.

In Schwaben hatte fich, wie wir aus bem letten Rapitel bes erften Banbes miffen, ber Missus ober Rammerbote Erchanger, unterftust von feinem Bruder Bertholb, im Jahr 911 ber berzoglichen Gewalt bemächtigt, und bas Sahr barauf, nachbem er fich gegen Die Ungarn - biefe fielen bamals in Baiern ein und brangen bis in bas Berg Schmabens vor, wurden aber bei Deting von ben vereinigten Baiern und Schwaben fast vernichtet — besonbers bervorgethan, nahm er sogar ben Titel eines Bergogs von Alemannien an, ohne bag Ronig Ronrad I. etwas bagegen einzuwenden gewagt hatte. Im Gegentheil suchte biefer nach einem Mittel, wie er ben Erchanger nebft feinem Bruber Bertholb bleibend für fich gewinnen könne, und entschloß fich in Folge beffen bagu, Erchangers und Bertholds Schwester Runigunde, die Wittme bes verftorbenen Bergogs Luitpold von Baiern und Stiefmutter bes jetigen bairifchen Bergogs, Arnulphs des Bofen, jum Weibe ju nehmen, obwohl biefelbe viel alter mar, als er. Ja mohl ju biefem fur ihn gewiß fehr fcmeren Entschluß tam er, benn er glaubte, es mußte bamit nicht blos bas Brüberpaar Erchanger und Bertholb, fonbern auch ber Baiernbergog Arnulph aus einem Gegner in einen Freund und Anhänger verwanbelt werben, und ohne 3meifel mare auch die Speculation gelungen, wenn nur eine Rleinigkeit bem nicht entgegengestanden hatte. Unter biefer Rleinigkeit aber verftehe ich bie Schwachheit bes Konigs gegenüber ber hoben Geiftlichkeit. Bisber, bis jum Sahr 912, mar Ercanger mit bem Bischof Salomo von Conftanz, wie ber Lefer aus bem Früheren weiß, fehr gut geftanden. Beffer gefagt, Die Beiben hatten fich verbundet gehabt, um in Alemannien fo viel Gewalt und Territorium, als möglich, an fich ju reißen. Co wie nun aber Erchanger Herzog von Alemannien geworden war, fuchte er ben räuberifden Anmagungen bes Bifchofs zu fteuern und fofort entftand ein

heftiger Zwiespalt zwischen ben bisherigen Berbundeten. Sauptzantapfel mar bie Burg Stammheim mit ihren Gutern und wie nun ber Bifchof Salomo ben Rönig Konrab I. als Schiebsrichter anrief, befahl biefer augenblidlich bem Bergog Erchanger, bie Burg an ben Bifchof abzutreten. Siegu fühlte fich jeboch ber Bergog gang und gar nicht geneigt und so entstand aus bem Zwiefpalt eine blutige Febbe, bie bas Resultat hatte, bag ber Bischof Salomo von Erchanger gefangen genommen murbe. Run ichien ber Rrieg ju Enbe ju fein, benn ber Bergog vermahrte ben Bifchof auf feiner Feste Diepoldsburg bei Wiefensteig fo forgfältig, bag berfelbe unmöglich entkommen tonnte; allein fiebe ba, jest im Frufjahr 915 rudte Konig Konrad mit großer Beeresmacht beran, ben Gefangenen ju befreien. Letteres gelang nicht, bagegen aber jog Erchanger ben Rurgeren und mußte bem Schwabenland flüchtig ben Ruden bieten. Draufhin machte fich ber König an bie Belagerung ber Bergfeste Hohentwiel, bes Sauptbollwerks in Alemannien, welche ber Graf Bertholb, Erchangers Bruber, aufs tapferfte vertheibigte; boch ebe noch Konrad I. einen Bortheil erreichen konnte, fah er fich gezwungen, bem ichwer beleibigten Bergog von Sachsen - mir werben gleich nachher bavon reben entgegenzutreten, und das kleine Truppencorps, das er zurudließ, tonnte bie Belagerung nicht fortfepen. Im Gegentheil hatten bie Anhänger bes Konigs in Berbindung mit ben Anhängern bes gefangenen Bifchofs von Conftang alle Mube, fich überhaupt nur im Schwabenland zu halten, benn ihre Gegner wurden jest wieber gewaltiger benn je. Einmal nemlich tam ber junge Graf Burchard, ein Sohn bes ermorbeten Herzogs gleiches Namens (nach ber Ermorbung bes Bergogs Burchard, welche wir früher icon gemelbet haben, ruhte ber Bischof Salomo nicht, als bis beffen ganze Familie aus bem Lande gejagt und aller ihrer Besitzungen beraubt mar) aus seiner Berbannung wieber ins Land, um fich an bie Spipe ber Feinde Salomos - von diesem nahm er an, daß er seinen Bater habe töbten laffen ju ftellen, und fobann fehrte auch ber flüchtige Bergog Erchanger jurud, um fich mit feinem Bruber Bertholb ju vereinigen. Rurg ber Kampf gegen bes Königs Macht tobte im Jahr 915 immer heftiger und enbete folieflich bamit, bag bie verbundeten Roniglichen und

Bischöflichen bei Bahlwies unfern von Stodach aufs Haupt gefclagen wurden. Runmehr ergriff Bergog Erchanger bie Bügel ber Gewalt von neuem und ber König sah fich nicht im Stanbe, ihm irgend etwas mehr anzuhaben. Dies wurmte bem hoben herrn nicht wenig und ba er mit offener Gewalt nichts ausrichten konnte, fo sann er wie man sagt auf ben Rath bes Erzbischofs von Mainz auf eine Lift. Diese bestand aber barin, baß er alsbalb seinen beiben Schmägern, bem Bergog Erchanger und beffen Bruber bem Grafen Berthold eine aufrichtige Berfohnung antrug. Solches geschah im Anfang bes Sahres 916 und bie beiben Brüber giengen arglos barauf ein. Ja fie waren fo vertrauensvoll, baß fie bes Königs Gin= labung, ihn zu befuchen, um ba pollends mundlich Alles auszugleis den, Folge leifteten, allein fie follten es balb tief bereuen, benn fie wurden auf bem Bege in einer Berberge, wo fie übernachteten, von einem Better bes Bifchofs Salomo im Schlafe überrafcht und mit ihrem Reffen Luitfrieb, einem jungeren Bruber bes Bergogs Arnulph von Baiern, gefangen genommen. Dann überlieferte man fie bem Ronige und biefer berief fofort eine Reichsversammlung nach Altbeim im Rieß, um über bie Gefangenen ju richten. Die Reichsverfammlung tam auch richtig am 20. Sept. 916 zusammen, aber mohlgemerkt, es erschienen barauf fast einzig und allein fübbeutsche Bifcofe, teine weltlichen Große, und biefe Bifcofe, ihrem Saffe ju ge= nugen, verurtheilten ben Bergog Erchanger, feinen Bruber Bertholb und ben jungen Luitfried als Hochverräther jum Tobe. Das mar ein reiner Rachespruch, aber Ronig Ronrab feste ihn boch in Bolljug und ließ die Dreie am 21. Januar 917 ju Albingen zwischen Tuttlingen und Rottweil hinrichten. Nunmehr gelang es ihm mit Leichtigfeit, feinem geliebten Salomo, bem Bifchof von Conftang, Die Freiheit ju geben, und eben fo leicht vermeinte er, fich bes Bergogthums Schwaben bemächtigen ju können. Darin jeboch irrte er fich, benn voll Entruftung über die Schandthat erhob fich bas Schwabenvolt unter Anführung bes Grafen Burcharb, beffen ich weiter oben gebachte, wie Gin Mann und rief biefen ju feinem Bergoge aus. Richt blos aber bieß, sonbern auch ber Bergog Urnulph von Baiern erhob bie Sahne bes Aufruhrs und ben geeinigten Schwaben und

Baiern fühlte sich ber König nicht gewachsen. Darum blieb ihm nichts übrig, als ben jungen Burchard in ber angenommenen Würde zu bestätigen, und so endete dieser lange Kampf, ohne daß der Kösnig Konrad — ganz wie bei Lothringen — seinen Zweck "Beugung ber Großen durch Gewalt" in irgend einem Theile erreicht hätte.

Nicht anders ergieng es ihm auch in seinem Kampfe mit dem Bergoge von Sachsen. Als folden haben wir zu Anfang Diefer Beriobe ben Bergog Otto ben Erlauchten fennen gelernt, benfelben, auf bef= fen Borichlag Konrad I. jum Könige ber Deutschen ermählt worben war. Nun ftarb Otto am 30. November 912 und ihm folgte fein Sohn Beinrich, ein bamals noch junger (er mar anno 876 ge= boren) Fürst, voll Rraft, Geift und Energie, ber fich in ben vielen Rampfen mit ben Rachbarflaven, welche bie Cachfen damals ju befteben genöthigt maren, längft hoben Felbherrnruhm erftritten hatte. Darum liebten ihn auch die Sachsen wie ihren Augapfel und biefe Liebe fteigerte fich mo möglich noch, als er um biefe Beit bie Grafin Mathilde, eine in feltener Schönheit prangenbe Jungfrau, welche fich rühmen burfte, bem Belbengeschlecht Widufinds entsproffen ju fein. als zweite Gemahlin (von ber erften, hatheburg, einer Tochter bes merfeburgifchen Grafen Erwin mußte er fich auf Andrängen bes Bi= fcofs Sigmund von Salberftadt scheiben laffen, weil biefelbe in ibrer Jugend bas Gelübbe gethan hatte, Ronne zu werben, und nach ber Scheibung gebar fie einen Sohn Thankmar, ber nachher, wie wir feben werben, viel Wirren verursachte) beimführte. 3m Unfang nun fcien Konig Konrad bem Herzog Heinrich fehr gewogen ju fein, al-Jein einen um fo tieferen Groll gegen biefen hatte ber Erzbischof von Mainz, weil fich ber fachfische Bergog, bem wie wir wiffen auch noch Friesland und Thuringen gehorchte, icon manchmal an ben jum Mainzer Sprengel gehörenben thuringenschen Rirchengutern vergriffen hatte. Somit flufterte ber Erzbifchof bem Ronige Ronrad beftanbig ins Ohr, ber Bergog von Sachsen sei viel zu mächtig für einen Un= terthan und bie Rlugheit gebiete baber, ihm wenigstens Thuringen ju Ronrad I. aber ließ fich burch biefe schlimmen Ginflufte= rungen bethören und ernannte ben Grafen Burthard jum Bergog von Thuringen. Das war eine That ber höchsten Undankbarkeit, benn

dem Bater bes Herzogs Heinrich verdankte ja Konrad I. seine Ronigstrone, und ein ichwerer Grimm erfaßte bas gange Sachsenvolt. Der Bergog Beinrich aber, fonell ju ben Baffen greifenb, jagte ben eingebrungenen Grafen Burthard aus Thüringen hinaus und zog bie fammtlichen Rirchenguter ein, welche jum Mainzer Sprengel gehor= Er wußte nemlich wohl, wer ben Ronig fo gut berathen habe, und für biefen feinen Rath follte ber Erzbischof bugen. gieng im Berlauf bes Jahres 914, fo wie im Anfang von 915 vor fich und was blieb nun dem König Konrad übrig, als ebenfalls zu ben Baffen ju greifen? Beil er aber bamals im Schwabenland ju fampfen hatte, beauftragte er feinen Bruber Eberhard, ben Bergog von Franken und von Elfaß, ben Bergog Beinrich ju zuchtigen und biefer brach auch richtig mit bem Aufgebot aller feiner Mannen ins Sachfifche ein. Bei ber alten Fefte Eresburg erwartete ihn Bergog Beinrich mit feinen Sachsen und ba follte fich nun entscheiben, welder Stamm ber ftartere fei. Es entschied fich auch, aber nicht gu Bunften ber Franken, sonbern biefe murben fo fehr aufs haupt geschlagen, daß fie fich von der schweren Rieberlage in hundert Sahren nicht mehr erholen tonnten. Freilich eilte jest ber Ronig Konrab, die Belagerung der Feste Hohentwiel aufgebend, mit allen Truppen, die er aufbringen tonnte, berbei, um ben Schaben mo möglich wieder gut ju machen, und ftief bei Grone unweit von Göttingen auf ben Bergog Beinrich, ber fich allba verschanzt hatte. Allein ftatt fich in eine neue Schlacht einzulaffen, fand er für gut, bem Herzog Friebensbedingungen anzubieten, welche ber Art waren, daß biefer barauf eingehen konnte. Worin beftanden nun übrigens biefe Bebingungen? Die alten Chroniken melben uns barüber nichts Raberes, boch laffen fie fich leicht errathen. Einmal nemlich beftätigte, wie fich eigentlich von felbft verfteht, ber Ronig bem Bergog ben Befit feines ganges Erbes, alfo neben Sachfen ben von Thuringen und Friesland, weil es ja unmöglich mar, ihm benfelben zu entreißen, und bamit gab ber Rönig ju, daß er thöricht gehandelt habe, ben Rampf nur überhaupt zu beginnen. Sobann traf Konrad I. mit heinrich bas Uebereinkommen, daß letterer ihm bereinft auf bem beutfcen Ronigsthron nachfolgen folle, benn Konrab felbst war ohne

mannsiche Rachtenmenschaft und sah wohl ein, daß Niemand besser bazu passe, an der Spize des deutschen Reichs zu stehen, als der gezwaltige Herzog von Sachsen-Thüringen-Friedland, der so eben den bisher herrschenden Stamm der Franken total besiegt hatte. Frei-lich blieb dieses Uebeveinkommen vor der Hand geheim, allein daß es beswegen doch getrossen wurde, das geht aus dem hervor, was Konrad I. nicht lange hernach auf seinem Todenbette — wir werden dieß gleich nachher ersahren — anordnete.

Alfo mit allen Bergogen ber beutschen Stämme hatte Ronig Konrab bis jest Rrieg geführt, nur nicht mit bem Bergoge von Bapern, und boch war biefer berjenige, welcher fich am allerwenigsten um ben beutschen Rönig fümmerte. Noch unter ber völlig unmächtigen Regierung Lubwigs bes Kinbes nehmlich hatte ber alteste Sohn bes gegen bie Ungarn gefallenen Berjogs Luitpold, Arnulph nit Namen, Die Regierungszügel ergriffen und bas erfte, mas er that, mar, fich mit feinen folimmen Nachbarn, ben Ungarn, nachbem er ihnen 911 ober 912 in Berbindung mit feinem Oheim Erchanger von Schwaben bei Deting eine schwere Rieberlage beigebracht, burch eine Beirath mit ber Tochter bes ungari= ichen Königs Beifa auf guten Fuß ju feten. Dann traf er Anord= nungen, um fein Land, bas burch bie Magyareneinfälle fo arge Noth gelitten, wieber ju heben und babei nahm er gar feine Rücksicht auf bie hohe Beiftlichfeit. Im Gegentheil befette er bie Bisthumer gang nach eigenem Belieben und vertheilte auch von beren großen Bütern ein aut Theil unter feine verbienteften Bafallen. Das gefiel nun ber hoben Beiftlichkeit gang und gar nicht und bie Berren Chroniften, welche bamals fammtlich bem geiftlichen Stanbe angehörten, schöpften ihm baber ben Namen "bes Bofen." So wenig nun übrigens Bergog Arnulph fich um bie Rirche, ich will fagen bie Bifchofe - biefe haben fich aber von jeher mit ber Kirche ibentificirt — kummerte, so wenig auch um bas beutsche Reich, und er feste, um nur Gines anzuführen, in ben bamals zu Baiern gehörigen Grenzmarten, also in Defterreich, in Steiermark, in Rarthen, in Rrain, in Tyrol und noch weiter fublich eigene Markgrafen ein, bie nur von ihm, nicht aber vom beutschen König, Befehle annehmen durften. Er regierte alfo formlich wie ein unumforantter Monarch, und gegen ihn einzuschreiten, nun bazu batte Konig

Konrab von Anfang an bas größte Recht gehabt. Aber wegen feiner Banbel mit ben Lothringern, ben Schwaben und ben Sachsen zögerte er von einem Jahr zum andern und erft anno 917 überzog er ben bofen Armulph mit Rrieg. Damals hatte er mit allen übris gen benetichen Bergogen feinen Frieden geschloffen und man durfte fomit annehmen, daß ber Feldzug für ihn keinen ungunftigen Berlauf nehmen werbe. So tams jeboch nicht, fondern ber König richtete für erfte nichts aus. Er erneuerte somit ben Felbzug im nachfolgenben Jahre 918 und ba gludte es ihm in ber That ben bairifchen bergog fo ins Gebrange ju bringen, bag berfelbe bei bem ungarifchen Ronig Geifa, seinem Schwiegervater, Sulfe suchen mußte. überschwemmten bie Magyaren von neuem Baiern und Schwaben und ba ihnen ber Rönig Konrab, ber seine besten Kräfte thörichterweise in inneren Rampfen vergeubet hatte, feinen fraftigen Wiberftand entgegenfeten tonnte, brangen fie fogar fengend und brennend bis nach bem Elfat und Lothringen por. Das mar wieber eine gräfliche Roth und nunmehr endlich fah ber Ronig, ber in einem ber letten Rampfe eine schwere Bunbe bavongetragen, ein, bag er mit feiner Politif bis jest eine gang faliche Bahn verfolgt hatte.

Biele Zeit übrigens, um das Uebel wieder gut zu machen, blieb ihm nicht, denn die empfangene Wunde erwies sich als eine tödtliche, für die kein Arzt ein Kräutlein besas. Da rasste er sich zur größten That seines Lebens auf und beschwor seinen Bruder Sberhard wie auch die Sbelsten der Franken, die er um sein Bett versammelte, die deutsche Königskrone keinem Andern zu übertragen, als dem gewaltigen Herzog Heinrich von Sachsen. "Drei Hauptseinde hat Deutschland," sagte er zu seinen Getreuen, "einen innern und zwei äußere. Der innere ist seine Uneinigkeit, daher rührend, daß jeder einzelne deutsche Bolksstamm mit seinem Herzog an der Spize den Hochmuth hat, sich dem andern nicht unterwersen, überhaupt keinem obersten Herrscher gehorchen zu wollen. Die äusseren sind einmal die Magyarren, von denen wir eben jezt wieder so viel zu leiden haben, und so dann Frankreich, mit bessen Hüsse sich der Herzog von Lothringen von Deutschland losgerissen hat. Wer ist nun im Stande, diesen drei Feinden zumal zu begegnen? Mein Bruder, du bist es nicht, denn

bu würdest alle deutschen Stämme, die Franken allein ausgenommen. gegen bich haben; wenn ihr aber ben tapferen Beinrich jum Konige wählt und wenn dann die Sachsen und die Franken fest ausammenhalten, bann werben nicht nur bie Schwaben und Baiern mit im Bunbe fein, sonbern ihr feib auch ftark genug, Lothringen wieber ju gewinnen und ju gleicher Beit bie Ungarn ju Baaren ju treiben." Also sprach ber König Konrad I. und es gereicht ihm zu nicht geringer Ehre, bag er hochherzig genug bachte, bem Bohle Deutschlands bes eigenen Saufes Glanz und Größe unterzuordnen. Ehre aber gebührt bem Bergog Cberharb, bem Bruber bes Ronigs, benn er hatte, weil Konrad I. kinderlos war, nach dem Tobe besselben den meisten Anspruch auf den erledigten Thron und war boch so uneigennützig, alsbald feinem Bruber juzuschwören, daß er nach seinem Willen handeln werbe. Ebenso thaten auch die Ebelinge ber Franken und mit einem Lächeln ber Befriedigung entschlief nun Konrab I. am 23. Dezember 918, worauf man ihn im Kloster von Fulba feierlichft beifeste.

#### Zweites Rapitel.

Seinrich I., genannt der Bogler, der erfte deutsche Konig aus dem Stamme der Sachsen.

(919 - 936)

Alsbalb nach dem Tobe Konrads I. ritt Eberhard, Herzog von Franken und Elfaß, mit seinem besten Grafen gen Sachsen, um dem Herzog Heinrich die Grufse bes eben Berktorbenen nebst den Reichs

Digitized by Google

fleinobien, bas ift ber Krone, bem Mantel, bem Schwert und ben Armringen ju überbringen. Tiefgerührt hörte ihn Bergog Beinrich an, und schwur ihm von nun an ewige Freundschaft. Zugleich aber erklärte er, daß er die Krone so lange nicht annehmen könne, als bis er von ben Großen bes Reichs jum Ronige Deutschlands ernannt worden fei. Daraufhin fehrte Bergog Eberhard nach Franken gurud und berief sofort als Truchses ober Seneschall bes Reichs, ju melder Burbe er von feinem verstorbenen Bruder erhoben morden mar. auf ben April 919 eine Reichsversammlung nach Friglar, bamit man allda die Köniaswahl vornehme. Die fächfischen und frankischen Großen mit allem vornehmen Abel erschienen fast vollständig, bie bergoge pon Schwaben und Baiern aber blieben weg und felbstverständlich auch ber Herzog von Lothringen, ber ja bekanntlich gar nichts mehr von Deutschland miffen wollte. Deffenungeachtet nahmen die Anwesenden die Bahl vor und biefelbe fiel einstimmig auf ben Ber-10a von Sachsen, ber von nun an Rönig Seinrich I. hieß. Daraufhin mablte man eine große Deputation, um ben hohen Gerrn von seiner Ermählung zu benachrichtigen, und wie nun biefe Deputation in Sachsen einritt, traf fie ihn nicht auf ber Burg, auf welcher er gewöhnlich refibirte. Bielmehr mußte fie ihn, wie wenigstens bie Sage berichtet, im Sarzgebirge auffuchen, benn er mar eben, wie ein ichlichter Sagersmann getleibet, mit bem Bogelfang beschäftigt, und baber erhielt er auch ben Beinamen bes "Boglers" ober "Finklers." Sei nun übrigens das, was die Sage berichtet, mahr ober falfch gewefen, genug ber eble Beinrich nahm die auf ihn gefallene Bahl an und ritt alsbald mit ber Deputation nach Friglar gurud, um fich bem Reichstage vorzustellen.

Die Wahl hätte keine glücklichere sein können, da Seinrich I. alle Sigenschaften besaß, welche man von einem ächten Könige fordert. Schon sein Meußeres zeigte dieß, denn schlank von Gestalt, aber hoch und majestätisch gewachsen, mit breiter Brust und seurigem Auge machte er einen imponirenden Gindruck. Damit verband er einen überaus klaren schöpferischen Geist und ein wohlwollend heiteres Gemüth, das Jedermann für sich einzunehmen wußte. Wie es aber um seinen Ruth, seine Kraft und seine Tapferkeit stand, davon hatte er schon

Griefinger, Befdichte ber Deutschen. II.

hinlänglich Proben abgelegt und wir brauchen also barüber nichts mehr hinzuguseten. Noch in Fritzlar selbst tam etwas Gigenthumlides vor, bas alsobald feine Beiftesrichtung beurfundete. nemlich bem Reichstag vorgeftellt und ihm feine Bahl beftätigt mar, näherte fich ihm ber Erzbischof Heriger von Mainz und forberte ihn auf, nieberzuknieen, bamit er ihn im Namen ber Kirche frone und Der neue König aber lehnte bies ab, erklärend, bag es ihm genug fei burch Gottes Gnabe und ber Fürsten Wahl auf ben Thron berufen zu fein. Freilich feste er noch bescheiben bingu, er fühle fich fold,' hober Ehre nicht murbig, aber es merkte boch jeder Anwesenbe, baß ein anderer Sinn barin liege, nemlich ber, baß er ber hohen Geiftlichkeit nichts zu verbanken haben wollte. Die Berren Bifchofe und Erzbischöfe hatten gerne bas Bolf glauben gemacht, bag eine Ronigswahl fo lange nicht gultig fei, als bis bie Rirche burch bie Salbung ben Segen bazu gegeben; Beinrich I. jedoch bestand barauf, bag bie Bahl felbst hinlänglich genüge und wies bamit ben bominirenden Ginfluß ber hoben Beiftlichkeit, bem fich fein Borfahr fo fehr ju feinem Schaben ergeben, gleich von vornherein entschieden ab.

Bei ber Königsmahl Beinrichs I. waren bie Bergoge von Schmaben und Baiern nicht erschienen und die erste Regierungsaufgabe Beinrichs konnte baber keine andere fein, als auch diefe beiden Bergoge aur Anerkennung feiner Königsgewalt ju bringen. Es gab zwei Wege hiezu, ben der Gewalt und ben ber Gute. Sein Borganger hatte, überredet von den Bifchofen, ben erfteren eingeschlagen, aber, wie wir gefeben, ohne Erfolg. Sollte er nun benfelben Miggriff begeben? Sollte er ebenfalls ben Versuch machen, die Macht ber Herzoge ju brechen, nur bamit bie Bifcofe und Erzbifchofe eine um fo unabhängigere Stellung als reichsunmittelbare Rirchenfürsten einnehmen könnten? Nein mahrhaftig, sondern er wollte ftatt bes Burgerkriegs bie Eintracht und Einheit und barum beschloß er sich mit ben renitenten Bergogen babin ju verständigen, daß er ihnen bas Recht einräumte, die Bifchofe, beren Sprengel in ihrem Bergogthum lag, in gebührender Unterwürfigkeit ju erhalten. Die geiftliche Macht ber hohen Geiftlichkeit ließ er ganglich ungefrantt; foweit die Berren Bifcofe aber burch bie ihnen geworbenen großartigen Befitthumer

weltliche hohe Herren geworben waren, sollten fie wie bie anbern hochabeligen ben Herzogen gehorchen und keine exceptionelle Stellung einzunehmen versuchen. Auf blefe Art gedachte König Heinrich I. seinen Frieden mit ben Bergogen von Schwaben und Baiern ju machen und fiehe ba, es gelang ihm vollständig. Zuerst unterwarf sich ihm ber Herzog Burchard von Schwaben, hoch zufrieden bamit, bağ er nun freie Sand gegen bie Bifcofe in feinem Bergogthum betam, benn biefe, wie ber Bifchof Salomo von Conftang und Andere, hatten fich bis jest auf bes Königs Macht gestütt, um ihm offenen Biberftand ju leiften und fo ju fagen ju thun, mas fie wollten. Wie aber nicht lange hernach Burcharb ftarb, gab Ronig Beinrich bas Berjogthum Schwaben, ohne bag irgend ein Wiberftand ftattgefunden batte, bem Grafen Berrmann, einem feiner Anverwandten, indem er ihn qualeich mit ber Wittme Burcharbs vermählte. So marb Schmaben wieber bauernd an bas Reich gefettet und, fo lange König Beinrich lebte, mar von feiner Reniteng biefes Bergogthums mehr bie Rebe. Sanz auf gleiche Beise brachte letterer auch ben Bergog Arnulph von Baiern jum Gehorfam, obgleich es im Unfang ichien, daß nur die Baffen einen Entscheib geben fonnten. Unmittelbar nach bem Tob Konrads I. nemlich war ber Herzog Arnulph wieber in sein Herzogthum zurudgekehrt und ber Abel wie bas Bolf empfiens gen ihn mit fturmischer Freude. Drauf sammelte er mahrend bes Interregnums - bas heißt in ber Zeit vom Tobe Konrads I. bis jur Bahl Beinrichs I. - ein ftartes Beer und gebachte bamit bem neuen König Wiberstand ju leiften, falls biefer in bie Fußstapfen feines Borgangers treten follte. Nun rudte im Sommer 920, nach bem hergestellten Frieden mit Schwaben, König Beinrich I. mit einem ftarten heere heran, und fofort stellte fich ihm herzog Arnulph mit feinen Schaaren bei Regensburg entgegen. Dem Ronige aber war es nicht um Krieg und Blutvergießen ju thun, fonbern um ben Frieden, und deßhalb sandte er alsbald Unterhändler ins herzogliche Lager, um sich mit Arnulph zu verständigen. Dieser verlangte in feinem Lande freie Sand über bie Rirche und gwar fo, bag er bie Bifcofe zu ernennen und zugleich bas Recht habe, bie Klöfter nicht allzureich werben zu laffen. Solches geftand ihm Ronig heinrich augenblicklich zu, verlangte aber bafür, daß Arnulph das Bündniß mit den Ungarn auflöse und wieder treu zum Reiche stehe. Damit ersklärte sich der Baiernherzog seinerseits einwerstanden und nun ward der Freundschaftsbund zwischen den beiden bisherigen Gegnern noch extra damit besiegelt, daß der König für seinen Sohn Heinrich die Hand Judiths, der Tochter Arnulphs, erhielt. Ueber solchen Ausgang des gefürchteten Kriegs freute sich ganz Deutschland, mit Ausnahme allein der hohen Geistlichkeit, denn der Herzog Arnulph sprang sortan mit den Kirchengütern so ungefähr in derselben Weise um, wie einstens Karl Martell im Frankenreiche, und alle Klagen der Bischöse und Aebte über derlei Eingriffe in das Kircheneigenthum wurden vom Könige nicht berücksichtigt. Sieht man nun, warum die geistlichen Chronikenscher jener Zeiten den bairischen Herzog so surchtbar schwarz malten und ihn nie anders als "den Bösen" nannten?

Rett, nachbem bie Gintracht in Deutschland jenseits bes Rheins bergeftellt mar, richtete Konig Seinrich I. fein Augenmert auf Lothringen, benn längst ftand fein Entschluß fest, auch biefes urbeutsche Land wieber mit bem Reiche zu vereinigen. Dort herrschte feit 916 nach bem Tobe Reginars beffen einziger Sohn Bifelbert, ein Jüngling noch fast an Rahren, voll Kraft und Aufgewecktheit, aber auch voll Uebermuth und Unbeftändigkeit, ber keinen Andern neben ober gar vollends über fich Man kann sich also benken, daß er sich in feinem bulben wollte. Lande viel Ungebührlichkeiten erlaubte, und namentlich machte er fich felbst jum Abte ber reichften Rlöfter, um über beren Guter Berr ju merben, mahrend er jugleich über bie Bischofssite eben fo millführ= lich verfügte. Darob verklagte ihn die hohe Geistlichkeit bei feinem Dberlebensberrn, bem Könige Rarl III., bem Ginfältigen - Diefen hatte fein Bater Reginar, wie wir wiffen, als folden anerkannt und ber frangofische König schritt sofort mit Gewalt ein. aber mandte fich an heinrich I. um hülfe und alsobald ruftete letterer ein heer aus, um was man fagt zu interveniren. fchah anno 921 im Sommer und ber Krieg mit Frankreich fchien jest unvermeiblich. Durch zweierlei aber wurde er für biegmal noch vermieben. Einmal nemlich baburch, daß fich Gifelbert, mankelmu-

Digitized by Google

thig und wetterwendisch wie er war, plötlich wieder von dem franjöfifchen Könige gewinnen ließ, und fobann baburch, bag Rarl ber Einfältige mit bem Berfprechen eines wichtigen Bugeftanbniffes um Frieden nachsuchte. Und worin bestand biefes Zugeständniß? bis jest hatte Karl III. noch immer die Ansprüche, die er "als lets: ter Rarolinger" auf die Krone Deutschlands zu haben behauptete. nicht aufgegeben, fondern vielmehr ftets frischweg erklärt, die beutfchen Könige von Arnulph an bis auf Heinrich I. herab feien recht= lich als nichts anderes, benn als Usurpatoren ju betrachten; jest aber erklärte er, fich aller feiner Erbansprüche feierlichst begeben ju wollen, wenn ihm Beinrich I. um biefen Breis Frieden gemähre, und hierauf gieng letterer ein. Die beiben Könige famen alfo am 7. Ropember 921 in ber Mitte bes Rheins bei Bonn auf einem Schiffe zusammen und schlossen ba bie verabrebete Uebereinkunft; ber wetterwendische Gifelbert aber erntete baraus ben Bortheil, seine bisherige unabhängige Stellung unter nomineller frangofischer Oberhobbeit ju behalten. Richt aber für lange. Nur wenige Jahre fpater nemlich tams in Frankreich wegen ber erbarmlichen Regierung bes Ginfalti= gen zu gewaltigen Wirren und Graf Rubolph von Burgund fuchte sich des frangösischen Thrones ju bemächtigen. Zu diesem Behufe eroberte er eine französische Provinz nach ber anbern und brang auch weil Gifelbert zu dem Ginfältigen hielt, anno 924 in bas Bergog= thum Lothringen ein. 3m Anfang gablte nun Gifelbert barauf, baß ibm ber Ginfältige Sulfe bringen werbe, allein als biefer fofort von bem Grafen Beribert von Bermandois, einem Unhänger Rubolphs, gefangen genommen wurde, wandte sich Giselbert an Heinrich I., bamit berfelbe ihn aus seiner argen Noth errette. Der beutsche Konig that es und vertrieb bie Schaaren Rubolphs aus Lothringen. türlich aber verlangte er jest, daß ihm Gifelbert als feinem Oberlebensherrn hulbige, benn Lothringen follte von nun an wieder jum beutschen Reiche gehören. Deg weigerte fich Gifelbert und, feine Unbanger sammelnb, sette er bem Ronige gewaffneten Widerstand ent-Allein biefer murbe balb mit bem rafchen Jungling fertig und nahm ihn anno 928 in Zulpich gefangen. Draufhin schlug Beinrich I. Lothringen befinitiv wieber jum beutschen Reiche, bei bem es

auch von nun an ohne Unterbrechung bis ins 18. Jahrhundert verblieb; ben gefangenen jungen Gifelbert aber gewann er fo lieb, baß er ihn einige Jahre fpater, anno 928, mit seiner eigenen Tochter Gerberga permählte und ihm bann wieber bas lothringensche Bergogthum über-Reineswegs übrigens mehr in berfelben Machtvolltommenheit, bie Gifelbert fich früher angemaßt, sonbern um biefen zu übermachen setzte er ben Frankenherzog Eberhard zum Pfalzgrafen in Lothringen ein. Mit andern Worten, er beauftragte - folches verftand man unter ber Pfalgrafenwurde, wie fpater noch naber auseinander= gesetzt werden wird - ben Bergog Cherhard mit ber Berwaltung ber königlichen "Bfalzen" ober Krongüter in Lothringen und gab ihm bamit bie Befugnif, bafur ju forgen, bag ber Bergog Gifelbert nichts wider ben Bortheil bes Königs that. Bulett fand fich Beinrich I. auch noch mit bem Grafen Rudolph von Burgund, ber inzwischen König von Frankreich geworden war, dahin ab, daß er ihm für die förmliche Bergichtleiftung auf Lothringen ein Stud ber füblichen Schweiz, bas bisher ju Alemannien gehört hatte, überließ, mogegen ihm bann Rudolph die fogenannte "heilige Lanze", bas heißt die Lange, mit ber Chriftus am Rreug in Die Seite gestochen worden fein follte - biefe Lanze wurde von ba an Reichafleinob - jum Brafente machte.

Durch Heinrichs I. Klugheit und Tapferkeit waren also jetzt alle beutschen Stämme dem Reiche wieder gewonnen und nunmehr konnte der König sein Augenmerk auf die Sicherung Deutschlands gegen Austen zu richten. Bom Westen und Süden her, das ist von Frankreich und Italien, gab es allerdings nichts zu befürchten, weil diese Länder, in sich zerrissen, tief darnieder lagen, um so mehr aber von den Dänen (Normannen) im Norden, den Slaven im Nordosten und bessonders den Ungarn im Südosten. Diese drei Bölkerschaften mußten gründlich besiegt werden, wenn Deutschland für die Zukunst Ruhe has den wollte; allein konnte Heinrich I., wenn er Alles wohl überlegte, unter den gegebenen Umständen mit Sicherheit auf einen Sieg rechenen? Man bedenke nur Dreierlei. Durch die langjährigen Bürgerskriege war der Wohlstand des Reichs tief zerrüttet und um einen großen Krieg zu führen, brauchte man Geld, viel Geld. Weiter hat:

ten die Bürgerfriege einen großen Theil ber ftreitbaren Dlänner binweggerafft und es ftand noch verschiedene Jahre an, bis die Jugend wieber beranwuchs. Endlich mar auch die Wehrkraft ber Deutschen nicht mehr dieselbe wie früher, benn die Freien, das ift die kleinen Grundbefitter pon ehebem, hatten fich längst aus Grunden, die wir früher auseinandergesett, in Angehörige ober Borige ber Inhaber von abeligen Burgen ober auch ber Klöster und Bischofssitz verwandelt, um bafelbit Schut juffinden, und verftanden jest nichts mehr vom Baffenhandwerk. Im Gegentheil, alle Kriege ober Jehden murben schon feit geraumer Zeit blos noch von den Großen und ihren Dienftleuten ausgefochten und ber König war also in Bezug auf die Wehrfraft bes Landes rein von biesen Großen abhängig. All' bies mußte also anders werden, wenn heinrich I. hoffnung haben wollte, so tapfere Nachbarn, wie die Normannen, Claven und Maggaren, ju befiegen; um aber all' bieg anders zu machen, bazu bedurfte es nicht blos umfaffender Berbefferungsmaßrageln, sondern auch und zwar vor allem einer Reihe von Sahren. Run mar es ein großes Glud, bag ber Sauptfeind, bas Bolf ber Ungarn, Deutschland in ben ersten Jahren der Regierung Seinrichs I. in Rube ließ, ohne Zweifel, weil seine Raubzüge bamals sich mehr gegen bas byzantinische Reich rich: teten; allein im Sahr 924, unmittelbar vor bem lothringenschen Kriege, flogen die Magnaren auf ihren flinken Rossen wieder in gro-Ben Schaaren herbei und hatten es dießmal hauptsächlich auf Sach= fen und Thuringen abgesehen. Die Noth ftieg abermalen aufs höchste und das Traurigste dabei mar, daß der König, weil er fich ihnen nicht gewachsen wußte, sich gezwungen fah, jede offene Feldschlacht zu vermeiben. Er fcblog fich also in feine Feste Werla am Fuße bes Barges ein und überließ, weil eine verlorne Schlacht bas Unglud nur noch gesteigert hatte, ben Würgengeln bas ebene Land. wollte es das Geschick, daß Boltan, einer ber hervorragenoften Ungarnführer - einige Chroniften nennen ihn ihren König - von ben Rannen Beinrichs bei einem Ausfall gefangen wurde, und fofort boten bie Magnaren ein fehr bedeutendes Lofegeld für benfelben. Bierauf gieng ber beutsche Konig nicht ein; bagegen machte er, nachbem er Alles wohl überlegt, den Feinden einen andern Borfchlag.

wolle ihnen, "fprach er sie an, "ihren König unentgelblich freigeben und noch bazu einen jährlichen Tribut — bie Größe besselben ist nicht bekannt geworden — zahlen, so bald sie sich dazu eidlich verständen, sein Land neun Jahre lang in Ruhe zu lassen. "Es mußte dem tapferen Heinrich surchtbar schwer fallen, sich zu einem solch' schimpflichen Abkommen zu erniedrigen, aber es gab für ihn keinen andern Ausweg und die Schande gedachte er später blutig genug auszuwehen. Doch sei dem, wie ihm wolle, der Borschlag wurde genacht und die Magyaren ergriffen ihn mit beiden Händen. Der neunjährige Friede wurde also beschworen und im großen Ganzen auch richtig gehalten, demn wenn auch zwei Jahre später, anno 926, einige der ungarischen Grenzshorden in Baiern, Schwaben und Lotheingen von neuem Verwüstungen anrichteten, so nahm doch das Magyarenvolk als solches an diesen Streifzügen keinen Theil und beswegen gelang es auch den Schwaben und Baiern für sich allein, über jene Horden Herr zu werden.

Beinrich I. hatte alfo, wie wir fo eben gefeben, Beit gewonnen, um feine langft beschloffenen Berbefferungsmagregeln ins Leben ju rufen, und nun wollen wir feben, worin biefe hauptfächlich bestanben. Das erfte, mas er that, mar, bag er allüberall befestigte größere Blate, daß ift Städte mit Mauern, Graben, Thurmen und Thoren anlegen ließ, bamit die umliegende Bevölkerung bei einem Ginfall ber Feinde in ihnen Sout finde, nnd viele Geschichtsschreiber ftellten baber bie Behauptung auf, bag ber Konig Beinrich gang allein ber Begrunder bes beutschen Städtemefens gemefen sei. Dem mar aber nicht fo, benn es gab beutsche Stäbte icon von ben Romerzeiten ber und viele andere entstanden unter Karl bem Großen ober auch ichon früher. Als folde nenne ich Strafburg, Köln, Worms, Mainz, Wien, Salzburg, Regensburg, Bamberg, Frankfurt, Burgburg, Augsburg, Machen, Trier, Speier, Friedberg, Laffau, Ling, Bauben, Merfeburg und Salle und vielleicht könnte ich noch zwanzig andere hinzufügen. Doch was will es heißen, wenn in einem fo großen Reich wie Deutschland vielleicht vierzig, höchstens fünfzig Stabte eriftirten? Ronnte fich benn in ihnen auch nur ber hundertste Theil der übrigen Bevölkerung vor bem Feinde bergen? Rein sicherlich nicht und ebensowenig in ben anbern Befestigungswerfen, bas ift in ben Burgen bes Abels sowie

in den ummauerten Bifchofsfigen und Rlöftern. Freilich hatten fich; wie ich ichon früher gezeigt, febr viele freie Bauern ihrer Sicherheit wegen unter ben Schut ber Burgherren, Bifchofe und Aebte Begeben, und badurch ihre alte Unabhängigkeit eingebüßt, allein gemährten benn jene Burgen, Rlöfter und Bischofsfite wirkliche Gicherheit? Bott, ihre Befeftigungswerte maren meift fehr primitiver Art, besonders die des Rleinadels, und der lettere tam daher bei jedem Feindeseinfall ftets in die größte Roth. Ueberbem wie ftands mit jenen freien Bauern, die fich - und ihrer gablte man immerhin noch verichiedene hunderttaufende - noch nicht bazu herabgewürdigt hatten, fich ben Bifchöfen, Aebten und Abeligen ju eigen ju geben? standen alle vollkommen wehrlos ba, wenn die Feinde ins Land fielen und für fie mußte afo geforgt werben. Sieht man nun, warum Beinrich I. allüberall in feinen Stammlanden, befonders in ben Grengbiftriften an ber Elbe und Saale befestigte großere Blate, bas ift neue Städte anlegen ließ und zugleich auch bie Berzoge von Baiern, Franken, Schwaben und Lothringen bagu brachte, fein Beifpiel eiliaft nachauahmen? Damit aber, bag er nun wohl befestigte Stadte, wie 3. B. Merfeburg, Goglar, Quedlinburg, Meiffen, Gaalfeld, Orlamunde, Rudolftadt, Dornburg, Raumburg, Beimar (Benbenmark) ober wie fo fonft hießen, erbaute und Tag und Racht arbeiten ließ, bis die Mauern u. Thurme ftanden, war natürlich noch lange nicht Alles geschehen, sondern biese Städte mußten auch je eine ftabile Befetung befommen und bie Erifteng folder Befatungen mußte gesichert werben. Deswegen verordnete er, daß von den Umwohnern je ber neunte Mann in die neue Stadt zu giehen und baselbst für fich, sowie für acht Andere Wohnungen und Vorrathskammern für den Fall eines Krieges einzurichten habe, daß es bagegen diefen Achten obliege, des Neunten Felder ju beforgen und feine Erndten einzu-Beiter befahl er, bag von ber Gefammternbte einer folchen Neuner-Befellschaft jedes Jahr ber britte Theil in die Borrathskammern geschafft werben muffe, damit für ben Fall einer Belagerung, wenn bie acht Andern auch nach ber Stadt gogen, feine Sungerenoth entstehe. Ferner bestellte er für jebes bieser neuen Unwesen, die er fast alle nur auf den königlichen Domainen errichtete, als oberfte Magiftratsperfon

einen Reichsvogt, ber in seinem, des Königs, Namen Recht zu sprechen hatte, und durch solche Maßregel machte er die von ihm gegründeten Städte von dem Abel und der hohen Geistlichkeit total unabhängig. Endlich becretirte er noch, daß fortan alle Gerichtstage, alle öffentliche Bersammlungen, alle Hochzeiten, alle Rirchweihen, alle Märkte, übershaupt alle Festlichkeiten hinter den Mauern der befestigten Ortschaften abgehalten werden müßten, denn er wollte Leben und Industrie in dieselzben bringen und recht viele freie Männer oder auch Mitglieder des niederen Abels veranlassen, freiwillige Städtebürger zu werden. In so sern war er also doch der Begründer des deutschen Städtewesens, weil er den Grund legte zu den nachherigen freien Reichsstädten, auf die sich die deutschen Könige der hohen Geistlichkeit und Aristofratie gegenüber stets verlassen konnten.

Die vielen neugegründeten Städte bienten also den Deutschen zu ihrer nicht geringen Sicherheit und selbstverständlich nicht blos ben Freien, fondern auch ben Unfreien, benn wenn ein Feindeseinfall brobte. nahmen die ersteren die letteren in das Rayon ber Städtemauern mit. Noch mehr, fie behielten fie auch fehr oft noch nachher bei fich, um fie als handwerter ju verwenden, und fo vermehrten fich bie Ginwohner ber Stäbte Immer mehr. Je mehr fie aber Einwohner befamen, um so größer mar ihre Wehrfraft und über biese konnte na= turlich ber König im Falle eines Rriegs - in fo ferne ein Stadt bem Rriegsichauplat fo ferne lag, bag feine Gefahr ber Belagerung vorhanden war - frei verfügen. Ja biefe freien Städter bilbeten fortan ben Kern bes beutschen Fußvolkes und König Heinrich schickte in jebe Stadt eigene Exerciermeifter, um biefes Fugvolf orbentlich Es follte lernen in geschloffenen Linien gu fechten und einzuüben. überbem sich schnell und in Ordnung ju schwenken, benn bag bamit bei weitem mehr erreicht werbe, als mit unbehülflichen großen Saufen, bas mußte ber tapfere hohe Berr längst aus eigener Erfahrung. er nun übrigens in folder Weise ben alten Beerbann zu erseten mußte fo führte er umgekehrt auch eine ganz neue Organisation ber Reiterei Un folcher mar bislang großer Mangel gewesen und boch bedurfte man ihrer fo fehr, da die Geschwader ber Magyaren ja aus nichts als Reiterei bestanden. Darum verpflichtete Beinrich I. von

jest an alle seine Basallen jum Reiterdienste und felbst von den hochften Lebensträgern burfte feiner ausbleiben. Nicht einmal bie Bifchofe und Erzbifchofe maren ausgenommen, fonbern fie alle mußten mit fammt ihren Dienstleuten zu Pferbe erscheinen und bas gab ein recht bebeutenbes Corps ab. Damit aber mar allein noch nicht geholfen, benn in ber Kampfweise, wie die Ritter bisher gefochten hatten, fonnten fie gegen die leicht einherstürmenden Magnaren nicht auffommen. Rein bieß mar nicht möglich und somit mußte nicht blos eine leichtere Bewaffnung — ftatt ben bisherigen muchtigen Streitkolben und fechs Buf langen Schwertern — eingeführt, sondern auch eine neue Fechtübung gelehrt werden. Aus biefem Grunde, zugleich um die ritterlie den Uebungen recht in Schwung ju bringen, veranstaltete Ronig beinrich von Zeit ju Zeit feierliche Rampffpiele, ju welchen er ben Abel von Rah und Gern einlud, und wer bei biefen Spielen ben Sieg errang, ber hatte hohe Ehre bavon. Rein Bunber alfo, wenn unter ben herren von höherem Stand ein brennender Gifer fich geltend machte, es einander gegenseitig zuvorzuthun, und wenn in Folge beffen die beutsche Reiterei eine ber erften, wenn nicht die allererfte in ber gangen Belt murbe! Die Ginführung ber Rampffpiele, von benen übrigens ichon Spuren under ben Karolingern (unter Ludwig bem Deutschen follen folche ju Worms abgehalten worden fein) vorhanden find, mar also ein ungemein guter Griff Beinrichs I. und gang naturgemäß find bann aus benfelben fpater bie Tourniere entstanden, welche burch ihre Regeln und Pflichten auf die höhere Sittlichkeit des Abels einen fo bedeutenben Einflug ausübten.

So verstand es Heinrich I. die Wehrkraft bes deutschen Volkes wieder bebeutend zu heben und natürlich stieg nun auch in den langen Friedensjahren dessen Wohlstand, während zugleich die mindersjährige Jugend zur Manneskraft heranwuchs. Allein auch alle sonsti gen Kräfte wußte er zu nützen, wie insbesondere die der vielen unsteten Gesellen, welche aus den letzten Bürgerkriegen unter Konrad I. hersvorgegangen waren. Diese, meistens besitzlose Abentheurer, die während jener Kriege gegen Sold bald unter dieser, bald unter jener Fahne dienten, hatten sich jetzt unter selbst gewählten Anführern in Banden zusammengethan und lebten von Raub und Diebstahl. Statt

nun aber seine Zeit damit zu verschwenden, sie zu Baaren zu treiben, verkündete ihnen Heinrich I. Berzeihung, wenn sie sich ihm freiswillig stellten, damit er aus ihnen ein eigenes Corps bilde. Auch wies er ihnen bei Mersedurg und Keuschberg einen eigenen Gränzbezirk an, damit sie sich da bleibend niederließen, und von da an hieß man sie gewöhnlich nur die Keuschberger oder Mersedurger. Die Hauptsache aber war, daß sie als leichte Reiterei späterhin vortrefsliche Dienste thaten und zum Beispiel schon anno 927 im Böhmenkrieg ein Contingent von mehreren tausend Mann stellten.

Gegen wen nun übrigens erprobte Beinrich I. ju allererft bie neu geschaffene Wehrkraft ber Deutschen? Es war nothwendig, vor allem bie Glaven im Nordoften gur früheren Unterwürfigkeit gurudzubringen, benn fo balb bie Ungarn ins Land fielen machten fie immer gemeinschaftliche Sache mit benfelben und griffen bann bie Deut= ichen von ber Seite ober im Ruden an. Dieg wollte ihnen Beinrich I. für bie Butunft unmöglich machen und jugleich bas Selbstvertrauen feiner Krieger ftablen. Besonbers ichmer beuchte ihm aber biefer Kampf nicht, weil bie Slaven, obgleich alle einem und bemfelben Stamm angehörig, boch in viele Bölkerschaften getheilt lebten und nur in Ausnahmsfällen fich unter Ginem Dberhaupte einigten. Buerft nun manbte fich ber beutsche König gegen bie Haveller, welche ju beiben Seiten ber havel und an ber untern Spree ihre Wohnsite hatten, und eroberte mitten im Winter 926 auf 927 ihren Sauptort Brannibor ober Brennaburg, woraus bann "Branbenburg" murbe. Dann fette er einen Markgrafen über bas Land, führte beutsche Colonisten mit . bem Chriftenthum ein und forgte bafür, bag bie Unterworfenen fo fcnell als möglich germanisirt wurden. Gleich barauf, im Sommer 927, griff er bie Bohmen an, welche fich mahrend ber inneren Kriege in Deutschland unter Konrad I. wieder vom Reiche losgeriffen und alles Land an bem rechtem Ufer ber Elbe bis gegen bas jetige Torgau bin erobert hatten. Ihr Bergog bieß Wratislam und biefer, aufgestachelt von feiner Gemahlin Drahomira, einer fanatischen Seibin, wuthete mit Ingrimm gegen Alles, mas Chrift mar. Darum überzog ihn jest Konig Beinrich mit gewaltiger Beeresmacht, eroberte nach einander alle feinc festen Plate, felbst Brag, und feste folieglich feis

nen Cohn - Bratislaw murbe im Rampfe getöbtet - ben nachher heilig gesprochenen Bengel, jum Bergog ein. Diefer aber gelobte bem Könige unverbrüchliche Treue und ward bann, nachbem er sich ju einem Tribut von 500 Mark Silber und 120 Ochfen verpflichtet hatte, burch biefen in ben Stand gefett, bas gange Land ju driftian: Das Sahr barauf, anno 928, eröffnete Beinrich I. ben Feldzug gegen die Dalemingier an der mittleren Elbe, erfturmte ihre hauptstadt Grona, mobei eine Menge von Slaven bas Leben laffen mußte, und erbaute sofort bas feste Meiffen, um nie mehr eine Revolte auftommen zu laffen. Abermals ein Sahr fpater ichaarten fich bie Rhebarier, Obotriten, Lufigen und Wilgen zwischen ber Elbe und Ober im jetigen Schlesien und in ber Lausit jusammen, um gemeinfamen Biberftand zu leiften; allein es half fie nichts, benn im Jahr 930 erlitten sie, mahrscheinlich bei Lenzen an ber Prignit, eine fo furchtbare Rieberlage, daß fie an einen fernern Kampf nicht mehr benten fonnten. Es follen nemlich nach ber Berficherung ber Chroniften an die 120,000 Slaven in ber Schlacht geblieben fein, und wenn biefe Zahl vielleicht auch übertrieben ift, fo mar's boch ficherlich driftlicherfeits ein Sieg, ber entschiebener nicht hatte fein konnen Auch trugen ju biefem Siege bie Baiern und Schwaben nicht wenig bei, welche hier feit langen Sahren jum erften Mal wieder im Berein mit Sachsen, Thuringen und Franken fochten. Go wurde bie Macht ber Slaven gebrochen und bas uralt beutsche Land zwischen Saale, Elbe und Ober mar ber beutschen Nationalität wieder gewonnen, benn allüberall erhoben fich jest beutsche Städte als Granzwehren und alls überall zogen beutsche Colonisten ein.

Runmehr nach gründlicher Besiegung der Slaven war der mit den Ungarn abgeschlossen neunjährige Wassenstillstand seinem Ende nahe und sofort versammelte König Heinrich die angesehensten Männer Sachsens und Thüringens um sich, um ihnen die Frage vorzulegen, ob man die Schmach der Tributzahlung an die Magyaren noch länger tragen wolle? "Nein," riesen sie zur Antwort einstimmig, "sondern wir wollen auf Leben und Tod mit ihnen kämpsen." Dann sandte der König Boten an die Herzoge von Franken, von Schwaben, von Baiern und von Lothringen und lud sie ein, zu dem schweren Kampse

ihm ihre Contingente ju ftellen; diese aber boten augenblicklich ihre Mannen auf und erklärten ben Boten, bag ber Ronig vollständig auf Mit Rube erwartete nun Beinrich I. Die Abgefie rechnen fonne. fandten ber Magyaren, bie alle Jahre im Spatherbit tamen, ben Tribut einzufordern; aber wie fie nun im Berbft 932 fich einftellten, ließ ihnen der König ftatt ber Baarsummen einen räudigen hund vorwerfen - fo berichtet wenigstens die Sage - und verwieß sie auf bie Entscheidung bes Schwertes. Draufhin ftand es feine vier 200= den an, fo brachen unendliche Schaaren von ungarifden Reitern über bie Lande zwischen Ober und Elbe herein und vermeinten nun nicht anders, als daß die Dalemingier, Rhedarier, Wilgen und wie die flavischen Bölkerschaften sonst hießen, sich augenblicklich mit ihnen vereinigen murben. Statt beffen trafen fie feste Stabte, welche fich tapfer vertheibigten, und was noch schlimmer, alles Bieh, alle Frucht, überhaupt alle Lebensmittel hatten bie Einwohner in biefe Städte geflüchtet. In der Buth gerftorten jest bie Ungarn, mas fie nur irgend zerftoren konnten, aber bald trat die Noth gräßlich an fie heran und in Folge beffen faben fie fich genothigt, bei ihrem Beiterzug gegen Sachsen und Thuringen ihre große Maffen ju theilen. kam der Frühling 933 heran und bis dahin hatte König Heinrich Rüftungen vollendet. Dem fleineren Saufen des Feindes in ber Starte von 50,000 Mann fanbte er fofort einen Theil feines Beeres unter ben Grafen Bernhard und Ditmar, feinen bewährten Felbherrn, entgegen und biefe ftiegen bei Sonbershaufen auf benfelben. Alsbald entbrannte bie Schlacht und fie mar mörberisch genug. Aber fie endigte mit bem vollsten Sieg ber Deutschen und bie Ungarn flohen über Hals und Kopf bavon. Noch blieb übrigens bie Hauptmacht ber letteren zu befiegen und biefe jog fich langfam bei Merfeburg ausammen. Ja, um die Flüchtigen von Sonderhausen an sich zu ziehen, zundeten die Ungarn längs der Saale allnächtlich große Feuer an und verfaumten also gar nichts, mas ihnen ben Sieg bringen Allein umgekehrt verstand es auch ber beutsche Ronig feine Truppengahl täglich anschwellen zu machen, und nachbem nun bie Baiern, Schwaben und Franken ju ihm gestoßen maren, schlug er Merfeburg gegenüber, auf bem Reufchberge fein Lager auf. Reichsheer nemlich führte er felbit, benn unter feinen Umftanben batte

Digitized by GOOGLE

er fichs nehmen laffen, in Perfon ben Sauptichlag zu thun. Rachbem er aber nun feine Mannen acht Tage lang an ben Unblid bes Feindes gewöhnt hatte, ftellte er fein Beer am 8. Geptember (Un= dere wollen von einem andern Tage wiffen, allein dieß ift am Ende gleichgültig) in Schlachtordnung auf, und ritt bie gange Schlachtreihe ab. Draufhin ließ er bas Reichsbanner mit bem Bildnig bes Ergengels Michael, wie er ben Drachen folug, entfalten und rief mit lauter Stimme: "Boblauf, mein Bolf, mit Gott wirds gelingen!" Alsbald begann jest die Schlacht und eine heißere ift wohl noch nie geichlagen worden. "Kyrieeleison" war die Lofung ber Deutschen; "Sui, bui" brullten bie Magnaren. Gine Zeit lang wogte ber Rampf unentschieben bin und ber und einmal fogar murbe ber !linke Flügel ber Deutschen gurudgebrangt, ba bie Ungarn, um ihre bisher angemaßte Oberherrlichkeit zu behaupten, fast Uebermenschliches leisteten. Aber der Feldherrnblick des deutschen Königs gewahrte alsobald, was vorging und sofort ließ er feine Referve vormarschiren. Endlich fingen die Magnaren an zu weichen und ha, wie nun die Deutschen nach-Da machte nun die neu formirte deutsche Reiterei ihr Reifterftud und balb war bie Flucht bes Feindes eine allgemeine. Mehr als 30,000 Ungarn bedten ben Wahlplat, benn bie Deutschen gaben keinen Bardon, in ber Erinnerung an die früher erlittenen furcht= baren Drangfale. Doch fieng man Sieben ihrer vornehmften Führer und Konig Beinrich ichidte fie mit abgeschnittenen Rafen und Ohren nach Bannonien hinein, damit fie dort ergählten, wie die Deutschen mit ihnen aufgeräumt hatten. Unermeglich mar die Beute, da bas ganze feindliche Lager erobert wurde; ber Hauptgewinn aber bestand barin, daß eine gahllose Menge von driftlichen Gefangenen ber Freiheit wieder gegeben werben konnte. So wurde die Schmach des Tributzahlens blutig abgewaschen und nicht ein einziges Mal mehr, so lange ber Konig Beinrich lebte, fiel es ben Magyaren ein, fich über die Granzen gegen Deutschland bin zu magen.

Alle Feinde des deutschen Reichs waren also glücklich besiegt, nur allein die Normannen im Norden, das ist die Dänen, noch nicht. Diese hatte seiner Zeit Karl der Große gedemüthigt und dort zwischen der Sider und Schlen eine Mark errichtet, deren Graf den Feind für

immer im Zaume halten follte. Allein unter ben armlichen letten Karolingern waren die Normannen nach der blutigen Schlacht vom 2. Febauar 880, worin ber Sachsenherzog Bruno, ber ältere Bruber Ottos bes Erlauchten (alfo ber Dheim Beinrichs I.), mit vielen anbern eblen Sachfen fiel, nicht blos über biefe Mart hereingebrochen, fonbern hatten auch gang holftein, überhaupt alles Land nördlich ber Elbe erobert. Das burfte nun nicht länger gebuldet werben, benn ber beutsche Boben mar für bie Deutschen und nicht für bie Fremblinge ba, und somit jog König Beinrich gleich bas Jahr nach feinem großen Ungarfieg gegen die Danen ju Felbe. Ueber biefe herrichte bamals König Gorm ber Alte, welcher alle bie vielen kleineren Normannenfürstenthumer in Seeland, Jutland und Lagland ju bem Einen Königreiche Danemark jufammengeschweißt hatte, und man burfte von diefem fo lange fiegreichen Krieger erwarten, bag er fich bem Borbringen bes beutschen Königs mit Macht entgegenstemmen werbe. Allein berfelbe hatte boch allzugroßen Respect vor dem Ungarnbefieger und wich somit Schritt vor Schritt bis nach Jutland gurud. Da endlich ftellte er fich; ju seinem Unglud aber, ba er grundlich geschlagen wurde. Es blieb ihm also nichts übrig, als alle Forderungen heinrichs I. ju bewilligen, und fo kams, bag auch hier bie alten Reichsgränzen wieber hergestellt wurden. Noch mehr, ber beutsche Ronig erbaute fofort bie feste Burg Schleswig, nach welcher bie hier von ihm errichtete Markgrafschaft ihren Namen erhielt, und aus biefer Burg murbe balb ein bebeutender Hanbelsplat, beffen Ruhm bis in das ferne Arabien brang.

Bwei Jahre später, am 2. Juli 936, starb Heinrich I. in ber güldenen Aue zu Memleben an ber Unstrut, seiner bevorzugten Pfalz, und ward in seiner liebgewonnenen Stadt Quedlindurg — eigentlich in dem dortigen Kloster, seiner einzigen bedeutenderen geistlichen Stiftung — beigesetzt. Wenn Einer, so hätte er, dieser "Stern des reinsten Lichtes an dem weiten Firmamente unserer Bergangenheit", wie ihn ein neuerer Schriftsteller nennt, den Beinamen "des Großen" perdient, dem er war es, der nicht blos alle die mächtigen äußeren Feinde Deutschlands demuthigte, sondern auch die Einigung und Einsheit des Reichs dauernd wieder herstellte; aber die hohe Geistlichkeit,

welche bamals allein die Geschichte niederschrieb, war ihm nicht hold, weil er weber etwas zur Bermehrung ihres Reichthums beitrug, noch ihr auch einen Einfluß auf die Regierung gestattete. Den Namen erhielt er also nicht, allein groß war er deswegen doch, vielleicht der größte aller beutschen Könige und ganz Deutschland trauerte um ihn, wie um Einen, der nicht ersett werden könne.

## Drittes Rapitel.

Stto I., genannt der Große, der erfte deutsche Kaifer.

(936 bis 973)

Bier Sohne und zwei Tochter hinterließ Beinrich I. Aus erfter Che ben Thankmar, ber aber, weil biefe Che als eine unrechtmäßige aufgelöst worden mar, als nicht legitim angefehen murbe; aus zweiter Che mit ber obgenannten Mathilbe bie Sohne Dtto, Beinrich und Bruno, sowie bie Töchter Gerberge und Satwig. biefen letteren beiben vermählte ber Bater bie altefte Gerberge an ben Bergog Gifelbert von Lothringen und nach beffen Tobe heirathete fie ber Konig Ludwig IV. von Frankreich. Die zweite hatmig murbe bie Gattin bes Grafen Sugo von Baris und somit ist fie als bie Stammmutter bes Capetingifden Ronigshaufes, welches fo lange Jahre Frankreich beherrichte, anzusehen. Bon ben brei rechtmäßigen Gohnen bestimmte ber Bater ben jungften Bruno bem geiftlichen Stanbe und er konnte also bei ber Bahl eines Nachfolgers Beinrichs I. nicht in Betracht kommen. Was aber die beiben andern anbelangt, so hatte beren Mutter Mathilbe gerne bem zweitgeborenen Beinrich bie Rönigstrone verschafft, ba er, ber burch eine munberbare Schönheit glanzte, ibr besonders ans herz gewachsen mar; ber Bater bagegen entichied fich für ben erftgeborenen Otto und beghalb versammelte er

kurz vor seinem Hintritt die Großen des Reichs in Erfurt, um ihnen biesen zum Nachfolger zu empfehlen. Darauf giengen auch die sämmt= lichen Anwesenden mit Freuden ein und so war die Königswahl bezeits gesichert, noch ehe der eble Heinrich in Wirklichkeit aus dem Leben schied.

Mus Chrfurcht gegen ben Bater hatten bie Großen bes Reichs beffen Erftgeborenen ju feinem Nachfolger bestimmt, und biefer, nach= her Dtto I. genannt, gahlte bamals - er erblickte am 22. Rovem= ber 912 das Licht der Welt - vierundzwanzig Jahre. Er war ein hochftrebender Jungling, falt von Gemuth und voll Stoly, mit groker Borliebe für Bracht und Glang, auf nichts anders bedacht, als auf die Erneuerung der Majeftat Karls bes Großen. Rur wenige Wochen nach dem Hintritt des Baters führten ihn die Sachsen von Quedlinburg nach Machen, benn bort in ber alten Raiferburg Rarls bes Großen follte die Wahl und Krönung bes neuen Königs in höchft feierlicher Weife stattfinden. Und in Aachen fammelten fie fich Alle, welche hiebei ein Wort mitzusprechen hatten, also bie Bergoge. Fürften, Grafen und fonftige Sochabelige, fo wie bie Erzbifchofe, Bifchofe und Aebte, und am 8. August 936 warb in ber großen Salle neben bem Dom bie Bahl vorgenommen. Gie fiel einftimmig auf Otto und gleich barauf reichten ihm Alle bie Sanbe mit bem Berfprechen ihrer unverbrüchlichen Treue gegen die Reichsfeinde. Bernach fchritten fie mit ihm in ben Dom, wo bereits eine unabsehbare Menge ihrer harrte, und ber Ergbischof Beribert von Maing ftellte ihn fofort bem Bolfe als ben neugewählten König vor. Das Bolf aber ichrie wie aus Giner Reble: "Beil bem Konige, Beil!" Best führte ber Erzbifchof ben Ronig jum Altar, auf bem bie Reichstleinobien lagen, und reichte ihm zuerst bas Schwert mit bem Wehrgehänge. Bernach ben Königsmantel und bie Armbander; endlich ben Stab und bas Scepter. Bulest falbte er ihn mit bem geweißten Dele, wobei ihm bie Erzbischöfe von Trier und Roln affistirten, und feste ibm bie tonigliche Krone auf. Endlich führten ihn alle brei Erzbischöfe amiichen zwei Marmorfaulen hindurch auf ben prachtvoll errichteten Thron und ba paradirte er nun vor allem Bolf in vollem Glang ber Majeftat. So ging es bei ber Krönung Otto's I. ju; bamit mar aber

noch keineswegs Alles zu Ende. Im Gegentheil wie das Hochamt vorüber war, zog der König begleitet von allen Großen des Reichs in den Kaiserpalast Karls des Großen und setzte sich im großen Saale an eine Marmortasel, wo ihm das Königsmahl ausgetragen wurde; dadei aber versahen die Herzoge den Dienst. Remlich der Herzog Giselbert von Lothringen als "Kämmerer", das ist als der Ordner der ganzen Festlichseit, der Frankenherzog Eberhard als "Truchseß", das ist als Besorger der Tasel, der Schwabenherzog Hermann als "Mundschenk", und endlich der Baiernherzog Arnulph als "Marschall", das ist als derzenige, welcher das Untersommen der verschiedenen Großen und ihres Gesolges vermittelte, zu welchem Behuse, weil bei weitem nicht Alle in der Stadt Aachen selbst Quartier gefunden hatten, große Zeltreihen außerhalb der Mauern aufgeschlagen worden waren. Das war eine überaus glanzvolle Königsseier und von ihr datiren sich die sogenannten Erzämter des deutschen Reichs.

So groß nun aber auch ber Bomp gewesen war und so fehr barob bem jungen ftolzen Könige bas Berg anschwoll, fo follte er boch balb einsehen lernen, bag mit äußerem Glang allein bie Bergen ber Unterthanen nicht gewonnen werben, um fo weniger, wenn man fie noch burch ein faltes ftrenges gebicterisches Wefen abstößt. gab fich nemlich ju Anfang bes Jahres 937, bag ein geborner fach: fischer Ebeling, mit Namen Bruning, ber aber zugleich Lebensträger bes Frankenherzogs Cberhard mar, diefem offen die Dienste vermeigerte, Die er ihm megen feiner im Frankifchen gelegenen Guter fchulbete. Da machte nun ber Frankenherzog turgen Proces, eroberte bes Bruning feste Burg helmershaufen an ber Diemel, und lieft alle Infaffen, Die mit ben Baffen gefangen murben, über bie Klinge fprin: Es mar bies ein ftrenges Gericht, aber Bergog Cberhard hatte mit vollstem Recht so gehandelt. Nicht so beuchte es bem Konige Otto. fonbern er ftrafte vielmehr ben Bergog um 100 Bfund Silber und legte ben Abeligen, welche bem Bergog bei ber Eroberung ber Burg beigeftanden, eine tiefherabmurbigende Bon - fie mußten por Aller Augen hunde nach ber königlichen Pfalz Magbeburg tragen auf. Der Bergog und feine Getreuen liegen fich bieg bem Anschein nach ohne Murren gefallen, aber bie Buth fochte in ihnen und fie schwuren bei ber nächsten Gelegenheit fich ju rächen.

Nicht lange hernach, am 14. Juli 937, ftarb Bergog Arnulph von Baiern, genannt ber Bofe, und fein altefter Sohn Eberhard trat sofort die Nachfolge an. Dagegen ließ fich nun nichts einwenden. mohl aber bagegen, bag Gberhard, ohne Zweifel weil ihn ber franfifche Cberhard insgeheim bagu aufstachelte, bem Ronige Otto bie Sulbigung verweigerte. Dies burfte letterer naturlich nicht jugeben und. nachdem nun alle Unterhandlungen fich als vergeblich ermiefen batten, überzog er ben Rebellen im Frühjahr 938 mit Krieg. Er glaubte schnell mit ihm fertig zu werben, allein siehe ba, jest brachen hinter ihm in Franken und in Sachsen selbst Unruhen aus, welche ihn nothigten, fcnellftens umzufehren und ben bairifchen Gberhard einstmeis len in Ruhe ju laffen. Im Sachfenlande nemlich befag Thankmar. ber erftgeborne aber für illegitim erklarte Sohn Beinrichs I. burch bie Unabe feines Baters große Guter und weil er fich in ben letten Kriegen gegen die Slaven und Magyaren burch Tapferfeit fehr hervorgethan hatte, hiengen ihm viele Sachfen mit großer Ergebenheit In biefem Thankmar nun aber tochte ein mächtiger Born, weil er glaubte, die beutsche Krone gebühre eigentlich ihm, bem Erstgebos renen Beinrichs I., und nicht bem Otto, und noch viel muthenber wurde er, als ihm Otto feine Bitte, mit bem vacanten Berzogshut von Sachsen bekleibet zu werden, rundweg abschlug. Ihn, den Buthenben, für seinen Plane ju gewinnen, murbe somit bem racheburftenben franklischen Cberhard nicht schwer, und beibe erhoben sofort die Fahne bes Aufruhrs, fo wie Otto ber I. ins Baierische einfiel. Schauplat bes Rriegs mablte ber frankliche Cberhard bie fachfische Broving Beftphalen und übergog biefe mit Mord und Bermuftung. Thankmar aber begann feine Emporung bamit, bag er bie Burg Belete unweit Lippftadt überfiel und feinen Stiefbruder Beinrich, ber Kinigin Mathilbe Zweitgeborenen und Liebling, baselbst gefangen Nachdem er bann biefen, wie einen gemeinen Knecht gebun= ben, bem frantischen Cberhard, feinem Ditverschworenen, gleichsam als Pfand ber Treue überfandt hatte, machte er fich an die Eroberung ber alten Feste Eresburg und richtig gelang es ihm auch ihrer sich

ju bemächtigen. Kurz ber Bürgerkrieg wüthete in Sachsen, Franken und Bayern mit allen seinen Schrecken und baran war es noch nicht einmal genug, sondern auch die Slaven an der untern Elbe, so wie insbesondere die Böhmen erhoben sich, um das Joch der Deutschen abzuschütteln.

Die Lage mar also für ben jungen König Otto eine außerst gefahrliche, allein schließlich wollte ihm boch bas Glud fo mohl, bag er über alle seine Feinde herr murbe. Um allerleichteften gelang ibm bieß mit ben Slaven an ber untern Elbe, benn als bie Friesen gegen fie jogen, unterwarfen fie fich fast ohne Schwertstreich. nadiger gestaltete fich ber Rampf in Bohmen, wo ber wilbe Beibe Boleslaw feinen frommen Bruder Wengel an ber Bforte ber Beitsfirche ju Brag erichlagen hatte, allein ber tapfere Graf Berrmann Billung, welchen Otto mit einem madern Corps Sachfen gegen Boleslam fanbte, wußte biefen in ber Frift von zwei Jahren fo in bie Enge zu treis ben, daß er fich ju bemfelben Berhaltnig ber Unterwürfigkeit und Tributgablung bequemte, in welchem fein ermordeter Brudes Wengel jum beutschen Reiche gestanden mar. Um allerschwerften fiel es, bie inneren Feinde, ben Frankenherzog Cberhard und ben aufrührerifchen Thankmar, zu besiegen, allein es gelang bennoch. Kaum nemlich erfuhr König Dtto 1., daß fein alterer Stiefbruder gegen ihn aufgestanden fei, fo jog er, Baiern fcnellftens verlaffend, perfonlich gegen ihn und fiehe ba, alsbald wie er in Sachsen erschien, fielen Biele von ben bisherigen Anhangern Thankmars, in ihrem Bewissen beunruhigt, von diesem ab. Ja felbst die Besatzung ber Eresburg, in welcher boch Thankmar selbst ben Oberbefehl führte, magte es nicht, fich gegen ben anrudenben Rönig, ben rechtmäßigen Bebieter über alle fächfischen Lande, ernfthaft zu wehren und Ginige giengen fogar fo weit, dem Könige freiwillig die Thore ju öffnen. Thankmar, in folder Beife verlaffen, fluchtete in die Burgfirche und ftellte fich ba, umgeben von ben Wenigen, die ihm noch treu geblieben maren, vor bem hochaltare auf. Doch die Krieger Ottos fturmten ihm in die Rirche nach und es kam ba por bem Altare, ohne Rücksicht auf beffen Beiligkeit, ju einem blutigen Gefecht, in welchem Thankmar in Mitten ber Seinigen ben Tob fanb. Soldes geschah am 28. Juli 938 und

felbstverftändlich hörte nun aller Wiberftand ber bisherigen Parthei Thankmars auf. Ja fast ohne Schwertstreich ergaben fich alle bie Burgen und Berrichaften, welche ber Getöbtete im Gadfifden beseffen hatte, und König Otto war nach einem Feldzug von wenigen Wochen wieber volltommen herr in feinem Stammlanbe. Jest fonnte fich berfelbe mit feiner gangen Gewalt gegen ben Frankenbergog Cberhard wenden, und biefer erschrad barob aufs heftigste, benn nach menschlichem Ermeffen mußte er unterliegen. Doch burch einen fcblim= men Trug, ben ihm mahricheinlich fein Freund, ber Erzbifchof Frieberich von Maing (ber Rachfolger des verftorbenen Beribert) eingab, wußte er fich ju retten. Er befag, wie mir miffen, ben Bruber Otto's I., Beinrich, als Gefangenen und biefem mar von feiner Mutter Mathilbe ber Gebante in ben Ropf gefest worben, bag er weit mehr jum Konig paffe, als ber erstgeborene Otto. Chraeig a, wie Giner, ließ fich also heinrich von bem Frankenherzog bereben, fich mit ihm gegen ben König Otto zu verbinden, mogegen fich ber Bergog anhei= ichig machte, bem Beinrich die Rrone ju erwerben. Bum Inswertfeten bes Plans mar aber jett feine Zeit, wo Otto I. soeben in Sachsen obgefiegt hatte, und fo beschloffen bie zwei Berschworenen vor ber Sand nicht nur nicht gewaltsam vorzugeben, sondern fogar ben König burch scheinbare Demüthigung ganz ficher zu machen. Eberhard ließ alfo fofort feinen Gefangenen, Beinrich, Otto's I. Bruber, unter großer Oftentation frei, indem er fich ihm jugleich in Gegenwart feines gangen hofes ju Bugen warf, feine Bergeihung megen ber unrechtmäßigen Gefangenhaltung ju erflehen. Nicht minber bat er ihn auf bas Demuthiafte, bie Bermittelung beim Konige ju übernehmen, benn er bereue es tief, fich ju bem Berbrechen ber Revolte haben hinreißen zu laffen, woran aber eigentlich ber getöbtete Thantmar bie Schuld trage. Das war ber erfte Theatercoup; ber zweite bestand barin, baf Beirrich, ein Meister in ber Beuchelei, sofort gu feinem Bruder Otto eilte, um biefen ju beschwören, bem Bergog Cberhard zu verzeihen. Ja bag er nicht nachließ mit feinem Bitten, bis ber König, febend, bag nun Bergog Gberhard allen Wiberftand aufgab, fich in ber That gegen feinc fonftige Gewohnheit bagu berbeiließ, Gnabe für Recht ergeben ju laffen. Deutlicher gefagt, ber Konig

schildte ben anscheinend reumüthigen Herzog auf kurze Zeit in die Berbannung nach hilbesheim und wie biefe Zeit verlaufen war, feste er ihn gegen ben erneuerten Schwur ber Treue in alle seine Ehren und Rechte wieder ein. Draufbin, im Spatherbft beffelben Jahres noch, manbte fich Otto I. gegen Baiern gurud, um ben wiberfpenftis gen baierischen Cberhard zu bezwingen; biefer aber weniger flug, als ber frantifche Cherhard, unterwarf fich nicht, fondern ließ es auf einen Kampf antommen. Er vermeinte nemlich bem Könige gewachsen ju fein und hatte sichs einmal in den Ropf gesett, sein Baiern in em unabhängiges Reich zu verwandeln. Bu feinem großen Unglud jeboch, benn er wurde in ber ersten Schlacht vollständig besiegt und sofort feines Herzogthums für verluftig erklärt. Ja selbst ins Exil mußte er wandern und von dieser Zeit an hat man nie mehr etwas von ihm gehört. Bum Bergog in Baiern feste bagegen ber Ronig einen treuen Mann, ben Bruber bes verstorbenen Bergogs Arnulphs, mit Ramen Berthold, jedoch nicht mit benfelben weitgehenden Befugniffen, welche feinerzeit König Beinrich I. bem Arnulph eingeräumt Er bekam nemlich nicht mehr bas Recht, die Bifchofe in Baiern ju ernennen und mit ben Kirchengutern nach Belieben umjufpringen, fondern bie Bifchofe murben unter bie Gemalt bes Ronigs geftellt und auf biefe Art wieber, mas fie icon lange angestrebt hatten, ju reichsunmittelbaren Fürften gemacht. Noch mehr, auch einen Pfalggrafen fette ber Ronig bem neuen Bergog an die Seite, gerabe wie einftens Beinrich I. bem Bergog Gifelbert von Lothringen, und biefe Pfalzgrafenwurde, welche Arnulph, ber jungere Bruber bes ins Exil gejagten Cberhard, alfo ein Neffe bes neuen Bergogs Bertholb erhielt, wurde noch extra mit erweiterten Rechten bebacht. Nicht blos nemlich erhielt Bfalggraf Arnulph bie Aufficht über alle königlichen Bfalzen, Burgen, Leben und Guter, die in Baiern vorhanden maren, fonbern ber Ronig ernannte ihn auch ju feinem Stellvertreter im hoch: ften Gericht, fo daß er, ber Pfalggraf, Die lette Inftang in Criminalfallen bilbete. Gewiß alfo lag hierin eine große Schmälerung ber Bergogsgewalt, fo wie fie bie Stammherzoge bisher auszuüben gewohnt waren, und man konnte baraus erseben, bag Ronig Otto I. teineswegs gewillt fei, in ber Beife feines Baters fortzuregieren.

Die Rube ichien jest im beutschen Reiche wieder hergestellt au fein, allein es ichien nur fo, benn bie beiben Berichworenen, ber Bergog Cherhard von Franken und bes Konigs Bruder Beinrich, gu benen fich icon fehr fruhe auch ber Ergbischof Friedrich von Maing gefellte, hatten ihre Blane meber vergeffen noch aufgegeben , fondern fuchten unter ber Sand noch mehr Berbundete zu gewinnen, um bann ben Rönig Otto besto sicherer verberben ju können. Auch fanden sich wirklich folde Berbundete, nemlich einmal verschiedene hochgestellte Beiftliche, wie namentlich ber Bifchof Rothard von Strafburg; fobann ber Bergog Gifelbert von Lothringen, bem Beinrich verfprach, er burfe Lothringen als unabhängiges Königreich behalten, fobalb er, Beinrich, König von Deutschland geworben fei; endlich Ludwig IV., ber König von Frankreich, welcher mit Recht barüber erbost mar, daß Otto I. seinen Rivalen und Thronstreitigmacher, ben Grafen Sugo von Baris, Bergog von Francien, offenbar begunftigte. alle zusammen gaben fich bas Wort, fie wollten nicht eher ruben, als bis Otto I. entthront und heinrich an seine Stelle gesett fei; als Zeitpunkt bes Losschlagens aber festen fie bas Frühjahr 939 fest. So begann benn ber Burgerfrieg in Deutschland von neuem und bas eine Mal ichien es, bag ber König, bas andere Mal, daß bie Berschworenen unterliegen murben. Insbesondere erfocht Otto I. bei Birthen in ber Nähe von Befel mit nur wenigen Truppen einen glanzenden Sieg über feinen Bruber Beinrich, ber bier vereint mit feinem Schmager Gifelbert unterlag; allein ber Sieg nutte ben Ro: nig nichts, weil nun Ludwig IV. mit einem mächtigen Beer anrudte. Endlich im Spatherbit 939 wollten bie Berichwornen alle ihre Streitfrafte in Met concentriren, mo bann Beinrich gefront werben follte, allein eben dieser Bug nach Det follte ihr Unglud fein. Go balb nemlich die Grafen Ubo, ein Bruber bes Schmabenherzogs herrmann und Conrad genannt Rurgbold, ber fühnste Gefelle bamaliger Beit, welche beibe bem Ronige Otto auf bem rechten Rheinufer ein Sulfsheer zuführten, erfuhren, bag ber Frankenherzog Cherhard in Compagnie mit bem lotharingischen Gifelbert auf bem linken Rheinufer bei Andernach lagere, um von da nach Met weiter zu ziehen, so befclossen die zwei Grafen soaleich, die beiden Berzoge mit ihren Schagren ju überfallen. In tiefbunkler Racht festen fie also bei Robleng über ben Rhein und urplötlich am Mittag bes andern Tages ftanben fie por bem Lager ber beiben Bergoge, bie fich, nichts Arges abnend, allda mit Schmausen und Trinfen ergötten. 3m Moment geicah ber Angriff und awar fo hitig, bag bie Ueberfallenen nach turgem bie Flucht ergriffen. Auch Bergog Gifelbert that nicht anders und warf sich mit einigen Andern in einen Rachen, um sich über den Rhein hinüber zu retten; aber Conrad Rurzbold bohrte ben Rachen mit einem einzigen Speerstoß in den Grund und ber lotharingische Bergog ertrant elendlich mit seinen Begleitern. Nur ber frantische Eberhard wehrte fich wie ein angeschoffener Gber, allein auch ihm rudte jest Conrad Rurzbold auf ben Leib und feinen Streichen erlag endlich ber tapfere Bergog. Go murbe Otto I. mit einem Male feiner zwei eingefleischteften Gegner los, und von nun an manbte ihm bas Glud nicht mehr ben Ruden. Gleich barauf nemlich fielen ihm bie beiben obgenannten hoben Beiftlichen, ber Erzbischof Friedrich von Raing und ber Bischof Rothard von Stragburg, in die Sande uud er batte fie, wenn er wollte, an Leib und Leben ftrafen konnen. Er begnügte fich jeboch mit einer geringen Buge und ließ ihnen fogar, weil fie bemuthig um Bergeihung flehten, ihre Rirchenamter. blieb als wirklicher Gegenkampe eigentlich nur noch ber frangofiche Ronig Ludwig IV. übrig, ju welchem Beinrich, Dtto's Bruber, ingwis ichen entflohen mar, allein biefer ichien um fo meniger gefährlich ju fein, als er auch mit inneren Feinden, besonbers mit bem Grafen hugo von Baris, ju fampfen hatte. Umgekehrt bagegen that berfelbe bamit einen gludlichen Griff, bag er nach bem jahen Tobe bes Bergogs Gifelbert ichnellftens beffen Wittme entführte und heirathete, benn bamit feste er fich fast ohne Schwertftreich in ben Befit Loth-Ronig Otto befchloß alfo ben neuen frangofischen Schwager - bie genannte Wittme Gerberge mar ja, wie wir miffen, eine Schwester Ottos I. - burch bas Schwert gur Raison gu bringen und brang im Jahr 940 mit einem gewaltigen Beere in Frankreich felbft ein. Sogleich ftellte fich nun ber Graf Hugo von Baris, bem bann Otto I. feine jungfte Schwester Satwig (ober Bedwig) vermablte, auf bie Seite ber Deutschen und eben fo thaten auch meh-

rere andere frangofischen Große; allein tropbem fand Otto I., baß es für ihn boch eine allzuschwere Aufgabe fein wurde, ben Ronia Ludwig IV., wie er ursprünglich beabsichtigte, ju entthronen, und hielt es also für gerathener, fich burch die Bermittlung ber Schwefter Gerberge mit ihm ins Reine ju feten. Bei Bougiers an ber Aisne kamen dann die beiden Monarchen jufammen und nach kurzem mar ber Frieden fertig. Ludwig IV. verzichtete völlig auf Lothringen und verzieh bem Grafen Sugo von Paris, feinem neuen Schmager. Otto I. bagegen entfagte allen Berbindungen mit Ludwigs IV. Feinden in Frankreich und nahm feinen Bruber Beinrich wieder ju Nachbem foldes alles festgesett, trennten fich bie beiben Monarchen als die besten Freunde und heinrich mard sofort von feinem Bruber Dtto, um bie Bnabenfonne vollständig leuchten gu laffen, jum Bergoge von Lothringen ernannt. Jest hatte man glauben follen, werbe es endlich mit ben inneren Wirren in Deutschland ein Ende genommen und insbefondere werde fich Beinrich, ber Bruber Ottos I., wohl gehütet haben, abermals ju intriguiren und Berfcmörungen anzuzetteln. Allein bem mar boch nicht fo. Raum nemlich fab fich Beinrich als Bergog von Lothringen eingefest, fo mußte er biefes Land auch icon wieber verlaffen, benn er verfuhr fo hart und willfürlich baselbit, bag eine allgemeine Emporung ausbrach, por welcher er alsbald Ferfengeld gab. Nun verlangte er von bem Bruber, bag ibn biefer mit Bewalt wieber einfete; Ronig Otto aber that dieg nicht nur nicht, fonbern tabelte vielmehr ben Entflohenen mit strengen Worten und gab das Herzogthum dem unmundigen Söhnlein bes ertrunkenen Giselbert, mit Namen Beinrich, indem er einen lothringenichen Großen, ben Grafen Otto von Berbun, ju beffen Bormund - alfo jum factischen Bergog - ernannte. Darüber wurde heinrich von neuem muthend und beschloß nun in anderer Weise, als bisher, vorzugeben. Bisher nemlich hatte er es versucht, burch offene Emporung und Gewalt fich auf ben Thron ju fcwingen; jest aber faßte er ben nieberträchtigen Entschluß, feinen Bruber Otto burch Meuchelmord aus dem Wege zu räumen. fem abicheulichen Plane nahm auch ber Erzbischof Friedrich von Mainz, welchen Otto I. so eben erst so großmüthig behandelt hatte, Theil

und biefem Erzbischof gelang es, in bem nörblichen Theile von Sach: fen einige Grafen als Bertzeuge zu gewinnen. In ber Sorbenmark nemlich hütete ber Markgraf Bero gegen bie Slaven bie Grenze und von ihm fühlten fich einige hochabelige Herren, wie besonders ber Gmf Erich, ichwer beleibigt, weil er ihnen nicht gestattete, ihren Beig auf Roften ber ungludlichen Glaven in ungerecht gewaltthätis ger Beife zu befriedigen. Rlagend mandten fie fich alfo an König Otto, aber biefer gab bem Markgrafen Recht und entließ bie Rläger mit einem berben Berweise. Darob entstand ein unfäglicher Zorn in ihnen und biefer Born verleitete fie, auf die fcuftigen Borfchlage des Erzbischofs Friedrich ju hören. Abgemacht murbe alfo, Konig Otto folle, wenn er ju Oftern 941 in Queblinburg eintreffe, um biefes Fest bafelbst zu begehen, in ber Kirche meuchlings ermorbet und sein Bruber Beinrich bann jum Könige ausgerufen werben. Durch einen verrätherischen Ditverschwornen aber tam ber nichtswürdige Anschlag jur Renntnig bes Königs und sofort befahl er alle Betheis ligten ohne Ausnahme zu verhaften. Dieß gelang vollständig mit ber alleinigen Ausnahme bes Grafen Erich, ber fich ber Verhaftung mit ben Baffen in ber hand so lange widersette, 'bis er niederge: Nun begann die Untersuchung und fiehe ba, die Unhauen murbe. gaben bes Berrathers bestätigten sich vollkommen. Somit blieb nichts übrig, als wenigstens über die Hauptschuldigen die Todesstrafe zu verhängen und folche murbe am 18. April 941 an ben Grafen Bacco. herrmann, Reinward, Wirin und Gerif vollzogen. Mehrere Andere mußten in die Berbannung manbern und wieder Andere traf bie Conniscation ihres Bermögens. Am besten kamen bie Urheber bes Attentats weg, welche boch ben Tob breifach verbient gehabt hatten, nems lich ber Bring heinrich und ber Ergbischof Friederich von Maing, benn beibe verwirkten blos ihre Freiheit. Letterer, ich meine ben Erzbischof, wurde bem Abte von Fulba jum ftrengften Gewahr= sam übergeben, nachdem er es vorher vergeblich versucht hatte, sich daburch, bag er por allem Bolk bas Abendmahl für feine Unschuld nahm, rein zu wafchen. Erfterer aber, bas ist ber Pring heinrich, rettete sich anfangs burch bie Flucht und kam bann später, als er fic, von ber fcredlichften Roth getrieben, bem Gerichte ftellte, in eine

nicht minder streng sein sollende Haft nach der Pfalz zu Ingelheim. So gar streng scheint diese übrigens nicht gewesen zu sein, denn wenige Wochen nach seiner Inhaftnahme entwich er nächtlicher Welle, obwohl allerdings nicht um durchzugehen, sondern um sich seinem Bruder Otto, der auf das Weihnachtsfest 941 nach Frankfurt gestommen war, im dortigen Dome zu Füßen zu werfen. Auch hatte dieser Fußfall einen guten Ersolg, denn der König, von der Mutter Wathilde schon vorher bearbeitet, hob den Heinrich gerührt auf und ließ ihm seine volle Verzeihung angedeihen. Von da an gabs nun Frieden unter den Brüdern und nie mehr versuchte es Heinrich, dem älteren Otto entgegenzutreten. Seine Känke ließ er aber deswegen doch nicht, denn solche lagen einmal in seiner Natur.

Nachdem also endlich mit bem Jahr 942 Deutschland berubiat war, konnte Otto I. baran gehen, auch bie übrigen Reichsangelegen= heiten in Ordnung ju bringen, und vor allem beabsichtigte er, abn= liche Unruhen und Emporungen für Die Bufunft unmöglich ju maaber kamen biefe Unruhen und **Woher** Empörungen ? Run fie giengen von Baiern, Franken und Lothringen aus und nie und nimmer hatten fie biefe gefährliche Geftaltung annehmen können, wenn nicht die Stammherzoge ber genannten Länder eine fo intenfive Gewalt befessen haben murben. Diefe Gewalt mußte also gebrochen werben, aber wie? Das war die große Frage. Der Konig Conrad I. hatte es mit bem Schwert versucht, mar aber nicht jum Biele gefommen. Der Bater Ottos, Beinrich I., folug bann ben umge= fehrten Weg ein, ben ber Liebe und Mäßigung, allein bafur mar auch Deutschland unter feinem Regimente nicht sowohl eine Monar= die als vielmehr ein Staatenbund gewefen und barunter litt bie Ronigsgewalt Noth. Otto I. ersann baber ein brittes Mittel und biefes brachte ibn feinem Biele, aus Deutschland einen ftrammen Einheitsstaat zu machen, um ein Bebeutenbes naber. Durch ben jahen Tob bes herzogs Cberhard war bas herzogthum Franken erlebigt, und es fragte fich also, wem es ber König anvertrauen wolle. Er ernannte aber feinen neuen Bergog von Franten, sondern legte fich felbst biefe Burbe und Gewalt bei. Dagegen mußte er biejeni= gen, welche etwa auf bie Nachfolge im Bergogthum Unsprüche ju ma=

den Grund gehabt hätten, anderweitig ju entschädigen und vergabte namentlich bie Lebengüter bes verftorbenen Eberhard an mehrere verbiente franklische Große. Go erhielt ber tapfere Graf Ronrad, genannt ber Rothe, Die iconen Graffchaften an ber Rabe, fowie um Borms und Spener auf bem linten Rheinufer, und biefe Graffchaften jusammen machten ein fo berrliches Fürftenthum aus, daß ber Graf Ronrad gar mohl bamit jufrieben fein tonnte. Anbere Guter verlieh ber Ronig bem Schwabenherzog herrmann I., einem naben Anverwandten bes gefallenen Bergogs Cberharb, und wieber anbere bem Baiernherzog Bertholb, nemlich bie Gaue bis zum Main und Speffart. Die übrige Sinterlaffenschaft Eberhards endlich ichlug er entweber jum koniglichen Rammergute ober ichentte er fie geiftlichen Anftalten, alfo Klöftern und Bischöfen. Go geschweigte er alle bie. welche etwa berechtigt gewesen maren, ihm wegen ber Richtbefetung ber Bergogswürde in Franken Berlegenheiten zu bereiten, und bas mar icon ein bebeutenber Schritt gur Stärfung ber Ronigsgemalt Richt lange hernach anno 944 Schieben heinrich, bas Söhnlein bes ertruntenen Bergogs Gifelbert, und beffen Bormund, ber Graf Dito ron Berbun, fonell nach einander aus bem Leben und es handelte fich also barum, bas Bergogthum Lothringen neu ju besethen. aber verlieh Otto I. baffelbe? Gi, feinem andern, als einem feiner Getreueften, bem fo eben genannten Grafen Ronrad bem Rothen, benn biefer war gang ber Mann bagu, die unruhigen Röpfe in jenem Lande zur Ordnung zu bringen. Solches that benn auch ber neue Bergog in furgester Frist und ber Ronig mar fo gludlich baruber, daß er fofort anno 948 bem jungen tapferen Konrad seine Tochter Luitgarbe vermählte. Wieberum nicht lange nach bem Singange bes Grafen Otto von Berbun und feines Munbels Beinrich, im Jahr 945 am 23. Dezember, ftarb ber herzog Bertholb von Baiern, und wiederum handelte es sich um die Neubesetzung eines machtigen Bergogthums. Auch fehlte es feineswegs an folden, Die Anfpruche barauf machen konnten, benn einmal hinterließ ber verftor= bene Berthold ein unmündiges Söhnlein und sodann waren auch Sohne bes Herzogs Arnulphs ba, jenes Gewaltmannes, ben man ben Bosen genannt hatte. Allein reflectirte Otto I. auf ben einen ober

ben andern von diesen Candidaten? Rein, sondern er gab bas Ber= jogthum feinem Bruber Beinrich und führte hiefür als "Scheingrund" ben Umftand an, baß Beinrich, wie wir langft wiffen, ber Gemahl Jubiths, ber Tochter Arnulphs bes Bofen, mar. Der "wirkliche Grund" aber lag natürlich barin, baß über Baiern kunftighin ein Mann gebieten folle, ber ihm, bem Ronige, burch und burch ergeben fei. Abermals um ein paar Jahre fpater, im Fruhjahr 948, gelang es bem Rönige Otto feinen altesten, bamals fechszehn Jahre gahlenben Sohn Liubolph mit ber Pringeffin 3ba, ber Tochter bes Schwabenherzoges Hermann I., ju vermählen, und ba nun biefe Iba bas einzige Rind bes herzogs herrmann, also feine Erbin mar, fo tann man fich icon benten, warum biefe Beirath ju Stanbe gebracht Natürlich aus feinem andern Grunde, als bamit Liudolph bereinstens bas Bergogthum Schmaben erbe und fo geschah auch ichon ju Enbe bes Jahres 948, um welche Beit herrmann I, bas Beitliche Wie endigte also bas Jahr 948? Nun so, daß alle beutichen Herzogthümer fich in ber Gewalt Otto's I. befanden. Franken und Sachsen nemlich bominirte er felbst, über Lothringen fein Tochtermann Konrad, über Baiern fein Bruber Beinrich und über Schwaben endlich fein Sohn Liudolph. War alfo bie monardifche Gewalt jest nicht factifch in Deutschland hergestellt?

Es läßt sich wohl benken, daß die Hauptfeinde des deutschen Reichs in damaliger Zeit, ich meine die Slaven, die Dänen und die Ungarn, von denen ich schon früher so viel erzählt habe, die Zeit der inneren Unruhen, die ich so eben schilderte, nicht undenütt werden haben vorübergehen lassen, sondern daß sie im Gegentheil der Bersuchung nicht wiederstehen konnten, sich aus der demüthigenden Stellung, zu welcher sie der Bater Ottos I. gezwungen, wieder emporzuraffen. Den Slaven zwischen Elbe und Oder gegenüber stand der Markgraf Gero, ein tapferer Degen wie Einer, zugleich aber auch ein Mann, der den Grenzkrieg mit der wildesten Grausamkeit führte und mit dieser Wildheit und Grausamkeit noch Schlauheit und Harkzuschen der Warfzen in diesem weiten Gränzdistrikte, und zwar mit den ausgedehnstesten Bollmachten, ernannt, benn die Slavenstämme fast ohne Ausse

nahme fämpften mit benfelben Waffen, und waren also auf andere Art nicht im Zaume ju halten. Bu Befräftigung beffen mag bas folgende Beispiel bienen. Die Dalemenzier hatten einen Anschlag erfonnen, ben Markgrafen, mahrend eben beschworener Baffenftillstand berrichte, bei einem Gaftmahl, bas fie ihm geben wollten, hinterrude ju fangen und zu ermorben; allein er befam Wind von bem Unschlag und beichloß fofort ben Feinden juvorzukommen. Degwegen lud er seinerseits die Sauptlinge bieses Slavenstamms nebst benen ber benachbarten Stämme, ihrer breißig an ber Bahl, ju einem Schmause ein und trank ihnen ba mit feinen Oberoffizieren fo lange zu, bis fie fammtlich fcwer betrunten waren. Dann wie fie fich nicht mehr wehren fonnten, fiel er über fie ber, und ließ fie fammtlich, einen Einzigen, ber fliehend entkam, ausgenommen, niebermachen. nach biefer gräßlichen That - fie fällt ins Jahr 939 - glaubte er Rube ju erhalten, ba er ben Frieden burch ben Schreden gebanbigt mahnte, allein es tam gerade umgefehrt. Die verschiebenen flavifden Stämme nemlich, die bisher nach alter Gewohnheit meift vereinzelt gefochten hatten, murben über bas begangene Berbrechen fo wuthend, baß fie fich fcnell einigten und nun gemeinsam auf ben Rarfgrafen losgiengen. Giner folden Uebermacht mar letterer nicht gewachsen und ber Ronig Otto mußte ihm baber aus Lothringen, wo er bamals ftanb, mit einem Corps ju Sulfe tommen. Bu einer nach: haltigen Unterjochung ber Slaven aber kams boch nicht, einmal weil fie immer noch fest zusammenhielten und zum andern weil ber König wegen bes bamals noch muthenben innern Krieges wieber schnell nach Deutschland jurudfehren mußte. Da fam ber Markgraf Gero auf eine neue Lift und biefe führte jum Biele. Unter bem Bater Ottos I. war ein Säuptling ober Fürst ber Haveller mit Namen Tugumir gefangen genommen worben und lebte von bort an, nachbem er jum Chriftenthum übergetre en mar, in leichter Saft in einer Stadt an ber Saale. Diefen ließ ber Markgraf vor fich tommen und brachte ihn theils burch Bestechung, theils burch Ueberrebung - er apellirte an fein Chriftenthum, bas ibm bie Pflicht auferlege, alle Beiben ju bekehren — fo weit, bag er sich bazu hergab, an feinem Land nnd Bolt jum Berrather ju merben. Draufhin eilte Tugumir nach Brannibor,

bas die haveller längst wieder erobert hatten, und wurde ba, weil er porgab, er fei aus feiner haft entsprungen, von feinen Stammcege= noffen mit Jubel empfangen. Noch mehr, fie ernannten ihn ju ihrem Oberanführer und Fürsten, benn von ihrem gangen angestammten Fürstengeschlecht lebte feit jener von Bero veranftalteten Mordnacht nur noch Einer, ein noch knabenhafter Jungling, und biefer - er war zweifelsohne ein Brudersohn Tugumirs - fonnte ihre Kämpfe mit ben Deutschen nicht leiten. Bas that nun aber ber also Ge= feierte? Ei, er bemächtigte fich fofort jenes Junglings und ermorbete ihn mit eigener Sand, Dann übergab er bem fcnellftens heranru= denben Markgrafen bas feste Brannibor ober Branbenburg und in Folge beffen mußten fich bie Saveller mohl ober übel unterwerfen-Rett nachdem biefer Berrath begangen worden war, trauten bie ver-Schiebenen Slavenstämme einander felbft nicht mehr und fo wie aus biesem Grunde ihr Bund gelöst mar, gelang es bem Markgrafen Gero fie alle nach und nach zu bezwingen. Dit anbern Worten, er ftellte biefelbe Reichsgrenze wieder her, wie fie fcon ber Bater Ottos I., ber König Beinrich I. gewonnen gehabt hatte.

Ein nicht minber ichlimmer Feind, als die Glaven zwischen Elbe und Ober, waren bie Danen und fie wurden gerabe in ben erften Regierungsjahren Otto's I. um fo geführlicher, als fie fich mit ben Wenden, einem andern Slavenstamm, der die Gestade der Oftsee vom jetigen Wismar an bis nach Danzig bewohnte, verbündet hatten. Ueber bie Danen herrschte bamals König Harald, genannt Blaatand (zu beutsch Blaugahn), ein Cohn Gorm's bes Alten, und biefer hatte nicht blos die von heinrich I. gestiftete Mark Schleswig wieder erobert und bas Danewirk - jene mächtige Berschanzung, von ber ich früher schon gesprochen — abermalen bergestellt, sondern auch überall bas Chriftenthum mit Feuer und Schwert vernichtet, um bem Beibenthum von Neuem Blat ju machen. Bergeblich tampfte gegen ihn ber Markgraf herrmann Billung, welchem Otto I. als feinem Bermandten bie Bertheibigung ber Nordgranze bes beutschen Reichs anvertraut hatte, benn obwohl berfelbe alle Eigenschaften bes Markgrafen Bero, befonders auch beffen Tapferkeit und friegerische Talente, im vollsten Maage befag, so machte ihm boch ber Bund ber Danen mit ben

Benden schwere Roth und einmal wollte es fogar bas Unglud, bag er gefangen in die Sande Baralds fiel. Rurg alfo Berrmann Billung tonnte gegen bie Danen nichts ausrichten; ba jog nach Beenbigung ber langen Bürgerfriege ber Ronig Otto I. im Jahr 944 mit einem gewaltigen Seere herbei, bemuthigte fauerft bie Benben bis gur Ober hin und jog bann gegen bie Danen. Bergeblich ftellte fich ihm ber tapfere Blaugahn entgegen; er murbe in einer morberifchen Schlacht aufs Saupt geschlagen. Draufhin burchjog Otto I. gang Jutland bis ju bem großen Meerbufen Leinfiord und bort marf er feine Lange in ben Damit wollte er befagen, bag nur bas Meer feinen Giegen Einhalt ju thun im Stande fei, und es heißt baher auch von felbiger Beit an jener Meerbufen ber Ottenfund. Im Uebrigen mußte nun Konig Sarald bemuthig um Frieden bitten und alle feine fruher gemachten Eroberungen herausgeben. Dtto I. aber erneuerte bie Mark Echleswig und vergabte bas gange Land an beutsche Ginmanberer, um fo bem Danenthum hier fur immer ein Ende gu machen.

Die Grängländer gegen Norden und Often bin maren alfo bis jum Jahr 945 bem beutschen Reiche burch fiegreichen Rampf wieber gegeben; allein bamit begnügte fich ber Konig Otto I. nicht, fonbern er wollte bie Ginwohnerschaft jener Lanber für immer gewinnen und da erinnerte er sich unwillfürlich baran, wie es fein großes Borbild, ber Raifer Rarl I., mit ben Sachsen gemacht hatte. Immer und immer revoltirten biefe, bis fie endlich bem Chriftenthum gewonnen wurden; von ba an aber waren fie gang vortreffliche Reichsangehörige und nahmen an einer Empörung fein einziges Dal mehr Theil. Gollte nun Otto I. nicht baffelbe Mittel gegen bie Danen und Claven in Anwendung bringen? Gewiß bas Mittel mußte auch gegen fie fruch: ten und somit grundete er icon anno 946 bie beiben Bisthumer Albenburg (im öftlichen Solftein ber Infel Femern gegenüber gegen bie Benden) und Savelberg (gegen bie Rhebanier nördlich ber Savel im jetigen Regierungsbezirt Botsbam). Drei Sahre fpater rief er vier weitere Bisthumer ins Leben, nemlich einmal bas von Brandenburg jur Befehrung ber Saveller und bann bie von Schleswig, Ri= pen und Marhaus, um bie Danen ju driftianifiren. Noch fpater gieng er an die Stiftung bes Erzbisthums Magdeburg, fo wie an die ber

Bisthümer Meissen, Zeit und Merseburg, welche er, wie auch Havelsberg und Brandenburg, bem genannten Erzstuhl unterordnete; allein dieß brachte er erst gegen den Schluß seines Lebens nach schweren Streitigkeiten mit dem Erzbischof von Mainz und dem Bischof von Halberstadt zu Stande, weil diese glaubten, ihre Macht werde durch das neue Erzbisthum geschmälert. Dafür erlebte er aber auch die Freude, daß der Pabst durch eine eigene Bulle vom 18. Oct. 968 das Erzbisthum Magdeburg nicht blos bestätigte, sondern es den drei alten Erzbisthümern Mainz, Trier und Köln völlig gleichstellte.

Nach ber Besiegung ber Danen und Claven blieben nur noch bie Ungarn übrig, allein bafür maren fie auch weit schlimmer als bie Slaven und bie Danen. Rach bem glanzenden Sieg, ben Ottos I. Bater, Seinrich ber Bogler über fie erfochten, hatte man glauben follen, fie wurden fur immer die Luft verloren haben, fich mit ben Deutschen zu meffen, und jahrelang hielten fie auch in ber That Rube. Mit ber Zeit jedoch vernarbten die schmerzhaften Bunben, welche ber Bogler ihnen geschlagen und bie nachwachsende Jugend glaubte wieder ungestraft die früheren Raubzüge wiederholen zu können. gleich mit Beginn ber inneren Unruhen im beutschen Reich nach Ottos I. Regierungsantritt erschienen größere Magnarenheere in ben fächsischen Landen und man hatte bort Dube, fie wieder auszutreiben. Das Jahr barauf (im Commer 938) wiederholten fie ihre Raubzuge und brangen bis nach bem Barg vor. Weil aber wegen eines mochenlang anhaltenden Regenwetters ihre Pferde im Roth fast stecken blieben, erhielten fie bei ber Stetternburg und im Drömling, einem fumpfigen Walbe, ftarke Verlufte und eilten fo fcnell als möglich in ihre Beimath gurud. Im Sahre 944 hatten fie von Reuem Abficht in Deutschland einzufallen, und zwar mar es Baiern, bem fie ihren ichredlichen Besuch zubachten; allein ber Baiernherzog Berthold, ber bamals noch die Grenzen hütete (er ftarb, wie wir miffen, bas Jahr barauf), jog ihnen bis Kärnthen entgegen und raumte in einer Beife in ihren Reihen auf, baß fie gern Frieden gaben. Nun fam eine zehnjährige Zeit ber Rube; so wie jedoch mit bem Jahr 953 neue Bürgerkriege in Deutschland ausbrachen (wir werden gleich nachher auf fie ju fprechen tommen), rufteten fie fich ju einem neuem gewal=

tigen Ginbruch und festen biefen im Jahr. 954 ins Bert. erften Frühlingsmonaten fielen fie in Baiern ein, brangen burch Schwaben über ben Rhein ins Elfaß bis nach Lothringen, manbten nd bann ins Innere von Frankreich und fehrten endlich über Italien nad Saufe. Gin furchtbarer Raubzug, in welchem Sunderte von Stadten und Dörfern eingeafchert, Behnttaufende von Menfchen elen: biglich hingeschlachtet ober in die Gefangenschaft abgeführt murben! Ein folder Gräuel fchrie gen himmel, allein baran mar es noch nicht einmal genug, fondern man erfuhr bald, daß die Maggaren mit bem Commer bes Jahres 955 von Neuem in noch größerer Maffe er: ideinen murben, um gang Deutschland in eine Ginobe ju verwandeln. Und fie kamen in der That mehr als 100,000 Mann ftark und pobend auf diefe ihre ungeheure Anzahl prahlten fie, ihre Roffe follten alle beutsche Fluffe und Seeen austrinken! Buerft murbe Steier= maxt und Rarnthen von ihnen überschwemmt und bann rudten fie über bas Salzburgifche in Baiern ein. Gräflich mutheten fie ba und es ichien unmöglich, ihnen ju widerstehen. Doch fiehe, wie fie nun ju Ende bes Juni ober Anfang Juli vor ber Stadt Augsburg erihienen, da fanden fie bie Thore gefchloffen und die Burger in Behr und Baffen auf ben Mauern. Es war dieß bas Berdienst bes Bischofs Ulrich von Augsburg, ber bem Geschlecht ber Grafen von Dillingen entstammte, benn bieser, ber inzwischen erfahren hatte, baß ber König Otto I. ein großes Reichsheer fammle und in Gil= marichen nach bem Lech heranziehe, ermahnte bie Bürgerschaft zur muthigsten Ansbauer und ftellte fich felbst an die Spite ber Ram= pfenden. So wurden bie Ungarn vor Augsburg — ihr König lagerte im nahen Gungburg - einen ganzen Monat lang aufgehalten und mahrend folder langen Belagerung fand Otto I., ber ben neues ften Bürgerfrieg indessen mit Kraft niedergeschlagen hatte, Zeit aus allen Theilen bes Reiches ein mächtiges Beer zusammenzubringen, mit welchem er, obwohl es die Bahl ber ungarischen Streiter bei weitem nicht erreichte, hoffen burfte, ben Sieg zu erringen. Im Anfang bes August erschien er im Lechthal und am 8. August schlug er auf bem Lechfeld, bas fich zwischen bem Lech und ber Wertach gehn Stunben lang ausbehnt, fein Lager. Wie nun aber bieß bie Ungarn

hoben fie eiligst bie Belagerung von Mugsburg auf, jogen ihre Streifcorps an fich und ritten bem beutschen Beere ent= gegen. Um 9. Auguft orbnete bann ber Ronig Otto I. fein Beer, bas er in acht Saufen theilte, und gab jebem Saufen feine befon= beren Berhaltungsbefehle. Den rechten Flügel bildeten bie Baiern, brei Saufen ftart, ben linken bie Schmaben mit zwei Saufen. Mittelpunkt hatten ber fechste und fiebente Saufen inne, ber eine - fast lauter Franken - geführt von Konrad bem Rothen, bes Königs Gibam, ben wir ichon fennen, und ber andere - meift Lothringer und nur etliche taufend Mann Sachfen, ba biefe mit ben Slaven beschäftigt waren - vom Ronige felbft, bem man bie Reichs: fahne mit bem Erzengel Michael vortrug. Die Bohmen endlich, aus welchen ber achte Saufen beftand, hatten bie Rachhut und ftanben alfo hinter ber Schlachtlinie. Um 10. August, einem fast überheißen Sommertage, in ber Fruh begann bie Schlacht, nachbem ber beutsche Ronig vorher fein heer in einer feurigen Rebe angesprochen hatte, und alsobald umritt ein großer Theil ber Ungarn bie beutsche Schlacht= ordnung. Diese Schaar fiel bann mit Uebermacht über bie Bohmen her und nach einem geringen Biberftand ftiebten bicfelben ausein= anber. So gieng gleich im Anfang alles Bepad verloren, mas einen außerft folimmen Gindrud auf bie Deutschen machte; allein nicht genug an bem, bie fiegreichen Ungarn warfen fich jest von binten auf bie Schwaben, welche jugleich von vornen hart bebrängt murben. Dieselben wehrten fich mannhaft, aber julest gieng esnicht anders, fondern fie mußten vor ber furchtbaren Uebermacht weichen. Bur rechten Beit 'noch erfah bies ber beutsche König und alsbalb beorberte er ben Anführer ber Franken, Konrad ben Rothen, ben bewährten Rrieger und Felbherrn, ben Schwaben ju Gulfe ju eilen. Wie nun aber biefer mit feinen Schaaren ben Ungarn gufette! Rein foldem Ungeftum fonnten fie nicht widerfteben und überbem mußte fie ber Belb Konrad von zwei Seiten zu faffen, mahrend bie Schmaben, als fie bie Sulfe gewahrten, von neuem ichmabifde Biebe austheilten. So wurden die Ungarn auf Diefer Schlachtlinie vollständig geschlagen und fturzten fich verworren in die Flucht. Augenblicklich gewahrte bies ber Ronig Otto und brach fofort mit bem Centrum in ben Geinb

ein, mahrend er jugleich ben Baiern befahl, eine Schwenfung nach links zu machen. Bon allen Seiten murbe aljo bas ungarifche Beer gefaßt und nachdem bie zwölfte Stunde vorüber, mar von einem weiteren Salt beffelben nicht mehr bie Rebe. Bereinzelt und Schaarweise stiebten die Geschlagenen bahin und die weite Cbene wimmelte förmlich von Flüchtlingen. Aber ihrer viele Taufende fanden von ben Schwertern und Langen ber ihnen nachsetzenden deutschen Reiterei ihren Tod und noch viel mehr Tausende ertranken elendiglich im Lech, ber von Blut und Leichen bis jum Ueberfließen anschwoll. auch bie Deutschen hatten in ber Schlacht nicht geringe Berlufte erlitten und namentlich war ber tapfere Konrad, genannt ber Rothe, ber Eidam Dito's I., eben als er ber Glubbite megen die Banber bes helmes etwas löste, von einem Pfeile fo in die Rehle getroffen worden, daß er alsbald tobt vom Roffe fant. Allein was wollten diefe Berlufte gegen biejenigen ber Ungarn befagen? Un bie hunderttaufend fielen in ber Schlacht ober auf ber Flucht und man will behaupten, bag nur fieben von all' ben ftreitbaren Mannen ihr Baterland wieder erreicht hatten, um die gräßliche Rieberlage zu berichten. Gefangene murben nur wenige gemacht, aber felbst biefe Benigen ließ nachher Bergog Beinrich, bes Königs Bruder, wie Berbrecher hinrichten, worunter auch brei Fürsten und Oberanführer. Wahrhaft unermeglich mar bie Beute, die fich im Lager bes Feindes vorfand, und nur allein bie Bahl ber eingefangenen Pferbe reprajentirte einen fehr bedeutenden Berth. Bas aber die hauptfache, burch biefen großen Sieg auf bem Ledfelb murben bie Deutschen für ewige Zeiten von ber Ungarn= plage befreit, benn nie, gar nie mehr vin nun an erfrechten fich bie Magnaren, von neuem über bie beutsche Grenze gu brechen. Bielmehr gaben fie jett ihr bisheriges Nomadenleben auf, gewöhnten fich an feste Bohnsite und lebten fortan ber Cultur ihre ichonen Donau= lanber, indem fie jugleich anfingen, fich bem Chriftenthume jugu= menden.

Daß man seit bem 10. August 955 ben tapfern König Otto als ben Befreier bes Baterlandes prieß, solches versteht sich eigentlich von selbst und Heil Deutschland, wenn er sich mit diesem hohen Ruhme begnügt hätte; allein Tag und Nacht schwebte ihm das Beispiel

Karls bes Großen vor Augen und nachdem er Deutschland Innen wie gegen Außen beruhigt, trieb ihn fein Chrgeiz fort und fort, jenem schimmernden Kleinob nachzujagen, welches ben Namen ber Kaiserfrone führte. Ja wohl ber Name eines Königs ber Deut= ichen genügte ihm nicht, obwohl bamit eine Macht verbunden war, mit ber fein anderer Berricher fich meffen fonnte, fondern feine Pracht= liebe und fein Stolz gaufelten ihm fortmahrend bas Raiferdiabem wie mit einem geheimnifvollen Glanze umgeben vor und ichon feit langem zogen ihn daher seine Gedanken nach Italien. Natürlich benn die Rai= ferwurde mar ja, als eine Erneuerung bes ehemaligen romifchen Raifer= thums, an ben Befit von Rom und Stalien gefnüpft und fonnte, fo lehrte die gange lange Karolingerzeit, nur durch ben Pabst im Namen Gottes verlieben werben. Es war ein unglüdseliges Gelüfte, biefes Raifer= fronegelüste - ein Gelüfte, welches Deutschland burch bas lange Mittelalter hindurch feine besten Sohne gekoftet hat und ben Auffcwung unferes Bat erlandes mahrend jenes gangen Beitraumes hemm= te; allein bamals glaubte ber beutsche Konig etwas merkwürdig Grofartiges zu erreichen, wenn er ben Papft bagu bringe, ihm bie Raiserkrone aufzusetzen, benn er meinte nicht anders, als er werbe burch biefe Krone bas oberfte Saupt ber abendländischen Chriftenheit und alle Fürsten und Könige Europas mußten ihn bann als ihren Oberlehensherrn anerkennen.

Also nach Italien richtete sich sein Auge unabänderlich hin und an Gelegenheit sich in die Angelegenheiten jenes Landes einzumischen, konnte es unmöglich sehlen. Dort nämlich herrschten in der ersten Hälfte des zehnten Jahrhunderts die traurigsten Zustände. Untersitalien wurde von den Saracenen, die sich der Inseln Sicilien, Sarzdinien und Corsisa bemächtigt hatten, auß grausamste heimgesucht. Weiter bekämpsten sich dort die noch in Neapel und Calabrien herrschenden Byzantiner und die in Benevent, Salerno und Capua seßshaften longobardischen Fürsten mit einer Grausamseit, die ganze Sröme von Blut kosteten. Mittels und Oberitalien dagegen ward alle paar Jahre von den Magyaren heimgesucht und wie diese zu wüthen gewöhnt waren, dieß haben wir längst kennen gelernt. Das Allerschlimmste übrigens für diese herrlichen Provinzen bestand darin

bağ unaufhörlich verschiedene Gewalthaber um ben Befit ber longobardischen ober italienischen — so brudte man sich gewöhnlich aus - Konigsfrone fampften und bie Ginwohner gar nie jum ruhigen Genuß des Lebens fommen ließen. Am Ende bes 9. Jahrhunderts hatte fich ber Markgraf Berengar von Frigul jum Beherricher bes ehemaligen Longobardenreichs - also bes gangen weiland farolingi= iden Belichlands - aufgeworfen, aber er hatte mit feinen Großen, theils weltlichen theils geiftlichen Standes, welche fich fein ftrammes Regiment gefallen laffen wollten, immermahrende Streitigkeiten und diese Großen fetten ihm balb biefen, bald jenen Begenkönig entgegen. Co zuerst ben Ludwig von Provence und, nachdem bieser besiegt war, anno 922 den König Rudolph II. von Burgund. Als nun anno 924 König Berengar ftarb, behauptete fich Rudolph II. auf bem italienischen Thron, allein nicht lange, benn feine Teinbe unter ben longobardischen Großen - babei fpielte ein herrschfüchtiges Beib, die verwittwete Marfgräfin Ermengard von Jorea, welche haben wollte, Rudolph folle feine rechtmäßige Gemahlin verftogen und da= gegen ihr bie Sand reichen, eine Sauptrolle - riefen nun ben Gra-Sugo von Bienne jum Gegenfonig aus und biefer bedrängte ben Rudolph fo fehr, daß berfelbe fich schon im April 926, auf alle Ansprüche an die Longobarbenfrone verzichtend, nach feinem Königreich Burgund gurudgog. Jest mar Sugo von Bienne bominirenber herr und groar ein folch' gewaltsam bominirender, daß bie italieni: iden Großen verschiedene Sahre lang nicht mehr zu revoltiren magten. Ja fie milligten fogar anno 931 ein, feinen jungen Sohn Lothar als feinen Mitregenten und Nachfolger anzuerkennen, und um nun die Barthei unter ihnen, welche im Stillen noch bem vertriebenen Rudolph II. anhing, ebenfalls endgültig für fich zu gewinnen, verlobte er anno 937 feinen Erben Lothar mit ber bamals fechzehnjährigen Pringeffin Abelheid, ber einzigen Tochter bes genannten Rudolphs II. Durch biese That glaubte er bie italienische Krone feinem Cohne Lothar vollständig gefichert ju haben, allein im Stillen fteigerte fich ber Sag ber Großen gegen ihn immer mehr, weil er ihnen mit furchtbarer Strenge begegnete und alle beffere Stellen mit ausländi= iden (fübfrangofischen) Getreuen befette. In aller Beimlichkeit fam

es alfo ju einer Berichwörung und bie Berichworenen machten unter fich ab, ben jetigen Markgrafen von Jorea, mit Namen Berengar, einen Stieffohn ber oben ermähnten Markgräfin Irmengarb, auf ben Thron ju erheben. Dies geschah anno 941; fo beimlich aber MUes betrieben wurde, fo burchdrang Konig Sugo bas Beheimnig bennoch, und traf eiligst Unstalten fich bes Markgrafen Berengar ju bemächtigen. Es gelang ihm nicht, benn ber Markgraf hatte auch feine Spaher ; bagegen bewerkstelligte letterer feine Flucht über bie Alpen jum Bergog herrmann I. von Schwaben, bei bem er mit Genehmigung Otto's I. Schut fand. Daraufhin gingen vier Jahre vorüber, ohne bag fich bem Anscheine nach etwas Besonberce jugetragen hatte; aber biefe vier Jahre waren im Stillen von bem geflohenen Martgrafen benütt worden, um burch verfleibete Gendlinge - Diefelben reiften in Bilger= ober in Bettlerkleibung beftanbig zwischen Oberitalien und Schwaben hin und her - feine Barthei in ber Lombarbei ju vergrößern und bie Berichwörung immer weiter auszudehnen. Nachbem fo ber Boben gehörig unterwühlt war, brach Markgraf Berengar, nachher als König Berengar II. geheißen, mit einem im Schwabenlanbe angeworbenen Beere über die Alpen auf, und fiehe ba, fobald er fich auf italienischem Boden zeigte, fielen ihm die Großen bes Landes in Masse zu. Ja nach Kurzem fah fich ber verhaßte Sugo faft von aller Belt verlaffen und tonnte es also nicht magen, sich mit Berengar in einen Rampf einzulaffen. Rlug aber, wie er mar, gab er begmegen boch noch nicht Alles für verloren, fonbern vermählte jest fonell feinen Sohn Lothar mit ber oben ermähnten Brinceffin Abelheib, um bemfelben wenigstens eine gewisse Angahl von Unhängern zu retten, und trat bann mit bem Marfgrafen in Unterhandlungen. Man tam überein, Sugo folle auf bie Rrone von Italien gu Gunften feines Sohnes Lothar verzichten und habe fofort nach Frankreich überzusiedeln; Lothar aber fei ge= bunden, ben Berengar jum Mitregenten anzunehmen und ihn, falls er finderlos bleibe, zu feinem Erben einzufeten. Rachdem bies fo abgemacht, eilte Sugo mit feinen Schäten über bie Alpen nach ber Brovence, wo er gleich nachher ftarb, und bas Regiment führten von nun an Lothar und Berengar gemeinsam. Richt allzulange übrigens, benn ichon im Sahr 950 ftarb Lothar ichnell meg, ohne Zweifel an

Gift, bas ihm Berengar hatte beibringen laffen, und bie Folge bavon war, daß letterer alleiniger Regent von Oberitalien murbe. nein, nicht alleiniger Regent, fonbern er nahm vielmehr feinen Gohn Moalbert alfobald zum Mitregenten an und ließ bie Großen bemfelben zu Bavia hulbigen. Gie thaten es ohne Wieberrebe, hoffend, er werbe ein fehr milber leutseliger Berricher fein, ba er fich bisher als folder bewiesen; allein siehe ba, kaum faß er fest auf bem Thron, fo kehr= te er feine mahren inneren Seiten heraus und zeigte fich noch harter und graufamer, als ber weiland fo verhaßte Konig Sugo. Darob ergrimmten natürlich bie Großen bes Reichs, welche nichts weniger liebten, als einen Gewaltskönig über fich zu haben, und fahen fich nach Ginem um, ben fie ihm als Gegentonig feten konnten. fielen ihre Mugen auf die Bittme Lothars, die obengenannte Abelheid, eine wunderschöne Dame, welche jest neunzehn Sahre gablte und ficherlich die meiften Unsprüche auf ben Thron hatte ; sowie aber Berengar II. Dies merkte, machte er ihr ben Untrag einer Bermählung mit feinem jungen Cohn Abalbert und fette fie, als fie fich beffen weigerte, im Anfang bes Jahres 951 auf feiner festen Burg Garba am Barbafee gefangen. Ja nicht genug an bem, fondern er ge= stattete auch noch feiner Gattin Willa, eine Dame vom schlimmften Rufe, wie es beren bamals fo viele in Italien gab, Die arme Befangene in jeder Beite zu mißhandeln, damit bieselbe fich endlich zu der angesonnenen Beirath bequeme, und bie Mahr von biefen Dighandlungen brang alsbald — vielleicht noch vergrößert — unter bas Was Bunder alfo, wenn in Folge beffen die Bahl ber Un: hanger der schönen Abelheid fich mehrte, und wenn besonders alle geistlichen Großen Oberitaliens - Die Berren Bischöfe hatten von ber Sabsucht Berengars II. viel ju leiben - im Stillen auf ihre Seite traten? Man fuchte alfo vor allem bie fcone Gefangene, welche fich ihrerseits nach nichts mehr fehnte, als nach Freiheit die Briefter ber bamaligen Zeit haben fie als eine fanfte Dulberin und Beilige geschildert, allein fie liebte bas Bergnügen, ben But und bas Berrichen weit mehr, als fich mit bem Character einer Dulberin und Beiligen verträgt, - aus ihren Banden zu erlofen, und bies gelang mit Bulfe eines im Geruche ber höchsten Frommigfeit ftebenA STATE OF THE PARTY OF THE PAR

ben Monchs, bes Brubers Martin, ben man in bie Burg Garba einschmuggelte. 218 Jüngling verkleibet entfam fie mit bem Monch ju bem Bifchof Abelard von Reggio, ber fie alsbald ju bem Martgrafen U330, ebenfalls einem Gegner Berengars II., auf beffen faft unbezwingliche Felfenburg Canoffa bei Reggio in Sicherheit brachte. Bergebens eilte jest Berengar II. herbei, um Canoffa zu belagern ; bie festen Mauern trotten allen feinen Unstrengungen und bie ein= gige Möglichkeit, bas Felfennest zu bezwingen, bestand barin, baffelbe auszuhungern. Es jedoch fo weit kommen zu laffen, hatten bie Un= hänger ber schönen Wittme König Lothars gang und gar nicht im Sinn, fonbern fie beschloffen vielmehr ben beutschen Ronig Otto I. gur Bulfe herbeigurufen, ba biefer allein bie Dacht hatte, es mit bem Ronige Berengar II. aufzunehmen. In aller Beimlichkeit ordneten fie also im August 951 eine Gefanbichaft nach Deutschland ab und boten bem genannten König mit ber Sand ber iconen Abelheib die longobarbifche Krone an, die er aber natürlich erft von Berengar II. ju erobern hätte.

Man fann fich benten, wie Otto I. bie italienische Gesandt= fchaft aufnahm! In firchlicher Beziehung ftand feiner Beirath mit ber schönen Abelheib nichts entgegen, benn feine erfte Gemablin. eine angelfächfische Königstochter mit Namen Ebitha - bie Mut= ter bes früher ichon genannten Liubolph, welcher Bergog von Schwaben geworden mar — hatte icon vor einigen Jahren, am 26. Januar 946 bas Beitliche gefegnet; in politischer Beziehung aber - mein Gott wie ichlug fein Berg, wenn er baran bachte, bag er jest ben Unfang machen konne gur Bermirklichung feines Sauptherzensmunfches bas ift zur Gewinnung ber römischen Kaiserkrone! Alsobald ging er also auf die Borschläge ber Gesandtschaft ein und mit nicht minder großer Schnelligkeit fammelte er ein bebeutendes Beer, um mit bem= felben über bie Alpen ju gieben. Alle beutschen Stämme mußten ihr Contingent stellen, die Sachsen und Franken unter bem Konige selbst, die Baiern unter ihrem Bergog Beinrich, bes Königs Bruber, bie Schwaben unter Liubolph, bes Königs Erstgeborenem, und bie Lothringer unter ihrem Bergog Konrad, ben man ben Rothen nannte, bes Ronigs Cibam. Ueberbem jogen auch viele Bifchofe und Erzbifchofe

mitihren Mannen mit, benn diese geistlichen Herren wußten damals mit dem Schwerte meist besser umzugehen, als mit der heiligen Schrift, die sie nicht einmal zu lesen im Stande waren. Kurz also, das Heer mit welchem Otto I. im Anfang des Septembers 951 über die Alpen rücke, war ein sehr bedeutendes und Berengar II. bekam deßhalb auch solchen Respect vor demselben, daß er sofort die Belagerung von Canossa aufgab, um seine Hauptstadt Pavia zu schützen. Noch mehr, auch diese Stadt gab er Preis, weil er sich, bei dem Absall so vieler Großen, viel zu schwach fühlte, um dem deutschen König entgegenzutreten, und zog sich in seine sessen Stadte am adriatischen Meere zurück. Schon am 23. September 951 hielt Otto I. seinen seierlichen Einzug in Pavia, woselbst er sich sofort zum König der Lombardei krönen ließ, und eine Woche später hielt er sein Beilager mit der königlichen Wittwe Abelheid, welche ihn durch ihre Schönsheit alsbald, was man sagt, zum Sclaven machte.

Den Anfang jur Bermirflichung feines Sauptherzensmuniches hatte also Otto I. gemacht und er burfte jest nur bie Bezwingung Berengars II. vollenden, um bann nach Rom gur Gewinnung ber Kaiserkrone weiter zu ziehen. Allein bas war boch eher gesagt, als Einmal nemlich fonnten bie Feftungen, welche Berengar II. inne hatte, nicht nur fo ums Sandumbrehen genommen werben, und sodann bereiteten sich burch die Heirath Ottos I. mit Abelheid große Berwürfniffe im beutschen Reiche felbft vor. Unter ben Deutschen nemlich, ben Sochgestellten sowohl als ben Mindervornehmen, gab es febr Biele, welche ben Gebanken Ottos I., fich die Raiserkrone aufs Saupt zu setzen, nicht im mindesten billigten. Ja die fogar bagegen waren, daß er sich die Longobardenkrone bleibend erwerbe. bieg ber beutsche König thut", sagten sie, "so muffen oft und viel heerfahrten über die Alpen angestellt werben, weil die Italiener nicht bazu angethan find, einen auswärtigen Regenten zu bulben; biefe Seerfahrten aber foften viel Gelb und noch mehr Blut. Ueberbem wenn ftets große beutsche Streitfrafte in Italien unterhalten merben muffen, mas wird die Folge fein? Ginfach die, bag bann die Gla= ven, die Danen und die Normannen von neuem in Deutschland ein= fallen, weil fie wiffen, daß man ihnen nicht genug Truppen entgegen=

ftellen fann. Fort also mit ber Raiferfrone und bem Befit ber Lombarbei, bamit Deutschland innerlich erftarte und fich entwickle!" So fagten Biele im hinblid auf die vergangene Karolingerzeit und baß fie recht hatten, bas fteht in ber fpateren beutschen Weschichte mit Flammenschrift geschrieben. Dazu tam aber noch ein Beiteres, bas nemlich, daß Otto I. feit feiner Beirath mit ber iconen Abelheid plotlich ein Underer murbe, benn nicht blos beherrschte ihn biefe Dame burch ihre Reite vom erken Tage an vollständig, fonbern fie benütte auch ihre Berrichaft bagu, nur alles bas burchzuseten, mas ber Bergog Beinrich, Ottos I. Bruber, haben wollte. Ja mohl, mit bem genannten Beinrich, einem ber iconften Manner bamaliger Beit. verband fich bie Gattin Ottos I. gleich von Anfang an aufs intimfte, fogar fo intim, bag bas Berhaltnig ber Beiden mohl fcmerlich ein reines geblieben fein fann, und baburch befam berfelbe eine folche Bewalt, bag er feine Rante von neuem fpielen laffen tonnte. aber hedte er gleich in ber Minute aus? Nun bas, bak er bem Bruder beffen Erstgebornen, ben Bergog Liudolph von Schmaben. fofort ju entfremben und baburch ein eifig taltes Berhaltnig amiichen Bater und Cohn ju erzielen mußte. Goldes gefiel mieberum Bielen nicht und am allerwenigsten Liudolph felbst, ber jest unwill: fürlich an ben armen Thankmar benten mußte. Freilich batte ibm fein Bater ichon im Jahr 946 in einer Berfammlung ber Großen feierlichst bie Nachfolge im Reiche gufichern laffen, aber wenn nun Die Stiefmutter Abelheid einen Knaben gebar, wie bann? Gi bann verstand es sich von felbst, bag bie Mutter biefen Anaben ibm. bem Erstgeborenen, vorzog und er also ber beutschen Ronigefrone verlu: ftig gieng. Befam aber bie Stiefmutter feinen Rnaben, mar bann nicht ber rantevolle Dheim Beinrich ba, um burch Abelheib ben Konia fo umguftimmen, bag er ihn, ben Beinrich, jum Rachfolger besignirte? Rury also ber Bergog Liudolph fühlte fich burch Folgen ber Beirath feines Baters fo tief gefrantt, bag er nur menige Bochen fpater, im November 951 Anall und Fall nach Deutsch= land gurudfehrte, wohin ihn verschiedene Große, besonders der Ergbischhof von Maing begleiteten. Raum aber mar er in ber Beimath angefommen, fo versammelte er in Saalfeld feine Getreuen um fic und diese sagten ihm ohne Zweisel — die Saalfelder Acten sind nicht ausbewahrt worden — zu, daß sie mit Gut und Blut bereit seien, seine Rechte zu vertheidigen. Ja nicht wenige von andern Hochadeligen, selbst von Solchen — besonders in Sachsen — welche disher treu zu Otto I. gestanden, traten nunmehr zu ihm über, weil sie, wie ich soeben auseinandergesetzt, von der italienischen Politik Otto's I. nichts wissen wollten, weshalb sie sich auch dem Heerzug nach Jtalien nicht angeschlossen hatten.

Das waren die Bermurfniffe, von benen ich oben fagte, bag fie fich in Folge ber Beirath Otto's I. mit ber iconen Bittme Abelheid vorbereitet hatten, und wie nun ber Konia hievon Nachricht erhielt. verzichtete er augenblidlich auf ben Bug nach Rom, um bafür fcnellftens - Anfang Januar 952 - mit feiner Sauptmacht nach Deutschland gurudautehren. Gein Zwed mar, einen Burgerfrieg unmöglich ju machen, allein eigenthumlich, in bem Weg, ben er einschlug, lag eben bie Sauptursache, warum ber Rrieg bennach entstand. ben noch lange nicht bezwungenen Berengar II. nemlich ließ er ben Bergog von Lothringen, bas ift jenen Konrad, ben man ben Rothen nannte, feinen Gibam jurud, in ber hoffnung, bag biefer bemahrte Relbherr mit bem Teinde leicht fertig werben wurde; allein bie Streitfrafte, Die er bem tapferen Konrad gurudließ, reichten nicht bin, um mit ihnen große Thaten auszurichten, und somit ließ sich Ronrab mit Berengar II. in Unterhandlungen über einen befinitiven Frieden ein. Balb einigten fie fich bahin, bag ber Erftere bem Unbern ben Fortbesit seines oberitalienischen Reichs verburgte, unter ber Bedingung jedoch, bag ber Unbere ben beutschen Ronig als feinen Dberlehensherrn anerkenne und zu biefem Behufe fich unverzüglich mit feinem Cohne Abalbert perfonlich an bas Soflager Ottos I. begebe. Damit glaubte ber Bergog Konradgang zum Bortheile bes beutschen Reichs gehandelt zu haben, benn auch er gehörte unter biejenigen, welche es für ein großes Uebel erachteten, wenn ber beutsche Ronig fich bie Longobarbenfrone aufs eigne Saupt fete. Als nun aber ber Berjog mit Berengar II. und beffen Sohn Abalbert in Magbeburg anlangte, welch' eigenthumlicher Empfang wurde ihmen ba! König Otto I. mar gornig, bag fein Gidam einen folden Bertrag in eigenmächti=

ger Beife abgeschlossen habe. Noch gorniger mar bes Königs Bruber, ber Bergog Beinrich, weil er fich bereits hoffnung gemacht hatte, fein Bergogthum Baiern, zu bem, wie wir miffen, auch Rrain, Rarnthen und Steiermark gehörten, mit einem Theile ber Lombarbei vergrößern ju fonnen. Um allerzornieften aber mar bie Ronigin Abelheib, benn fie haßte ihren fruberen Bebranger, Berenaar II. von Grund ber Seele, und tropbem follte biefer nun fo giemlich ungeftraft bavon tommen? Man tann fich aifo mohl benten, wie fehr Bergog Beinrich und feine Freundin, die Königin Abelheid, in ben König Otto I. brangen, in ben von Konrab abgeschloffenen Bertrag nicht zu milligen, und fo ließ ber aufgebrachte Ronig ben Berengar brei Tage lang marten, bis er ihm nur eine Audien; gemahrte. Endlich beschied er ihn auf ben Auguft 952 nach Augsburg, auf ben bort abzuhaltenben Reichstag, und ba murbe nun nachfolgender Bergleich abgeschloffen. Erftens follte vom italienischen Reiche bas ehemalige Bergogthum Friaul, bestehend aus ben jetigen Markgrafschaften Iftrien , Aquileja, Berona und Trient, abgeriffen und zu Baiern gefchlagen werben. Bum zweiten mußte fich Berengar II. bazu verstehen, einen jährlichen Tribut von 1200 Bfund Gold an Otto I. ju gablen. Bum britten hatte er und fein Sohn Abalbert bem beutschen König ben Lebenseib ju leiften. Dafür endlich willigte Otto I. ein, auf ben Titel eines Königs von Italien ju vergichten und bem Berengar ben Reft biefes Ronigreichs gurudgugeben. In folder Beife vertrug fich ber beutsche Konig mit Berengar II. allein wurden nun die Bermurfniffe, welche fich bereits vorbereitet hatten , baburch geschlichtet ? Rein sicherlich nicht, benn jest fühlte fich, wie schon früher Liudolph, nun auch Herzog Konrad aufst tieffte Mein Gott, ben Bertrag, ben er mit Berengar H. abge= fchloffen und für beffen ftrifte Ginhaltung er fein Wort pfändet, war ja von feinem Schwiegervater, bem Konige, wenn nicht gang gerriffen, fo boch wenigstens gerftudelt worben, und er ftand also als wortbrüchiger Mann ba. Ueberbem mußte er es jest nicht auch erleben, bag feine Gemablin Liutgarbt, bie Tochter Ottog I. und Schwefter Liubolphs, von ber Stiefmntter Abelheib gang verächtlich auf bie Seite gefchoben murbe, fo ungefahr in berfelben Beife, in welcher Abelheid gegen ihren Stieffohn Liudolph verfuhr?

Um biefe Beit, ju Ende bes Jahres 952 gebar bie Konigin Abelheid ihrem Gatten einen Sohn, ber nach feinem Taufpathen, bem Bergog Beinrich, ben Namen Beinrich erhielt, und faum mar biefer Sohn geboren, fo verlautete, fein Bater Otto I. habe ber Mutter beffelben auf bas Undrängen bes Bergogs Beinrichs feierlich versprochen, ihm mit Beiseitsetzung bes erftgeborenen Liudolph bie beutiche Krone jugumenben. Beil nun aber biefe Berlautbarung tagtäglich mehr an Grund und Boben gewann und weil man gu= gleich in Erfahrung brachte, bag ber Ronig, von feiner Gemahlin überredet an einen neuen Bug nach Italien bente, fcbloffen Liudolph und Ronrad eine enge Alliang ju bem 3med, ben Bater und Schwies gervater, feis auf bem Wege ber Gute, feis auf bem ber Gewalt in ein anderes Fahrmaffer zu lenken, und diefer Alliang ichloß fich ber Ergbischof Friedrich von Maing in aller Beimlichfeit an. Auch noch verschiedene andere Große wurden von ihnen gewonnen, wie besonders jener Arnulph, den Otto I. ichon vor Jahren gum Bfalggrafen in Baiern ernannt hatte, und bag bie Daffe bes Bolfs auf ihre Seite treten murbe, barauf burften fie ichon begmegen rechnen, weil bas Bolf an ben Bugen nach Italien eben fo wenig ein Freude hatte, als an bem rankefüchtigen Beinrich und ber frembländischen Konigin Abelheib. Go bereiteten alfo bie beiben Schmager Liudolph und Konrad den Aufftand por; ehe fie aber ju biefem letten Mittel fdritten, wollten fie es boch vorher versuchen, ob fie nicht auf friedlichem Bege ju ihrem Biele gelangen fonnten. Demgemäß lub ber Ergbischof Friedrich von Maing ben König Otto I. im Frühjahr 953, mo berfelbe eben aus bem Elfaß gurudfehrte, um bann fpater über Oftern mit feinem Bruder Beinrich ih Ingelheim gufammenzukommen, gang treuherzig nach Maing ein und nichts Arges benkend folgte Otto I. ber Ginlabung. Raum aber mar er in bie Stadt ein= geritten, fo erschienen auch, laut früherer Berabredung, beffen Sohn und Tochtermann und ichenkten bemfelben flaren Bein ein. "Gegen ihn, ben König perfonlich, hatten fie nichts" fagten fie ihm; "wohl aber feien fie fest entschloffen, ber herrschenden Difregierung ein

Ende zu machen und barum ftehe ihr Berlangen nach Dreierlei. Einmal babin, bag ber Bergog Beinrich für bie Butunft bas Boflager zu meiben habe, weil fein Rath ber fclimmfte fei, welchen ber König erhalten konnte. Sobann babin, bag Otto I. fich verpflichte, von nun an feinen Bug nach Stalien mehr vorzunehmen, benn es sei vom Uebel, wenn ber beutsche König auch noch eine frembe Krone trage. Endlich, Dahin, daß Liudolph, als ber erftgeborne Sohn Ottos I. von diesem jum nachfolger creirt und ber zweitgeborne Beinrich für alle Zeiten vom Thron ausgeschloffen fein follte." Bon biesen brei hauptpunkten gingen Liubolph und Konrad nicht ab und ba nun auch ber, Erzbischof Friedrich fich burchaus auf beren Seite ftellte, was blieb bem König Otto I. anders übrig, als nachzugeben? Mein Gott, er mar ja mit fammt feinem geringen Gefolge, bas er bei fich hatte, gang in ben Sanben feiner Wiberfacher und biefe fonnten ibn, wenn fie wollten, auf eines ihrer feften Schloffer ab-Wohl ober übel also bequemte er sich bagu, bas von ihnen Berlangte nicht blos ju gemähren, fonbern auch bas Gemährte ju beschmören, und baraufhin erhielt er feine volle Actionsfreiheit zurud. Waren boch Liudolph und Konrad der festen Ueberzeugung Otto I. merbe feinen Gib halten, benn fonst murben fie ficherlich noch weitere Burgichaft verlangt haben; allein biefe ihre Ueberzeugung follte bitterlich ju Schanden werden. Kaum nemlich war Otto I. aus feiner halben Gefangenschaft nach Sachien gurudaefehrt, so erklärte er ben Mainzer Bertrag, als einen erzwungenen, für null und nichtig, und fchrieb einen Reichstag nach Fritlar aus. um über bie Dajeftatsbeleidiger, wie er jest feinen Sohn und Gibam nannte, ju richten. Auf biefem Reichstag erschienen fast nur Sachsen, und fo konnte ber Ronig Alles burchseten, mas er wollte. Natürlich murben also Konrad als Herzog von Lothringen und-Liubolph als Bergog von Schwaben abgefest und erfterem gab ber Ronig seinen eigenen jungsten uber Bruno, ber von Jugend auf jum geistlichen Stanbe bestimmt gemesen mar und eben jest (nach bem Ableben bes Erzbischofs Wiffried) bie bobe Burbe eines Erzbischofs von Köln erhalten hatte, jum Rachfolger, mahrend er jum Bergog von Schwaben ben Grafen Burthard aus bem altalemannischen Ber-

zogsgeschlecht Burkharde oder Burcharde ernannte. Damit er aber biesen Beschlüssen Nachdruck zu verleihen im Stande sei, sammelte er sofort in Sachsen, zum Theil auch in Franken, ein starkes heer und zog damit, nachdem auch noch sein Bruder heinrich mit einem hülfscorps zu ihm gestoßen war, gegen Mainz, in welcher Stadt Liudolph und Konrad ihre hauptstreitkräfte zusammengezogen hatten.

Abermals fam alfo bas ichwere Unglud eines Burgerfriegs über Deutschland und biefen verbantte man rein blos jenem unseligen Bug Otto's I. über bie Alpen. Much litten alle Provingen Deutschlands entsetlich unter bemfelben, insbesondere aber Schwaben, Franken und Lothringen, fowie gulett noch Baiern, benn in allen biefen Länbern wurde gefämpft, gefengt und gemorbet, wie es eben Burgerfriege mit fich bringen. Dagegen erlaube man mir, über bie Gingelnheiten biefes brubermorberifchen Rampfes mit Stillschweigen hinmeg ju geben. ba diefelben allzuwenig Intereffe bieten, und somit führe ich blos an, baß Otto I. am Echluffe bes Jahres 953 nahe baran mar, vollftanbig zu unterliegen. Er fuchte beghalb mehrmals in Unterhandlungen mit feinen Bieberfachern zu treten und biefe zeigten fich fofort unter billigen Bedingungen gur Berfohnung geneigt; allein immer trat ber rantefichtige Bergog Beinrich mit feiner bofen Bunge bagwischen und fo griff man beiberfeits allemal wieber ju ben Waffen. Da hörten mit bem Anfang bes Jahres 954 bie Ungarn von bem in Deutsch= land herrschenden Wirren und fofort brachen fie, wie ich bem Lefer ergahlt habe, bereits im Marg in Gubbeutschland meiter oben Bas thaten aber baraufhin bie beiben Schwäger Liubolph und Konrad? Man fagte ihnen nach, daß fie die Ungarn ins Land hin= eingerufen hatten, allein bieß mar eine bosmillige Luge; bie Thatfache bagegen fteht feft, baß fie jenen Burgengeln bebeutenbe Summen gahlten, um fie zu bewegen, aus Gubbeutschland fortzugiehen und fich bagegen auf bie Lande ju merfen, welche es mit bem Ronig Otto hielten, also hauptfächlich auf ben Nieberrhein und Lothringen. Das war schlimm, fogar fehr schlimm gehandelt und rächte sich alsbalb bitter. Allgemein in Deutschland nehmlich betrachtete man von jest an die beiben Bergoge als Berbunbete ber Ungarn, ber Tobtfeinbe Deutschlands und bies brach ihnen, benen man bisher gegen ben Ro-Griefinger, Geidichte ber Deutiden, II.

nig Otto Recht gegeben hatte, ben Stab. Giner um ben Anderen ihrer Anhänger fiel von ihnen ab, um zu bem Könige zu ftogen, und jett endlich giengen bem tapferen Konrad, bem Eidam bes Königs. bie Augen über bie von ihm begangene frevelhafte Berirrung auf. Bon tiefer Reue ergriffen bot er alfo feinem Schwiegervater ju Ende Mai 954 seine unbedingte Unterwerfung an und dieser natürlich wies ihn nicht ab. Ebenso suchte ber Erzbischof Friedrich von Mainz, fowie noch perschiedene andere Große, die Gnade des Konigs nach und auch ihnen murbe biefelbe ju Theil. Ja felbst mit Liudolph, bem Cohne Otto's I., mare am 15. Juni felbigen Jahres bei einer Bufammentunft zu Langenzenn bei Rurnberg ber Friede zu Stanbe gefommen, wenn nicht bie giftigen Stachelreben bes Bergogs Beinrich foldes zu verhindern gewußt hatten. So aber entbrannte ber fluchwurbige Rampf zwischen Bater und Sohn von neuem und felbst bie morberische Schlacht bei ber Fefte Sorfabal in Mittelfranken, Die fie einander gleich nachher lieferten, entschied ihn nicht. Zwei Monate fpater jedoch, als der lette wichtige Berbundete Liudolphs, ber Pfalzgraf Arnulph von Baiern, bei einem Ausfalle aus Regensburg getobet worden mar, gelang es ben beiden Bischöfen Ulrich von Augsburg und hartbert von Chur, einen Baffenftillftand zwischen Bater und Cohn zu vermitteln, und nunmehr murbe festgesett, daß ein nach Arnstadt in Thuringen einzuberufender Reichstag Die Differenzen vollends endgultig ausgleichen folle. Noch mehr, ber Sohn, jest ebenfalls von Reue ergriffen, eilte bem Bater baarfuß entgegen und marf sich ihm, feine Berzeihung anflebend, ju Füßen. So hob ihn benn Otto I. auf und erkannte ihn wieder als Sohn an. Der Reichstag trat aber boch im November 954 zusammen und auf ihm erneuerten Liudolph. und Konrad ber Rothe in feierlicher Beise ihre Unterwerfung. Dafür gestattete ihnen Otto I., daß sie alle ihre Privatguter , welche fie in Franken und Schwaben befaffen, behalten burften; auf ihre beiben Bergogthumer aber, fowie auf die Reichslehen, die barin lagen, mußtenfie verzichten. Much gingen ihre bisherigen Unhanger nicht ohne Strafe aus, wie benn namentlich - ber Erzbifchof Friedrich von Maing mar ingmi= ichen im Oftober gestorben, und konnte also nicht belangt merben ber junge Graf Bertholb, ber Sohn bes bei Regensburg gefallenen

Pfalggrafen Arnulph, in die Berbannung wandern mußte. minder wurden auf bem Reichstag bie anbern Reichsangelegenheiten geordnet und vor allem behielt ber obengenannte Burthard II. bas Bergogthum Schmaben, indem ihn der Konig zugleich mit ber iconen geiftvollen Sedwig, ber Tochter feines Brubers Beinrich, vermählte. Lothringen blieb in ben Sanden Brunos, bes Ergbifchofs von Coln: boch fo, daß es ber Ronig feiner Größe wegen in zwei Theile gerriß, n Oberlothringen und Niederlothringen. Oberlothringen, bas Land ju beiben Seiten ber Mofel mit ber Sauptstadt Met (alfo bas Land, welches jett noch Lothringen heißt) bekam ber Graf Friedrich von Bar, Gemahl ber klugen Beatrig, einer Nichte bes Ronigs, und Unterlothringen, bas nachherige Brabant (bas Land zwischen Baal, Maas und Schelbe) ber Graf Gottfried, einer ber treuesten Unhanger Dito I., fo bagalfo Bruno nur bie Oberaufficht über diefe beiden getrennten Theile gleichsam . als Erzherzog zu führen hatte. Sachfen trat ber König an ben bewährten Grafen herrmann Billung, beffen ich schon weiter oben erwähnte, ab und verzichtete bamit barauf. biefes fein vaterliches Erbtheil noch ferner unter eigner Obhuth ju Das Bergogthum Franken bagegen behielt er bei. Weiter wurde Baiern bem Bruder Otto's bem ichon fo oft genannten Beinrich jurudgegeben, und biefer rachte fich nun graufam genug an benen, welche im letten Burgerfriege gegen ihn gestanden, wie er benn namentlich ben Erzbischof Berold von Calzburg blenden und ben Batriarchen Lupus von Aquileja entmannen ließ. Endlich und fcbließ: lich führe ich noch an, daß ber König das burch den Tod Friedrichs erledigte Erzbisthum Mainz feinem unehelichen Cohn Wilhelm verlieb. mahrend zugleich sein Better, Graf Heinrich, ben Erzstuhl Trier er-Ein Berfahren, bas beweist, bag er über bie geiftlichen Gur= stenthumer in berfelben gewaltsherrlichen Beife verfügte, wie über die weltlichen.

Der erste Zug König Ottio's I. über die Alpen hatte also, um dies zu wiederholen (und es kann nicht oft genug wiederholt werden), die allerschlimmsten Folgen nach sich gezogen und man sollte nun meinen, der hohe Herr werde sich solches zur Warnung haben bienen lassen; allein der blendende Schimmer der Kaiserkrone zog

ben prunkhaften Mann allzusehr an, als bag er fie je aus ben Augen verlieren konnte, und überbem lag ihm feine fcone Gemahlin, beren Durft nach Rache an Berengar II. noch lange nicht gefättigt war, stets in ben Ohren. Sobalb er fich also wieber in ben Stand gefett fab, bie Urme frei ju bewegen, marf er ben Blid abermals nach Italien und abermals, icon nach wenigen Jahren, bot fich ihm eine ermunichte Gelegenheit bort einzugreifen. Berengar II. batte wie wir miffen, (mit feinem Cohne Abalbert) bas Ronigreich ber Longobarben juruderhalten, jedoch nur gegen einen jährlichen Tribut und Anerkennung ber Oberherrlichkeit bes beutschen Ronigs. beiden Bebingungen vergaß er bald und nicht blos bies, sonbern fein Born tehrte fich auch fofort gegen biejenigen, beren Abfall ihn bamals genöthigt hatte, fich bem beutschen Ronige ju unterwerfen. Er verfolgte fie alfo in höchft graufamer Weife, befonbers auch ben Markgrafen A330, beffen wir bereits ermähnt haben, und natürlich manbten fich fofort bie Berfolgten an Otto I. mit ber Aufforberung ihnen beigu= ftehen. Solches geschah icon im Jahr 955 und wieberholte fich bann im Jahr 956. Allein anno 955 hatte Otto I. mit ben Ungarn gu thun und bas Sahr barauf beschäftigten ihn bie Claven, beren fich - nach bes Markgrafen Gero Tob - herrmann Billung, ber neue Sachsenherzog, faum erwehren tonnte. Er tonnte also bamals unmoa: lich einen Bug nach Stalien vornehmen und wie ihm nun fein Bruder. ber Erzbischof Bruno, rieth, ben Liubolph mit einem Beere borthin ju fenden, ging er mit Freude barauf ein. Er hoffte ben ehrgeis gigen Sohn damit wieder fest an sich ju ketten, bag er ihn beauftragte, ben eibbrüchigen Berengar ju juchtigen, und befmegen fügte auch noch bas Berfprechen hinzu, Liubolph folle, wenn er bie Büchtigung vollbracht habe, jum Erfat für bas Berzogthum Schmaben Die Bermaltung ber Lombarbei als Bicefonig erhalten. Boll Soffnungen jog alfo Liubolph über bie Alpen und richtig gelang es ibm. obwohl fein Beer nur flein mar, ben Berengar in zwei Schlachten ju besiegen. Ja bis jum Sommer 957 murbe er fast ber gangen Lombarbei Berr und icon glaubte er fich am Biele feiner Bunfche, als ihn 957 am 6. Sept. ein bofes Fieber (anbere wollen behaupten, Berengar habe ihm Bift beibringen laffen) in ber Bluthe feiner

Sabre hinwegraffte. Sett gingen alsobalb alle errungenen Bortbeile wieder verloren, benn bas heer Liudolphs ließ fich von beffen Unterfeldhauptleuten burchaus nicht mehr halten, fondern fehrte ungefäumt über die Alpen in die Beimath jurud. Beweis genug, wie fcredlich unpopular die Befriegung Italiens bei bem beutschen Bolfe mar! Run hatte Otto I. nichts lieber gethan, als fofort die Alpen überidritten, allein weil bie Glaven noch immer nicht ganglich befiegt und überbem bie Buftanbe in Deutschland berart maren, bag bie perfonliche Gegenwart bes Königs fast nothwendig erschien (Die Bunden des gräflichen Burgerfriegs mußten geheilt werben), rieth ihm fein Bruder Bruno, auf beffen Rath er feit Beinrichs (anno 955 erfolgten) Tod unendlich viel gab, bringend bavon ab und eben fo thaten auch verschiebene andere Große bes Reichs. Für Diefesmal also verzichtete Otto I. noch auf ben Römerzug, allein um so eifriger ergriff er die nachfte fich im barbietenbe Belegenheit, benn biefe ging vom Babft, bas ift von bem, ber bie Macht hatte, bie Raifer= frone gu verleihen, felbft aus.

Das Pabstthum befand fich bamals in feiner erbarmlichften und gefunkenften Periode und Jahrzehnte vergingen, in benen nicht ein einziger auch nur halbwegs anständiger Priefter ben fogenannten apostolischen Stuhl inne hatte. Italien felbst mar in Bartheiungen ger= riffen und um feine Provingen ftritten fich verschiebene Berricher, wie wir bereits weiter oben gefehen haben. Auf Rom fonnten alfo meber bie Bngantiner im Guben, noch bie wechselnden Potentaten in ber Lombarbei im Norben einen Ginflug ausüben. Im Gegentheil fah fich bie ewige Stadt auf fich felbst angewiesen und in Folge beffen ftritten fich bort die machtigften Abelsgeschlechter um die Berrichaft. Am Ende murbe ber Sieg ben Grafen von Tusculum und von 904 an wo Cergius III., ein Sohn bes Grafen Benedict von Tusculum, nebenbeigefagt ein Ausbund von Lafterhaftigfeit, ben Stuhl Betri fich aneignete, tonnte feine andere Gewalt mehr neben ihnen auffommen. Raturlich, benn Sergius III. überlieferte ihnen alle feften Buncte ber Stadt und namentlich auch die Engelsburg, von ber aus fie Rom bominir-Doch nicht blos auf ihr Schwert grundeten fie ihre Berrichaft fondern eben fo fehr auch auf den Ginflußihrer Beiber und Töchter und and the same of the same of

es ift bekannt genug, welche Rolle bamals, wo die Lieberlichkeit und Berborbenheit in Rom alle Grangen überftieg, Die fogenannte Damenwelt spielte. Ich erinnere babei nur an die schöne Theodora, so wie an ihre eben fo schöne Töchter Marozia und Theodora, bie ausgelernteften Buhlerinen, bie es je gab, über fünfzig Jahre lang einen übermiegenden Ginfluß ausübten, weil fie alle einflußreichere Manner an ihren Siegesmagen fetteten. 3m Jahr 931 beftieg burch ben Ginfluß seiner Mutter Marogia Jahann XI - fein Bater mar Rabst Sergius III., wie felbst von sonft ftrengen Pabst= anhängern jugegeben wird - ben pabstlichen Thron, aber nicht er berrichte über Rom und bas romifche Gebiet, fonbern fein Bruber Alberich, ber nun über zwanzig Jahre lang ben Kirchenstaat wie ein Dictator bominirte. Er, Alberich, war es auch, ber nach bem Tobe Rohanns XI. vier Babfte nacheinander creirte und biefelben gwang. ihm in allen Dingen so ju bienen, als ob fie keinen eigenen Billen Im Jahr 954 ftarb Alberich und willig erkannten nun bie Römer bie Serrichaft feines bamals nicht viel über fechzehn Sahre gablenben Sohnes Octavian an. Diefer aber, ungleich feinem Bater, ber fich mit bem Titel eines "Fürften und Senators aller Romer" beanuate, feste fich ein Jahr fpater, nach bem Tobe Agapets II., anno 955 auch noch bie pabstliche Krone auf und nannte fich als Nachfolger Betri Johann XII. Bas bas nun für ein Babft mar! Der Lieberlichen und Sittenlosen hatte es in jenem Jahrhundert schon viele gegeben, aber in folder Gemeinheit, in folder Riebertracht und in fold,' wiederlichen Luften hatte fich doch noch fein Rachfolger Betri gewälzt, als biefer Johann XII., so baß felbst bie Italiener, benen man boch bamals bei ihrer eigenen Berborbenheit viel bieten burfte por seinen verbrecherischen Ausschweifungen einen Abscheu befamen. Was Wunder alfo, wenn Berengar II., ber nach Liubolphs Tobe bie herrschaft in Oberitalien wieder vollständig an fich geriffen hatte und nach nichts Geringerem ftrebte, als gang Stalien nach und nach unter seinen Scepter ju einigen, sofort im Jahr 960 auch in ben Rirchenstaat einfiel, um mit beffen Unterjochung ben Anfang jur Berwirklichung feiner großartigen Plane ju machen? Er burfte ja gewiß fein, bag ber gang im Schlamme ber Lufte versuntene Johann

XII. nicht im Stande sei, ihm einen mannhaften Widerstand entgegenzusetzen, und überdem sehnten sich verschiedene Städte und Districte des römischen Gebietes darnach, die schamlose Herrschaft des dermaligen Statthalters Christi, wie sich Johann XII. trop seiner Verworfenheit zu nennen beliebte, abzuschütteln. So calculirte Berengar II. und in gewisser Beziehung war seine Calculation eine richtige. Allein daran hatte er nicht gedacht, daß der Pabst auswärtige Hischose der Lombardei nemlich, welche sich von Berengar II. ebenziells schwer geschädigt sahen, drangen in den Statthalter Christi, sich mit der Lockspeise des Kaiserdiadems an den Seutschafter Christi, sich mit der Lockspeise des Kaiserdiadems an den beutschen König zu wenz den, und hieraus eingehend, beorderte Johann XII. im Herbste 960 eine glänzende Gesandtschaft an Otto I., welche diesem des Pabstes Bünsche und Versprechungen ans Herz legte.

Einer folden Lodung konnte ber beutsche Ronig nicht widerste= hen, benn ber Schimmer ber Raiferfrone verblendete feinen fonft fo flaren Blid. Somit berief er im Winter von 960 auf 961 einen Reichstag nach Worms, um von den Bergogen und Großen ber beutichen Lande die Beeresfolge zu forbern; jugleich auch um feinem Saufe Die Nachfolge im Königthum zu fichern, wenn ihm etwa in Italien etwas Menschliches begegnen würde. Otto I. stand damals auf der Bobe feines Ruhmes und feiner Macht und bemgemäß fonnten ihm weder die geiftlichen noch die weltlichen Großen Widerstand entgegenfeten. Im Gegentheil versprach ein Jeder fein Contingent ju ftellen und überbem murbe bes Ronigs bamals noch einziger Cohn aus seiner zweiten Che, Otto, wie sein Bater geheißen (zwei weitere Rnaben, die die Königin Abelheid geboren, Beinrich und Bruno, maren ichon in frühester Jugend gestorben), ein Junge von bamals fechs Jahren, unter bem Namen Otto II. jum Konig nach feinem Bater gewählt, womit bann im Frühjahr 961 bie feierliche Krönung in Machen verbunden wurde. Nachdem nun folches geschehen und Otto I. feinem Bruder Bruno, bem Erzbischof von Köln, fo wie feinem unehelichen Cohn Wilhelm, bem Erzbischof von Maing, die Reichsverwaltung übertragen hatte, trat er mit einem fehr gablreichen Beere feinen zweiten Bug über die Alpen an und fam faft ohne

Schwertstreich bis nach Bavia. So viele Streitkrafte nemlich auch Berengar II. und fein Sohn Abalbert angesammelt hatten, um bamit bem beutschen Ronige Die Spite zu bieten, fo bestanden biefe Streitfrafte boch aus lauter Italienern und bas italienische Blut war damals icon von lange ber fo entartet, daß Tapferkeit nicht mehr ju feinen Eigenschaften gehörte. Bom Schreden übermannt liefen also bei ber Annäherung ber Deutschen bie Truppen Berengars auseinander und Berengar II. und fein Sohn faben fich fomit ge= amungen, fich ju ihrer Sicherheit in ihre festen Burgen ju merfen-Raum war übrigens nun Otto I. in Pavia eingezogen, fo beriefen ihn bie italienischen Großen nach Mailand und festen ihm ba im De= gember 961 bie longobarbifche Rrone unter großen Feierlichfeiten auf. Bon ba jog bann Otto I., ohne bag ibm auch nur bas geringfte Sinberniß in ben Weg gelegt worben mare, nach Rom und marb vom Babst Johann XII., fo wie von ber gangen Bevölkerung mit einem unendlichen Jubel empfangen. Auch zeigte fich ber Babft fogleich be= reit, die Raifer-Rronung an ihm und feiner Gemablin Abelheid vorzunehmen, und biefe Ceremonie gieng fofort unter bem folennsten Bompe am 2. Februar 962 in ber Beterefirche por fic.

So mar benn nach langer Unterbrechung bas abendländische Rai= ferthum wieder hergestellt und Otto I., ber beharrliche Rachahmer Rarls bes Großen, fab fich am Biel feiner Bunfche. Allein er follte balb merten, welche schwere Burbe er fich mit biefer unfeligen Raiferkrone aufgeladen habe, und noch tiefer und nachhaltiger sollten bieg bie Deutschen selbst inne werben. Johann XII. und feine Barthei hatten ben beutschen Ronig nur herbeigerufen, weil ihnen ber Ronig Berengar ju mächtig geworben mar. Gegen ihn wollten fie Sulfe von Otto I. und bafur gemährte ber Babit bem beutschen Ronige die Spielerei ber Raiferfronung. Beiteres aber durfte, nach Johanns XII. Anficht, ber neugefronte Raifer nicht verlangen und namentlich hatte er auf feine faiferlichen Machtbefugniffe Unfprüche zu machen. Umgefehrt bagegen nahm Dtto I. mit feinen nachfolgern bie Raiferfronung ernft und glaubte bamit bas Recht erworben ju haben, über Rom und Italien gang in ber Beife gu berrichen, wie Rarl ber Große barüber geherricht hatte. Er wollte mirtlicher, bominirender Raiser sein, und nicht blos Beschützer und Schirmherr des heiligen Stuhles; der Pabst aber wollte ihn nur als Mittel gebrauchen, um sich seiner einheimischen Gegner erwehren zu können, und ganz eben so dachten auch die übrigen Italiener. Wie hätte dieß auch anders sein können? Einen Fremdling ruft man nur herbei, wenn man in der schwersten Roth ist; damit aber verbindet man nie die Absücht, die Herrschaft dieses Fremdlings zu einer wirklichen und dauernden zu machen. Daraus erklärt sich die ganze nun solgende Geschichte des deutscherömischen Kaiserthums und ich werde den Leser daher noch oft auf diese erste Kaiserkrönung zurückverweisen mussen.

Unmittelbar nach feiner Krönung ließ fich Raifer Otto I. benn fo muffen wir ihn von nun an nennen - von ben Romern ben Eib ber Treue fcmoren und fette Beamte ein, welche die Stadt nebst beren großem Gebiet in feinem Namen regieren follten. Drauf= bin gog er mit bem größten Thei e feines Beeres ab, um die festen Blate und Burgen, welche Berengar II. noch inne hatte, ju erobern, benn bas Longobarbenreich, überhaupt Italien, follten bleibend mit Deutschland vereinigt merben, um mit ihm bas romischebeutsche Rais ferreich zu bilden. Raum aber mar ber Raifer abgezogen, fo fuchte Johann XII., ber jest mit Schreden inne ward, welch' gewaltigen Gebieter er über die Alpen gerufen habe, bas beutsche Joch abgufcutteln und verband fich mit ber Barthei Berengars. Ja felbft an die Byzantiner in Unteritalien mandte er fich um Beistand und nicht minder an die Maggaren, welche er aufforderte, einen neuen Ginfall in Deutschland zu machen, bamit hieburch ber Raifer genöthigt werbe, Italien ben Ruden ju bieten. All' bieß erfuhr Dtto I., mahrend er cben San-Leo bei Montefeltro, Die Sauptfeste Berengars II., belagerte, und fogleich fehrte er nach Rom um. In ber Todesangft ent= floh fofort Johann XII. mit Abelbert, ben ihm Berengar II. juge: fandt hatte, und am 2. November 963 hielt Otto I. jum zweiten Dale feinen Gingug in Rom. Die Romer aber mußten jett nicht nur Beiffeln für ihre fünftige Treue ftellen, fonbern auch einen feierlichen Gib leiften, bag fie fur bie Bufunft nie mehr ohne bes Rais fers Buftimmung und Beftätigung einen Babft mahlen und weihen wollten. Draufbin verfammelte Otto I. am 6. November eine Sp-

nobe in ber Betersfirche, um ben meineibigen Babft ju richten, und auf biefer marb letterer ber ichanblichften Lafter überwiefen. Der Raifer feste ibn also ab und übertrug feine Burbe auf Leo VIII., einen ehrwürdigen Priefter. Noch mehr, er glaubte bamit für im mer Ordnung gestiftet zu haben und entließ einen großen Theil fei= nes heeres nach Saufe, um ben Romern bie Laft ber Ginquartirung ju erleichtern. Doch fiebe ba, jest mußte ber entflohene Johann XII. unter ben Römern eine Berschwörung anzuzetteln, mit feinem anbern Zwede, als alle Deutschen mit sammt bem neuen Pabste und bem Raifer ju ermorden, und mit bem Beginn bes Jahrs 964 brach ein furchtbarer Aufstand auf. Der Raifer tam babei in große perfonli= de Befahr und bas fleine Bauflein ber Deutschen ichien verloren; allein ihre Tapferkeit rettete fie und am britten Januar 964 hatten fie einen vollständigen Sieg errungen. Dtto I. wollte nun ein ftren= ges Strafgericht ergeben ju laffen, boch bie Untersuchung zeigte fogleich, daß die Radeloführer ber Rebellion entflohen feien, und fo= mit begnügte man fich bamit, die Romer von neuem Treue ichmoren ju laffen. Gleich barauf gieng ber Raifer abermals von Rom ab. um die Belagerung von San-Leo mit außerfter Energie wieber aufjunehmen; allein kaum war er fort, fo brach ein neuer Aufstand aus und Leo VIII. fah fich gezwungen, zu entflieben. Dafür fehrte Johann XII. jutud und nahm fofort an feinen offentundigen Gegnern eine barbarische Rache. Gein Regiment bauerte übrigens nur we= nige Bochen, benn ein gewöhnlicher Burger, ber ihn bei feiner Frau ermischte, machte furgen Proces mit ihm und folug ihn mit einer Art tobt. Run maren bie Römer — bie Geiftlichkeit, ber Abel und bie Bürgerschaft - fo frech, alsobalb zu einer neu en Babstwahl zu fcreiten, ohne an ihren vor furgem gefchwornen Gib ju benfen, und aus ber Bahl gieng Benedift V., ein fonft fehr murbiger und ge= lehrter Briefter hervor. Allein eben jest, Ende Mai 964, hatte Otto I. San-Leo eingenommen, wobei ihm Berengar II. mit feiner bofen Gemahlin Willa in die Bande fiel - er ließ beibe auf b as Schloß Babenberg (Bamberg) bringen, wo fie nicht lange hernach ftarben und nun lag gang Oberitalien bezwungen zu feinen Sug en. mäß manbte er fich fofort mit feinen Gesammtstreitfraften gegen Rom

jurud und zog baselbst, nachdem der versuchte Widerstand der Bürzger mit Leichtigkeit überwunden war, am 23. Juni zum dritten Male ein. Run ergieng ein strenges Strafgericht über die Rebellen und zugleich versammelte sich auf Befehl des Kaisers eine Synode, in Lateran, welche den Römerpabst Benedikt V. seiner angemaßten Bürde entsetze. Richts half es diesen, daß er sich unter Thränen dem Kaiser zu Füßen warf und um Gnade und Erbarmen slehte; ins Exil mußte er nach Hamburg wandern, wo er schon im nächsten Jahre starb, und dafür kehrte Leo VIII. auf den Stuhl Betri zurück. Runmehr endlich glaubte Otto I. werde seine Herrschaft in Rom und Oberitalien auf die Dauer besestigt sein und nachdem er also allsüberall die nöthigen Beamten — in Rom einen Stadtpräsecten, Rames Betrus — eingesetzt, kehrte er nach sast vierjähriger Ubwesenzheit, im Jahr 965 nach Deutschland zurück.

Otto I. hatte also die Raifermurbe errungen und mit ihr die Dberherrichaft über Rom und bie Lombarbei; aber mit wie vielen Opfern mar biese Errungenschaft nicht erkauft worben! Man burite nur bie Bahl ber Rrieger gablen, welche von Deutschland ausgezogen waren und jett nicht mehr gurudfehrten, weil fie in fremder Erbe moderten, fo hatte man bie beste Antwort hierauf. Ueberbem war benn die Errungenschaft eine nutbringende und bleibende? Die Staliener mußten bie beutsche Frembenherrschaft stets mit bem Muge bes Saffes anfehen und es war alfo flar, bag fie, weil fein Bolf, wenn es irgend fann, eine Frembherrichaft bulbet, jebe Belegenheit ergreis fen murben, diefelbe abguschütteln; wie durfte also ber beutsche Raijer je hoffen, daß er Italien bauernd an Deutschland ju fetten vermogen werbe, außer wenn er biefe Retten ju "eifernen" mache? Gin gang flein wenig nachbenten ichon mußte zu biefem Schluffe führen und die vergangenen Ereignisse, wie die der allernächsten Beit, wiefen mit Flammenschrift barauf bin. Raum nemlich mar Otto I. nach Deutschland gurudgefehrt, fo ericien Berengars II. Cohn Abalbert, ber fich bas Sahr zuvor nach Ronftantinopel geflüchtet hatte, von feis nen Unhängern herbeigerufen, wieder in Oberitalien und fofort erflarten fich verschiedene Große - barunter auch mehrere Bifchöfe für ihn. Das Beer, bas er gufammenbrachte, war aber boch gu

flein, überbem zu untüchtig, als daß es einem auch an Anzahl geringeren Corps beutider Mannen hatte miderfteben konnen, und fo murbe es bem Schwabenherzog Burchard ober Burthard II., welchen Otto I. mit ber Bewachung ber Lombarbei beauftragt hatte, leicht, ibn im Juni 965 total ju folgen. Daraufhin entfloh Abalbert von neuem und die Ordnung in der Lombardei mar wiederhergestellt. Mang anders aber gestalteten fich bie Berbaltniffe in Rom. Sier ftarb der Babst Leo VIII. im Sommer 965 und die Römer -Beiftlichkeit, Abel und Bürgerschaft - , eingebent ihres bem Raifer geleisteten Gibes, tamen bei biefem um bie Erlaubnig ein, einen bervorragenden Briefter, ber fich bann Johann XIII. hieß, auf den Stuhl Betri ju feten. So weit mar Alles recht, aber wie nun biefer neue Babst die vornehmen Barone jener Stadt, welche feit vielen Sahrzehnten Die Berrichaft an fich geriffen hatten und jest ebenfalls wieder vollfte Unabhängigkeit beanspruchten, in ihre Unterthanen-Schranken ju verweifen fich erlaubte, revoltirten biefelben, marfen ben Babft unter schweren Dighandlungen in die Engelsburg und fperrten ihn fcblieglich in ein festes Schlog ber romischen Campagna, bas einem von ihnen gehörte. Letteres geschah am 16. Dezember 965 und bie Barone maren jest wieber gerabe fo bie Berren ber ewigen Stadt, wie unter Sergius III. und feinen unmittelbaren Nachfolgern. Natürlich erhielt Otto I. fehr balb von biefen Borgangen Runde und barob erfaßte ihn ein schredlicher Grimm. Er überlegte nicht, daß es in der Natur ber Unterbrudten liegt, eine aufgebrun gene herrschaft feis auf diese, feis auf jene Manier abzuschütteln sonbern er erinnerte fich blos baran, bag bie Römer ihm ben Eib ber Treue und Unterthanenschaft gebrochen hatten, und beschloß fofort, fie für ben gebrochenen Gib eremplarifch ju guchtigen. andern Worten, er verfiel in ben Fehler aller bespotischen Eroberer, welche glauben, fie konnten burch eine eiserne Bucht die gemachten Eroberungen in treuergebene Provinzen verwandeln, und auf einem Reichstage zu Worms, im Fruhjahr 966 marb fofort eine britte Romerfahrt beschloffen. In ber Lombarbei murbe ber Raifer von ben erschreckten Ginwohnern mit bemüthiger Unterwürfigfeit empfangen und er hielt sich ba eine Zeitlang auf, theils um die ihm Treuge=

finnten - in ben Mugen ber Italiener Berrather - ju belohnen, theils um bie Unhanger Abalberts burch Abführung ihrer Baupter ins Exil nach Deutschland ju ftrafen. Erft im November brach er von Pavia gegen Rom auf, nicht anders bentend, als er werde bie Stadt erfturmen muffen. Allein bier hatten fich inzwischen die Berhaltniffe total geandert Gin großer Theil ber Ginwohner nemlich wurde von einem nicht geringen Schreden erfaßt, als die Runde anlangte, ber Kaifer giebe mit einem mächtigen Beere berbei, und wie alfo bie bominirenben Barone Anstalten treffen wollten, Die Stadt ju vertheibigen, murben fie von ber Burgerichaft im Stiche gelaffen. Bas blieb nun zu thun übrig? Man eilte, mas man fonnte, ben gefangenen Babft aus feinem Befängniß hervorzuholen und ihn feier= lichft - es geschah bieg am 12. November 966 - von neuem auf ben Stuhl Betri ju feten. Durch folde freiwillige Annullirung beg Geschehenen meinte man nemlich Alles wieder gut gemacht und ben Raifer vollständig verföhnt ju haben. Allein barin irrten fich bie Romer, benn Otto I. hatte fich fest vorgenommen, von der bisher betretenen Bahn ber Milbe abzuweichen und jur Barnung für bie Bufunft ein blutiges Erempel ju ftatuiren. Go gefchah benn auch und auf Beihnachten - biefes Beihnachtofest vergagen bie Romer in langen Jahren nicht - murben nicht blos einige zwanzig Bornehme nach Deutschland in ewige Gefangenschaft abgeführt, sonbern auch ihrer breigehn an ben Galgen gefnüpft und von bem niebereren Bolf eine nicht geringe Angahl geblendet, gefopft ober auf fonftige Beife bem Tobe überliefert. Um fclimmften fuhren noch biejenigen, mel= de ber Raifer bem Babft Johann XIII. begwegen gur Bestrafung übermittelte, weil fie fich perfonlich gegen ihn vergangen hatten, benn biefer graufame Rirchenfürft verftummelte fie - barunter ben Stabt: prafecten Betrus - forperlich in einer Beife, bag bie Feber fich ftraubt, nabere Mittheilungen ju machen. Auf biefe Art marb Rom jur Unterwürfigfeit jurudgebracht und man fann fich benten, welche Liebe ju bem beutschen Berricher baburch in ben Bergen ber Romer ermuchs.

Jest hatte Otto I., wenn er irgend deutsch gedacht hatte, feinen Grund gehabt, noch langer in Italien zu weilen, aber er blieb boch

fast volle feche Jahre lang und zwar einzig und allein, um feine Ibee vom abendländischen Kaiferthum zu verwirklichen. Er wollte ber weltliche Oberherr ber gangen europäischen Chriftenheit merben - ich habe bieß bereits weiter oben näher auseindergeset - und alle Fürsten und Könige jenes Welttheils sollten ihm als ihrem von Gott eingesetten oberften Gebieter hulbigen. Bor allem aber mar nöthig, bag bas gange Stalien jur Unterwürfigkeit gebracht merbe. benn bis jest gehorchte ihm nur die Lombardei und Rom, mahrend in Unteritalien theils einige unabhängige Bergoge - in Benevent, Capua, Salerno, Spoleto und Camerino -, theils die bygantinischen Raifer — in Apulien und Calabrien —, theils endlich bie Sarace= nen — in Sicilien, Corfifa und Sarbinien — bominirten. berührt nun biefes Beftreben bes Raifers, fich gang Italien unterthanig ju machen, Die eigentliche beutsche Geschichte? Rein ficherlich nicht, fonbern all' bieg bieng blos mit ber unfeligen Raiferibee gu= fammen und ich fonnte also füglich gang barüber hinweggeben. lein ich will mich boch fur biegmal bamit beschäftigen, bamit es Se= bermanniglich klar wirb, in welchem Wiberspruch bie Raifer-Interesfen mit ben beutschen Interessen stanben. Zugleich auch, weil ich gewillt bin, fpater, wenn wieder von Romfahrten und italienischen Rampfen die Rede fein wird, turzweg auf biefes Rapitel gu vermeisen.

Also Unteritalien sollte bezwungen werden und mit dem Beginn des Jahres 967 setzte sich Otto I. gegen dasselbe in Bewegung, zuserst galt es den unabhängigen Herzogen, welche sich da von den Lonzgobardenzeiten her in Benevent, Capua, Salerno, Spoleto und Camerino sestgeset hatten, und der bei weitem mächtigste derselben, der Beherrscher von Benevent und Capua, Pandolf, zubenannt der Sissensopf, überlegte sichs nun, ob er dem Kaiser mit den Wassen in der Hand entgegentreten solle. Einsehend jedoch, daß er seiner Macht nicht gewachsen sei, zog er es vor, demselben den Frieden unter der Bedingung anzubieten, daß er den Kaiser als seinen Oberlehensherrn anerkenne, während umgekehrt der Kaiser ihm seine bisherigen Herrschaften ungeschmälert lasse, und darauf gieng natürlich Otto I. mit Freuden ein. Bald ahmte der kleine Herzog Gisulf von Salerno

Carle mitterfile bericht

das Beifpiel bes Cijentopfes nach und ward ebenfalls zu Gnaben angenommen; bie Bergogthumer Spoleto und Camerino aber, beren forache Potentaten fich ju widerfeten magten, verwandelte Otto I., nachdem er fie ichnell nach einander erobert, in Markgrafichaften und vertraute Diefelben ebenfalls bem Gifentopfe an. Nun mandte fich ber Raifer gegen ben byzantinischen Theil Unteritaliens, bas ift gegen jene Stadte, Geftungen und Diftricte, welche noch von ber Narfes'ichen Groberung ber bem Scepter ber Raifer in Bygang ober Conftantinopel gehorchten; allein er überzeugte fich gleich von Unfang an, daß bieje Eroberungsarbeit feine leichte fein wurde und zwar aus drei Grunden. Ginmal begwegen, weil die Bygantiner in bem Batricius Gugen einen fehr erfahrenen Gelbherrn befagen; fobann begmegen, weil die Stadte in jenen Landen auf eine Art befestigt maren, daß man ihnen nur fcmer beifommen fonnte; endlich begwegen, weil die Deutschen feine Flotte besagen, mahrend bie Griechen ober Byzantiner mit ihren gahlreichen Schiffen in alle Buchten einliefen und die bedrängten Festungen mit allem Nöthigen versaben. Demgemäß bachte nun ber Raifer baran, ob er nicht vielleicht bas erfehnte Unteritalien auf friedlichem Wege an fich bringen konnte, nemlich burch eine Beirath feines Cohnes Dtto, feines besignirten Rach: folgers, mit einer bygantinischen Bringeffin, und zu biesem Behufe ließ er fofort, noch im Berbft 967, ben Cohn nach Italien fommen. Gleich darauf bestimmte er den Pabst Johann XIII., daß derselbe bem jett zwölfjährigen Jungling am Weihnachtsfeste 967 Die Mit-Raiferfrone auffette, und nun, wie ber junge Otto biefe hohe Wurde erlangt hatte, ordnete fein Bater eine folenne Gefandtichaft nach Confiantinopel an ben bortigen Kaifer Nicephorus Phofas ab, um von ihm bie Sand feiner Stieftochter Theophanie - ber verftorbene Rais fer Romanus, beffen Wittme Nicephorus geheirathet hatte, war ihr wirklicher Bater gemefen - für feinen Cohn Otto zu verlangen. Er glaubte nicht anders, als daß ber Antrag bem griechischen Raifer bochft willfommen fein murbe, und eben fo wenig zweifelte er, bag Die Mitaift Theophaniens in nichts Geringerem bestehen konne, als in ber Schenfung von Apulien und Calabrien. Allein ber hochmu: thiae Nicephorus lachte ber beutschen Gefandtichaft ins Geficht und

meinte, seine Tochter ftebe viel ju boch, als bag fie einem beutschen Barbaren bie Sand reichen konnte. Ueberbem erklarte er, bag Stalien in feiner vollen Ausbehnung rechtlich ihm gehore, benn er fei ber Erbe ber früheren romischen Raifer und die Annahme bes Raifertitels von Seiten Otto's I. gebore unter bie Rategorie ber frechen Rach folder Burudweifung blieb für ben beutschen Anmaßungen. Raiser nichts übrig, als ben Krieg fortzuseten, und er brang somit im Sommer bes Jahrs 968 bis tief nach Unteritalien hinab, indem er erft vor ber Sceftabt Bari Salt machte. Diefe tonnte er nun zwar, ba ihm eine Flotte mangelte, nicht erobern, aber seine Waffen verbreiteten boch einen folch' beilfamen Schreden unter ben Bygantinern, daß er ber Ansicht murbe, eine erneuerte Gefandtichaft an ben Raifer Nicephorus merbe einen befferen Erfolg erzielen. Er beorderte alfo ben berühmten Geschäftsichreiber Liutprand. Bischof von Cremona, nach Constantinopel und stellte burch biefen bas oben genannte Berlaugen jum zweiten Male. Bas murbe ibm aber für eine Antwort? Wo möglich eine noch höhnischere, als bie erfte, und mit biefer konnte Liutprand im Berbfte 968 nach Italien gurudleb-Damals resibirte Otto I. in Ravenna, mo er sich einen herrlichen Balaft erbaut hatte, und feine Zeit wurde bamit in Anspruch genommen, daß er bem lombarbischen Reich eine neue Ordnung (ftatt ber früheren großen Bergogthumer theilte er es in fleinere Grafschaften ein, über welche er naturlich meift Deutsche fest:, und eben fo begunftigte er auch die Niederlaffung von beutschen Geschlechtern in ben großen Stäbten, in welchen er ihnen viele Borrechte verlieb, bamit sie baselbst eine kaiserliche Barthei grundeten) gab. Weil er nun aber aus biefem Grunde nicht felbst abkommen konnte und boch fest entschlossen mar, ben Krieg zu erneuern, ernannte er ben Herzog Bandolf jum Oberbefehlshaber ber Truppen in Unteritalien, und fandte ihm die Grafen Gunther und Siegfried mit einigen weiteren Corps ju Gulfe. Auch gieng im Anfang - in ben erften Monaten bes Jahrs 969 - Alles nach Bunich und bie Byzantiner murben ftart in die Enge getrieben. Allein im Spathfruhjahr wiberfuhr bem Eisenkopf bas Unglud, vor Bovino von ben Bygantinern gefangen genommen zu werben - man schleppte ihn nach Conftantinopel und war bort nabe baran, ibn hingurichten -, und von nun an fcmantte bas Rriegsglud bin und ber. Dabei verfuhr man gegenseitig mit ber größten Graufamteit und wer Gefangene machte, ließ ihnen gewöhnlich bie Rase, die Ohren und bie rechte Sand abschneiden. Endlich ju Ende bes Jahres 969 tams in Conftantinopel, wie ichon oftmals früher, ju einer Balaftrevolution, in welcher Nicephorus Phofas Thron und Leben verlor, und auf ben byzantinischen Thron sette nd nun fein Mörber Johann Tzimisces. Da glaubte Otto I., eine britte Befandtichaft fonnte mohl jest eber jum Biele führen und fofort, ju Anfang bes Jahrs 970, gieng biefelbe nach Conftantinovel Auch murbe fie von bem neuen byzantinischen Raiser mit groben Ehren aufgenommen und berfelbe erflärte fich fogleich bereit, mit Otto I. Frieden ju ichließen. Ja um ben Breis bes Friedens perftand fich Johann Tzimisces fogar zu vier Buntten, einmal gur Berausaabe bes gefangenen Gifentopfes, fobann bagu, bag bie Bergoathumer Benevent, Capua, Salerno, Spoleto und Camerino jum Longo: barbenreich geschlagen wurden, weiter jur Anerkennung Otto's I. als bes Raifers über bas Abendland, endlich jur Bewilligung ber Sand Theophaniens an ben Sohn bes beutschen Raifers; von einer Abtretung Unteritaliens bagegen wollte er eben fo wenig wiffen, als fein Borganger. Bas follte nun Otto I. thun? Dag er ohne eine ftarte Flotte Unteritalien nicht eroben fonne - eben fo wenig als bie Infeln Sicilien, Corfica und Sarbinien - hatte er lanaft eine gefeben und eine folche konnte er nicht ichaffen, weil in Deutschland bas Reug bagu fehlte. Demgemäß blieb ihm nichts übrig, als auf ben vom griechischen Raifer proponirten Bertrag einzugehen und auf Unteritalien ju verzichten. All' bas viele beutsche Blut, bas ber lange Rampf gekoftet, war alfo umfonft - für ein leeres Phantom. Raiserthum genannt - vergoffen worden, und nicht einmal bie beutiche Ehre hatte babei gewonnen. Dagegen ordnete Otto I. ju Anfang bes Jahres 971 eine außerft glanzende Gefandtichaft unter Subrung bes Erzbischofs Gero von Roln, bes Nachfolgers Bruno's, ber inzwischen geftorben mar, nach Conftantinopel ab, um bie Bringeffin - Braut abzuholen, und lettere traf im Anfang bes Sahres 972 in Rom ein, wo fie am 14. April mit Otto II. vermählt und gu-Briefinger, Gefdicte ber Deutiden, II.

gleich im St. Peters Dom zur Kaiserin gekrönt wurde. Das war der ganze Gewinn; doch nein nicht der ganze, sondern die wunderssichöne Theophanie gewann bald über ihren Gemahl und Schwiegerswater einen großen Einfluß und die Folge war, daß sosort am Kaisserhose, statt der bisherigen beutschen Einsachbeit, griechische Pracht und griechisches Cerimoniell eingeführt wurde. Auch mußte man den Kaiser von nun an Sacra Majestas, Heilige Majestät, tituliren, denn er konnte doch nicht hinter dem griechischen oder byzantinischen Collezgen zurücksehen.

Im August 972 fehrte Otto I. mit feinem gangen Sofe nach Deutschland gurud und die haupterrungenschaft bie er mitbrachte, beftand in einer ungeheuren Menge von Reliquien, womit er bie deut= ichen Bischofsfirchen, besonders auch die von Magbeburg, ausstattete. Daraufhin refibirte er theils in Ingelheim, theils in Quedlinburg, theils in Magdeburg, theils endlich in Memleben, und hier mo auch fein Bater ben Tob gefunden, verschied er am 7. Dai 973 plöglich am Schlagfluß. Er hatte vorber icon angeordnet, bak man ibn in ber Moristirche ju Magbeburg begraben folle, und in ber bortigen Gruft, hart neben feiner erften Gemablin Ebitha, fand er feine lette Rach seinem Tobe gaben ihm bie vornehmen geiftlichen Chroniften ben Beinahmen "bes Großen", benn bie Berren Bifcofe und Erzbischöfe, für beren Macht, Reichthum und Berrichaft er fcon burch bie Stiftung fo vieler Bisthumer - fast Außerorbentliches gethan, liebten ihn fehr; allein ob er ben Namen verdiente, überlaffe ich bem Lefer zu beurtheilen. Es ift richtig, an Glanz und Bracht überagte er alle seine Borganger, überhaupt alle Regenten bes bamaligen Europa's, und fein Ruhm erscholl in die fernften Lanbe, fo bag felbft von außereuropäischen Gegenden ber Gefandt= ichaften an ihn abgefertigt wurden; aber für bas Bolf Deutschlands und für bas Aufblühen und Gebeiben beffelben batte er fein Berg, fondern nur für die Schwindel-Rrone bes abendlanbifden Raiferthums. Satte er fortgefahren auf bem Bege ju manbeln, ben er anfangs einschlug, auf bem Wege nemlich, Deutschlands Ginheit baburch fester und immer fester zu begründen, bag er bie Macht ber Großen, befonders ber Bergoge in ihre richtigen Grangen einschränfte, bann würden wir Ursache gehabt haben, ihm unendlich dankbar zu sein. Dagegen verweilte er jener Schwindelkrone zu lieb im ganzen über zehn Jahre in Welschland und diese Zeit seiner Abwesenheit benützten natürlich die Großen, um wieder die frühere Unabhängigfeit anzustreben. Ja selbst die Bischöse, die er reich und mächtig machte, damit sie seine chimärischen Bestrebungen, der Oberherr der ganzen abendländischen Christenheit zu werden, unterstützen sollten, siengen bereits an, sich über das Königthum zu erheben, allein wir verschieden es auf ein späteres Kapitel, uns darüber weitläusiger auszulassen.

## Biertes Rapitel.

Die letten sachsischen Kaiser, Stto II., Stto III. und Seinrich II. (973 — 1024)

Zum Nachfolger Otto's I. war schon bei besseiten seine einziger Sohn erkoren worden und dieser, Ot to II., trat sosort in einem Alter von achtzehn Jahren die Regierung an. Er war klein von Gestalt, aber stark gebaut, von hitzigem Temperament und voll Selbstgefühl, wie sein Bater, doch ohne dessen Kraft und Tücktigkeit. Sein rothes Gesicht trug ihm den Beinamen "des Nothen" ein, aber weit eher hätte man ihn "den Italiener" nennen sollen, benn es rollte von seiner Mutter Abelheid her italienisch Blut in seinen Adern und alle seine Reigungen waren von dieser seiner Erzieherin "Belsch" gestimmt worden. Im Uedrigen ist noch zu besmerken, daß er, der von welschen Lehrern eine seinere Bildung erzlangt hatte, sich von der derben Rohheit der Deutschen ungemein abzgestoßen fühlte und daß es daher seiner Gemahlin, der Griechin

Theophanie, höchst leicht wurde, ben Hang nach bem "Süben" ewig wach in ihm zu erhalten. Was Wunder also, wenn er am liebsten sofort nach bem Tobe seines Baters in diesen ersehnten Süben hingezogen wäre und seine Residenz in Ravenna oder einer sonstigen italienischen Stadt aufgeschlagen hätte! Allein wie fast regelmäßig brachen bei seinem Regierungsantritt innere Wirren aus, welche ihn sast sieden Jahre lang in Deutschland festhielten.

Das Bergogthum Baiern hatte Otto I. feiner Beit, wie mir langft miffen, feinem Bruber Beinrich verlieben und als biefer am 1. November 955 ftarb, erbte bas Herzogthum fein einziger mannlicher Sproffe gleichen Ramens. Weil jedoch biefer bamals erft vier Jahre gablte, regierte für ihn feine Mutter Jubith, eine Tochter bes verstorbenen Herzogs Arnulphs bes Bosen, welche sich ihrerseits wieber von ihrem intimen Freund, bem Bischof Abraham von Freisingen. leiten ließ. Diefe Beiben nun, ber Bifchof Abraham und bie Bergogin Jubith, erzogen ben jungen Beinrich in bem Glauben, bag bie beutsche Ronigetrone von Rechtswegen eigentlich feinem Bater gebort hatte, von bem er, Beinrich II., fie bann geerbt haben murbe, und biesen Glauben konnte Beinrich II. für fein Lebenlang nicht mehr loswerben. Das mar bas eine Moment gur Entstehung ber innern Wirren, auf die ich foeben bingebeutet habe, und bas andere beftand in Folgenbem. Schmabens Bergog Burchard, ober Burthard II., hatte fich (wie wir ebenfalls icon wiffen), obwohl icon ein Dann in Jahren, mit ber eben fo iconen als geiftvollen und hochgebilbeten Bringeffin hebwig, einer Tochter herzogs heinrich von Baiern und ber oben er= mahnten Jubith (Bedwig mar also eine Schwester Beinrichs II. von Baiern) vermählt und biefe junge Dame beherrichte ihren alternben Gemahl vollständig. Wie berfelbe also am 12. November 973, chne Sohne ju hinterlaffen, ftarb, mar fie bas Berrichen icon fo febr ge= wöhnt, bag fie nicht baran zweifelte, ber Raifer Otto II. merbe fie als bie Erbin bes Bergogthums Schwaben ansehen und ihr erlauben. basselbe auf einen zweiten Gemahl, ben fie fich antrauen zu laffen habe, überzutragen. Solches geschah aber nicht, fonbern Otto II. begabte mit bem Bergogthum feinen ungertrennlichen Jugendgefährten Dito, ben Sohn feines langft verftorbenen Stiefbrubers Liubolph

(bes Erftgeboernen Otto's I.) und ließ ber Bedwig nur ihre reichen Familienguter. Daraufbin jog fie fich auf ihre fcone Refibenz, bie Festung Sobentwiel am Bobenfee, jurud, bem Unschein nach nichts Beiteres im Sinn begend, als fortan mit bem St. Galler Monche Edehard, ihrem ichonen Lehrer und Freund, ben Mufen fowie befonbers bem Studium ber alten Dichter ju leben. Allein biefes Stubium ließ ihr boch so viel Zeit, um auch an ihre Rache (fie glaubte Otto II. habe ihr ein schweres Unrecht angethan, bag er ihr bas herzogthum Schwaben nicht überließ) ju benten, und so ergriff fie jebe Belegenheit, um ihren Bruber, ben Bergog Beinrich II. von Baiern, ber inzwischen großjährig geworben mar, gegen ben jungen Raifer Otto II. aufzureigen. Much fiel ihr bies feinesmegs ichwer, benn Beinrich II. war fo hanbelfüchtiger Natur, bag ihm ber Beinamen "bes Banters", welchen man ihm gab, mit Recht gebührte, und überbem strebte er ja, wie schon oben gefagt, nach ber Ronigswurde, auf welche er Unfpruche ju haben glaubte. Rurg alfo Beinrich II. feste fich mit ben Bohmen unter ihrem Bergog Boleslaw II., mit ben Bolen unter Mieczislam I. und mit ben Danen unter ihrem Ronig harald in Berbindung und eröffnete fofort ben Burgerfrieg, ber mit ber Enthronung Ottos II. endigen follte. Doch fann es nun Intereffe für ben Lefer haben, die Ginzelnheiten diefes Krieges fennen ju lernen? Mein Gott, er verlief wie alle Kriege ähnlicher Art und Niemand hatte barunter mehr ju leiben, als bie Ginwohner ber Begenben, in benen er hauptfächlich tobte. Im Uebrigen nahm er einen Zeitraum von fast vier Jahren in Anspruch, endigte aber anno 978 mit einer vollständigen Riederlage Beinrichs II. und aller feiner Freunde und Berbundeten. Zuerft baten die Danen um Frieden und gegen fie murbe bann eine neue Brangfeftung, bie nachherige Stadt Rendsburg, angelegt. Darauf mußten fich Bolen und Böhmen fügen und zur Uebermachung berfelben vertraute ber Raifer ben fogenannten Nordgau — auch bie Markgraffcaft am Böhmerwalb genannt - bem tapferen Grafen Bertholb, bem Gefchlecht ber Babenberger. Endlich murbe Beinrich II. nach ber Eroberung von Regensburg und Baffau mit feinen Sauptanhangern gefangen genommen und nicht blos feines Bergogthums entjett, fondern auch bem Bifchof Boltmar von Utrecht zur gefänglichen

Berwahrung auf Lebenszeit übergeben; das Herzogthum Baiern aber verlieh Otto II. seinem Freunde dem Schwabenherzog Otto, so daß dieser nun zwei Herzothümer zugleich besaß. Wohlgemerkt übrigens, jesne Marken, welche distang mit Baiern verbunden gewesen waren, nemlich gegen Osten die Ostmark (das nachherige Desterreich) und gegen Südosten Kärnthen (darunter verstand man um diese Zeit alles Land von Gratz die Berona, also nicht blos das sezige Kärnthen, sondern auch das ganze Friaulsche und einen Theil von Steiermark) wurden von Baiern losgemacht und eigene Markgraßen über sie gessetzt, nemlich über die Ostmark der Graf Liutpold oder Leopold ein Babenberger und Bruder des so eben genannten Grasen Berthold, und über Kärnthen der Graf Otto, ein Sohn Konrads des Rothen, dessen sich ber Leser gewiß noch erinnern wird.

Jest glaubte Otto II. feiner Sehnsucht nach Italien Genuge leiften ju fonnen, aber es tam gang unvorhergefeben ein neues Sinbernig bazwischen, ein Krieg nemlich mit Frankreich. Otto I. hatte bas allzugroße Lothringen, wie wir gefeben haben, in zwei Theile gerriffen, in Oberlothringen und Nieberlothringen, welche beibe Theile unter ber Dberaufficht bes Erzbifchofs Bruno abgesonbert, ber eine von Graf Friedrich von Bar, ber anbere von Graf Gottfried verwaltet murben. ftarb Bruno anno 965 und fofort bestätigte Otto I. ben Grafen Friedrich als Bergog von Oberlothringen , ben Grafen Gottfried aber als herzog von Rieberlothringen, wodurch die Zweitheilung eine befinitive murbe. Go weit mar nun Alles recht, allein schon in ben erften Regierungsjahren Otto's farb auch ber Bergog Gottfried und erhob bet Bring Rarl von Frankreich ein Bruber bes renun gierenden Ronias, Unfpruche auf Rieberlothringen. Regierenber Ronia von Frankreich war nemlich bamals Lothar, ber Sohn Lubwigs IV. und ber Gerberge, ber Schwefter Otto's I., ber früheren Gemablin bes Bergogs Gieselbert; feine Unfprüche auf Rieberlothringen aber grunbete Lothars jungerer Bruber Rarl eben barauf, bag biefe Berberge feine Mutter gewesen war. Otto II. gab ibm Recht und belebnte ihn anno 977 mit Riederlothringen, natürlich jedoch in der Beife, bag Ratl baburch fein Unterthan wurde. Alfo hierin hatte fieb Otto II. äußerst nachgiebig erwiesen, allein eben biese Nachgiebigkeit

erregten in König Lothar bie Begierbe, gang Lothringen an fich ju reißen, benn er hielt biefelbe fur Schmache und vermeinte burch eis nen verwegenenen Sandstreich seinen Blan leicht ins Werk feten au Ueberbem burfte er gewiß fein, bag fein Bruber Rarl, tropbem berfelbe bem beutschen Monarchen ben Lebenseid geschworen hatte. ju ihm halten murbe, und auch in Oberlothringen ftanden verschiedene hohe Herren, Bermandte bes früheren Bergogs Reginar (auch feiner wird fich ber Lefer erinnern,) ju ihm. Somit sammelte er in aller Beimlichkeit ein Beer von 20,000 Reitern, brach mit biefen, ohne irgend eine Kriegserklärung vorauszusenben, wie ein Räuber - fein Beifviel murbe fpater von verschiebenen Ronigen Frankreichs, befonbers von Ludwig XIV., nachgeahmt - in Lothringen ein und wie ber Blit ftand er vor Machen, wo bamals eben Otto II. mit feiner Gemahlin Sof hielt. Ueber Sals und Ropf mußte bas Raiferpaar entflieben, fogar mit Burudlaffung alles Gepads, und Lothar jog nun fieareich in Machen ein. Roch mehr, er gab bie Stabt ber Plunberung preis und ließ ben großen Abler, ber von Rarls bes Großen Beiten her auf ben Binnen ber alten Raiferburg, ben Ropf nach Sachsen augetehrt, ftand, von Dften nach Beften breben, jum Beiden, daß Nachen nunmehr wieder eine frangofifche Grangftadt gewor-Solches geschah im Juni 978 und nach perübter Rauberben fei. und Belbenthat fehrte Lothar wieder nach bem fcnell eroberten Oberlothringen gurud. Die Bergeltung aber folgte ihm auf bem Ruke nach. Die Entruftung nemlich über ben eben ergahlten schuftigen Friedensbruch mar in Deutschland eine allgemeine und bemgemäß murbe es bem jungen Raifer leicht, in wenigen Wochen ichon ein machtiges Beer von 60,000 Mann ju fammeln, welches fast gur Salfte aus freiwilligen Sbelleuten bestand. Mit biefer für bie bamaligen Zeiten gewaltigen Armee brang er am 1. Dft. 978 in Lothringen ein, jagte bie Frangofen bort hinaus und jog bann weiter und weiter, allen Widerstand fiegreich nieberschlagend. Endlich im November ftand er por Paris felbst und follug, nachdem er bie Borftabte verbrannt - bei biefer Beleuchtung fonnten fich bie Berren Frangofen überzeugen, wer ber Mächtigere fei, - auf dem Montmartre fein Lager auf. Beil aber bie innere Stadt von Graf Sugo, genannt Capet, einem Sohn jenes Grafen Sugo, welchem bie beutsche Brinceffin hatwig, Die jungfte Tochter Otto's I., vermählt gewesen mar, tapfer vertheibigt murbe; noch mehr begwegen, weil mahrend bes ftrengen Binters im beutschen Lager bosartige Rrantbeiten ausbrachen, beanugte fich Otto II. mit ber Rüchtigung, bie er ben Franzosen bereits angethan, und hob bie Belagerung wieder auf. Auch fand nun König Lothar es für gerathen, bei bem beutschen Raifer um Frieden nachzusuchen, und nach einigen Unterhandlungen tamen bie beiben Monarchen im Sommer 980 in Margoil amifchen ber Maas und bem Chier an ber Granze Lothringens zusammen, um vollenbs AUes zuordnen. Das Refultat mar, bag Lothar, ber Ronig von Frantreich, eiblich für fich und feine Rachfolger auf ben Besitz von Lothringen für ewige Reiten verzichtete, und von nun an blieb es auch 700 Jahre lang unangefochten bei Deutschland. Dagegen behielt bes frangofischen Ronigs Bruber Rarl bas Bergogthum Rieberlothringen, aber nur als Lebensträger bes beutschen Reichs; also gang in berfelben Beife, wie ber obengenannte Graf Friedrich von Bar bas Bergogthum Oberlothringen innebehielt.

Nach hergestelltem Frieden mit Frankreich konnte den jungen Raifer Otto II. nichts mehr halten, nach Italien aufzubrechen, benn bei seinem unbegrenzten Chrgeig, ben feine Gemablin Teophanie noch mehr aufstachelte, hatte er es sich in ben Ropf gefett, er muffe, mas fei= nem Bater nicht gelungen mar, Unteritalien erwerben. Solches ins Wert zu fegen, hatte er — abgesehen von ber Flotte, bie er nicht befaß - eines großen Reichsbeeres beburft, aber bie meiften Großen wollten von einem neuen Bug über bie Alpen aus längst bekannten Gründen nichts wiffen und verfagten ihm baber ihre Beihülfe. Rur fein Freund Otto, ber Doppelherzog von Schwaben und Baiern, führte ihm ein erlefenes Corps zu und auch aus Sachsen stiegen viele Grafen und Ebelinge ju ihm. Mit ihnen also und mit feiner Bemahlin, die ihm foeben ein Söhnlein, ebenfalls Dito gebeißen, geboren hatte, überftieg er im November 980 bie Alpen und ordnete juerft in Bavia und Rom die ober- und mittelitalienischen Angelegenheiten. Auch gab es ba in ber That viel zu ordnen, besonders in Rom, wo das haupt eines hocheblen Geschlechts, Crescentius

de Theodora, unterftut von allen beneu, welche bas Deutschthum haften - und diefe maren natürlich in der großen Debrzahl - alle Gewalt an fich geriffen hatte. Rachbem nun übrigens Dtto II., weniger burch Strenge als burch Milbe, bamit fertig geworben mar, fdritt er mit feinem Beere im Sommer 981 gur Eroberung von Apulien und Calabrien, welche beibe Provingen er als bie Mitgift feiner Gemahlin betrachtete, und quallererft lächelte ihm bas Blud. Eine Stadt nach ber andern , barunter felbft Reapel und Tarent fiel in feine Sande und die Bnantiner mußten fich bereits nicht mehr anders ju helfen, als badurch, bag fie die Caracenen, ihre bisherigen Tobfeinde, von Sicilien herüber ju Gulfe riefen. 3m Unfang half fie aber auch bies nichts, benn Otto II. schlug bie Berbundeten im Spatherbst 981 bei Cotrone aufs haupt und von Geis ten ber Saracenen fiel in biefer Schlacht Aben al Cafem, ein viel gefürchteter Beerführer. Boll Siegeshoffnung erneuerte baber Otto II. ben Feldzug im Jahr 982 urb bei Bafantello an ber Meeres fufte Calabriens fam es am 13. ober 15. Juli jur hauptichlacht. Coon glaubten bie Deutschen auch bier wieber Sieger ju fein, als bie Saracenen, in der Rriegstunft erfahrener, als fie, ihnen in den Ruden tamen und ihnen eine gang entfetliche Niederlage beibrachten. Die Bluthe bes Abels - auch bes oberitalienischen, ber fich an bem Feldzug betheiligt - murbe niebergefabelt und felbft von bem übrigen Beere entfamen fehr Benige. Otto II, felbst entrann nur mit genauer Roth, ir bem er fich, von einigen Getreuen begleitet, burch Schwimmen auf ein griechisches Schiff rettete, beffen Batron, burch Gelbversprech= ungen gefobert - um's Gelb thun Griechen viel - ihn in Roffano ans Land fette, von wo aus er Rom in Sicherheit erreichte.

Entsetlich, ich wiederhole es, war die Niederlage bei Basantello gewesen und noch entsetslicher wurde sie durch die Folgen, welche sie nach sich zog. Nicht blos nemlich wurde es den Byzantinern jetzt überaus leicht, alle die Eroberungen, welche Otto II. in Unteritalien gemacht, wieder an sich zu reißen, und sie wären wohl dis Rom selbst vorges drungen, wenn sie sich nicht jetzt von neuem mit den Saracenen entzweit hätten — nein, nicht blos dieß, sondern als die Dänen und Slaven von dem gräßlichen Ereignisse Kunde erhielten, glaubten sie, jetzt

fei bie Beit für fie gekommen, bas verhaßte beutsche Joch abaufcutteln, und erhoben fich in Daffe. Die Danen fielen also in ber Mart Schleswig ein und zerftorten bie gegen fie errichteten Feftungen : Weiteres aber erlangten fie nicht, weil fich ihnen Bernhard Billung, ber Cohn bes verftorbenen Bergogs hermann Billung, mit Macht entgegensetzte. Die Glaven bagegen - mein Gott in ihnen tochte eine fürchterliche Buth, weil fie theils von ben über fie gefesten Markgrafen, theils und noch mehr von ben Oberhirten ber bei ihnen von Otto I. neu errichteten Bisthumer mahr und mahrhaftig wie Sunde behandelt murben. "Wenn ber Glave gehorchen foll, muß man ihn prügeln, wie einen Gel, und Beu freffen laffen, wie einen Ochsen," hatte ber Bischof Thankmar vor Merfeburg gefagt und biefem bofen Bort wurde buchftablich von ben Bifcofen wie von ben Markgrafen nachgelebt. Was Wunder alfo, wenn bie Glaven, weil bie Bifcofe in ihren Sprengeln ihr Befehrungswert mit ber Beitfche in ber Sand betrieben, mit bem Deutschen-Sag auch noch ben Chriften-Bag verbanden und nun, wo bie Sachfen burch bie Nieberlage bei Bafantello fo viele ihrer beften Manner - unter andern auch bie Markarafen Dietmar ober Thietmar in ber Lausit und Wigbert in Deifen - eingebugt hatten, mit bem gleichen Born über bas Chriftenthum wie über bas Deutschthum herfielen? Zuerft erhoben fich bie Liutigen, bann bie Rhebanier , weiter bie Obobriten, endlich alle Stämme amifchen Elbe und Dber, fie mochten nun heißen wie fie wollten, und jum Oberanführer ermählten fie ben tapfern Diftievoi, ben Fürften ber Obobriten. Alle aber fcmuren bei bem Bilbe ihres Göben Rabgaft, nicht eher bas Schwert wieber aus ber Sand au legen, als bis ber lette driftliche Priefter erschlagen und ber lette Deutsche über bie Elbe hinübergetrieben fei. Go entstand in jenen Gegenben ein furchtbares Sengen , Brennen , Buthen und Morben und vergebens widerfette fich ber Markgraf Dietrich von ber Nordmark (fpater Altmark geheißen) bem Aufruhr. Das Reich konnte ihm feine, ober wenigstens feine genügende Sulfe gemahren, und fo wurden nicht blos einige hundert driftliche Priefter lebendig geschunben, fonbern bie Slaven gerftorten auch bie Stäbte und Bisthumer Brandenburg, Savellberg, Oldenburg und Camburg gründlich. Sa

man darf wohl sagen, Alles was Otto I. und sein tapserer Markgraf Gero in den Ländern zwischen Elbe, Havel, und Oder für das Deutschthum und Christenthum ausgebaut und eingerichtet hatten, ging in den Jahren 983 bis 985 wieder verloren, und es mußte von nun an mehr als ein Säculum lang ein blutiger Gränzkrieg geführt werden, die endlich unter Heinrich dem Löwen die frühern Zuftände wider hergestellt werden konnten. Sieht nun der Leser die Errungenschaften, welche die Flitterkrone des abendländischen Kaisersthums den deutschen Landen brachte?

Man fann fich benten, daß Otto II., burch bie erlittene Rieberlade tief gebemuthigt, nunmehr feinen fehnlicheren Bunich fannte, als die Berlufte wieder auszuweten; allein wie follte er bieß moglich machen? Es gab nur ein einziges Mittel, bas bag er bie beutichen Großen bafur gewann, ihm ein neues Reichsheer zu ftellen, und bekwegen lub er biefelben auf ben Sommer 983 ju einem Reichstag in die Stadt Berong ein. Es mar ber einzige beufche Reichstag, ber je jenfeits ber Alpengufammentam, benn bie beutichen Fürften, Grafen, Bifchofe und Aebte hatten einen Wiberwillen bagegen, fich bort ju ftellen. Diegmal jeboch famen fie, weil es fich um gar Sochwichti= ges handelte, ziemlich vollzählig und zuerft ordnete man bie inneren Reichsangelegenheiten. Es war nemlich furz zuvor ber Doppelherzog Dtto von Schwaben und Baiern in Lucca geftorben und biefe beiben Bergogthumer mußten alfo neu besett merben, bieweil Otto feinen Erben hinterlaffen hatte. Da gab nun ber Raifer bas Bergogthum Schwaben bem Grafen Ronrad, bem Sohn bes Grafen Ubo, eines Brubers bes verftorbenen Schmabenherzogs Berrman; bas Bergogthum Baiern aber erhielt - mit Uebergehung Beinrichs II. bes Banters, ber in Utrecht gefangen faß - Graf Beinrich, ein Cohn bes früheren bairifden Bergogs Bertholb, welcher, um ihn vom "Banter" ju unterfcheiben, ben Beinamen "bes Jungern" (Henricus minor) erhielt. Weiter tam bann die Frage wegen ber Nachfolge im Reiche jur Sprache und bie beutschen Großen gingen gerne barauf ein, bas jest breijährige Söhnlein Ottos II., ben nachherigen Raifer Otto III. als Erben Ottos II. anzuerkennen. Doch machten fie bie Bebingung, bak ber Knabe in Deutschland mußte erzogen werben, und wie fie

über bie Alpen zurudfehrten, nahmen fie benfelben auch richtig mit. Enblich beschäftigte fich ber Reichstag mit bem Berlangen Otto's II., baß ihm jur Eroberung Gubitaliens ein ftartes Beer geftellt merben folle; aber mertwürdig, hievon wollte fein einziger Großer, weber ein geiftlicher noch ein weltlicher, etwas wiffen. Im Gegentheil machten fie ben Raifer barauf aufmertfam , baß felbft bie Bobergeftellten unter ben Stalienein die Berkehrtheit feiner Bolitit versvotteten (Die Staliener nannten ben Raifer, wie aus ben Briefen bes nachmaligen Babftes Sylvefter II. hervorgeht, gerabezu einen Ginfaltspinfel, weil er Dinge anftrebe, bie vollfomen finnlos feien), und ber ehrmurbige Abt Majolus von Clugny mußte ihn in ihrem Ramen in öffentlicher Berfammlung aufforbern, unverweilt nach Deutschland jurudjutebren. er aber bennoch auf feinem Berlangen beharrte, folugen fie ibm baffelbe rund ab und reisten allesammt ju Anfang Juli 983 mit allen ihren Leuten über bie Alpen nach Saufe, ohne bag auch nur ein Gingiger bei ihm geblieben mare. Sie alfo faben ein, bag es für Deutschland nur Unfegen bringe, ben melfchen Boben erobern gu wollen, und mahrhaftig nur ein schwer Berblenbeter tonnte nach ben jungften Erfahrungen fein Muge biefer Bahrheit verschließen. Otto II. aber gehörte unter biefe Berblenbeten und blieb nicht nur in Italien gurud, fonbern beschäftigte fich nun fogar raftlos bamit, in Dberitalien ein heer zusammenzubringen. Als ob er mit einem folden, felbft wenn er eines auf bie Beine brachte, hatte etwas ausrichten konnen! Die nun übrigens die hiobspoften aus Deutschland wegen ber Ginfalle ber Slaven fich mehrten, und wie man ihm von bort aus bie größten Bormurfe machte, bag er an all' biefem Unglud bie Schuld trage, ba brach ihm fast bas Berg, und um Troft ju suchen ging er nach Rom. Bier warf ihn ein Fieber auf bas Rrantenbett und biefem Fieber, bas fich in Folge feiner Seelenleiben von Tag ju Tag fteigerte, erlag er am 7. Dabr. 983, noch nicht neunundzwanzig Jahre alt. Darauf begrub man ihn in ber St. Betersfirche unter großen Feierlichkeiten; aber ob ihm bie welfche Erbe leicht murbe, möchte ich boch fast bezweifeln.

Auf Otto's II. für Deutschland sehr verderbliche Regierung folgte eine noch verderblichere, die seines Sohnes Otto's III.,

ben man am bezeichnenbften "ben Römling" nennen fonnte. Diefen Otto III., bamals ein Rind von brei Jahren, nahmen, wie wir fo eben gefeben haben, bie beutschen Großen von Berona mit, als fie nach Saufe gurudfehrten, und ftellten ihn unter bie Obhut bes Ergbischofs Barin von Köln. Wie nun aber biefe Großen eben bamit fertig geworben maren, ben Knaben, bem feinem Bater gegebenen Berfprechen gewiß, in Machen jum Konig ju falben, tam bie traurige Botschaft an, bag fein Bater in Rom verftorben fei. Es war also eine poraussichtlich fehr lang andauernde vormundschaftliche Regierung nöthig, fofort fragte man fich, wer biefe Regierung ju führen habe. Die Ginen meinten, berechtigt hiezu fei allein bie Mutter bes Anaben, die Raiferin Theophanie; bagegen aber wurde geltend gemacht, daß ein Weiberregiment nichts tauge, und überbem barf ich nicht vergeffen, anzuführen, bag bie meiften Deutschen einen großen Biberwillen gegen fie hatten, weil fie als Griechin mit fouveraner Berachtung auf alles Deutsche, als etwas Barbarifches, herabsah. Go fam es benn, bag eine zweite Bartei fich bilbete, welche bas Recht ber Bormunbicaft bem gefangenen Beinrich II., ben man ben Banter nannte, jufprach und bafur ben Umftand anführte, bag biefer ber nachfte mannliche Bermandte bes Anaben fei. Mit Recht auch, benn bes Zänkers Bater, Bergog Beinrich I. von Baiern mar ein Bruber bes Raifers Otto I. gewesen, bes Grofvaters Otto III. Merfmurbigermeife nun traten faft alle Bifchofe und Erzbifchofe bes beutichen Reichs, von benen jedoch ber Ergbifchof Willigis von Maing, wie wir gleich nachher seben werben, eine rühmliche Ausnahme machte, zu ber lettern Partei, ohne Zweifel, weil fie bie Ueberzeugung hegten, bag fie unter feinem Regimente gut fahren, bas beißt mit recht viel Gutern und Gerechtsamkeiten ausgestattet werben murben ; ju ber Bartei ber Raiferin Theophanie aber fclugen fich bie meiften weltlichen Großen und zwar ebenfalls nicht aus Batriotismus ober aus Rechlichsteits= gefühl, fondern aus rein perfonlichen Grunden, benn fie hofften un: ter einem schwachen Weiberregimente fich fo unabhängig als möglich machen ju konnen. Doch fei bem wie ihm wolle, sowie bie Rach: richt von Otto's II. Tob nach Utrecht fam, entließ ber Bifchof biefer Stadt, Bolfmar mit Ramen, ben ihm anvertrauten Beinrich II. fei-



ner Gefangenschaft und gleich barauf, am 25 Dabr. 983, brachte ber Banter ben Ergbischof Barin von Roln fo weit, ibm ben Rnaben Dito ju überliefern. Jest fchien ber Banter gewonnenes Spiel ju haben, allein wie er nun ichon im April 984 feine mahren Abfichten enthüllte und nicht blos in Magbeburg ben Berfuch machte, fich felbft bie beutsche Krone aufzuseten, sondern fich auch mit ben Bergogen pon Bolen und Böhmen, ja fogar mit bem Konige Lothar von Frantreich verbundete, damit fie ihm (bem König von Frankreich verfprach er bafür Lothringen und ben Bergogen von Bohmen und Bolen volle Unabhangigfeit) in feinem Berfuche beiftunden, ba gestalteten sich die Berhältniffe urplötlich anders und gwar haupt= fächlich burch bie Bemühungen bes Erzbifchofs Willigis von Raing. Diefer hervorragende Ropf nemlich, ber Sohn eines Rabmachers aus bem Braunschweigischen (er machte beghalb auch ein Rab feinem Wappen und um bas Rab herum waren bie Worte gefchrieben : "Willigis, Willigis, beines Urfprungsnicht vergiß,) hatte fich unter Raifer Otto I. icon in ber Reichtanglei völlig unentbebr= lich gemacht, und Otto II. beförberte ihn anno 974 auf ben Erzftuhl Maing, weil er überzeugt mar, daß berfelbe als folcher Erzbischof -Mainz war ja ber wichtigfte Erzstuhl in Deutschland und fein Inhaber hatte eine größere Dacht, als irgend ein Bergog haben tonnte - ihm vom größten Ruten fein wurde. Darin taufchte er fich aber auch nicht im Beringften, benn treu wie Golb bielt ber mächtige Erzbischof zu ihm und biese Treue bewahrte er auch nach Otto's Tobe beffen Göhnlein fo wie überhaupt beffen ganger Familie. But alfo, ber Erzbischof Willigismußte burch feinen eminenten Berftanb faft alle Großen bes Reichs, auch die geiftlichen, auf die Seite ber Bittwe Theophanie hinüberzugiehen, und wie nun ber ganter Beinrich II. fah, baß ihn feine bisherigen Anhanger verließen, willigte er auf einer Reichsversammlung zu Rohrheim bei Worms im Juni 984 ein, ben Anaben Otto feiner Mutter auszuliefern. Roch mehr, er verzichtete feierlich auf alle seine Ansprüche an Die Königetrone und entließ alle biejenigen ihrer Pflichten, bie ihm bereits gehulbigt hatten. Für Nichts und wieber Richts aber that er bieg naturlich nicht, sondern die Raiserin Theophanie muste ihm bagegen verspres chen, ihn in das Herzogthum Baiern wieder einzusetzen, sobald heinzich der Jüngere, der gegenwärtige Inhaber desselben, mit dem Tode abgehen würde, und da nun dieser Tod schon im Frühjahr 985 erfolgte, so wurde er sofort wieder Herzog von Baiern. So verstand es der weise Willigis einen neuen Bürgerkrieg von Deutschland abzuswenden und die Kaiserin Theophanie war von dem Tage von Rohrheim an die allgemein anerkannte Bormünderin und Reichsverweserin.

Ja mohl, die Raiferin Theophanie, die fo fehr verhaßte Griedin, regierte jest und wie regierte fie! Run bie Befürchtungen megen ber Erbarmlichfeit eines Beiberregimentes trafen fo ziemlich ein und das hauptubel mar bas, bag bie Raiferin einen in Stalien gebornen Griechen, mit Ramen Johannes, ihren Sauscaplan, jum Bublen hatte, bem fie nichts abschlagen tonnte. Weiter gereichte es bem Regimente nicht jum Bortheil, daß auch noch zwei andere Damen in fast allen Regierungsfragen ein gewichtiges Wort mitsprachen, nem= lich einmal Otto's III. Grogmutter Abelheid, die Wittme Otto's I., und fodann beffen Tante Dathilbe, Abtiffin von Queblinburg, Otto's II. Schwefter. Endlich verbefferte fich bas Regiment baburch feineswegs, daß die Sanptgeschäfte, wenn man fo will, als Bremiermini= fter, ein Beiftlicher beforgte, nemlich ber obgenannte Erzbifchof Billigis, benn fo merkwürdig flug er auch war und fo viele fonftige hervorragende Eigenschaften er befag, fo lag es boch in ber Natur ber Sache, daß er bie Rirche übermäßig begunftigte und baber ben jungen unmundigen König einen Schenfungsbrief an Bisthumer und Stiften um ben andern unterzeichnen ließ. Auch murbe bas Regi= ment fein befferes, als am 15. Juni 991 bie Raiferin Theophanie, erft breifig Sahre alt, fonell wegftarb, benn nun wurde bie Großmutter Abelheib Bormunderin und im Uebrigen blieben die Berhaltniffe gang biefelben. Bang ficherlich, fie blieben biefelben, benn bieß erhellt ichon mehr als genug aus ber Erziehung, welche bas Beiberregiment dem jungen Konige angebeihen ließ. Zwar ift richtig, in ben Sprachen, besonders ber griechischen und ber welfchen, murbe Dtto III. theils burch feinen erften Lehrer Johannes (ben Buhlen Theophaniens, ben biefe fpater jum Bifchof in Biacenga machte), theils burch feinen zweiten, mit Ramen Bernward, nachherigen Bischof von Hildesheim, theils endlich durch seinen dritten, den Abt Gerbert, nachmaligen Pabst Sylvester II., hinlänglich unterrichtet, und auch die ritterlichen Uebungen versäumte man nicht ganz. Dagegen aber erlaubte man ihm von der frühsten Jugend an allen seinen Gelüsten zu fröhnen, so daßer, noch ehe er das Jünglingsalter erreichte, schon vollsommen verderbt war, und überdem, was noch viel schlimmer, entstembete man ihn systematisch dem Deutschtum. Ja er wurde durch sormliche Verbild ung, was man sagt, von Character verhunzt und blieb daher, wie sich ein Historiker ausdrückt, "sein Lebenlang unrushig wie ein Knabe, phantastisch wie ein Jüngling, ein Büßer und Beter wie ein Greis." So wuchs der Knabe heran, verhätschelt von den Weibern, verliederlicht von seiner Umgebung, zu einem Hochmuthsenarren hinausgeschraubt von seinen Schmeichlern, und durch seine Erzieher in Allem und Jedem, was einem Manne und herrscher geziemt, gröblich vernachlässigt.

Wenn nun aber bie vormunbschaftliche Regierung fich schon in ber Erziehung bes jungen Konigs fo fchlimm bemahrte, fo noch viel schlimmer in ber Führung bes eigentlichen Regiments, ich meine bes Reichsregiments. Zwar allerbings nach einer Seite bin, nach ber öftlichen nemlich, gefcah Rühmliches, inbem jener Graf ber Oftmart, beffen ich weiter oben ermähnte, Liutpold ober Leopold I. - man wurde ihn beffer Markgraf von Deftreich nennen - ein Entel bes Babenberger Abalbert, die Ungarn nicht nur nach und nach von ber Enns vertrieb, fonbern auch ihre ftolge Burg Molf eroberte und biefelbe in bas fpater fo berühmt geworbene Benebictinerflofter Dolf verwandelte; allein mar dieß bie Schuld ber pormunbicaftlichen Regierung? Rein, sonbern einzig und allein bas Berbienft bes tapferen Leopold und feiner fuhnen Ritter, worunter befonders ber im Riebelungenlied verewigte helb Rübiger von Pechlarn hervorragte. Wie fah es bagegen mit ber Abwehr ber anbern Reichsfeinbe aus? Nun Frankreich verhielt fich glüdlicherweise Deutschland gegenüber rubig. weil es fich borten um einen Dynaftiewechsel handelte, indem nach bem im Jahr 986 erfolgten Tobe bes Rönigs Lothar ber tapfere Sugo Capet anftatt bes legitimen Erben Rarls, Bergogs von Rieberlothringen und Brubers bes verstorbenen Lothars, fich auf ben

Thron fdmang. Mit ben Danen bagegen und mit ben Glaven gabs fortwährenden Rampf und fo fcmach mar die vormundschaftliche Beiberregierung, bag gegen feinen ber beiben Feinde ein entscheibenber Sieg erfochten murbe. Ja bie Danen blieben mahrend biefer gangen Beriode im Befit bes Schlesmig'ichen und felbft im jegigen Bommern bei Bollin (bort erbauten fie bas Geerauberneft, Die Jomeburg, von wo aus fie auf ihren großen Booten, Afchen genannt, mober fie felbst ben Namen Ascomannen erhielten, in die Fluß = Dun= bungen ber Elbe, ber Befer und ber Ems einfuhren und alle bort befindlichen Städte, wie 3. B. Stade an ber Elbe anno 994, plunberten und einascherten) festen fie fich feft. Mit ben Glaven aber wurde zu Ende bes Jahrs 996, nachbem endlich Brandenburg mieber erobert mar, ein fogenannter Frieden, beffer gefagt ein Baffenftillftand abgeschloffen, ber ohne Zweifel barin feinen Grund hatte. daß beibe Theile allzugeschwächt maren, um nicht eine zeitweise Un:= terbrechung ber Reinbseligkeiten munschen zu muffen, ber jedoch natürlich fofort mieber gebrochen murbe, fo mie ber eine ober ber anbere Theil fich soweit erholt hatte, um von neuem fampfen gu fonnen.

Alfo macht: und fraftlos gegen Außen erwies fich bas beutsche Reich unter biefer vormundschaftlichen Regierung, nachbem es eben noch unter Otto I. und noch mehr unter Beinrich I. fo glorreich ba geftanden hatte; wie erbarmlich aber bemahrte fich erft jene Regierung gegen Innen! Satte fie ja boch nicht einmal bie Rraft, ju verhindern, daß bas alte Unmefen ber Stamm- und Erbherzoge, neben welchem feine fraftige Monarchie bestehen konnte, wieder auffam ober daß fich gar Ginzeln-Theile vom beutschen Reiche logriffen! lich am 28. August 995 ber Bergog von Baiern, Beinrich II., genannt ber Banter, ftarb, mare es an ber beutschen Regierung gemes fen, bas erledigte Bergogthum neu ju befeten, allein fie fah gebulbia qu, wie bie bairifchen Großen - bie Bifchofe und bie Grafen - fofort aufammentraten und ben Sohn bes Banters, ber ebenfalls Beinrich - jest Beinrich III. - hieß, jum Bergog ermählten. nicht einmal um bie Bestätigung feiner Bahl fam ber neue Bergog ein . fondern die vormundichaftliche Regierung mußte noch froh fein, Griefinger, Gefdicte ber Deutiden, IL.

And the state of t

baß er sich überhaupt nicht total von Deutschland trennte. Gang eben so eigenmächtig verfuhren auch bie Großen Thuringens, benn, nachbem im Rahre 987 ber tapfere Graf Effehard jum Markgrafen in Reiffen gegen die Slaven ernannt worben war, meinten fie, es fei an ber Beit, bag fie fich von Sachsen, welchem Lanbe fie nun icon folange augetheilt gemesen waren, lostiffen, und ernannten nun fraft eigener Machtvollfommenheit ben Effehard ju ihrem Bergoge. Diefes aber ließen fich sowohl bie Sachsen, als auch bie Reicheregierung gang rubig gefallen, benn erftere waren ber Glaven wegen in arger Roth, und diese hatte die Kraft nicht, es zu verhindern, besonders auch da fie bes Schwertes Effehards gar nothwendig bedurfte. Roch Schlimmeres geschah von Seiten ber Friefen. Diese theilten fich in brei Begirke, in ben zwischen ber Maasmundung und Fly ober Bunberfee, sobann in ben zwischen Fly und Louwers ober Loubach und endlich in den zwischen Lauwers und Wefer; alle drei Bezirke aber gehörten nominell jum Sachsenlande, beffen jeweiliger Bergog ihnen Grafen als oberfte Berwalter vorsette. Run zeigte es fich schon un= ter ber Regierung Otto's II., so wie noch mehr unter ber pormunb= schaftlichen Otto's III., bag weber Sachsen noch Deutschland im Stanbe fei, fie gegen bie Ginfalle ber Normannen ju fcuten, und fomit traten die zwei Bezirke zwischen Iln und Lauwers und zwischen Lauwers und Wefer jufammen, um fich felbst burch eigene Rraft gegen. ihre Feinde zu mehren. Bas follte ihnen fernerhin eine Regierung. Die nicht einmal fo viel Macht hatte um ben Raubzugen ber ABcomannen ein Ziel zu setzen? Sie verjagten baber ihre Grafen und gaben sich in freier Bollsversammlung, auf ber jeder Grundbesitzer (gleichgültig ob von Abel ober nicht) wie im Altgermanien vergangener Jahrhunderte eine Stimme hatte, eine republikanische Berfaf= fung, bie in einem von ber Landgemeinde gewählten Ausschuß (bie= fer hatte feinen Sit in Upstalsboom bei Aurich) gipfelte. Auf biefe Art entstand ber Freiftaat ber sieben Seelande, so genannt, weil fie fämmtlich an die Nordsee granzten, und diese Republik erhielt fich verschiedene Jahrhunderte lang gang unabhängig vom beutschen Reich, bis ihr endlich Raiser Rarl V. ju Anfang bes 16. Jahrhunderts be= finitiv ein Ende machte. Bu bemerken ift übrigens, daß ber britte

friefifche Begirt, ber gang weftlich zwischen Maasmunbung (Gintfala genannt) und Fly ober Buyberfee gelegene, bem Freiftaat ber fieben Seelande fich nicht anschloß, und bieg hatte barin feinen Grund, daß bort ein mächtiges Grafengeschlecht bie Oberhand hatte, welches die Raiferin Theophanie mit besonderer Suld überschüttete. Seine Abstammung leitete biefes Geschlecht ber von einem Tapfern, Da= mens Gerulph, welchem Raifer Ludwig ber Fromme nicht unbebeutende Guter gwifden Fly und Lauwers verlieh, und ein Abkommling biefes Gerulph, Dietrich I., murbe ju Anfang bes gehnten Jahr= hunderts von Rarl III. von Frankreich, dem Ginfältigen, welchem bamals gang Lothringen und alles Land am Unterrhein gehorchte, jum erblichen Grafen von Westfriesland ernannt. Noch weiter ging bie Raiferin Theophanie, benn fie ichentte bem Grafen Dietrich II., einem Entel Dietrichs I. anno 985 alle Lande, bie er bisher an bem langen Kuftenftrich von ber Mündung ber Maas bis zur Mündung der Fin als Reichslehen befessen, zum Brivateigenthum (zum allodialen Besit, wie man bamals sagte) und fettete ihn bamit an sich und ihren Sohn Dtto III. Dieses Gebiet nun aber, welches bem Grafen Dietrich II. burch befagte Schenfung ju eigen wurde, nannte man von ba an "Erb-Friesland" und noch fpater "Holland", und es lag in ber Natur ber Sache, bag bie neuen "Erbarafen von Solland" auch ben Theil von Weftfriesland, ber ihnen noch nicht gehörte, fich unterthänig zu machen fuchten, mas langjährige blutige Fehben (in eis ner biefer Fehben anno 993 murbe Graf Arnulph, Dietrichs II. Sohn und Nachfolger, von ben westfriefischen freien Bauern tobtgeschlagen) nach fich jog.

Es war also gewiß eine schmähliche Regierung, bieses Weiberregiment, mit welchem Deutschland seit 983 beglückt wurde; mit der Bolljährigkeit Otto's III. aber, die man ihm in seinem 15. Jahre — man ist stets so thöricht gewesen, die Königs- und Fürstensöhne schon in einem Alter für volljährig zu erklären, wo andere gewöhnliche Sterbiche sich erst auf den Schulbänken eine höhere Bildung zu erwerben haben — zuerkannte, wurde die Schmach eine noch viel größere. Dem jungen Regenten nemlich hatten seine Erzieher und Erzieherinnen eine gründliche Verachtung der deutschen Barbarei beigebracht

und er sehnte sich also nach nichts mehr als nach Italien, bem Beimathlande seiner Großmutter. Ueberbem maren ihm — und baran trug wohl ber verschmitte Abt Gerbert bie Saupticulb - gang überfdwengliche Ibeen von fich felbst eingetrichtert worben und er mußte baber nothwendigerweise nach nichts eifriger trachten, als nach ber Erwerbung ber Raifertrone, weil er burch fie eine Art von irbischem Berrgott ju werben fich versprach. Bolljährig, bas ift fünfzehn Jahre alt geworben, richtete er somit fein Auge nach Rom und wie er bahin schaute, siehe ba, so kam anno 995 eine bringende Aufforberung bes Pabstes Johann XV. an ihn, sich seiner in ber ärmlichen Lage, in der fich ber Rirchenfürft befand, anzunehmen. Jahren, bas ift feit Otto's II. Tob, war ber Befit Oberitaliens für Dentid-Land ein fast nur nomineller geworben und Rom mit feinem Gebiet hatte man ohnehin fich felbst überlaffen muffen. Die Folge hievon mar, bas in ber Siebenhügelstadt die national — italienische Barthei mit Leichtichkeit bie Oberhand befam, und ihr Oberhaupt, Johann Grescentius, ein Cohn jenes Crescentius be Theobora, beffen ich bereits gebachte, herrschte also bafelbst unter bem Titel eines Patricius mit fast unbeschränkter Gewalt. Rach Belieben feste er die Beborben ein und ab und eben fo mußten fich ihm auch die Babfte unterordnen. Weil nun aber Johann XV., ber im Jahr 986 nach ber Ermordung Bonifag's VII. ben Bapftthron bestigen hattee, ihm nicht in Allem gehorden wollte, ließ er ihn frifdmeg einkerkern und war fogar nabe baran, ihn von ber Erbe verschwinden zu laffen. Da gelang es biefem eine Botschaft von feiner kläglichen Lage an Otto III. nach Deutschland gelangen ju laffen und fogleich beschloß nun ber beutsche Ronig, die Beerfarth nach Rom angutreten. Er hielt also ju Roln eine Reichsversammlung und erhielt bort, weil bie Bifchofe und Ergbischöfe — ber apostolische Stuhl mußte boch aus seiner fcmachvollen Lage befreit werben! - gang auf feiner Seite maren, Die Aufage eines großen Reichsheers. Dit biefem Beere jog Otto III. im Frubjahr 996 über bie Alpen, allein mit Freuden empfing man ihn in ber Lombarbei nicht, fonbern ichon in ber Stadt Berona tam es ju einem Stragentampf, in welchem viele Deutsche bas Leben laffen mußten. Doch gelang es ibm, fich in Pavia jum Ronig ber Lombardei fronen julaffen,

und nachbem er ba bas Ofterfest gefeiert, jog er weiter gegen Rom, um auch hier die Ordnung in beutschem Ginne wiederherzustellen. Run mar aber nicht nur Johann XV. inzwischen geftorben und ba= mit ber eigentliche Stein bes Anftoges entfernt worben, fonbern es verbreitete bas Berücht auch einen folden Schreden von ben beut= iden Baffen, bag bie Säupter ber italienischen Barthei, ben Crescentius an ber Spite, fofort aus Rom entflohen und bie Stadt bem herannabenden Ronige ihre Schluffel bemuthigft entgegenfandte. ein Sieger jog alfo ber Konig in Rom ein und fofort mußte er nichts Giligeres zu thun, als einen Better von ihm, ben Sofcaplan Bruno, einen Sohn bes obenermähnten Bergogs Otto von Rarnthen, einen jungen Mann von noch nicht vierundzwanzig Jahren unter bem Ramen Gregors V. jum Babfte ju machen. Ja mohl, mas bis jest noch nie ba mar, einen Deutschen ernannte er gum Nachfolger Betri, und gmar nicht aus Borliebe fur bas Deutschthum, fonbern nur aus Gigenfinn, um feine Dachtvollfommenheit ju zeigen. Roch mehr, nachbem er fich von biefem Gregor V. jum Raifer hatte fronen laffen, gab er beffen Bitten nach, ben Crescentius nebft beffen gangem Anhang ju begnadigen, und ihm ju erlauben, von neuem feinen Bohnsit in Rom ju nehmen. Go geschah im Commer 996 und baraufhin fehrte Otto III. nach Deutschland gurud, weil ber bamals noch nicht beenbigte Rrieg gegen bie Claven ober Benben, wie fie fich auch nannten, feine Gegenwart baselbst unumgänglich nöthig machte.

Das war ber erste Zug Otto's III. über die Alpen und bieser siel noch nicht so ganz unrühmlich aus. Allein wie wurde es gleich nachher? Raum nemlich überzeugte man sich in Rom, daß der Kaiser wieder in Deutschland angekommen sei, so entstand unter Führung des Crescentius ein surchtbarer Aufstand und der verhaßte deutsche Pabst mußte über Hals und Kopf nach Oberitalien slüchten. Dann ergriff wieder Crescentius die Zügel der Negierung und gestattete dem Bischof von Piacenza, jenem Johannes, welchen der Leser als den Buhlen der Kaiserin Theophanie kennen gelernt hat, sich unter dem Titel Johanns XVI. — dieser ließ das Geld in Hülle und Külle springen — auf den Stuhl Petri zu setzen. Gerne wäre nun

Dito III. in ber Minute wieber über bie Alpen gezogen, aber bie beutschen Großen hielten ihn über ein Jahr lang gurud und erft gang gu Enbe bes Jahres 997 fonnte er mit einem ftarten Beere gegen Rom aufbrechen. Run entftand abermals großer Schreden in ber Siebenhügelstadt und von einer regelrechten Bertheibigung berfelben mar feine Rebe. 3m Gegentheil flüchtete Johann XVI. auf einen feften Thurm ber Campagna, mahrend Crescentius fich in die Engelsburg warf, und im Februar 998 fonnte Otto III. in Rom einziehen. Da= raufhin fieng ber Breisgauische Graf Birthilo ben Afterpabst Johann und feine Reiter schnitten ihm Rafe und Dhren weg. aber nicht zufrieben, ließ ihn Gregor V., ber mit Otto III. wieber nach Rom gekommen war, bie pabftlichen Gewande vom Leibe reifen. fette ihn rudwarts auf einen raubigen Gfel, beffen Schweif ihm als Bügel in die Sand gegeben murbe, führte ihn fo unter ben furcht= barften Mighanblungen burch bie Stadt und warf ihn foliefilich in einen icheuglichen Rerter, in welchem er elend verschmachtete. Richt viel beffer ergieng es bem Crescentius. Nach furger Belagerung ber Engelsburg nemlich bemächtigte fich feiner ber tapfere Markgraf Effehard von Meiffen und fofort befahl ber Raifer, benfelben mit zwölf feiner vornehmften Genoffen auf ben Binnen ber Burg vor allem Bolt gu enthaupten. Ginen folden Ausgang nahm ber lette Aufftand ber Romer und nun berrichte Gregor V. wieder als Babft. Richt allgulange übrigens, benn er ftarb fcon am 18. Februar 999, mahr= fcheinlich an Gift, bas ihm feine Feinde reichten, und baraufhin ernannte Otto III. feinen früheren Lehrer Gerbert, ben er erft furg qu= por zum Erzbischof von Ravenna beförbert hatte, unter bem Ramen Sylvefter II. jum Babfte.

Einen größern Mißgriff hätte Otto III. gar nicht begehen können. Gerbert nemlich ober vielmehr Splvester II., obwohl ein Gelehrter von eminentem Rang, verachtete das Deutschthum über die Maaßen und verleitete daher den Kaiser zu einem Gebahren, das man versucht werden könnte, ein verrücktes zu nennen. "Die disherige Aussaussung des Kaiserthums sei eine ganz salsche gewesen," sagte er ihm, "da man es mit dem beutschen Königthum verbunden habe; der wahre Kaiser aber dürse keiner Nation angehören, sondern müsse als

Beltbeherricher überallen Bolfern und Ronigreichen fteben. Dehr noch, ber mahre Raifer fei eine gottliche Majestät und für ihn gelte also fein Gefet, bas Gefet Gottes allein ausgenommen, welches biefer durch ben Babst verfünde." Also sprach Sylvester II. zu Otto III. und biefer gehorchte ihm blindlings. Go blindlings, bag er in feiner excentrifch=überfpannten Sochmuthenarrheit nicht einmal mertte. wie ihn ber Babft am Seile führte und eigentlich nichts aus ihm machte, als ein blindes Werfzeug in ben Sanden bes romifchen Stuhls. Bas that nun aber Otto III. ? Bor allem erflärte er "bas golbene Rom" jur Sauptftadt ber driftlichen Welt und nahm bafelbft feine ftanbige Refibenz, als ob Deutschland nicht mehr fein Baterland mare. Dann nachbem er auf bem Aventin feinen Berricherfit aufgeschlagen, creirte er fich einen Sofftaat halb nach altromischer, halb nach bygantinischer Beise, natürlich voll steifem Brunt und Cerimoniell, fo baf "bie göttliche Majeftat" ben gewöhnlichen Sterblichen gang unnabbar murbe. Wenn er übrigens Jemanden Audienz gab, fo durfte man fich ihm nur mit ber größten Devotion naben, mußte ibn "Raifer aller Raifer" tituliren, und burfte nur rudwarts wieber gur Thure hinaus. Auch erschien er öffentlich nie anders als in einem weiten, mit allerlei munbersamen Thiergestalten verzierten Mantel, ber bis auf die Anöchel reichte, und wenn er fpeifte, fo geschah es an einer erhöhten halbrunden Tafel, an welcher fonft Niemand Blat nehmen durfte. Deutsche Sitte mar vollständig verpont, ebenso auch bie beutsche Sprache. Aber nicht blos bieß, sondern auch die vielen neuen hofamter murben nur an Welfche vergeben, und wenn je noch ein Deutscher Unftellung fand, fo mußte er fich griechisch ober boch italienisch auszudrücken verfteben. Natürlich, benn bie hofamter murben ebenfalls verwelicht, und es gab feine Rammerer und fo weiter mehr, fonbern Beftiarier, Bortovestiarier, Legotheten und mas bergleichen mehr ift. Biel weitgreifenber mar noch bie Ginrichtung, bag Otto III. fich ein neues Weltreichministerium einrichtete, bestehend aus fieben Jubices Balatini (Bfalgrichtern) und baß er biefe Judices nur aus ben höhern meischen Beiftlichen mablte. Durch fie wollte er von Rom aus all' feine Lande regieren und bamit sprach er es unum= wunden aus, daß er Deutschland nur noch für eine Proving feiner

neuen Weltmonarchie ansehe. Ja mohl, bis jest mar Deutschland bie bominirende Dacht gewesen; für bie Butunft aber follte es zu einem von Rom aus beherrschten Lande begrabirt werben. Es sollte nicht mehr fein, als Dänemart, England und Frankreich, welche aufgeforbert murben, bem abendländischen Raifer ihre Devotion ju erweisen; nicht mehr als Polen und Ungarn, welche Otto III., nach bem Willen Sylvefters II., bemnächst als Deutschland ebenbürtige Reiche anzuerkennen beschloß. Rurg ein ganger Wirrwar bes munberlichsten Beugs schof bem phantaftischen jungen Raifer burch ben Kopf und manchmal war er nahe baran, ein completer Narr zu werben. So insbesonbere bei Annäherung bes Jahres 1000, von welchem Viele ben Untergang ber Welt erwarteten, benn bamals ließ er fich burch bie Bugpredigten zweier italienischer Monche, bes heiligen Romuald und bes beiligen Nilus, bestimmen, verschiedene Wochen lang in bem Söhlenklofter von Subiaco in Apulien als Büßenber fich zu tafteien und bann jum Seiligthum bes Erzengels Di= chael auf ben Berg Gargano mit natten Füßen zu wallfahren. Ja endlich entschloß er fich gar, ben Gebeinen bes beiligen Abalbert in Gnesen (bieser war als Missionar von ben Beiben im jetigen Oft= preußen erschlagen worben und ber Bergog Boleslaw von Bolen hatte seinen Leichnam, ben er ben Breugen abtaufte, in Gnefen beisetzen laffen) seine besonders bemüthige Chrerbietung zu erweisen, und biefen Entschluß führte er noch im Jahre 1000 aus. Roch mehr, er benütte jene Ballfahrt auch bazu, um bas ins Wert zu feten, was er bem Pabste Sylvester II. versprochen hatte, und erkannte bie Fürsten von Ungarn und Polen als von Deutschland völlig unabhängige Könige an, bie nur gegen Rom Berpflichtungen hatten.

Bon Gnesen reiste Otto III. nach Deutschland und glaubte nun, man werde ihn da, wenn nicht wie ein Bunder anstaunen, doch wesnigstens mit hellem Jubel empfangen. Allein überall blieb man kalt gegen ihn, denn er hatte sich durch seinen welschen Kaiserschwindel alle Herzen entfremdet. Nachdem er sich also in Aachen das Gradmal Karls des Großen hatte öffnen lassen, den er noch unverwest das Scepter in der Hand ernst und streng auf dem Throne sizend sand, eilte er schnellstens nach Italien zurück, hossend, daß er da

wenigstens eine boch willfommene Erscheinung sein werbe. Doch siehe da, kaum war er im Januar 1001 wieder in Rom angelangt, so emporten fich beffen Ginwohner gegen ihn und belagerten ihn in seinem Raiserpalast auf ben Aventin. Da scheint er boch endlich jum Bewußtfein gefommen ju fein, mas fur ein Thor er bisher ge= wefen, benn er rief ben Aufftändischen ju, ob er, ber ihnen ju lieb fein Baterland und eigenes Blut mit Fugen getreten, einen folden Dank verbiene. Die Römer aber achteten folche Bormurfe nicht, sondern suchten fich mit aller Gewalt feiner Berfon zu bemächtigen. Bum Glud übrigens gelang es bem Bergog Beinrich III. von Baiern, fo wie bem Grafen Sugo pon Tuscien und bem Bischof Bern= ward von Hilbesheim zn ihm zu bringen, und fo ward er zusammen mit bem Papfte Sylvefter II. bei Nacht und Nebel aus Rom hinausgeflüchtet. Belch' bittere Gefühle jest auf ihn einfturmten! Co bitter und peinlich, bag er gang fieberhaft bavon erregt murbe ! Dit einem fleinen ichnell gesammelten Beerhaufen wollte er bie Romer ju Paaren treiben; aber ber Berfuch miggludte fcmählich und er mußte fich bamit begnügen, die unschulbige Campagna um Rom berum feinen Born fühlen zu laffen. Er mandte fich baraufhin brieflich an die Großen Deutschlands und bat bringend um Sulfe in fei= ner arogen Noth. Aber bort regte fich feine Sand für ihn, fondern im Gegentheil mar eine mächtige Partei, an beren Spite ber Ergbischof Willigis von Mainz ftand, eben baran, seine Absetzung zu becretiren, weil er fich bes beutschen Konigsthums unwürdig gemacht habe. Dieg frag ihm vollends bas Berg ab und fo ereilte ihn in ber Burg Paterno am Soracte unweit von Civita Caftellana am 23. Januar 1002 ein schneller Tob. Mit ihm, bem Zweiundzwanzig: jährigen, erlosch ber Mannsstamm Otto's I. benn er hinterließ als unbeweibt feine legitimen Rinder. Die Leiche brachte man über bie Alpen nach Machen, um fie neben Rarl bem Großen zu bestatten; man hatte aber Muhe, fie babin ju schaffen, weil ber Leichenconduct von den Italienern, die fich überall gegen bie Deutschen erhoben, beftandig angegriffen murbe. Sechzehn Monate fpater am 12. Mai 1003 verschied auch fein bofer Benius, ber Papft Splvefter II.

Schon viele Emporungen und Berfchworungen hatte bas beut=

iche Reich erlebt, aber alle waren bis jest von einzelnen Großen meift Bergogen und Ergbischöfen - ausgegangen, mit bem bestimmt ausgesprocenen 3med, fich, um unabhanig bagufteben, vom Gangen loggureißen. Die biegmalige, eben berührte Bewegung bagegen ging babin, bas Reichsoberhaupt feiner Gewalt beswegen zu berauben, weil baffelbe 'fich unfähig bewiesen habe, an ber Spite bes Reiches Dan batte also glauben sollen, bie Groken murben bie Erledigung des Thrones dazu benütt haben, ben Burbigsten und Tüchtigsten barauf ju feten, ohne fich an Erbschaftsansprüche von Seitenverwandten - birecte Erben gab es ja nicht - ju tehren, allein leiber geschah burch bie Umtriebe ber hoben Geiftlichkeit und besonders des Erzbischofs Willigis von Maing, ber großen Ginfluß befaß, bas Gegentheil, und biefe hohe Geiftlichkeit, Die ftets nur ihren eigenen Bortheil im Auge hat, nicht ben bes Baterlandes, wußte wohl, warum fie fo handelte. Rach bem Tobe Otto's III. traten brei Bewerber um bie beutsche Konigsfrone jumal auf; erftens ber tapfere Markgraf Effehard von Reiffen, feit turgem auch Bergog von Thuringen; zweitens ber Bergog Berrmann II. von Schwaben, feit 997 ber Nachfolgerseines Baters Ronrab; brittens ber Bergog Beinrich III. von Baiern, ber Cohn Beinrichs II. bes Banters und Entel jenes fconen Beinrichs, welchem fein Bruber Dtto I. bas Bergogthum Baiern erstmals verlieben hatte. Der Burbigfte mar ohne Zweifel ber Markgraf Effeharb, allein eben beswegen murbe er auch foleunigft am 30. April 1002 burch Meuchelmord (ohne Zweifel auf Anstiften ber beiben Schmeftern Ottos III., ber Aebtiffinnen Sophie von Gonbersheim und Abelheib von Quedlinburg, welche ihren Better Beinrich III. begunftigten) be-Jest blieben noch herrmann II. von Schwaben und Beinrich III. von Baiern übrig und zwischen beiben ichienen bie Baffen entscheiben ju muffen. Doch gewann Beinrich III. burch zweierlei eis nen bedeutenben Borfprung, einmal baburch, bag er ben verschiebenen beutschen Stammlanben, in welchen allen er als Wahlcanbitat berumreifte. besonders ben Thuringen und Sachsen, nicht minder aber auch ben Lothringern und Franten, ja felbft feinen eigenen Baiern befondere Berfprechung= en machte, und sobann baburch, bag bie bobe Beiftlichkeit, ben Ergbifchof Willigis an ber Spite, fich in gang Deutschland burchaus auf feine Seite stellte. Letteres war natürlich, denn Heinrich III. war freigebig und bemüthig gegen die Kirche und zwar in solch' hohem Grade, daß er 127 Jahre später sogar heilig gesprochen wurde, während der Schwabenherzog Herrmann II. von solchen Gesinnungen nichts blicken ließ. Kurz also nach wenigen Monaten hatte es Heinrich III. so weit gebracht, daß Herrmann II. sast ganz isolirt dastand, und nunmehr erachtete es dieser für verständiger, sich mit dem ersteren zu verständigen, als einen hossnungslosen Krieg anzusangen. Solches geschah denn am 1. October 1002 zu Bruchsal und da somit der Herzog Heinrich keinen Gegner mehr hatte, wurde er unter dem Titel He in richs II. (besser noch hätte man gesagt "Heinrich des Heiligen") als allgemein anerkannter König von Deutschland in Mainz gesalbt und in Aachen gekrönt.

3ch habe oben gesagt, daß Beinrich II. ben verschiedenen beutiden Stammlanden habe besondere Bersprechungen machen, mit anbern Worten, bag er beren Buftimmung ju feiner Bahl habe "er= faufen" muffen, und biefe erften Unfange ber "Bablbebingungen" (fpater "Bahlcapitulationen" genannt) führten ju fehr gewichtigen haupt-Bedingung ber Stammlande nemlich - beffer gefagt ber hohen und niebern Ariftocratie in biefen Stammlanden, weil die nieberen Bolksklaffen, wie wir langft wiffen, in politischer Beziehung, gar nichts mitzusprechen hatten - mar immer die, daß fie ihre Berjoge felbft ju mahlen hatten und bamit murbe Alles, mas Otto I. jur Stärfung ber beutschen Monarchie gethan hatte, wieber grundlichft über ben Saufen geworfen. Richt minder entstanden baraus für Beinrich II. felbft bie tiefften Bermurfniffe, wie fich bieg gleich bei ber Bieberbesethung bes Bergogthums Baiern - baffelbe mar burch bie Thronbesteigung Beinrichs erledigt - zeigte. Der Ronig batte baffelbe bem Markgrafen bes Nordgaus, ebenfalls Beinrich gewöhnlich von feiner Refiden; Schweinfurt Beinrich von Schweinfurt - geheißen, einem Sohn bes weiter oben genannten Grafen Berthold, verfprochen, aber die Baiern wollten ihn nicht und fomit perfagte es ihm ber Ronig, fich barauf berufend, bag ben bairischen Großen bas freie Bahlrecht guftebe. Da fich bas aber ber Schweinfurter Beinrich nicht gefallen ließ, fonbern vielmehr bie Fahne ber

The second secon

Emporung erhob, fo entstand baraus ein zweijähriger Burgerfrieg, ber erft bann enbigte, als ber Schweinfurter anno 1004 grundlich befiegt mar. Herzog von Baiern aber murbe barauf mit Ruftimmung ber Bischöfe und Grafen, überhaupt ber bairischen Aristocratie biefe jufammen nannte man bie "Stände" bes Bergogthums und baraus entstanden später bie landstänbischen Berfaffungen - ein Bruber ber Rönigin Runigunbe, ber Gemablin Beinrichs II., welcher ebenfalls heinrich hieß, und ben Grafen Siegfried von Luxemburg, ben erften biefes Namens - fruber bieg er, wie feine Borfahren, Graf von ben Arbennen, nachbem er aber anno 965 bie Burg "Lütelburg" burch Tausch von bem Abt Bicker ju St. Maximin und Trier anfich gebracht hatte, nannte er fich einen Grafen von Lütelburg ober Luxemburg - jum Bater hatte. Bang bieselben Bermurfniffe ent= ftanden auch in andern Stammlanden und felbst bie Befetung ber Bisthumer maßten fich bie Regenten ber Bergogthumer, als in ihr Bahlrecht gehörend, jum Theil an. Ja bie von Ober-Lothringen waren gar fo frech, einen Rnaben Namens Abalbero, einen Sohn bes-Bergogs Theoborich von Oberlothringen, eines Nachkommen bes ber= 30gs Friedrich (früheren Grafen von Bar), auf ben Bifchofsftuhl von Met zu erheben und es enstand baraus ebenfalls ein langjährig= er Bürgerfrieg. Doch foll ich nun auf alle biefe Wirren bes Naheren eingehen? Es wird genügen, wenn ich wieberhole, bag König Beinrich II. burch bie Bahlbebingungen, bie er fich von ber hohen Aristocratie ber verschiebenen beutschen Stammlande gefallen laffen mußte, fast alle Dacht über biefe hohen Ariftocraten verlorund fich fogar gezwungen fab, ihnen bie Erblichkeit ber Reichslehen, bie fie inne hatten, juzugestehen. 3mar allerbings mar es icon feit einiger Beit - Dank ben Römerzügen Otto's I., Otto's II. und Otto's III. welche, ftatt bie Bügel ber Regierung in Deutschland festzuhalten, in Welfcland ihre beften Rrafte vergeubeten - Sitte und Gewohnheit, respective "angemaßte" Sitte und Gemohnheit bes hohen Abels ge= worben, berlei Leben auf feine Gobne ju vererben, allein ein "Recht" bazu hatten weber bie Bergoge, noch bie Markgrafen , noch bie Pfalggrafen, noch auch bie Gaugrafen und andere Abelige. Jest bagegen wurde biefen hohen herren bie genannte Anmagung als ein Recht

zugefprochen, denn eben in der Berwilligung desselben bestand bie zweite Hauptbedingung der Großen, die sie dem Könige bei seiner Königswahl machten.

Mus diefem allem fieht man, bag bie Regierung Beinrich's II. in das Gegentheil beffen ausartete, mas heinrich I. genannt ber Bo: gler, und Dtto I., genannt ber Große, angeftrebt hatten. Jene woll= ten eine ftarte Monarchie in Deutschland grunden; biefer aber, Beinrich ber Beilige, schwächte burch seine Concessionen an ben boben Abel bie Konigsmacht fo febr, bag jeber größere Bafall fast mehr Bewalt befaß, als ber Monarch felbft. Um nun aber bieg wieber auszugleichen und bem Königthum boch wenigstens einigermaßen auf die Beine zu helfen, hielt er fich an die hohe Geiftlichkeit, in ber hoffnung an ihr einen Rudhalt zu bekommen, und die Folge hievon mar, daß er bie herren Aebte, Bischöfe und Erzbischöfe in einer Beise begunftigte, wie man bieg bis jest in Deutschland noch nicht erlebt hatte. Much entsprach foldes gang feinen Reigungen, benn einen größern Frommler, als er war, gab es gar nicht. Täglich breis mal besuchte er die Deffe und im Fasten, Beten, Reliquiensammeln und mas bergleichen mehr ift, übertraf ihn feiner sciner Unterthanen. Die Berren Geiftlichen aber thaten naturlich Alles, um ihn in feiner Bigotterie noch zu steigern, und tagtäglich, ja ftundlich hörte er von ihnen, daß es nichts Berdienftlicheres fur ihn geben tonne, als Alles, was er habe, der Kirche zuzuwenden. Und wahrhaftig er folgte ihrem Rath und Bufpruch in einer Weife, bag fein einziger Rirchenfürft fich beklagen konnte; am meiften aber that er boch für feine Lieblingestiftung, bas Bisthum Bamberg, in welches er bie einft fo ftolge Burg und Berrichaft Babenberg verwandelte. 3m Uebrigen - erreichte er burch folch' foloffale Frommigkeit gegen bie Rirche feinen 3med und wurden nun wirklich bie Berren Bifchofe und Erzbifchofe feine Stuten bem weltlichen hoben Abel gegenüber ? Mein Gott, bas Intereffe ber Kirche, bas heißt ihr eigenes Intereffe lag ben herren Rirchenfürsten von jeher allein am Bergen und bie Stugung bes Königthums faben fie immer nur als Mittel jum 3mede an. Ueberbem wenn die Interessen ber Rirche, bas ift bes Babstthums mit benen bes Ronigthums in Conflict geriethen, auf welcher Seite

standen dann regelmäßig die Kirchenfürsten? Natürlich auf Seiten bes Pabstithums und es hat sich baher noch jeder Monarch bitterlich getäuscht, welcher sich auf die hohe Geistlichseit verließ. Endlich, lag es nicht in der Natur der Sache, daß, wenn Heinrich II. all' seinen Privatreichthum und nebendei noch einen großen Theil der ihm zu Gebote stehenden Reichslehen, ja ganze Grafschaften den Herren Bischöfen zuwandte, daß, sage ich, hierüber die weltlichen Großen im höchsten Grade vor den Kopf gestoßen werden und sich in Folge dessen noch gehäßiger von Heinrich II. abwenden mußten, als sie es ohnehin schon thaten? Man darf also wohl sagen, daß die Regierung Heinrichs II., was die innern Reichsangelegenheiten anbelangt, eine förmliche Mißregierung war, und nicht viel besser sah es um die auswärtigen Angelegenheiten aus.

In Polen herrichte ber fühne Boleslam, berfelbe, - welchen ber halbverrudte Weltherricaftsträumer Otto III. als einen von Deutsch= land gänzlich unabhängigen König anerkannt hatte — und biefer mertte nicht sobalb, daß ein schwacher Regent auf Deutschlands Throne fige, als er auch icon in Böhmen, sowie in ben Graffcaften amischen Ober und Elbe einfiel, um bieselben an fich ju reißen. hatte nemlich ben großartigen Plan gefaßt, alle flavischen Stämme von ber Elbe bis jur Bolga unter feinem Scepter ju vereinigen, und schon zu Lebszeiten Otto's III. war er öftlich bis nach Riem vorge= brungen. Jest, wo Deutschland burch bie Aermlichkeit bes beiligen heinrichs fo machtlos baftanb, hoffte er auch bie Markgraffchaften Meiffen und Brandenburg, bann bie Oftmark und ben Nordgau, enblich gang Böhmen, Mahren und Schlefien feinem Reiche einverleiben zu können, und es entstand baraus ein Krieg, ber volle vierzehn Jahre andauerte. Ja wohl volle vierzehn Jahre und schon barous fann man erfehen, bag bas eine Mal bie Polen, bas andere Mal die Deutschen obgesiegt haben muffen! Wo blieb also die beutsche Rraft ? Dein Gott, fie war elend gersplittert, weil bie meiften Großen bem Ronige feinen Gehorfam leifteten, und fo fonnte bas noch por fünfzig Jahren fo hochmächtige beutsche Reich nicht einmal mit einem Ronige von Polen fertig werben. Ja es mare ohne Zweifel fogar unterlegen, wenn es nicht bem Ronige Beinrich II. gegludt mare,

einige Berbundete ju gewinnen. Nemlich einmal ben Ungarnkonig Stephan I., welcher fürchtete, bag ber große Boleslam auch ihn unterjochen werbe, fobalb er von Deutschland bie gesuchten Provingen erobert habe. Sobann bie Ruffen in Nomgorob unter ben Großfürften Swatopolf und Jaroslam, Die ihre Erifteng ebenfalls bebroht fab-Endlich bie beiben Slavenstämme |ber Rhebarier und Liutigen, von benen ich früher ichon gesprochen habe, benn bei biefen hatte fich Boleslaw perfonlich verhaßt gemacht. Richt übrigens bedingungslos wurden die Liutizen und Rhebarier in dem Kriege gegen ben Bolen= tonia Beinrichs II. Berbundete, fondern er mußte ihnen zugefteben, baß fie fort und fort Beiben bleiben burften, weil fie bas Chriften= thum grundlich haßten, und biefes Bugeftandnig machte ihnen ber beilige Beinrich, fo fcmer es ihn auch antam. Trot allem bem aber, wie nun endlich bie beiben Konige, ber von Deutschland und ber von Polen, bes langen Krieges mube, am 30. Januar 1018 einen befi= nitiven Frieden abschlossen, unter welchen Bedingungen fam berfelbe ju Stande? Run Boleslaw ber Große mußte gwar Bohmen, fowie bie Martgraffchaften Meiffen und Brandenburg fahren laffen, behielt aber jene weiten Diftricte, welche man nachher Ober- und Niederlaufit genannt hat, und somit endete ber lange Kampf jedenfalls ruhmlicher für ihn, als für Beinrich II.

Es war eine Schmach für Deutschland, nicht einmal den Polen gewachsen zu sein; aber noch schmachvoller kaft gestalteten sich die italienisschen Angelegenheiten. Kaum nemlich hatte Kaiser Otto III. die Ausgen geschlossen, so erhob sich dort, wie bereits angedeutet, die national gesinnte Partei, verjagte die deutschen Behörden, welche über Oberitalien gesetzt waren, und setzte am 15. Februar 1002 den Markgrasen Arduin von Ivrea, einen Enkel des früheren Königs Berengars II. auf den lombardischen Thron. Dazu hatte diese Partei, was jeder Bernünstige zugeben wird, das vollsommenste Recht, allein Heinrich II. fühlte sich dadurch schwer gesränkt, weil er, den Traditionen seiner Borsahren solgend, ein Anrecht auf die Longobardensrone zu haben vermeinte, und überdem wurde er in diesem seinem Irrwahn noch dadurch bestärkt, daß in Italien selbst eine gewisse Klasse von Menschen ihn aufsorderte, sein Unrecht geltend zu

machen. Bu biefer Menschenklaffe gehörten insbesondere bie vorneh: men Geiftlichen, ben Erzbischof Arnulph von Mailand an ber Spite (biefe Berren hatten von bem Italiener Arbuin nichts Besonderes ju erwarten, um fo Größeres bagegen von bem beutschen Konige, bem boben Gonner ber Rirche) und bemgemäß entichlog fich Beinrich II. weil er felbst aus Deutschland unmöglich abkommen konnte, ba er noch nicht einmal allgemein anerkannt mar, am Schluß bes Jahres 1002 ben Bergog Dtto von Rarnthen, einen feiner Betreuften, über bie Alpen ju fenben, um bort bie alte Orbnung ber Dinge wieber herzustellen. Run maren aber bie Buftanbe in Deutschland nicht ber Art, bag Otto über eine große Macht hätte verfügen können, und fo widerfuhr bem beutschen Bergog Die Schmach, bag er von Arduin mit feinen Stalienern wieder über bie Alpenpaffe binübergetrieben wurde. Solches wurmte bem beutschen Könige fehr, aber für ben Augenblid mußte er fich barein schiden. So wie es ihm übrigens im Frühjahr 1004 bie Berhältniffe nur halbwegs erlaubten, jog er schon im April mit einem tuchtigen Beere nach Welfchland und ba nun Arbuin, ohne gegen bie ftarfere Macht eine Schlacht zu magen, in feine Feftungen gurudwich, fo murbe es ihm leicht fast ohne Schwerts streich bis Bavia vorzubringen. Dort fronten ihn am 15. Mai 1004 bie herren Bischöfe jum Könige von Stalien und Beinrich II. hielt es nun für ein Rinderspiel, fich die Raiferfrone in Rom felbst ju bo-Allein siehe ba, schon am Abend seiner Krönung wurde er anberer Meinung. An biefem Abend nemlich erhob fich in Folge eines vom Zaune gebrochenen Streites bie gange italienische Bevölkerung Bavias gegen ihn und feine Deutschen und es kam zu einem nächt= lichen Strafenkampf, ber graufiger nicht hatte fein konnen. Steine und Möbel marf man aus ben Fenftern auf bie Deutschen hinab, und fiebendes Baffer und Del schüttete man über fie aus. Den Ronig felbst belagerte man in feinem Balast und er war genothigt sich burch einen Sprung vom ersten Stodwert herab zu retten, wobei er fich fo verlette, daß er Zeitlebens hinkend blieb. Bulett mußten fich bie Deutschen gar nicht anbers mehr zu helfen, als baß fie bie Stabt an allen Enden in Brand ftedten, und in bem furchtbaren Flammenmeere fanden viele Taufenbe von Menfchen, besonders Beiber, Rinder und

400

Greise ihren Tob. Im Uebrigen blieb nun ber Sieg ben Deutschen und dieselben verfuhren in ihrer Buth mit ber Einwohnerschaft in einer Weise, daß die Feder sich sträubt, es niederzuschreiben. Was war aber die Folge? Etwa daß, daß die Italiener sosort, durch daß Entsehen dieser Nacht zum Tobe geängstigt, zum Kreuze krochen? Mit Nichten, sondern der Zorn über die Frevelthat entslammte ganz Oberitalien zu einer allgemeinen Erhebung und König Heinrich II. einsehend, daß er mit seinem verhältnißmäßig kleinen Heer gegen ein geeinigtes Volk nichts auszurichten vermöge, beeilte sich Hals über Kopf über die Alpen nach Deutschland zurückzukehren.

Das war also ein noch viel schmählicherer Feldzug, als ber vierzehnjährige gegen bie Bolen, und ein ganges Dezennium hindurch bachte ber beutsche Ronia nicht baran, für bie Rieberlage Rache ju nehmen. Er konnte nicht, bes Polenkriegs wegen, und Arbuin herrichte in diefer Zeit in Oberitalien fast ohne Wiberspruch zu erfahren. Gbensowenig galten die Deutschen etwas in Rom, sondern ber Batricius Johann, ein Sohn bes hingerichteten Crescentius, hatte bort alle Gewalt an sich geriffen und die Pabste mußten ihm gehorchen, als mären fie feine Unterthanen. Deffen murbe aber am Ende ber im Sahr 1012 ermählte Babft Benedict VIII., ein Cohn bes Grafen Gregor von Tuscoli ober Tustulum, ber fich im Anfang gegen ben Patricius Johann gang geschmeidig gezeigt hatte, in Berbindung mit ben obitalienischen Bischöfen, welche burch Arbuin in ihrer Gewalt= thätigfeit gehemmt wurden, herzlich mube und es erschien also im Frühjahr 1013 eine Gefandtichaft bei Konig Beinrich II., Diefen auffgrbernd, ben Wirren in Stalien ein Ende ju machen. Dazu mar letterer auch fogleich bereit und auf einem schnellftens zu Frankfurt versammelten Reichstag forberte er bie beutschen Großen auf, ihm ben heerbann ju einem Romerzug ju leiften. Die weltlichen Fürften weigerten fich beffen fast einstimmig, nicht fo aber bie geiftlichen, bas ift bie Aebte, Bifchofe und Erzbischöfe, benen ber Babft am Bergen lag. Gie ftellten also sofort ihre Mannichaften und mit biefem, einem feineswegs fehr beträchtlichen Beere, jog Beinrich II. im Dezember 1013 jum zweiten Dale über bie Alpen. Go gering übrigens diefe Streitfraft mar, fo icheute fich Arduin boch, ihr im

offenen Felbe zu begegnen, und zog fich mit ben Seinen in bie feften Burgen jurud. Ungehindert erreichte alfo Beinrich II. bas taum wieber aufgebaute Pavia, hatte aber weber Luft hier länger zu verweilen, noch auch bie festen Burgen Arbuins zu erobern, sonbern marschirte augenblidlich weiter nach Rom zu, auf welchem Marsch fich thm unterwegs Benedict VIII. anschloß. Dieser nemlich war inzwi-Schen vom Batricier Johann aus ber Siebenbugelftabt vertrieben worben und man erwartete somit einen fräftigen Wiberstand ber Römer. Allein auch fie waren hiezu zu feig und nachdem ber Patricius fich geflüchtet, öffneten fich bie Thore bem herannahenben beutiden Ronige fogufagen von felbft. Draufhin hatte Beinrich II. nichts Giligeres zu thun, als fich mit feiner Gemablin Runigunde, bie ibn begleitete, am 14. Februar 1014 vom Pabft Benedict VIII. bas taiserliche Diabem — bei bieser Geremonie tam es bas erfte Mal vor. bag ber Pabst bem Könige ben fogenannten golbenen Reichsapfel als Sinnbild ber Belttugel, zu beren Oberherrn ber Raifer berufen fei, überreichte — aufs haupt feten ju laffen und fich bann bem Bolle im vollsten Raiserpompe ale oberften Richter ber Welt zu zeigen. Damit glaubte er nun wohl etwas recht Belbenmäßiges geleiftet zu haben; boch wie er fich eben in biefelben Raffertraume einwiegte, welche ichon seinen Borganger Otto III. berauscht hatten, erhoben bie Römer in ber Racht vom 22. Februar einen furchtbaren Aufstand und fast mare es jest wieber getommen, wie vor gehn Jahren in Bavia. Im Uebrigen fiegten bie Deutschen, obwohl erft nach fcweren Berkisten, und die Anstifter bes Aufruhrs, so weit man ihrer habhaft murbe, buften ihre That mit bem Tobe. Go berichten wenigstens die beutschen Chroniften, allein fo gang nachhaltig muß ber Sieg boch nicht gewesen sein, benn Beinrich II. beeilte fich unmittelbar nachher, Rom so wie Stalien selbst zu verlaffen, um fich nath Deutschland in Sicherheit ju bringen.

Auch dieser zweite Feldzug gegen Italien brachte also ben Deutsschen nichts, als eine sehr bebeutende Einbuße an eblem beutschem Blut und wiederum, wie schon so oft früher, war der Beweis gesliesert, daß die Untersochung eines Bolles, welches in Sprache, in Sitte, in Geseh, fast in Allem einen Gegensatz gegen das Deutsche

bildete, nicht blos ein Wahnfinn, fondern fogar ein Berbrechen fei. Allein tam bieg bem beutschen Ronig und Raifer jum Bewuftfein? Leiber nein, wie wir jest gleich sehen werben. Im April 1020 nemlich erwies ber Babft Benedict VIII. dem Raifer bie Ehre eines verfonlichen Besuchs in Bamberg, um die Ginweihung ber bortigen Stephanklirche vorzunehmen, und heinrich II. war barob por Glud faft außer fich. Balb aber zeigte fich, bag ber Babft bie weite Reise nur aus Gigennus vorgenommen habe, benn er verlangte vom Raifer, bag biefer einen britten Bug über bie Alpen thun folle. Diefimal übrigens nicht gegen bie Römer, sondern gegen bie Griechen ober Byzantiner in Unteritalien, welche fich bort mehr und mehr ausbreiteten . und nicht blos die fleinen jum lombardifchen Reich geborenden Bergogthumer Salerno, Capua, Reapel ober wie fie fonft biegen, fondern auch von ben Besitzungen bes römischen Stubles icon mehrere annegirt hatten. heinrich II. erklärte fich hiezu fogleich bereit, ba er natürlich bem beiligen Bater nichts abschlagen fonnte; als lein die weltlichen Fürsten Deutschlands, einsehend, daß für fie und bas Reich aus folden Beerfahrten nur Schaben ermachse, verweiger: ten ihre Beihülfe abermalen, gerabe wie früher, und fo ftand es faft anderthalb Sahre, bis jum Spatherbft 1021 an, bis ber Raifer ein genugenbes heer jufammenbrachte. Aus welchen Mannichaften bestand nun aber bieß? Fast einzig und allein aus benen ber Aebte, Bifcofe und Erzbifcofe, von benen auch mehrere perfonlich - ber Abt Burchard von St. Gallen, ber Bifchof Rubhard von Conftang. ber Erzbischof Biligrim von Göln und ber Batrigrch Boppo pon Mquileja - mitzogen, mahrend bie namhafteren Manner pom meltlichen Stand fammtlich wegblieben. Deffenungeachtet brachte ber Raifer weitaus über 60,000 Mann jufammen, und rudte mit ihnen im Frühight 1022 gegen bie Byjantiner por. Ihm fcblog fich fofort ber Bergog Waimar von Salerno an, ber bei ber Erfturmung feiner Refidens burch normännische Pilgrimme glücklich auf ihr Schiff gerettet worben war (für ihre Tapferleit verlieh ihnen ber Raifer einen Beinen Ruftenftrich Landes zwischen Capua und Reapel und von biefer Zeit her batirt sich bie Riederlassung ber Normannen in Unteritalien, aus welcher fpater fo Gewichtiges hervorgieng); ber

Herzog Bandulph von Capua aber trat zu ben Byzantinern über und ließ sich damit zu einem schweren Treubruch an Raiser und Reich verleiten. Doch welchen Berlauf nahm nun ber Rrieg? Im Anfang einen ziemlich gunftigen, benn nicht blos wurden Neapel, Salerno und Capua (bei welcher Gelegenheit auch ber Herzog Banbulph in bie banbe ber Deutschen fiel, welchen ber Raifer sofort gur Strafe in ewige Gefangenschaft nach Deutschland fanbte) juruderobert, fonbern nach einer langen Belagerung von mehr als brei Monaten mußte fich auch die ftarte Fefte Troja ergeben und es hatte ben Anfcein, als ob es bem Raifer gluden werbe, bis nach Tarent vorzubringen. Allein wie nun die heiße Jahreszeit einbrach, ba entstanben plöglich im beutschen heere arge Seuchen - man hatte bieg por= aussehen können, ba Nordländer bas Sommerklima Sübitaliens unmöglich zu ertragen vermögen — und richteten folch' Berheerungen an, baß heinrich II. fich gezwungen fab, augenblicklich über bie Alpen gurudgutehren. Trotbem murben mehr als vier Runf= theile ber beutschen Mannschaften hinweggerafft (barunter auch ber Abt von St. Gallen und ber Bifchof von Conftang) und mas noch folimmer, bie Ueberlebenden foleppten bie bofe Ceuche in Gubbeutschland ein, fo bag ber Tob auch hier eine reiche Beute hielt. Auf biefe Art gingen im Sommer 1022 alle Bortheile verloren, welche Beinrich II. im Frühling erfämpft hatte, und Unteritalien blieb wieber wie früher in ben Sanben ber Byzantiner. Ja mohl. es blieb Alles, wie vorher; von neuem hatten aber 50,000 Deutsche für ben Raifer-Schwindel ihr Leben laffen muffen.

Das Lette, was Heinrich II. in auswärtiger Beziehung unternahm, war der Bersuch, das burgundische Königreich an Teutschland zu bringen. Jenes Land, welches man auch das Sis- und Trans-juransche (diesseits und jenseits des Jura) und später das Arelatische (vom römischen Arelatum, dem nachherigen Arles, der Hauptstadt des Landes) hieß (es umfaßte die Provence, den südöstlichen Theil von Languedoc die Dauphiné oder des Delphinat — eigentlich die Grafschaft Bienne, das ist Welsch-Wien, Delphinat genannt, weil alle Grafen den Vornamen Delphin führten, — das westliche Savoyen nebst dem Weststrich der Schweiz von Genf dis Basel, die Gebiete

ber Städte Lyon, Bienne, Macon und Chalons, sowie endlich die Franche-Comté, bas ift ber Freigrafichaft Burgund beftehend aus ben jetigen Departements Doubs, Jura und Saone mit ber Sauptftadt Befangon ober Bifang,) hatte fich feit bem Museinanberfallen bes farolingifchen Weltreichs, wie früher unter eigene Könige geftellt und von 993 an herrschte ba Rubolph III., ein finberloser Schwächling, welcher feinen mächtigen Bafallen gegenüber gar feine Geltung Eben aber weil er nichts galt, fuchte er Schut bei Beinrich II. feinem Reffen (Rubolphs III. Stieffcmefter Gifela mar bie Muts ter Beinrichs II. gewesen), und ficherte biesem burch einen anno 1006 ju Strafburg abgeschloffenen Bertrag nicht nur Die Nachfolge in Burgund zu, sondern trat ihm auch, so zu fagen als Unterpfand, sofort die Grengstadt Bafel ab. Dieß gefiel übrigens ben burgundifden Grafen gang und gar nicht und fie bebrängten und peinigten (an ihrer Spipen ftanden ber Graf Wilhelm von Poitiers und ber noch viel mächtigere Beherricher ber Franche-Comte, ber Graf Otto Bilbelm von Befancon) ben schwachen Ronig fo febr, bag er im Rabr 1016 au Gunften Seinrichs II. abbantte. Run tam Letterer mit einer fleinen heeresmacht nach Burgund, bas Erbe in Empfang ju nehmen, allein bie Grafen von Poitiers und Befançon nebst ben meiften andern Großen ftellten fich ihm mit ben Waffen in ber Sand entgegen und so klein auch bas burgunbische Reich mar, fo konnte boch Deutschland unter einem heinrich II. nicht gegen baffelbe auftommen. Ja endlich, im September 1023 fab fich ber beutsche Rais fer genothigt mit ben burgundischen Großen ein Abtommen ju treffen, babin gebend, bag er mahrend ber Lebszeiten Rubolph III. auf bas Regiment im Burgundischen total verzichte und fich nur nach bem Tobe bes Genannten bas Erbrecht jeboch mit Zustimmung ber Großen porbehalte.

Richt lange nach biesem letten Zeugniß seiner Schwäche am 13. Juli 1024 starb Heinrich II. auf seiner Pfalz zu Grona bei Götztingen und ba er keine Kinder besaß, so nahm mit ihm der sächsische Regenten-Stamm sein Ende. Man begrub ihn in Bamberg, seiner Lieblingsschöpfung, und eben da fand später auch seine Gemahlin Runigunde, die, trothem ihr Lebenswandel kein reiner gewesen sein

soll, hundert Jahre darauf, ebenso wie ihr Gemahl, ihrer Freigebigskitt gegen die Kirche wegen heilig gesprochen wurde, ihre letzte Ruchestitte. Sein Alter brachte Heinrich II. nur auf 52 Jahre; aber wie tief wußte er Deutschland in dieser kurzen Zeit herunterzubringen! Doch nuß mem ihn wenigkens einigermaßen damit entschuldigen, daß er sein Lebenlang mit gar vielen Krankheiten zu känspfen hatte, welche seinen Geist und Willen an jedem freien Aufsschwung hinderten. So zum Beispiel mit einem Kolikübel, das er von seinem Vater geerbt haben soll; denn mit den hestigsten Steinsschmerzen, die ihn oft fast zur Verzweislung brachten, und endlich gar mit der Epilepste oder fallenden Sucht, wobei sich sein ganzer Leibaufs schenslichste zu verkrümmen pflegte. Tropbem aber, welchen Gegensatz zwischen ihm und seinem Namensbruder Heinrich I., welchen man den Bogler nannte!

## Fünftes Rapitel.

Bir intneren Buftande Beutschlands unter den fachfischen Raifern.

Ronrad I., heinrich I. und Otto I. hatten, jeber in seiner Art, bie Sinheit Beutschlands zu kräftigen gesucht; unter Otto II., Otto III: und heinrich II. aber zetsplitterten sich bessen Kräfte wieder mehr, benn je. Der Grund bavon lag in der unseligen Kaiseridee, dennt, um über die Alpen ziehen zu können, mußten die deutschen Könige ihren Großen ein Borrecht nach dem andern verleihen, und überdem konnten diese Großen, während die Kaiser oft Juhre lang in Italien verweilten, im Baterlande thun und treiben, was sie wollten. Davon also, daß Deutschland eine starte Monarchie gedildet hätte, war aus Gude des oben geschilderten Beitraums nie und nimmer die Rede, dem es gab nicht einmal eine Hauptsindt, sondern die Könige und Käiser restdirten bald da, bath dort auf einer ihrer Pfalzen und

Aachen galt nur als Krönungsstadt. Ebensowenig trugen die verschiebenen Provinzen Deutschlands etwas zum Staatshaushalte bei oder zahlten sie dem beutschen Könige gar vollends Steuern. Nein das ganze Einkommen dieser Könige bestand in dem Ertrag ihrer Erbgüter, wozu noch die Erträgnisse der Reichsdomänen (Pfalzen) und Reichslehen kamen. Ein Reichsheer aber bestand vollends gar nicht, sowdern es setzte sich aus den Mannschaften zusammen, welche die Großen — weltliche wie geistliche — dem Könige zusührten und wenn ein Großer sein Contingent verweigerte, so konnte er nur schwer zur Leistung des Geerbanns gezwungen werden.

Der herzogthümer gab es jest neun, Franken, Oberlothringen, Rieberlothringen, Schwaben ober Alemannien, Baiern, Rarnthen, Sachfen, Thuringen und Bohmen, und jeber biefer neun Bergoge ftrebte so viel wie möglich nach Unabhängigkeit. Ja er ftrebte nicht blos barnach, sondern er besaß fie auch thatsächlich, da ihm die Bererbung an feine Sohne rechtlich jugefichert worben mar. Bang baffelbe Recht, das Recht ber Bererbung nemlich, hatten auch bie übrigen Großen, ich meine die Mart- und Pfalgrafen, burchgefest und beren Bast wuchs feit Otto I. mit jedem Jahr mehr an. Die Raiser vermeinten burch fie eine Schutwehr gegen bie Uebermacht ber Bergoge ju betommen und bachten nicht baran, daß biefe Grafen, vom Familienund Stanbesintereffe getrieben, ber Ratur ber Sache nach feinen anbern Zwed verfolgen konnten, als fich ebenfalls in kleine mabhangis ge Batentaten zu verwandeln. Ja jeder Hochadelige überhaupt ftrebe te nach folder Unabhängigkeit und wenn Giner große Gutercomplexe - feien es nun Leben: ober Brivat: (Allobial:) Guter gemefen befaß, so konnte er biefe Unabhängigkeit sowohl gegen ben Ros nig, als gegen ben Bergog, in beffen Stammland biefe Guter lagen, burchfeten. Wer wollte ihn benn zwingen, wenn ein ganges Beer von Bafallen zu feiner Berfügung frond? Roch folimmer gestaltete bas Berhaltniß ber geiftlichen Großen gum Konige. Otto I. und alle feine Rachfolger, befonders Beinrich II., begten ben Bahn, fic in ben Aebten, ben Bifcofen und ben Erabifchofen eine farte Stute aeaen bie weltliche Ariftofratie ichaffen ju tonnen, und begabten baber biese Rirchenfürsten in einer Weise, wie fie bisber nirgends in

ber Belt erhört worden mar. Richt blos einzelne Guter und Gin= tommenstheile ichentten fie ihnen, nein gange Grafichaften mit allen graflicen Rechten, fo bag biefe geiftlichen herren nunmehr fo mach= tig, wenn nicht noch machtiger wurden, als bie weltlichen Grafen, Fürften und Berzoge. Nicht minder verlieben fie ihnen eine gange Reihe von Immunitaten und Befugniffen, wie jum Beifpiel bas Mungrecht, die Marktgefälle, die Bollergebniffe, die Criminalgerichts: barteit und fo noch verschiedene andere Regalien, bas heißt Rechte. welche fonft nur ben Königen zustanden. Allein wurden nun wirklich bie in folder Beife zu boben Berren emporgewachfenen Bralaten bie Stupen ber Krone und bes Königthums? Die und nimmer, sonbern biefelben bachten an nichts als an ihr eigenes Interesse, also an bas Bachfen ber firchlichen und pabstlichen Macht und wenn es zu Emporungen fam, fo ftanden fie nur ju oft (ich erinnere g. B. an ben Erzbischof Friedrich von Maing) auf Seiten ber Empörer. gu ben Bugen nach Stalien maren fie immer bereit, gang im Gegenfat gegen bie weltlichen Großen, aber thaten fie dieß etwa ben beutschen Königen zu lieb? Rein, sonbern weil bas Interesse bes Babftes babei im Spiele mar. Ueberbem welche Barthei ergriffen fie bann, als nur turge Beit später jener welthiftorische Rampf um bie Dberherrschaft ber Welt zwischen Raiserthum und Babstthum ent= brannte? Nun fie stellten fich naturlich auf Seiten bes Pabstthums und es ift constatirt, daß bieses jenen Rampf gar nicht hatte aufneh= men können, wenn nicht bie beutschen Rirchenfürsten unter ben fach= fischen Kaisern eine fo große Gewalt erlangt gehabt hätten. Doch= ten bieg boch die Raiser und Ronige ber Gegenwart beherzigen, von benen immer noch Manche nicht flar barüber ju fein scheinen, baß fie fich felbst eine Grube graben, wenn fie bie Briefterschaft begun= ftigen.

Wir haben im Borigen gesehen, welch' goldene Zeiten der hohe Abel unter den Kaisern des sächsischen Stammes hatte; wie ergieng es aber dem niedereren? Gi natürlich, er mußte sich dazu bequemen, sich einem Höheren unterzuordnen und am liebsten trat er natürlich in den Basallendienst der Könige und Kaiser, denn bei ihnen hatte er die meiste Aussicht für seine Dienste belohnt zu werden. Biele

folde fleine Berren aber, fogar fehr viele, faben fich burch bie Lage ihrer Guter und Burgen genothigt, biefen ober jenen Bifchof, beren Bebiete fich immer weiter ausbehnten, biefen ober jenen Grafen, ober endlich und hauptfächlich biefen ober jenen Bergog als Dberlebensherrn anzuerkennen, um nicht von ben unruhigen Beiten verfolungen zu werben, und fo verschwanden die volltommen unabhangigen Ebelinge von geringerem Bermögen und Bertommen nothwendigerweise immer mehr. In noch weit höherem Maage traf biefes Loos die nichtadeligen aber freien fleinen Grundbefiger, alfo die Bauern, um mich eines fraftigeren Ausbruckes ju bedienen, welche in Altgermanien die erfte Rolle gespielt hatten. Schon die Magyarennoth hatte ihnen jum großen Theil feine andere Bahl gelaffen, als fich in ben Schutz irgend eines Burgherrn, irgend eines ummauerten Rlofters ober Bifchofssites zu begeben, und wer einmal fo weit war, ber murbe als ein Unfreier ober Boriger (er "gehorte" einem Undern an) angesehen, bieweil er ihm gegen ben gemahrten Schut Dienfte leiften mußte. Beil nun aber ein großer Theil ber freien Bauern fich, durch die Berhältniffe gezwungen, ju einem folden Unterthanen= verhaltniß bequemte, fo befamen biejenigen, welche ihre alte Freiheit bewahrten, einen fcmeren Stand, benn bie abeligen Berren ringsum bedrudten fie jest auf alle Beije, um fie ju nothigen, bas von fo vielen Andern gegebene Beispiel nachzuahmen. Insbesondere mar bieg ber Fall, wenn irgend eint Rrieg, feis nun einer gegen einen auswärtigen Seind, feis ein innerer, alfo ein Burgerfrieg, gemefen, wuthete, und bag es an folden Rriegen nicht fehlte, bas ift uns mahrhaftig jur Genüge befannt. Was blieb bann ben Bauern, wenn fie nicht mit ihrer fleinen Sabe, besonders auch mit ihrem Bieh und ihren Erndteerzeugniffen gang ichuplos bem Feinde preisgegeben fein wollten, anbers übrig, als einen Berrn, ber über eine fefte Stätte ju verfügen hatte, über fich anzuerfennen? Rein Bunber alfo, wenn es am Schluffe ber fo eben von uns geschilberten Beriobe fast nirgends in Deutschland mehr einen freien Bauernftand gab, Friesland und bie Schweig allein ausgenommen! Friesland befrwegen, weil es bort ben niebereren Abeligen in Berbindung mit ben freien Rleinbesitern gludte, ben Freiftaat ber fieben Seelande (von bem ich bereits gusprochen) ins Leben zu rufen, und bie Schweiz beswegen, weil bie Berge eine natürliche Schutzmauer gegen alle auswärtigen Reinde bilbeten.

Run aber, wenn schon bie niebereren Abeligen und noch mehr bie freien Bauern in fold' herber Beife um ihr Dafein ju tampfen batten, welches loos wird erft bie Unfreien ober Stlaven getroffen haben? Wir wiffen aus bem früher Ergählten, bag in Altgermanien vielleicht brei Biertheile ber Einwohner bem Stande ber Unfreien angehörte, und wir erinnern uns auch, wie biefe Unfreien bebanbelt wurben. Richt minder ift uns befannt, bag icon unter ben Aarolingern bas Chriftenthum überall in Deutschland festen Boden gewann, und unter ben fächfischen Raifern gab es vollende feine Broving, ja felbft feinen Diftrict unferen Baterlanbes mehr, ber nicht - bie Ofte und Rorbmarten gegen bie Slaven und Danen allein ausgenommen - bem Chriftenthum gewonnen gewesen ware. alfo, wie warb's jest in bem driftianifirten Deutschland? Die fcmahliche Sitte ber Sklaverei hieng aufs engfte mit bem Beibenthum gufammen, bas Chriftenthum aber ftellte alle Menfchen einander gleich und bulbete feine Sklavenketten mehr. Ja mohl dahin gieng bie Lehre Chrifti, bes Stifters unferer Religion, nicht jeboch bie Lehre joner Priefter, welche in späteren Jahrhunderten bas Chriftenthum verfündeten. Sie affomobirten fich vielmehr ben Ansichten ber Bolterschaften, unter welchen fie als Miffionare wirtten, und insbefonbere hüteten fie fich bavor, unter ben Germanen irgendmie foroff aufzutreten. Natürlich, benn wenn fie Sitten und Gebrauche, Die einmal mit bem Germanenthum vermachfen waren, plotlich auszutil. gen verfucht hatten, fo murben fie feinerlei Befehrungerefultate eszielt haben, sondern unfere Borväter waren eben - trot bes Schwertes Raris bes Großen — einfach heiben geblieben. Go wurde benn auch an bem altgermanischen Inftitut ber Stlaverei im Anfang gar nicht gerüttelt und selbst in berjenigen Periobe, welche wir fo eben geschilbert haben, bestand en gesetlich fort. In ber Brazis jedoch, bas beift in ber Art und Weife, wie bie Staven nunmehr bebanbelt wurden, fo wie überhaupt in ber Stellung, Die fie einnahmen. war erwiesenermaßen bereits eine giemliche Menberung eingetreten.

Früher nemlich; fo lange noch bie freien Bauern ben meiften Grundbefit inme hatten, mußten bie Stlaven als leibeigene Rnechte arbeis ton, und ber Bauer verwandte fie entweder als Bibbiener, ober auch als Schmiebe, Bagner, Wober u. f. m., ober endlich ju Bebanung feiner Metter. All' biefe Dienfte mußten fie unter feiner perfonlis den Aufficht verrichten und eine berartige Aufsicht wurde ihm leicht, weil er nur filmf, seche ober acht Leibeigene besaß. Jest aber in ber Beriobe ber fachfichen Raifer, wo ber fleine Grundbefit faft gamlich aufgehört hatte, um größeren, jum Theil foger fehr großen Gatercomplexen Plat w machen, anderte fich factifc bas Berhaltnif ber Beibeigenen, und zwar in breierlei Beise. Diejenigen nemlich, welche mim perfonlichen Dienft (als Leibbiener) kommanbirt wurden, waren nicht mehr bie Diener geringer ungebilbeter Bauern, fonbern nute ober minber vornehmer Herren und gewannen als folche Ginfing. Auch wurden fie jum nicht geringen Theil als Waffeninechte verwerchet und nuften mit ihren herren als Reifige in ben Krieg Wenn fie fich nur aber als folde auszeichneten, tonnte man fie bann moch als Sclaven behandeln? Rein ficherlich nicht, sondern ibe Berr schenfte ihnen entweber bie Freiheit ober ftellte fie boch wenigstons fo, wie wenn fie Freie gewefen maren. Beiter Diejenis gen, welche Sandwerkerdienfte zu verrichten hatten — arbeiteten fie jest noch im Goloffe felbft unter ber perfonlichen Aufficht bes herrn Grafen ober wie ihr vornehmer Gigenthitmer fonft bieß? Gelbftverfifinblich nein, sondern ber Berr Graf ließ ihnen eigene Wohnungen und Beriftatten erbauen, in welchen fie wie in ihrem Gigenthum fchatteten und walteten. Endlich erhielten Diejenigen, welche bie landwirthichaftlichen Arbeiten ju vollziehen hatten, gewiffe Streden von Sanb jum Bebauen, naturlich aber wicht für Richts und wieber Richts, fonbern fie mußten vom Ertrag eine bestimmte Bortion abliefern und auch fonft Frogedienfte verrichten. And ihnen baute man außerhalb bes Schloffes Wohnungen ober Hütten und fie burften überbieß beirathen. Roch mehr, man begunftigte ihr Beirathen, weil ja vie von ihnen erzengten und geborenen Kinder ebenfalls wieber Leibrigene wurden und fich fo bas Eigenthum bes herrn - feine Arbeitsetrafte - mehrte. Go entftanben nach und nach um jebe Burg herum kleine Dörfer, bewohnt von leibeigenen handwerkern und Bauern, und diese Domicile vererbten fich auf die Kinder und Kinbestinder ber Eltern, benen man nur bie Bflicht auferlegte, diefelben Dienste ju verrichten, welche auch ihre Erzeuger verrichtet hatten. Damit aber verwandelten fich bie Leibeigenen gang unversebens und gleichsam von felbst in eine Art von Bachtern, und wenn biese Bach= ter bem nachkamen, was ihnen oblag, so war ihr Loos ein wenigftens halbmenfcliches. Freilich befaßen ihre Grundherren noch immer biefelben Rechte über fie, wie fruber, bas beißt, ben Grundherren ftand es zu, ihre Leibeigenen zu zuchtigen nach Belieben und fie fogar an Leib und Leben ju ftrafen; aber wurden biefe Rechte noch in berfelben rudfichtslofen Barte ausgeubt, wie ehebem? Run, bie fleis neren Grundherren, Die Berren Abeligen, welche nur ein einziges But und Schlog befagen, mogen noch immer tyrannisch genug verfahren sein, weil sie ihre Leibeigenen unmittelbar beauffichtigten, und bas Loos folder Armen hatte sich daber noch nicht viel gebeffert; allein bie Besitzer von gangen Grafschaften, überhaupt von größeren Gütercomplegen mit gehn, zwanzig und noch mehr Burgen fonnten ihre vielen Leibeigenen nicht felbst übersehen, fondern hatten auf jeber Burg ihre Bermalter und Sausbeamten (Minifterialen, wie man fie nannte), welche fie bem nieberen Abel und ben früheren freien Grundbefigern, die fich in ihre Dienfte begeben hatten, entnahmen, und biefe Bermalter burften feines .. egs nach eigenem Ermeffen han= beln, weil fie felbst Untergebene maren. Im Gegentheil mußten fie nach bestimmten Regeln, bie ihnen ber Graf ober hochabelige Grund= herr (er wollte nicht, daß seine Leibeigenen willfürlich gezüchtigt und an Leib und Leben geschäbigt murben, weil fie für ihn einen großen vecuniaren Werth hatten und weil er überbem befürchten mußte, baß fie ihm fonft entliefen) gab, verfahren, und biefe Regeln nannte man bas hofrecht, woraus bann fpater bie fogenannte Batrimonialgerichts= barkeit (auch Erbgerichtsbarkeit genannt von Patrimonium, Erbgut) entstand. Man fieht also, es gab in ber Periode, von ber wir fprechen, nur herren und Rnechte, und die herren lebten von nichts, als von ben Abgaben und Frohndienften ihrer Borigen und Leib= eigenen, weil fie es für eine Schande hielten, fich mit etwas Anberem

als mit Baffenübungen, ober auch mit Jagen, Reiten und Tangen, fowie mit Trintgelagen und Schmäußen ju beschäftigen; allein bie Lage ber Rnechte hatte fich wenigstens auf ben Gutern bes höheren Abels um ein Ziemliches gebeffert und, mas ich bis jest noch nicht berührt habe, am vorzüglichsten maren biefe Unfreien auf ben Gutern ber hohen Geiftlichen baran. Es verftand fich ja von felbit, bag bie Berren Mebte, Bifchofe und Erzbifchofe gebilbeter fein mußten, als bie weltlichen Großen, und ichon biefe ihre Bilbung machte fie ju humaneren Gebietern, als bie Barone, Grafen und Fürften maren. lleberbem nöthigte fie nicht ihr geiftlicher Stand oft und viel von ber Gunbe ju fprechen, bie Jeber begebe, ber bas Cbenbilb Gottes qu einem leibeigenen Knecht herabwürdige? Rurg alfo, wenn auch bas Chriftenthum in ihnen nicht in ber Weife gum Durchbruch fam, daß fie bie Sclaverei in ihren Sprengeln gerabezu aufhoben - bieß that fein Einziger, weil er fonft an feinem Gigenthum verloren hatte -, fo faben fie fich boch veranlagt, bas Schidfal ihrer Leibeigenen wenigstens vielfach ju beffern, und baber fam bann auch bas Spruch: wort: "Unter bem Krummftab ift gut wohnen." Ja ichon ihr eige= ner Bortheil trieb fie hiezu an, benn je menschlicher fie verführen und je allgemeiner fie die Bachtwirthschaft einführten, um fo größer wurden die Erträgniffe ihrer Buter und um fo leichter fanden fie es, ihre Leibeigenen gur Ausrobung ber Balber, gur Trodenlegung ber Sumpfe und zur Anbauung mufter Wildniffe anzuhalten.

Der Leser kennt nun das Loos der Herren und Anechte in der Beriode der sächsischen Raiser, allein eben jett bereitete sich für die Letteren sowohl als auch für den niedereren Abel und die noch übzigen Freien — die kleineren Grundbesitzer — ein Umschwung der Dinge vor, der bald für Deutschland vom gewichtigken Einfluß werzden sollte, und dieser Umschwung lag in der Gründung der seistate, welche, wie wir wissen, von Heinrich dem Logler ausgieng. Wer nemlich bevölkerte jene Städte? Run in erster Linie die geringeren Abeligen nebst den noch übrigen kleinen freien Grundbesistern, denn sie alle waren, wie längst gezeigt, auf dem freien Lande saft existenzunsähig geworden und zogen also mit größter Lust in die Ringmauern ein. Doch kamen sie allein, ohne Begleitung? Mit

Richten, sondern fie brachten regelmäßig die wenigen Leibeigenen mit, welche fie noch befagen, und verwandten biefelben bagu, ben Grund und Boben um bie Stadt herum, welcher ihnen, ben Freien und Abeligen, verliehen worden war, zu bebauen. So war's im allerersten Anfang; allein wie lange blieb es fo? Babuhaftig nur wenige Jahr= gehnte lang. Beil nemlich die Stäbte fo große Sicherheit beten, gogen fich immer mehr Aleinabelige und Freie in ihre Ringmauern, and weil in Folge beffen bie Bevöllerung schnell ftieg, tounten bie Einwohner nicht mehr von bem leben, mas ber Grund und Boben ringsherum ertrug, fondern man mußte auf andere Erwerbemittel benten. Worin aber bestauben biefe? Run selbstverständlich im haus bel, der ja schon dadurch nothwendig wurde, weil gesehlich — ich verweise auf bas früher Gesagte - alle Gerichtstage, alle Festlich= leiten, alle Bersammlungen und was bergleichen mehr ift, in ben Städten abgehalten werben mußten. Gut alfo, ber Sambel ber Städte, son benen ber Abel auf bem Lanbe alle feine Beburfniffe bezog, fieng balb an zu floriren und biesen Handel betrieben die Freien und Abeligen ober bie "Burgenses" wie fie fich nannten. Aber giebts einen Handel ohne Gewerbe? Lächerlich, so etwas ist nicht möglich, wie überhaupt eine große Anzahl von Menschen ohne Gewerbe bas ift ohne Maurer, Bimmerleute, Schreiner, Glafer, Bader, Detsger, Wirthe u. f. w. u. f. w. — auf einem und bemfelben Fleck Erbe nicht zusammenteben fann. Ber follte aber biefe Gewerbe treiben? Selbstverständlich bie Unfreien, weil bie Freien und Abeligen fich an bergleichen Geschäften schämten. Go tam es benn, bag wohl gehn- wenn nicht zwanzigmal so viele Unfreie in ben Stäbten nothwendig murben, als Freie und Abelige da waren (man bebenke boch, die Unfreien mußten, wie oben schon gefagt, auch ben Grund und Boben rings um die Stadt bebauen und aus ihnen nahm man die Bebienten, die Anechte und Mägbe, die Taglohner, die Lafträger, die Fuhrleute und was bergleichen mehr ift) und biefem Beburfnig mußte abgebolfen werben. Doch wie? Ei fehr einfach baburch, bag man bie Leibeigenen ber benachbarten Grafen ober sonstigen Hochabeligen wiffen ließ, fie fanben Schut innerhalb ber Ringmauern ber Stäbte, benn so wie biefe hierauf vechnen burften, liefen fie ihren abeligen Berren,

besonders ben mehr tyrannischen, als gerechten, schaarenweise bavon. Freilich liegen fcon die Raifer Otto I. und Otto II. ftrenge Gebote ergeben, daß berlei Flüchtlinge bei fcwerer Bon mieber ihren hers em gurudgegeben merben mußten und einzelne Grafen überzogen fogar wegen folder bavongelaufenen Beibeigenen biefe ober jene Stabt mit Fehbe; allein beswegen hörte bas schaarenweise Davonlaufen ber Leibeigenen boch nicht auf und zwar einfach besmegen, weil biefelben in ben Stähten fofort ber Stlaventetten los wurden. Moblarmerft übrinens, die nemlichen Rechte, wie die Freien, erlamten fie damit nicht, fonbern ben Letteren gehörte allein ber Befit, und ebenso führten auch nur fie, in Berbindung mit bem vom König ernannten Reichs ober Burgvogt (auch Gewaltbote genannt, auf lateinisch Potestas, baber italienifc Podesta, ober auch Genbgraf, auf fransofifd Senechal), welcher bie oberfte militarische und richterliche Aunttion angleich betleibete, in ben Stabten bas Regiment, inbem fie wölf Schöffen ernannten, die mit ihrem Borfipenden, dem Schultbeiß, alle Berwaltungs-Angelegenheiten ber Stadt ordneten; allein balb gogerte man nicht, wenn eine Stadt fich gegen einen Feind ju vertheidigen hatte, auch die Fäuste ber Unfreien in Anspruch ju nebmen, und war dieß einmal geschehen, so burfte man ihnen nicht mehr als Solden begegnen, bie feine Menschenrechte hatten. Rurg, man mertte in ben Städten ichon por bem Enbe ber fachfischen Raifer. bag man fich gegenfeitig nothig habe, und wenn nun auch bie Freien and Abeligen - die "Geschlechter", b. i. die von vornehmem Geichlecte, und die Batrizier (vom altrömischen Patricii) - boch berablaben auf die nur halb freien Plebejer, so thaten biese sich in Runfte aufammen, beren felbstgemählte Bunftmeister nicht felten sich erlaubten, ein gewichtig Wort mitzusprechen. Rurg, burch bie Stabte beweitste fich ein großer Umschwung ber Dinge in Deutschland vor and wer es verftand, in die Ferne ju sehen, der tonnte schon bamals ahnen, bag biefe Stabte balb in Beziehung auf bie Dachtftellung mit ben Grafen, Fürsten und Bischöfen rivalifiren murben. wegen beeilten fich auch verschiedene Herzoge und noch mehr Bischöfe, ihre Refibengen ebenfalls in Stähte umguwanbeln und fie nicht nur mit festen Mauern zu umgeben, sondern auch dieselben Rechte — wie jum Beispiel bas Martt: und Müngrecht — für fie ju gewinnen, welche bie Könige und Raiser ihren eigenen Schöpfungen verlieben.

Durch bie Stäbte also bob fich, wie icon gesagt, ber Sanbel, und mit bem handel auch bas Gewerbewefen. Bon Industrie bagegen läßt fich nicht viel berichten, ben Beginn bes Bergbaus allein ausgenommen. Es begab fich nemlich anno 968 ober 972, bag ein im taiferlichen Jagbbienft ftebenber frantifcher Gbler, Ramens Ramm, fein Rof an einen Baum auf einem Berge bei Goslar anband, um ein Wilb zu beschleichen, und bag biefes Rog, ungebulbig werbenb, mit seinen Sufen eine blanke Silberftufe berausscharrte. Draufbin ließ Kaiser Otto I. tunbige Bergleute nach Goslar überfiebeln, unb biefe legten nun auf bem Ramm = ober Rammelsberge (ber Berg erhielt von bem Entbeder bes Silbers feinen Namen) Silberfcmelghütten an, welche einen guten Ertrag lieferten. Das war also boch wenigstens ein Anfang von Industrie, allein bei biesem Anfang blieb es in ber Beriobe ber fachfischen Raifer. Wenn nun aber auch ber Sanbel aus bem angeführten Grunde fich faft einzig und allein auf bie Einführung fertiger Waaren vom Ausland, sowie auf bie Ausführung von Rohprodutten aus Deutschland beschränken mußte, fo zog er boch viele frembe Sändler ins Land, und nicht minder giengen viele Einheimische in die Fremde, burch welchen Bechselverkehr gar viele Kenntnisse erworben wurden. Ueberbem tamen an Markttagen theils in ben Stäbten, theils um bie Ballfahrtsfirchen (bie Raufleute legten bort ihre Waaren gleich nach celebrirter Meffe aus und bie Märtte felbft erhielten beghalb ben Ramen "Meffen") herum, welche von ben beutschen Königen Marktgerechtigkeit erhalten hatten, immer Taufenbe von Menschen zusammen und biefe Taufenbe taufch= ten bann ihre Anfichten aus, mas wieberum feine guten Folgen hatte. Es lag also in ber Ratur ber Sache, bag in ben Stäbten fich fcon febr balb eine gewiffe Bilbung geltend machte, welche auf bem Lanbe fehlte, und mit biefen Bilbungsanfängen fam auch bie Luft, noch mehr zu lernen. Im Uebrigen ftand es boch um die Kenntniffe, ich meine um bas Biffen ber Deutschen in jener Zeit noch fehr schlecht, und wir erfahren jum Beispiel, bag ber Raifer Otto I. erft in feinem funfundbreißigsten Jahre anfieng, Lefen zu lernen. Wenn nun aber er,

ber boch gewiß beffer erzogen murbe, als bie meiften andern Sohne ber Sochabeligen, in ben Renntniffen fo fehr gurudftand, wie wirb es bei den andern fogenannten beffern Familien (benn die Riedrigergeborenen lebten natürlich in ber tiefften Racht bes Beiftes) ausge= sehen haben? 3ch brauche dies wohl nicht weiter auseinanderzu= jegen; boch aber muß ich noch anführen, daß bie von Karl bem Großen ins Leben gerufene Sof-Sochschule langft nicht mehr eriftirte und es ben Bruber bes Raifers Otto I., ben Erzbischof Bruno, von bem ich weiter oben fo viel ergablt habe, die größte Dube toftete, fie wieder ins Leben ju rufen. Ja felbst die fruher so berühmten Rlofterschulen Reichenau, St. Gallen, Fulba, Corven, Berefelb und andere waren vollständig in Berfall gerathen, und genannter Erzbifchof Bruno mußte miffenschaftliche Krafte aus Italien verschreiben, um fie wieder einigermaßen in Flor ju bringen. Er mar aber un= ermudlich hierin, wofür die von ihm errichteten neuen Schulen in Magbeburg, Silbesheim, Salberftabt und Paderborn bas befte Beugniß ablegen. Go erlangten von ben Beiten Otto's I. an nun boch wenigstens die Beiftlichen Belegenheit sich auszubilden, oder beffer gefagt, fich aus bem Rohesten herauszuarbeiten, und wenn fie erft fo weit waren, fo giengen fie, wenn fie Wiffensburft fühlten, nach bem jest mit Deutschland verbundenen Oberitalien, wo immer noch gute Schulen eriftirten. Wir treffen baber am Schluß ber Beriobe ber fachfischen Raifer verschiedene höhere Beiftliche, welche aus ber Finfternik ringgum wie Sterne emporleuchteten, und als folche bezeichne ich befonders folgende Kunfe. Erftens ben Bifchof Liutprandt von Cremona, welcher bie Schicffale jener Gefandtichaft, bie Otto I. nach Conftantinopel fandte, beschrieb; zweitens ben Abt Wittefind von Corven, von bem wir eine treffliche Geschichte ber Sachsen befigen; brittens ben Bifchof Ditmar von Merfeburg, ben Berfaffer einer Siftorie ber fächfischen Raifer; viertens ben berühmten Monch Effebarb von St. Gallen, ben Freund ber iconen Bergogin Bedwig von Schwaben, die ihre langen Bittmenjahre auf bem Sohentwiel ben Rufen widmete, und fünftens ben Bifchof Rather von Berong, einen gebornen Niederlander, welcher gegen die Robbeit, Lafterhaftigfeit und Unwiffenheit ber Monde und niebereren Beiftlichkeit bamaliger Beit fdrieb.

So unendlich großer Schaben alfo auch aus ben Bugen über die Alpen für die Deutschen herauswuchs, so brachten dieselben boch wenigstens ben Bortheil, daß einzelne Benige burch fie eine gewisse wiffenschaftliche Bilbung gewannen. Nicht minder gewann auch bie Runft burch bie Berbindung mit Italien und Byzang, benn es murben jest eine Menge von Rirchen im fogenannten byzantinischen Styl erbaut, und felbft bie Dufit fieng man an, ein wenig ju cultiviren. Um fo verberblicher bagegen erwies fich ber Ginflug ber Beerzüge über bie Alpen auf die beutschen Sitten, und mit Recht wird herporgehoben, daß nunmehr welscher Luxus und welsche Bracht zugleich mit welfchen Genuffen und Laftern fich in Deutschland einburgerten. Sa ber Bifchof Ditmar von Merfeburg bezeugt ausbrudlich, bag bie einft megen ihrer Tugenbhaftigfeit fo boch berühmten beutschen Gbelfrauen jest nicht blos in eine unerhörte Brunt = und Genugsucht, fonbern auch in die Rieberträchtigkeit bes Chebruche und ber Ungucht verfallen feien und felbst vor bem Mord bes Chegatten burch bie Sand bes Buhlen nicht jurudichredten. Das maren bofe italienifche Errungenschaften und wer fich naber barüber unterrichten will, ber barf nur bie Geschichte ber Grafin Abela von Samaland nachlefen, welche in ben Jahren 980 bis 1020 in Deutschland burch ihre Bugellofigteit somohl ale burch ihre Mordluft fo furchtbares Mergernif . perbreitete.

Schließlich muß ich nun boch auch noch auf die religiösen Anschauungen zu sprechen kommen, die man in damaliger Zeit in Deutschland hatte, denn das Christenthum in der genannten Periode war ein ganz anderes, als dasjenige, welches man früher lehrte. Ja wohl ein ganz anderes war es, denn es bestand rein blos aus Aeußerlichkeiten, mit denen die Meisten unserer Borväter gar keinen Sinn verdanden. Da gab's vor Allem eine strenge Sonntagsszier und eine noch strengere der sogenannten Festtage, oder besser gesagt der Festzeiten, deren man drei größere zählte. Die erstere war die der Weihnachten, beginnend mit dem 25. December, als dem Geburtstag des Heilands, und endigend mit dem 6. Januar, als dem Erscheinungstag der Magier. Zur Bordereitung zu dieser Festzeit bestimmte man die sogenannte Adventszeit (Ankunstszeit Christi) mit

vier Wochen, und mahrend biefer achtundzwanzig Tage mußte man unendlich viel beten und faften. In ber heiligen Racht aber (b. i. in ber Racht, wo Chriftus geboren wurde) spielten Weihrauch und Marrhen eine Sauptrolle und von beren Duft betäubt fant alles Bolt andachtig in die Kniee. Bom Erscheinungsfeste an burfte man periciedene Bochen lang tangen und jubiliren und fich ben Tollheis ten bes Mummenschanges ergeben, bis plöglich ber Afchermittwoch ericien und man vom Tangboben in die Rirche eilte, um fich vom Briefter ein Kreug mit Afche auf die Stirne geichnen gu laffen. Die weite Feftzeit war die von Oftern mit bem haupttag, welcher ber Auferstehung Chrifti gewidmet wurde, und auch diefer Feftzeit gieng eine Borbereitungsperiode voran, bie Beriode ber Leidensfaften nemlich, bie 40 Tage in Unspruch nahm. Auf bie Leibensfaften folgte bann die Charmoche, auch Marterwoche genannt, und in diefer mußte nd Alles in Trauer hullen. Ja fein Altar war verziert und feine Blode murbe geläutet, benn am Charfreitag erfolgte ja bie Grablegung Christi, welche man natürlich so figurlich als möglich bar-Mit dem Glodenschlag Zwölf aber in ber Nacht vom Samftag auf ben Sonntag, als bem Auferstehungstag, erschallte in allen Rirchen frohliche Dufif und Die Gloden läuteten gusammen und alle Welt rief fich freudig ju: "Allelujah, Chrift ift erstanden." Jest durfte man wieder hereinbringen, mas man in ber Charwoche und den vorangehenden Faften verabfaumt hatte, und man that es redlich, jugleich wo möglich in neuen Kleibern prangend. Die britte Feftzeit endlich mar die von Pfingften, bedeutend ben Sieg bes Weltbeilands über ben Satan, und biefe Beit begann mit bem Feft ber Dimmelfahrt Chrifti, um acht Tage nach bem Pfingitsonntag mit bem Dreieinigkeitsfeste zu endigen. Dit biefen brei größeren Geftzeiten aber waren die firchlichen Festtage noch lange nicht erledigt, sondern es famen noch bingu bie Marientage (Reinigung und Berkundigung, 2. Februar und 25. März), sowie bas Jest Johannes bes Täufers jur Zeit ber Sonnenwende (24. Juni) und bas Fest aller Beiligen (1. November). Beiter hielt man in ben erften Tagen bes Mai große Bittgänge auf den Feldern (die Ambarvalia der alten Romer) und nach ber Ernbte folgte bie Zeit ber Ballfahrten und Rirch=

weißen. Am Egibiustage aber begannen die großen Jagben, mit benen man stets ftarte Trinkgelage ju verbinden pflegte. Endlich hatte noch jeber Tag im Ralenber seinen eigenen Beiligen und jebe Rirche ihren besonderen Patron; auf allen Kreuzwegen aber wurden Rapellen errichtet und eben so auf jeder Bergesspitze, die den alten Deutschen beilig gewesen mar. Rurg, bas Christenthum jener Zeit bestand in einem rein äußerlichen Cultus, jufammengefest aus Jubifchem, Romifchem und Beibnifchem, und über biefen Cultus gieng Niemand hinaus. NochImehr, ju ben lieben Beiligen tamen feit ben Romeraugen auch die Reliquien, benn fein beutscher Ronig versaumte es, wenn er mit ber Raiferkrone auf bem haupt wieber über bie Alpen beimtehrte, eine große Maffe von Beiligenüberreften (Knochen, Kleiber u. f. w.) mitzubringen, womit man bann die Kirchen unter großem Aufwand (bie bewußten Ueberrefte wurden in Gold und Ebelfteine gefaßt) ausschmudte. Gin foldes Chriftenthum mar bas beutiche Chriftenthum gur Beit ber fachfischen Raifer und gur geiftigen Emporhebung bes Bolles tonnte es also nichts beitragen.

atte and design and de

## Bweites Buch.

## Die frankisch-salischen gaifer und Zothar III.. der Sachse.

(1024 - 1137)

Erftes Rapitel.

Conrad II.

(1024-1039).

hne Erben war Heinrich II. gestorben — benn sein einziger Bruder Bruno, ber das Bisthum Augsburg inne hatte, konnte als Geistlicher natürlich nicht in Betracht kommen — und der deutsche Königsthron mußte also durch Wahl neu besetzt werden. Nun liegt auf der Hand, daß sehr Biele der deutschen Großen, die bereits eine

erbliche fürstliche Macht erlangt hatten, am liebsten ganz unabhängig geblieben wären und also von der Wahl eines künftigen Königs nichts wissen wollten; allein gesetzt, sie unterließen die Königswahl ober machten dieselbe durch Ernennung eines Schwächlings illusorisch, was dann? Dann mußten sie unwillfürlich an die frühere Magya-

rennoth benten und fich fagen, daß bie Gefahr, von ben auswärtigen Mächten ringeum verschlungen ju werben, eben jett, für ben Fall ber Berfplitterung Deutschlands, nicht viel geringer fei, als bamals. Auf Frankreichs Thron faß König Robert und mit Lufternheit blidte fein Auge auf Lothringen, um fein Reich bamit abzurunben. Bolen aber herrichte Boleslaw Chobri, auch Boleslaw ber Große genannt, welcher nur auf eine gunftige Belegenheit martete, um bie Lander amifchen Ober und Elbe in Befit ju nehmen. Weiter lauerte im Norben ein ftarter Feind, ber tapfere Ranut ober Rnub, ber Sohn Suens, König von Danemart, ber foeben England erobert hatte und nun im Begriff ftand, außer Norwegen und Schweben auch noch bie Benbenländer an ber Oftfee feinem Scepter ju unterwerfen, weghalb er fpater ebenfalls ben Beinamen bes Großen erhielt. Endlich nenne ich noch ben Konig ber Ungarn, Stephan I., Bepfa's Sohn, benn obwohl berfelbe, mit ber Chriftianifirung feines Lanbes beschäftigt, bisher Frieden mit Deutschland gehalten hatte, so burfte man boch mit Sicherheit barauf rechnen, bag er alsbald in bie beutschen Granglander einfallen murbe, sobald bie Rrafte Germaniens burch Auflösung bes Reichs in einzelne Bergog: und Fürftenthumer gelähmt seien. Das mar's, mas fich nach bem Tobe Beinrichs II. ein Jeber, ber nur halbmegs ben Blid offen hatte, fagen mußte, und in Folge beffen murbe bie Neumahl eines Königs von ben beut= fchen Großen fofort mit fast außerorbentlicher Regfamteit betrieben. Boten flogen bin und ber von einer Fürftenburg gur anbern, um fich gegenfeitig ju verftanbigen, und besonders eifrig zeigten fich hiebei bie hoben geiftlichen Berren. Dein Gott, fie fühlten gar mohl, bag ihre Erifteng, ober beffer gefagt, bag ihre großen weltlichen Befitthumer, welche ihnen minbeftens eben fo fehr am Bergen lagen, als ihre geiftliche Dacht, gar febr bebroht feien, wenn bie Fürften und Herzoge unabhängige Dynasten wurden — man benke nur an ben Bergog Arnulph ben Bofen von Baiern — und in ihrem Intereffe lag es also hauptfächlich, ein ftartes haupt an die Spite ber beutfchen Nation zu ftellen. Rurg alfo, man verständigte fich ungemein fchnell barüber, in ber furgeften Frift einen Ronig ju furen, und schon in ber achten Woche nach Seinrichs II. Tob, gang ju Anfang

bes Septembers 1024, ging biefe Bahl vor fich. Man verfammelte fich auf bem großen Blachfeld zwischen ben Rheinstädten Worms und Maing bei Lorgweil, in ber Nabe von Oppenheim, alfo auf frantis icher Erbe, am Römigsftuhl, benn fo hatte man es gegenseitig abge-Erschienen aber waren einmal alle Erzbischöfe, Bifchofe und Mebte, gefolgt von all' ben vielen Abeligen, die als Bafallen und Lehnsleute in ihren Diensten standen, und fobann alle Bergoge mit ihrem ebenfalls unabsehbaren Gefolge, fowie alle Mart- und Pfalzgrafen nebft bem fammtlichen anderen hohen und niederen Abel. Das Bange bil: bete eine Maffe von mehr als 60,000 Röpfen und auf bem rechten Ufer bes Rheins lagerten die Sachfen unter ihrem Bergog Bernhard. bie Schwaben unter bem Bergoge Ernft, bie Baiern unter bem Berjoge Beinrich, die Kärnthner unter bem Bergoge Abalbert ober Abalbero und die Bohmen unter bem Bergog Abalrich. Auf bem linken Ufer bes Rheins aber ftanden bie Belte ber Franken unter ihrem Bergoge Konrad, die ber Oberlothringer unter ihrem Bergog Friedrich und die der Niederlothringer unter bem Bergog Gottfried, mahrend die Bewohner ber Dorfer und Stabte ringsum die Rachen ftell= ten, damit man fich gegenseitig Besuche abstatten konne.

Bur Königsmahl alfo hatten fich bie Sechzigtaufende am Mit telrhein gesammelt, allein es verfteht fich von felbft, daß eine fo große Daffe eine unmittelbare Bahl nicht vornehmen fonnte, fonbern es traten vielmehr die Angefebenften und Bornehmften gufammen, um über bie vorhandenen Randidaten zu berathen und bann bem Bolfe Die gefaßten Befchluffe gur Beftätigung - ober auch gur Bermer: fung - vorzulegen. Go gefchah, wie früher, auch biegmal, und im Dorfe Ramba, bas übrigens inzwischen vom Rheine fortgeschwemmt worben ift, famen bie Fürften und Bergoge mit ben Bischöfen und Erzbischöfen vom 4. September an tagtäglich gusammen, um fich über einen Borschlag zu einigen. Nach Kurzem schon stand so viel bei ihnen fest, daß fich jur Konigswurde nur zwei Socheble vor allen Andern eigneten, und zwar zwei nabe Bermanbte, weil Gohne zweier Brüder und beide Urentel jenes hochberühmten Ronrad, welcher ben Beinamen "ber Rothe" führte und in ber Schlacht auf bem Lechfeld gegen bie Ungarn für's Baterland ben Belbentod gefunden hatte.

Beibe führten bes Urgrofvaters Ramen und man unterschied fie nur baburch, bag man ben Ginen Konrab ben Aelteren, ben Andern Kontab ben Jungeren nannte. Im Uebrigen war ihre Lebensstellung eine gang verschiebene, benn ber altere Ronrab, ber maderfte Ritter feiner Beit, welchem beghalb bie icone Gifela, bie Bittme bes berjogs Ernfts I. von Schwaben (ber eben jest regierende herzog Ernft II. war ihr Sohn), ihre Hand am Altar gereicht hatte (baburch wurde Ronrad ber Aeltere Stiefpater bes Bergogs Ernfts II.), faß als hoch freier Dann, ohne irgend eine Bedienftung ju betleiben, inmitten feiner rheinischen Erbgüter und Lebengrafschaften anf feinem ftolgen Schloß Limburg amifchen Worms und Speier; Konrab ber Jungere aber mar vom verftorbenen Raifer Beinrich II. jum Bergog von Franten ernannt worden (weil er biefes Bergogihum von Borms aus regierte, hieß man ihn auch furzweg Konrad von Worms) und übte als folder einen großen Ginfluß aus. Zwischen biefen Beiben also schwankte unter ben Großen bes Reichs bie Wahl, und zwar waren bie geiftlichen Brogen mehr für ben alteren Konrab, mahrenb bie weltlichen in ihrem Innern ben jungeren als einen viel lenkfameren und weniger mannhaften Charafter vorzogen. Diefes alles flug berechnend trat ber altere Ronrad bei ber vierten Zusammentunft ber Wahlfürften am 8. September 1024 auf feinen jungeren Better ju, ihm mit freundlichen Borten vorschlagend, daß ein jeber von ihnen, um einen Bahlzwiefpalt unmöglich zu machen, bemjenigen, welcher bie meiften Stimmen erhalte, ohne Rudhalt hulbigen, ja ihm feine eigene Stimme geben folle, und biesen Borschlag konnte ber jungere Konrab naturlich nicht von ber hand weisen. Sofort fcritt ber Erzbifchof Aribo von Maing, als ber Erfte unter ben anwefenben Großen, jur Abstimmung und rief ben Ramen Ronrabs bes Melteren aus. Darauf murbe Konrab ber Jungere, als Bergog von Franken, aufgeforbert, feine Stimme abzugeben, und mas blieb ihm nun anders übrig, als ebenfalls ben Namen Ronrads bes Melteren ju nennen? Er fonnte fich boch mahrhaftig nicht felbft mablen und nach bem, mas foeben zwischen ihm und feinem Better abgemacht worben war, auch feinen Dritten. Sowie nun aber bie übrigen Großen, weltliche wie geiftliche, folches vernahmen, ftimmten

sie alle für Konrad ben Aelteren und unverzüglich darauf übergab ihm die Kaiserin Kunigunde, die Wittwe Heinrichs II., die Reichsteinodien, welche sie dis jetzt treulich bewahrt hatte. Freilich gesiel dies einigen Wenigen ganz und gar nicht, wie namentlich dem Herzog Friedrich II. von Oberlothringen — dieser hatte die Mutter Konrads des Jüngeren, Mathilde, nachdem sie Wittwe geworden war, geseirathet — und dem Erzdischof Piligrim von Köln, allein da sie sich in der großen Minderheit befanden, so hielten sie es für klüger, nachzugeben, als durch gewaltthätige Einsprache einen klassenden Riß zu schaffen. Die Folge war, daß Graf Konrad der Aeltere sosort den großen versammelten Massen als Derjenige vorgestellt wurde, auf den die einstimmige Wahl der Fürsten und Vischöse gefallen sei, und mit ungeheurem Jubel stimmten die Sechzigtausende dem Vorschlage bei. Darauf zogen Alle mit dem neugewählten Könige nach Mainz und dort wurde derselbe vom Erzdischof Aribo seierlichst gekrönt.

Als Rönig nannte er fich Ronrad II. und feiner Abstammung nach nannte man ihn ben Salier. Er burfte fich nemlich rühmen, aus jenem nemlichen "falifch-frankischen" Fürftengeschlecht entsproffen ju fein, welchem auch die Merowingischen Könige ihren Ursprung verbanften, und Biele legten einen großen Werth hierauf. aber bachten, feine Mannes- und Fürfteneigenschaften feien höher anjufdlagen und freuten sich, nunmehr einen König von feinem erprobten Muth, fowie von feiner erprobten Staatsflugheit an ber Spite bes Reichs zu haben. Much bewies er feine Tüchtigfeit als Berricher jogleich burch fein erftes Auftreten, benn er beeilte fich, unmittelbar nach feiner Erwählung, in allen Brovingen Deutschlands, namentlich in Sachfen, Thuringen, Franken, Baiern und Schwaben herumgureis fen und überall mit großem Gleiß alle Gebrechen abzustellen, welche ba und bort fich eingeniftet hatten. Gein hauptverdienft aber mar, bag er bem niebern Abel, also ben fleinen Bafallen ober Lebensleuten ber Großen, und gmar ber weltlichen wie ber geiftlichen, gu seinem Rechte verhalf, und gwar in gedoppelter Beife. Einmal nemlich baburch, daß er verordnete, die fleinen Bafallen dürften ihre geringen Leben eben fo aut auf ihre Gohne fortvererben als bie pornehmen Sochadeligen ihre Grafichaften und Fürftenthumer.

日本 は 野子 は 大きる

sodann dadurch, daß er sestsetze, es stehe für die Zukunft nicht mehr ben Hochabeligen zu, ihre kleinen Basallen nach Wilkur für Bersbrechen, die man ihnen Schuld gab, zu züchtigen. Bielmehr müsse die Aburtheilung und Bestrasung von einem Schöffengericht ausgeben, das heißt von einem aus Standesgenossen des Angeklagten gebildeten Spruchcollegium, und von dem Spruche dieser Schöffen könne noch extra an das Reichsoberhaupt und die von ihm gesetzten Pfalzgrafen appellirt werden. Das war eine eben so kluge als tiefgreisende Maßregel, denn der kleine Abel wurde durch sie der bisherigen Wikkurgewalt der Hochabeligen entrückt und hing von nun an dem Könige mit sast unerschütterlicher Treue an.

Während König Konrad II. in befagter Beife bie Buftanbe Deutschlands ordnete, tam eine Gefandtichaft aus Italien, ben Erzbischof Aribert II. von Mailand an ber Spite, zu ihm nach Constang, um ihn einzulaben, daß er auch bort Ordnung schaffe, und recht gerne fagte er bieß zu. Bußte es boch feit Otto I. fein beutscher König mehr anders, als bag er vor allem bie Longobarbentrone ju erwerben und fich bann mit ber Kaiferwurbe ju schmucken habe! Run bestand aber die Gefandtschaft, welche ben Rönig nach Italien einlub, nur aus ben Sauptern ber Deutschgefinnten in ber Lombarbei, ju benen meift bie Bischöfe gehörten, und biese beutschgefinnte Bartei bilbete bei weitem bie Minbergahl ber italienischen Bevol-Bielmehr wollte die große Mehrzahl berfelben, besonders ber weltliche Abel und die großen Städte, nichts von einem deutschen Berrscher wiffen — bas "warum?" habe ich längst auseinanbergeset und hatte sich beghalb gleich nach Heinrichs II. Tob an ben König Robert von Frankreich gewandt, daß er fie in ihren Unabhangigkeitsbeftrebungen unterftute. Rönig Robert ging nicht barauf ein und eben so wenig ber Herzog Wilhelm V. von Aquitanien, an den sich die Lombarben fpater manbten; allein beffenungeachtet maren bie 3talienisch-Gefinnten fest entschlossen, bem beutschen Rönige, wenn es ihm einfallen follte, feinen Borgangern gleich über bie Alpen ju ziehen, bewaffneten Wiberftand zu leiften, und bieß ließen sie auch benfelben wissen. Was that barauf König Konrad II.? Gi nun, bas Raiferphantom mar bei ben beutschen Ronigen bereits jur figen Ibee ge-

worden und mit dem Beginn bes Jahres 1026 jog Konrad II. ein ftarfes Beer gufammen, um bie Romerfahrt angutreten. Er glaubte, mit ben feigen Stalienern, Die er tief verachtete, ein leichtes Spiel ju haben, und brang auch richtig bis in die sogenannte ronkalische Gbene bei Biacenza fast ohne Schwertstreich vor. Dort, wo er große Heerschau hielt, follten die lombardischen Großen ihm hulbigen; allein fiehe ba, es blieben nur allzu Biele aus, wie besonbers auch ber machtige Markgraf Rainer von Toskana. Konrab II. feste ihn baber ab und gab bas Land bem Grafen Bonifag, welcher von feinem Bater Thedalb, einem ber eifrigsten Unhänger bes verftorbenen Raifers Beinrich II., bereits bie mächtigen Graffchaften Mobena, Reggio, Ferrara, Mantua, Brescia und Barma ererbt hatte. Damit gewann ber deutsche Konig übrigens nur wenig, benn ber Markgraf Rainer wehrte fich feines Befiges und eben fo thaten auch bie andern Großen, welche jur italienischen Bartei ftanden. Den allerheftigften Wiberftand jedoch fetten bem beutschen Könige Die festen Städte entgegen. und insbesondere wehrte sich die alte Königsstadt Pavia mit einer Ausbauer, daß das beutsche Belagerungsheer erft nach Jahresfrift über fie Herr wurde. Noch mehr, in Ravenna führte man geradezu einen Bertilgungefrieg gegen ben beutschen König und sein Gefolge, und beinahe mare er borten mit allen feinen Leuten ermorbet mor-Bie er nemlich im Mai 1026 vor bie Stadt tam, öffneten ihm die Burger bem Anschein nach mit großer Bereitwilligkeit die Thore und baten ihn nur um die Gunft, fein hauptheer, ber großen baraus erwachsenben Laften wegen, nicht in bie Stadt felbft einquartieren zu wollen. Darauf ging ber König ein und zog nur mit seinen Getreueften in die Stadt, mahrend bas heer selbst vor ben Thoren lagerte. Raum mar nun aber bie Mitternachtsftunde angebrochen, fo verrammelten bie Burger bie Thore fo fest, daß bie Deutschen von Außen ber nicht eindringen konnten, und bann fielen fie über bie bei ihnen einquartierten Mannen her. Gie glaubten fie alle im Schlaf ermorben zu können und ebenso ben König felbst. Dieß gelang ihnen aber boch nicht, fonbern bie jählings Ueberfallenen fturzten fich auf die Stragen und schaarten fich eiligst um ihren Roniglichen Berrn. Freilich ohne bie furchtbarften Berlufte ging bieß

nicht und bei ben nun folgenden Kämpfen floß bas Blut erft recht in Strömen. Ja es war nabe baran, bag Konrad II. mit all' ben Seinigen ben Tob fand, weil es aus ben Fenftern, sowie von ben Dachern und Mauern berab Steine, Balten, Möbel, fiebenbes Baffer und Anderes regnete, allein julett gelang es boch ber beutschen Belbenfraft, eines ber Thore von innen ju öffnen, und nun brangen bie Außen lagernben Deutschen mit Allgewalt ein. Wie schnell fich nun bas Blättlein manbte! Berr Gott im himmel, Die Deutschen wütheten fo toll in ben Reihen ber Ravennefen, bag von biefen balb Taufende ausgeathmet hatten, und bann plünderten fie alle häufer, von ben anbern Greueln gang ju fcmeigen. Die Stabt Ravenna mußte also ihren Deutschenhaß schwer bugen und ebenso auch bie Stadt Pavia ihren bewaffneten Wiberftand, benn ihr ganges Gebiet murbe pon ben Deutschen in grauenhafter Beife permuftet. Allein begwegen gaben bie übrigen Staliener, bie jur patriotischen Bartei gehörten, ben Kampf boch nicht auf, und somit konnte Konrad II. in die Siebenhügelftadt erft furs vor Oftern, am 21. Marg 1027, einziehen, nachdem er fich vorber in Mailand jum König ber Lombarbei hatte fronen laffen. Um so mehr beeilte er fich nunmehr, bas Raiferdiadem ju empfangen und icon am 26. Marg ertheilte es ibm, wie seiner Gemablin Gifela, ber Pabst Johann XIX. Dabei aber ging es boch ber und Festlichkeit reihte sich an Festlichkeit. Ja, um bem Bangen bie Krone aufzuseten, so erschienen jest auch zwei regierende Rönige in Rom, um bem neu creirten Raifer ihre Sulbigung barzubringen, nämlich ber alte Schwächling Rubolph III. von Burgund, beffen ber Lefer fich aus dem Früheren noch erinnern wirb, und ber gewaltige Ranut von Danemark und England, beffen ich am Eingang biefes Rapitels ermähnt habe. Letterer übrigens verband mit seinem Söflichkeitsbesuch einen für ihn fehr wichtigen Nebengwed, ich meine die Berlobung feiner Tochter Runihild mit bes Raifers älteftem Sohn Beinrich, und biefen 3med erreichte er auch in ber Doch fiebe ba, inmitten ber Festlichkeiten fams ju einer bofen Störung, welche fast so viel Blut toftete, als jene Mordnacht in Ra-Ein beutscher Krieger nemlich tam mit einem Römer über ben Preis einer Rubhaut in Streit und ber Streit artete balb in

Thätlichkeiten aus. Draufhin rief ber Römer einige Nachbarn zu hülfe, während bem Deutschen ebenfalls einige Kameraden beistanden. So wurde die Schlägerei eine immer allgemeinere und nach wenigen Stunden stand die ganze Bevölkerung Roms dem Heere des Kaifers gegenüber, Das Blut floß in Strömen und die Römer bedienten sich, unterstützt von ihren Weibern und Kindern, aller Waffen, deren sie habhaft werden konnten; aber schließlich siegten doch die Deutschen und nun mußte die ewige Stadt eine furchtbare Buße zahlen. Sieht man nun, was für ein Glück es für die Deutschen war, daß ihre Könige dem Kaiserphantom und der Herrschaft über eine fremde Nastionalität nachjagten?

Rachdem Konrad II. in Rom gefront worden war, beeilte er fich, nach Deutschland gurudgutehren, benn ein schweres Unheil tam bort eben jum Ausbruch. Belches Abkommen ber verftorbene Raifer Beinrich II. mit bem schwachen Ronig Rudolph III. wegen ber Erbfhaft von Burgund getroffen hatte, ift bereits ergahlt worben. Run waren aber bie burgunbischen Großen burchaus nicht bamit einverstanden, daß sie nach bem Tobe Rudolphs III. Untergebene bes beutichen Regenten werben follten, und brangten alfo ben Rubolph III., nach bem hinscheiben Raifer Beinrichs II. ben mit Letterem abgeichloffenen Bertrag für erloschen ju erklären. Solches that ber genannte Schwächling, allein wenn er glaubte, Ronrad II., ber Nachfolger Beinrichs II., werbe fich bieß gefallen laffen, fo irrte er fich febr. Im Gegentheil rudte Letterer fofort - im Juni 1025 in Bafel, ber burgunbischen Grenzstadt gegen Deutschland bin, ein und machte Diene, gang Burgund mit Rrieg ju überziehen. Darob erfdrad Rubolph III. über bie Dagen und wandte fich an feine Richte Gifela, Konrads II. Gemablin, bamit fie ben Frieden vermittle. Sie vermittelte ibn auch richtig, aber nur unter ber Bebingung, daß Rudolph III. jenes frühere Abkommen erneuerte, welches dahin ging: es folle Burgund nach feinem — Rudolphs III. — Tob an bas beutsche Reich zurückfallen. Wohlgemerkt, "an bas beutsche Reich", nicht an Konrads II. Person, und bas war nun ein Buntt, ber ju ichweren Frrungen führte. Benn man nemlich ber Anficht huldigte - und biefer Anficht hulbigten in jenen fernen Beiten, wie

felbst jest noch, fehr Biele - bag ein Staat sich gerabe so vererbe, wie ein Saus, ober ein But, ober ein fonftiges Gigenthum, fo konnte Rubolph III. über Burgund feineswegs in ber Weise verfügen, wie er gethan, sondern es hatten biefes Reich vielmehr die Nachkommen feiner Schwestern ju erben, weil fie - er felbft befaß teine Rinber - feine nächsten Bermanbte maren. In erfter Linie alfo Raifer Beinrich II. als Cohn feiner alteften Schwefter; in zweiter - und biefer Kall trat nach bem Tobe Beinrichs II. ein — Dbo, Graf von Champagne, als Sohn ber zweitältesten Schwefter; in britter endlich Bergog Ernst II. von Schwaben, ber Sohn Giselas, ber Gemablin Ronrade II. (also ber Stiefsohn Konrade II.), als Entel ber britten Schwester, welche die Mutter Gifelas gewesen mar. Man fieht bieraus, bag es an Erbicaftsanfpruchen auf Burgund nicht fehlte, und weber bem Grafen Dbo II. von Champagne, noch bem Berzoge Ernft II. von Schwaben fehlte bas Beug, für ihre mehr ober minber gegrundeten Unspruche mit bem Schwert in ber Band einzusteben. Doch verhielt sich ber Graf Obo-II. für ben Anfang ruhig, weil er fich vorgenommen hatte, erft mit bem Tode Rudolphs III. feine Rechte geltend ju machen. Bergog Ernft II. bagegen glaubte am beften baran zu thun, wenn er die Abmefenheit seines Stiefvaters in Italien bazu benüte, um loszuschlagen. Natürlich, benn fobald fein Aufruhr von Erfolg begleitet mar, so mußte sich ber Stiefvater mohl ober übel bazu bequemen, ihn als rechtlichen Erben von Burgund anzuertennen. Schnellftens also verband fich ber verblenbete Sungling mit folden Großen, von benen er mußte, bag fie feinem Stiefvater, bem nunmehrigen Kaiser Konrad II., innerlich abhold seien, wie namentlich mit Ronrab bem Jungeren, bem Bergog von Franken (bem bamals bei ber Königsmahl burchgefallenen Rivalen Konrabs II.) und beffen Stiefvater, bem Bergog Friedrich II. von Oberlothringen, und im Frühjahr 1027 brach ber Aufruhr los. Die Absicht ber Berichwornen war, fich fonellstens gang Gubbeutschlands, befonbers Baierns (fie hielten dieg für um fo leichter, weil ber bairifche Berjog Beinrich, aus bem Gefclecht ber Grafen von Luremburg. furz juvor ohne Erben verftorben und alfo in Baiern jur Beit teine fraftige Regierung vorhanden war) und ber baran gränzenden Markgraf-

fcaften, ju bemächtigen, damit es in ihrer Macht liege, ben Raifer Ronrad II. zu verhindern, aus Italien nach Deutschland gurudgutehren; allein ber tapfere Salier fam ihnen guvor und - bas mar ber Grund, warum er nach der Raiferfronung fo fchnell von Rom aufbrach - ftand wie ein Blit mit seinem Seere in Baiern. Sieg kettete sich an seine Fahnen und nach wenigen Wochen hatte sich gang Baiern von ben Aufrührern abgewandt. Etwas ichwerer fiel bie Befiegung Schwabens, wo Ernft II. bisher als Stammherzog gewaltet hatte, allein weil nun ber Bergog Friedrich II. von Oberlothringen, eingeschüchtert burch ben Berlauf ber Dinge, sich bem Raifer freiwillig unterwarf, und noch mehr, weil die fleinen Bafallen in Schwaben und Franken — jener niedere Abel, welchen Konrad II. mit fo großen Borrechten bedacht hatte — sich weigerten, gegen ben Raifer zu fechten, ba fab ber arme Ernst II. feinen anbern Ausweg mehr, als fich bem Stiefvater auf Gnabe und Ungnabe zu er: geben, und feinem Beispiel folgte fofort Konrad ber Jungere, ber Berjog von Franken. Der Raifer ließ Beibe in ftrenge Saft bringen - feinen Stieffohn nach bem Biebichenftein an ber Saale - fette ne natürlich als Herzoge ab und beraubte fie zugleich, als Rebellen, ihrer Guter und Leben. Richt minder fchlimm erging es auch ihren Anhangern, die sich nun natürlich ebenfalls nicht länger zu wider= feten magten, und berjenige unter ihnen, ber Graf Werner von Ryburg, Ernfts II. innigfter Freund, welcher fich auf feiner genannten starten Burg — sie lag bei Zürich — am längsten gewehrt hatte, mußte als Flüchtling in bie Berbannung manbern. Der gefährliche Aufstand war also gludlich unterbruckt, aber die Tragodie felbst hatte damit ihr Ende noch nicht erreicht. Nach zwei Jahren nemlich, im Rai 1029, begnadigte Konrad II. auf Zureden feiner Gemablin Gifela bie beiben gefangenen Bergoge, ben Konrad von Franken und ben Ernft von Schwaben, in ber Beife, daß er fie ber Saft entließ und ihnen verschiebene ihrer Guter gurudgab. Noch mehr, er trug bem Stieffohn bie Wiebereinsetzung in bas Bergogthum Schwaben an, sobald berfelbe fich bazu verftebe, fich nicht nur auf immer von bem Grafen Werner von Ryburg loszusagen, sondern ihn auch als einen Reichsfeind — ber flüchtige Graf machte nemlich von Zeit zu Zeit

Raubeinfalle ins Schwäbische - ju befriegen und bem Raifer ausjuliefern. Deffen weigerte fich jedoch ber Stieffohn in febr entichiebener Weise, benn nie und nimmer konnte er fich bagu versteben, seinen treuesten Freund elendiglich ju verrathen. Ja, wie ber Raifer von neuem in ihn bringen ließ, bem Anfinnen ju willfahren, verließ ber exaltirte junge Mann in tropiger Weife ben hof und vereinigte fich fofort mit bem Berbannten und Geachteten. Das mar ein bofer Schritt und in Folge beffelben murbe Ernft nicht blos feines Bergogthums für immer entfest, fonbern ebenfalls, wie Werner, in die Acht erklärt und fogar jest von ber eigenen Mutter aufgege= ben. Noch mehr, felbst bem Rirchenbanne verfielen bie beiben Geächteten und endlich, wie fie fich von aller Welt verlaffen faben, blieb ihnen nichts übrig, als fich in bas alte Felfenneft Faltenftein, bie Burg Abalberts von Faltenftein, eines ber wenigen Getreuen, bie es noch mit ihnen hielten, ju werfen. Bon bier aus - bie Bura lag oberhalb Schramberg auf ber Bobe bes Schiltachthales im bich= teften Schwarzwalb - machten fie Streifzuge in bie Umgegenb und raubten, meffen fie jum Leben beburften. Das bauerte aber nur einige furze Monben, benn unter bem Grafen Mangolb von Beringen, bem Rloftervogt von Reichenau, fanbte ber Raifer ein fleines Beer gegen bie Wegelagerer und burch biefes murben biefelben nach Rur= gem fo in die Enge getrieben, bag ihnen nur noch bie Bahl gwifchen schmachvoller Uebergabe ober bem Kampf auf Leben und Tob blieb. Sie mahlten ben letteren, und am 17. August 1030 ftarben fie alle auf ber Bahlftatt. Richt jedoch, ohne wie bie Lowen gefochten und auch ben Grafen Mangold nebst Bielen ber Seinigen niebergeftrect ju haben. Go endete biefe Tragodie, beren fich nachher bas Boltslieb bemächtigt hat, um ber bewiesenen Treue bis jum Tobe ein ewiges Dentmal ju feten.

Ich habe im Eingang bieses Rapitels barauf hingewiesen, baß an ben Granzen Deutschlands, besonders gegen Norden, Often und Südosten hin, bose Feinde lauerten, die von einem gespaltenen Reiche gar schwer zu besiegen gewesen wären, und wie sehr dieß der Wahrsheit entspricht, geht am besten daraus hervor, aß selbst Konrad II. Mühe hatte, mit denselben fertig zu werden. Am leichtesten noch,

und zwar ohne Schwertichlag, tam die Berftandigung mit Ranut bem Großen, bem Ronige von Danemart und England, ju Stande, benn beffen Tochter mar ja mit Konrads Sohn Beinrich verlobt, und wie man nun fury barauf bie Bermählung vollzog, erflärte fich Ranut dazu bereit, ben Bolen ben Rrieg zu erklaren, wenn ihm Rontad II. bafur die Mark Schleswig zu Leben gebe. Sierauf ging ber beutsche Raifer ein und fofort entrig Ranut ben Bolen bas jetige Damit übrigens begnügte fich ber Danentonig und beläitigte fortan bie Bolen nicht mehr. Bang anders gestalteten fich bie Berhaltniffe ju Ungarn, über welche, wie ichon gefagt, Stephan I berrichte, benn mit biefen tam es in ben Jahren 1029 und 1030 in Folge von Grangftreitigkeiten ju einem Baffenentscheib. eindtete Ronrad II. babei feine Lorbeeren, ba fein Beer burch ungefhidte Führung in Sumpfgegenben gerieth, aus benen es fich fast nicht mehr erretten fonnte; allein siehe ba, ber tapfere Bergog Bretislam von Böhmen, Ubalrichs Sohn, fam jest ploglich bem beutichen Ronige von Norden her zu Gulfe und wußte die Ungarn so in die Enge zu treiben, daß fie ihm die Proving Mahren überlaffen muß= ten. Auch ließ Bretislam, bem man nicht mit Unrecht ben Namen bes "bohmifchen Achilles" gegeben hat, Diefe Proving nicht nur nicht mehr fahren, sondern wußte fie vielmehr so zu heben und zu cultiviren, daß eine Burg und Stadt nach ber andern - besonders Das mut fing an zu gebeihen - emporftieg. Bas blieb nun, ba Bretislam im Sahr 1030 von Mähren aus fogar bis nach Gran vorbrang, bem Könige Stephan I. anders übrig, als mit ben Deutschen fofort Frieden zu ichließen und zwar unter Bedingungen, welche bem Raifer Konrad II. fehr gunftig maren? Jest mar nur noch ber Wider= fand ber Bolen zu brechen, aber diefer Rampf war auch ber schwierigste von allen. Zwar allerdings erfchien es als ein großes Blud für Konrad II., daß ichon gleich nach beffen Regierungsantritt am 3. Dai 1025 Boleslam ber Große aus biefer Welt abberufen wurde, benn von feinen beiben Sohnen und Rachfolgern Mieczislam II. und Otto-Bestriem befag feiner bas Regierungsgenie und Feldherrntalent bes Baters; allein bafur befeelte fie ein um fo großerer Chraeig und biefen glaubten fie am besten burch Eroberungen beutschen Gebietes

befriedigen zu fonnen. Doch magten fie feinen Angriff, bis fie faben, daß Konrad II. in einen schweren Kampf mit ben Ungarn verwickelt fei, und fo verschob fich ber Rampf mit ihnen bis jum Jahr 1029. Im Berbft biefes Jahres bagegen fielen fie mit unendlicher Buth in bie Länder zwischen ber mittleren Ober und Elbe ein und gerftorten ba Alles, was fie erreichen konnten. Erft bas Jahr barauf, und nur mit ber größten Mube, brachte ber Raifer ein Beer gegen fie auf bie Beine, allein basselbe richtete nichts aus, ba es seiner geringen Stärfe wegen - bie Sauptmacht ber Deutschen ftanb gegen bie Ungarn - feine Felbschlacht magen konnte und überdem burch Berrath in eine mufte obe Gegend verlodt murbe, wo man weit und breit feine Nahrungsmittel fand. Bum zweiten Male fielen also bie Polen im Berbst 1030 in die obgenannten Ländereien ein, brangen bis jur Saale vor und verübten bie furchtbarften Brauel, ohne bag fie bafür irgendwie gezüchtigt worben maren. Um bie beutsche Sache ftand es also fehr schlecht, aber schon ber Winter auf 1031 brachte eine Wendung jum Beffern. Mieczistam II. nemlich, icon langft nach ber Alleinherrschaft burftenb, ergriff jest eine gunftige Gelegenheit, feinen Bruber Otto-Begbriem aus Bolen hinauszujagen, und Letterer, von glübenber Rache getrieben, trat fofort mit feinen Un= hängern auf bie Seite bes Raifers Ronrabs II. Nun tonnte im Frühjahr 1031 ber Feldzug beutscherfeits mit mehr Bucht eröffnet werben und Mieczislam fah fich baber balb fo fehr in die Enge ge= trieben, daß er bei Konrad II. um Frieben bat. Auch tam biefer Frieden richtig ju Stande, aber nur unter ber geboppelten Bebingung, bag ber Polentonig die gange gemachte Beute bes vorigen Jahres nebst allen Gefangenen herausgeben und überbem auf bie Laufit (bas Land zwischen Böhmen, Schlefien, Meissen und Branbenburg) verzichten mußte. Best glaubte fich Mieczislam gefichert, aber er hatte falich gerechnet, benn ber ichimpfliche Frieden emporte bie Polen fo fehr, bag fie jest bem Otto-Begbriem in Maffe aufielen Somit feste fich jest biefer auf ben Thron, boch ebenfalls nicht auf allzulange. Bielmehr murbe er im Frühjahr 1032 ermordet und nun fehrte Mieczislam gurud. Beil Letterer aber fofort einfah, bag bas burch ben blufigen Bürgerfrieg außerorbentlich geschwächte Land

einen Angriff des deutschen Kaisers nicht mehr aushalten könne, bes warb er sich demüthig um die Freundschaft Konrads II. und verzichstete nicht nur auf die Königswürde, sondern erkannte auch den Kaisser als seinen Oberlehensherrn an. Gewiß also ein Ergebniß, wie man es sich in Deutschland nicht glorreicher wünschen konnte; nur hatten dieses Ergebniß nicht sowohl die heutschen Wassen oder gar die Berdienste Konrads II., als vielmehr, wie wir gesehen haben, versichiedene Glückszusälle zu Stande gebracht.

Richt minder vom Glude wurde Ronrad II. auch in Beziehung auf Burgund begünftigt. Um 6. September 1032 nemlich ftarb jener Schwächling Rubolph III., von bem wir ichon öfter gefprochen haben, und nun machte ber Graf Dbo II. von Champagne plötlich fein Erbrecht geltend. Auch gelang es ihm, fofort fast alle die Theile und Städte des burgundischen Reichs, in welchen man längft romanisch oder welsch sprach, an sich zu bringen; allein Konrad II. war eben fo fcnell bei ber Sand und nach einem furzen Binterfeldzug von 1032 auf 1033 hatten seine Waffen bereits fo viel zu Stanbe gebracht, daß wenigstens diejenigen Großen und Bischöfe, in beren Gebiet man beutsch fprach (bieg that man im cisjuranischen Burgund), ihm im Februar 1033 in Beterlingen feierlichft hulbigten. Damit begnügte er sich übrigens nicht, sondern er wollte auch noch das transjuranische Burgund mit bem beutschen Reich vereinigen. eigentliche Erbichaftsfrieg begann also jest erft und es glückte bem beutiden Raifer, bas Stammland feines Gegners, Die Graffchaft Champagne in einer Beife zu vermuften, bag bas berrliche Landchen fait vollständig ruinirt murbe. Trothem murbe mohl ber tapfere Dbo II. ben Kampf noch Jahre lang fortgefett haben, wenn es nicht Konrad II. am Schluß bes Jahrs 1033 gelungen mare, in Beinrich I., bem Könige von Frankreich, einen Bundesgenoffen ju gewinnen. Barum aber verband sich heinrich I. mit Konrad II.? Gi einfach deswegen, weil Dbo II. sich zwei Jahre zuvor mit andern französis iden Sochabeligen, ober wie man bort fagte Kronvafallen, gegen bie frangöfische Konigsgewalt emport gehabt hatte und weil es alfo bem Konig Beinrich I. nur erwünscht fein konnte, wenn ber Graf von Champagne eine tuchtige Buchtigung erhielt. Rachbem nun übrigens ber Bund amischen heinrich I. und Konrad II. geschlossen und baburch besiegelt mar, bag ber Lettere bem Ersteren seine zweitgeborne Tochter Mathilbe verlobte, hatte es einem Bahnfinn gleichgesehen, wenn Dba II. noch längeren Wiberftand gewagt haben murbe. Er versichtete also im Juli 1034 auf alle Ansprüche an Burgund und am 1. August bes genannten Jahres bulbigten bie fammtlichen Bifcofe und Grafen von Belichburgund bem beutschen Raifer gerade fo gut, wie- es bie Bifchofe und Grafen von Deutschburgund anderthalb Jahre juvor in Beter'ingen gethan hatten. Go fam gang Burgund, bas cisjuranische sowohl als bas transjuranische, zu Deutschland und Biele werben nun meinen, bieg muffe ein großer Gewinn für unfer Baterland gemefer fein. Gehörte ja boch Burgund bamals zu ben hoch cultivirteften Landern ber Welt! Bab es ja boch baselbft Sanbelsstädte, welche, wie Lyon, Marfeille, Arles, Air, Balence, Avignon und Andere in Beziehung auf Reichthum und Bevölferung ben erften Rang einnahmen! Tropbem aber verhielt es fich anbers, benn in ben meiften jener Stabte fprach man welfch und fie wollten alfo nichts von Deutschland wiffen. Richt minber auch betrachteten fich die Großen Transjuraniens, die Bischöfe wie die Grafen und fonsti= gen Sochabeligen, ftets als "Gemaltsam-Unterworfene" und vermeinten baber bei jeber gunftigen Belegenheit ein Recht gur Unbotmäßig= feit, ober um noch beutlicher ju fein, jum Abfall von Deutschland zu haben. Bermag man nun eine Acquisition folcher Art einen heißen?

Rurze Zeit nach ber Eroberung Burgunds, anno 1036, wurde Konrad II. zu einem neuen Zug nach Italien genöthigt, welcher seine ganze Kraft in Anspruch nahm. Wir haben weiter oben gesehen, daß berselbe, bei seinem ersten Zug, seine Hauptstüge in dem Erzebischof Aribert II. von Mailand fand, und selbstverständlich soreberte der Erzbischof dafür seinen Lohn. Dieser Lohn aber bestand in bedeutenden Machtbesugnissen, welche Konrad II. dem äußerst ehre geizigen und herrschsüchtigen Kirchenfürsten verwilligte, sowie auch in großartigen firchlichen Schenkungen, wie z. B. in der Unterordnung des Bisthums Lobi unter den Erzstuhl von Mailand und in der Alebertragung der Aufsicht und Berwaltung der außerordentlich reichen

Abtei Nonantola. Das war ein reicher Lohn, aber er genügte bem unerfättlichen Aribert II. noch lange nicht, und wie baher Konrad II. über bie Alpen nach Deutschland jurudgefehrt mar, griff ber Ergbifchof mit frecher Sand auch nach weiterem fremben Gut und entrig nicht nur ben Bifchofen feines Metropolitansprengels - befonbers hart brudte er ben Bifchof Ubalb von Cremona - gange Dorfer und Ländercomplere, fondern ging überhaupt gang ungescheut barauf aus, bas Erzbisthum Mailand in ein vom Babste unabhängiges oberitalienisches Batriarchat, welchem auch die weltliche Regierung über Oberitalien guftebe, ju vermandeln. Wer fich ihm in biefem feinem Borhaben miderfette, ben mußte er fofort ju befeitigen, und mit einer willfürlichen Tyrannei ohne Gleichen fuchte er vor Allem ben nieberen Abel feines großen Erzbisthums heim, von bem er blinben Behorsam verlangte. Die nieberen Abeligen, ober bie "Balvafforen", wie man fie mit Stalienifirung bes Borts "Bafallen" nannte, befagen naturlich nur fleinere Guter mit je einer Burg barauf, gerade wie auch in Deutschland, und biefe fleinen Baronieen hatten fie theils von ben weltlichen Grafen und Fürften, theils von ben Aebten, Bifchofen und Erzbifchofen ju Leben; je fleiner aber ibre Lebenguter maren, um fo mehr faben fie fich, um mit ihren Familien leben ju fonnen, auf ihren bleibenben Befit angewiesen, und wer baber biefen antaftete, ber beraubte fie geradezu ihrer Exiftengmittel. Somit fann man fich benfen, welchen haß bie willfürliche Tyrannei bes Erzbischofs Aribert II. unter ihnen erzeugen mußte, und biefer Sag fonnte feine andere Folge haben, als daß ihren Biele fich verschworen, neuen ergbischöflichen Gewaltthätigkeiten mit Gewalt entgegenzutreten. Run jagte ber Erzbifchof am Schluffe bes Jahres 1034 in gang unberechtigter Weife einen ber Ungeschenften unter ihnen von Saus und Sof und fogleich entstand ein Aufruhr. Es gludte bem Erzbifchof, benfelben in Blutarbeit zu unterbruden, und sofort verjagte er alle Balvassoren, die sich babei betheiligt, aus bem Mailandischen, ihre Lebenguter einziehend. Die Berjagten aber fuch= ten Gulfe bei ihren Standesgenoffen im gangen übrigen Dber= und Mittelitalien und Lettere, welche fich jum großen Theil über ahnliche Bebrudungen zu beklagen hatten, ftanben fofort in Maffe auf. Gie

verlangten insgefammt die Erblichfeit ihrer fleinen Leben, bas beißt, fie verlangten, daß man ihnen diefelben Rechte einräume, welche der niedere Abel in Deutschland seit ber Thronbesteigung Konrads II. factifc befaß, und wohlgeordnet jogen sie gegen Mailand heran. Jett wurde die Sache gefährlich und der Erzbischof wandte fich baher um Gulfe an die übrigen Großen Oberitaliens, welche fie ihm auch nicht versagten. Selbstverftanblich, ba fie bas gleiche Interesse hatten, den niederen Abel unten zu halten, allein siehe da, wie es nun jum Schlagen tam, erfochten bie Balvafforen im Frühjahr 1035 zwischen Lobi und Mailand einen vollständigen Sieg. Das war aber noch nicht Alles, sonbern es erhoben fich nun auch die Daffen der Nichtabeligen, befonders bie in ben Stäbten, und verlangten, für bie Butunft als Menfchen behandelt zu werden. Jest wurde bie Sache noch gefährlicher, benn wenn ber Aufftand ber unteren Bolfeschichten um sich griff, so mußte die ganze bisherige Beltordnung, die Ginheilung ber Menschheit in herren und Knechte, umgefturgt werben. Demgemäß mandte fich jest ber Erzbischof Aribert II. von Mailand nebst ben übrigen weltlichen und geiftlichen Großen an ben Raifer Konrad II., bamit er wieber Ordnung schaffe, und bas mar ber Grund, warum fich Letterer ju einem zweiten Bug über bie Alpen entschloß. Er entschloß sich aber hiezu keineswegs blos beswegen, um Die genannten Großen und befonders ben Erzbischof Aribert II. aus ihrer bebrängten Lage — fie sahen sich von ben Balvafforen meift in ihre befestigten Schlöffer und Stabte eingeschloffen - ju befreien, sonbern nicht minder auch beswegen, um ben bisherigen tyrannischen Willfürlichkeiten bes Erzbischofs und ber ihm gleichgefinnten andern Großen ein Enbe zu machen, benn er wollte nach beiben Seiten bin gerecht fein. Ohne Biberftand ju erfahren gelangte Konrad II. mit seinem Heere im Januar 1037 nach Pavia und sofort berief er die weltlichen und geiftlichen Großen, sowie auch Abgeordnete bes niede= ren Abels — ber Balvafforen — vor fich, um die Beschwerden von ihnen Allen ju hören. Sogleich ftellte es fich ba heraus, bag bie Billfürtyrannei Ariberts II. eine gränzenlose gewesen sei und daß er namentlich eine Menge von Besitzungen burch reine Gewaltthat an fich geriffen habe. Wie ihn nun aber ber Raifer beghalb gur Rechen=

schaft zog, ba erwiederte ber Rirchenfürst tropig, er habe ben Raifer, welchem er feiner Zeit die lombardische Krone verschafft habe, feine Rede zu ftehen, und werde baber von bem, mas er feinem Erzstuhle errungen, auch nicht bas geringfte, felbst nicht einmal auf bes Raifers Gebot hin, herausgeben. Also tropia-frech benahm fich ber Erzbischof und mas Bunder alfo, wenn ihn ber Raifer, hierüber emport, als: bald verhaften ließ? Gewiß ber Raifer war in feinem Recht, allein bie Klugheit hatte ihn boch von foldem Gewaltschritt abhalten follen, benn er befand fich in Italien und nicht in Deutschland, und fonnte fich also wohl benken, daß man ihm feine That als eine "beutschbarbarifche" anrechnen wurde. Go geschah auch und zubem noch erhob die fammtliche italienische Beiftlichkeit ein furchtbares Gefchrei über ben "Frevel", ber in ber Person bes Erzbischofs "an ber Rirche" begangen worden fei. In Folge beffen begeifterten fich bie fammtlichen Deutschenhaffer in ber Lombardei - Die bortige patrio: tifche Barthei -, fie mochten einem Stande angehören, welchem fie wollten, für ben gefangenen Erzbischof und wie es fobann bem letteren ichon nach wenigen Tagen mit Gulfe eines vertrauten Monchs, ber feine Befangen-Bachter mit Bein einschläferte, gelang, nach Mailand zu entrinnen, ba wurde er nicht nur von ber bortigen Bevölkerung, Die feiner glanzvollen Sofhaltung viel verdankte, mit Enthusiasmus empfangen, sonbern es ftromten ihm auch von allen Seiten Bewaffnete ju, um fich unter feine Jahnen ju reihen. Bergebens eilte alfo, im April 1037, Konrad II. herbei, um Mailand ju belagern; ber Ergbifchof hatte fich burch bie herbeigeftromten Batrioten, so wie noch mehr baburch, bag er alle und jebe Bewohner feiner Sauptstadt, die Waffen tragen fonnten - also auch die Unfreien, welche die niedersten Dienste verrichteten, ich meine die Rnechte und Tagelöhner - unter bie Fahnen rief, eine folche Rriegs: macht (bie Burgerschaft von Mailand wurde fich baburch jum erften Mal bewußt, über welche Kräfte fie verfügen fonnte, und baffelbe Bewußtsein erwachte nun auch in ben andern großen Städten Italiens, welche jett ebenfalls ihre Bürgermilig auszubilden anfingen, natürlich aber nicht, ohne vorher allen Unfreien die Freiheit geschenkt zu haben) gefchaffen, bag er bem Raifer mit Glud Trot bieten fonnte. Ja,

ber fühne Erzbischof magte es sogar, bem Raifer am 19. Mai in offener Felbschlacht entgegenzutreten, und biefe blutige Schlacht fiel fo aus, bag bem Letteren alle Luft verging, bie Belagerung fortzu-Che er nun aber sein Lager abbrach, beschloß er, bem nieberen Abel, ben Balvafforen, um biefe für fich ju gewinnen, gerechtju werben, und es erschien also am 28. Mai 1037 sein berühmtes "Edictum de beneficiis", burch welches bie Lalvafforen alles bas erlangten, mas fie fo heftig angeftrebt hatten. "Jeder niebere Bafall", hieß es in biefem Ebict, "foll fortan bie Lebengüter, bie ihm ein weltlicher ober geiftlicher Großer übertragen bat, von Rechtswegen auf seine Nachkommen vererben burfen, und es hat weber ein Graf, noch ein Bifchof, noch auch ein anderer Bobergeftellter bas Recht, ihm folche nach Willführ zu entreißen. Wird aber ein Lafall beschuldigt, sein Leben burch Ungehorsam ober burch ein sonstiges Berbrechen verwirkt ju haben, fo ift er vor ein Schöffengericht, bas aus Seinesgleichen - aus Standesgenoffen - befteht, ju ftellen und biefes hat bas Urtheil ju fällen. Auch giebt es von biefem Urtheil nur eine einzige Appellation, nehmlich bie an ben Raifer ober an bie von bemfelben bestellten Pfalgrafen und ber Entscheib biefer letten Inftang erhält unter allen Umftanben Gefetestraft." Alfo becretirte Konrad II. und hierdurch glaubte er, eine folch' ftarke Barthei unter ben Balvafforen ju gewinnen, bag er es fich nunmehr wohl erlauben burfe, ben letten Schritt gegen feinen Sauptfeinb, ben Erabifchof von Mailand, ju thun. Er feste alfo benfelben ab, und gab ihm in feinem Hofcaplan Ambrofius einen Rachfolger. Allein auch biefer Schritt führte nicht ju bem vom Raifer beabsichtigten Biele, fonbern eber jum Gegentheil, benn nun machten felbft biejenigen Bifchofe, welche, wie g. B. Ubald von Cremona, vorher Tobfeinde Ariberts II. von Mailand gewesen waren, gemeinschaftliche Sache mit ber beutschseindlichen Barthei und von einer Bezwingung biefer Barthei mar weniger benn je bie Rebe. Bas half es nun bem Raifer, bag er burch einen gludlichen Bug bie Bifcofe von Cremona, Bercelli und Biacenza in feine Gewalt betam und fie in bie Gefangenschaft nach Deutschland fandte? Was half es ihm, bag ber Sohn bes Bergogs Gottfried I. von Lothringen, ber nachherige Bergog

Gottfried II. von Oberlothringen (wir werden gleich nachher auf ihn ju sprechen fommen) ben Grafen Dbo II. von Champagne, welchen Aribert I. nebst feinen Berbundeten herbeirief, um ihm die lombarbifche Krone zu übertragen, im November 1037 bei Bar-le-Duc nieberfclug, noch ehe berfelbe ben Bug nach Italien antreten konnte? Bas half es ihm, bag er ben Romern ben Bapft Benebict IX., welchen fie als einen Schanbfled ber Menfcheit verjagt hatten, im December 1037 wieder aufzwang? Bas half es ihm endlich, baß er auf einem im Frühjahr 1038 gegen Unteritalien unternommenen Keldzug wenigstens einige kleine Lorbeeren errang und bafür von bem reichen Markgrafen Bonifag, beffen ich icon fruber ermahnt habe, gang außerorbentlich fetirt (ber Wein murbe mit Gimern an filbernen Retten aus Brunnen geschöpft) murbe? Der Erzbischof Aribert II. von Mailand mit feiner großen Barthei konnte begwegen boch nicht bezwungen werben und wo fich nur irgend eine gunftige Gelegenheit zeigte, suchten bie Staliener bie Mordnacht in Ravenna vom Mai 1026 ju erneuern, fo baß fich bie Deutschen meift nicht anders mehr ju belfen wußten, als daß fie bie mordluftigen Städte — wie jum Beifpiel Barma am Weihnachtsfest 1037 — geradezu nieberbrannten. Ba, um bas Daag voll ju machen, wie bie heiße Jahreszeit im Sahre 1038 eintrat, brach unter ben Deutschen, weil fie bas Clima nicht ertragen konnten, eine peftartige Seuche aus, und biefe muthete fo furchtbar (est ftarb baran, außer ben beiben Bergogen von Schmaben und Rarnthen, Runihilb, bie Gemablin Beinrichs, bes Erftgebornen Ronrade II., fowie noch eine Menge ber Bornehmften und Ebelften), baß ber Raifer fich genothigt fah, fo fonelt als moglich mit bem Refte feines Beeres über bie Alpen gurudgutehren. Bie Biele aber brachte er jurud? Roch nicht einmal ben zehnten Theil ber mit ihm Ausgezogenen und fo konnte man es wieber mit Banben areifen, welch' ein Glud bie Beerfahrten nach Italien ben Deutschen brachten.

Die Mißerfolge in Italien nagten so an bem Gerzen Konrads II., baß er frank nach Deutschland zurückkam und ohne wieder zu gesunden ftarb er am 4. Juni 1039 in Utrecht. Seinen Leichnam brachte man bann nach Speier, um ihm im bortigen Dome, zu bem er

anno 1030 ben Grundstein gelegt hatte, beizuseten, und so oft ber Zug burch eine Stadt tam, wurde ber Sarg von ben Gbelften getragen. Nun aber nach bem Tobe biefes erften Saliers, ben man gewöhnlich fo hoch preißt, fragen wir billig, welche bleibende Bortheile feine Regierung bem beutschen Baterlande gebracht hat. ift, burch bie fluge Begunftigung bes nieberen Abels mußte er ber Uebermacht ber Sochabeligen einige Schrecken ju feten und nicht minder geftatteten ihm bie Umftande, ben Unabhangigkeitsgeluften ber Bergoge, Die unter feinem letten Borganger fo fehr gefteigert worben waren, mit Kraft entgegenzutreten. Als nehmlich ber luxemburgifche heinrich, herzog von Baiern, im Jahre 1027 ftarb, gab er biefes herzogthum sofort seinem Sohne heinrich, obwohl berfelbe bamals erft neun Jahre gahlte, und somit bebeutete bies nichts anberes, als bis Befeitigung einer herzoglichen Nebenregierung in Baiern. so verwaltete er auch das Herzogthum Franken, seitbem er beffen früheren Herzog, Konrad ben Jungeren, abgefett hatte, in eigener Person, und endlich glückte es ihm auch noch anno 1038, bas herzogthum Schwaben (nach Ernfts II. Absetung verlieh er baffelbe beffen jungerem Bruber, Herrmann IV., aber biefer ftarb ichon anno 1038 kinderlos) ebenfalls seinem Sohne Heinrich zuzuweisen. Somit blieben nur noch Sachsen, die beiben Lothringen, Rarnthen und Böhmen als selbstständige herzogthumer übrig und diese konnten, da Konrad II. in Franken, Schwaben und Baiern dominirte, dem königlichen Willen um fo weniger Schwierigfeiten bereiten, als berfelbe auch über bas Königreich Burgund bas Scepter führte. Nicht minber ift an bem Rönige ju loben, daß er gleich beiftimmte, als von geiftlicher Seite auf bie Ginführung bes sogenannten Gottesfriebens (Treuga Dei) gebrungen murbe, und anno 1038 fogar ein bahingielendes Gefet erließ. Bon uralten Zeiten her machte nehmlich wie wir wissen jeder freie Deutsche auf bas Recht ber Selbsthulfe Anspruch und gewöhnlich entschied ber Zweitampf bie entstandenen Streitigkeiten. Run gab es allerdings jest keine nichtabeligen Freien mehr (ober wenigstens nur noch sehr wenige), allein um so reicher war ber Abel vertreten und alle biese abeligen Herren, auch bie geringsten, ieben babei, fich felbft ju helfen, ftatt flagend jum Richter ju

rennen. Go griff man also wegen ber geringfügigften Dinge jum Schwerte und biefe emigen gehben und Bweifampfe arteten am Ende in fcredlicher Beife (in ein formliches Fauftrecht, bas beift in ben Terrorismus bes Stärkeren über ben Schmächeren) aus. Da erflärte nun ploglich ein Abt von Clugny, es fei ihm vom Simmel aus ber Befehl geworben, einen allgemeinen Gotteffrieden zu verfunden und es folle alfo von nun ein Jeber, welcher an ben Tagen ber Woche, bie burch ben Tob und bie Auferstehung bes Beilands geheiligt waren, also vom Donnerstag Abend bis Montag fruh, jum Schwerte greife, ber Strafe ber Ercommunication verfalle. Diefes von ber Abtei Clugny ausgehende Dictat fand alsbald bei allen vernünftigen Regenten Anklang und man verkundete sofort schon anno 1027 ben Bottesfrieden in Aquitanien gefetlich. Ginige Sahre fpater auch in Burgund und anno 1038 im übrigen Frankreich. War es nun nicht äußerst flug, daß Konrad II. auch in Deutschland bie Treuga Dei einführte, indem badurch ben ewigen Jehben und Zweifampfen boch wenigstens ein Dampfer aufgesett wurde? Damit übrigens ift alles gefagt, was der Raifer Konrad II. Ruhmwürdiges vollbrachte, benn die Feldzüge in Polen und Ungarn brachten ihm mahrhaftig Bollends aber die Erwerbung von Burgund und die feine Chre. beiben Beerzüge nach Stalien ihn jum Ruhm anzurechnen, ware vermeffen, benn die Deutschen verspritten babei ihr bestes Bergblut, ohne irgend einen Bortheil zu ernoten.

## Zweites Rapitel.

Heinrich III., genannt der größte Salier (1039—1056).

Während seiner ganzen Regierungszeit arbeitete Konrad II. barauf hin, das beutsche Königthum ben Unabhängigkeitsgelüften ber herzöge und Grafen gegenüber erstarken zu machen, und selbst:

persianblich mußte es also auch fein Beftreben fein, Die Erblichkeit ber Königswurbe burchzuseten. Demgemäß brachte er bie beutschen Großen auf einem Reichetag von Augsburg ichon im Februar 1026 babin, baß fie feinem, bamals erft acht Jahre alten Söhnlein Beinrich - als Ronig und Raifer Beinrich III. geheißen bie Nachfolge auf den Thron querkannten und somit brauchte der Lettere nach bem Tobe feines Baters nicht erft gemablt ju werben. Er zählte bamals zweiundzwanzig Jahre und war von seiner Mutter Gifela, zusammen mit ben Bifcbofen Bruno von Mugeburg und Engelbert von Freifingen, vortrefflich, obwohl allerdings allzufrömmelnd, erzogen worden. Man ruhmte ihm scharfen Berftanb, vortreffliche Renntniffe, große Gerechtigfeitsliebe, perfonlichen Muth, einen milben Sinn und fonft noch manches Gute nach; man wollte aber auch wiffen, daß er ber Rirche, bag beißt ben Prieftern, unmöglich etwas abschlagen könne und barauf beutete gleich feine erfte Regierungs= handlung bin. Er verföhnte fich nemlich fofort mit bem Erzbifchof Aribert II. von Mailand, indem er die unfromme Sandlung feines Baters, benfelben absehen zu wollen, höchlich migbilligte, und ba nun ber Erzbischof alle seine angemaßten Guter und Rechte behalten burfte, fo mar berfelbe naturlich fofort bereit, ben beutschen Konig auch als König ber Lombarbei anzuerkennen.

Beit nicht so friedlich gestalteten sich gleich nach ber Thronsbesteigung Heinrichs III. die Verhältnisse des deutschen Reichs gegen Osten und Südosten hin, ich meine gegen Böhmen, Polen und Ungarn. Ueber Böhmen herrschte als ein von Deutschland abhängiger Herzog der tapfere Bretislaw, den man den böhmischen Achilles nannte — wir kennen ihn schon —, und dieser glaubte, jest, wo ein junger unerfahrener Fürst den Scepter in Deutschland sühre, sei die rechte Zeit gekommen, ein großes slavisches von Deutschland unabhängiges Reich zu gründen. Zu diesem Behuse schloß er ein Bündniß mit dem Ungarkönige Peter, dem Nessen und Nachsolger Stephans I., und siel dann, von diesem unterstützt, im Vorherbst 1039 in dem weitgestreckten, aber in Folge von Bürgerkriegen (die, wie bereits erzählt, zur Zeit Konrads II. geführt wurden) sehr gesschwächten Polen ein. Mit beichter Mühe eroberte er die meisten

feften Stadte und fehrte bann, nachbem er Rrafau von Grund aus gerftort, mit ungeheurer Beute nach Brag gurud. Raturlich aber in feiner andern Absicht, als ben Feldzug im nächsten Sahre gu erneuern und bann gang Bolen feinem Reiche einzuverleiben. Golches nun konnte Seinrich III. unmöglich bulben, benn einmal ftand ber minderjährige rechmäßige Regent Polens, Rasimir, ber Sohn Mieczislams II. unter beutschem Schut (fein Bater hatte, wie wir wissen, dem Kaiser Konrad II. gehuldigt und Kasimir wurde in Deutschland erzogen) und obann mar Bretislam fo frech, gang offen ju verfünden, daß er fich für immer von Deutschland losgesagt habe. Somit zog ber beutsche König bas Schwert und brang noch im Spatherbit 1039 gegen Bohmen vor. Damals jedoch richtete er nichts aus, weil die Ungarn unter ihrem Konige Beter fofort in Deutschland einfielen, und ebenso unrühmlich verlief ber Sommer von Sm August 1041 bagegen brachte Beinrich III. 1040. Bretislam eine ichwere Rieberlage bei, fo bag berfelbe bemuthia um Frieden bitten und fich jum vollften Schabenersat fo wie zur Bahlung einer Buge von 8000 Pfund Gilber verftehen mußte. Roch mehr, im October 1041 erichien ber bohmifche Achilles barfuß und im Bugergemande por Beinrich III. in Regensburg und ichmur einen theuren Gib, bag er fortan treu ju Deutschland halten werbe. Diefen Eid aber hielt er wie ein Mann von Wort und Beinrich III. hatte es alfo nicht zu bereuen, daß er ihn von neuem mit Bohmen und Mahren belehnte. Mit weit größerer Leichtigfeit brachte ber beutsche König ben Krieg gegen die Ungarn zu Ende, benn, nachdem er fie im Jahre 1040 zurückgeschlagen, brachen bort innere Unruhen aus, welche alle Rrafte jenes Reichs absorbirten. König Beter nemlich machte fich durch feine Graufamkeit fo verhaßt, bag er von Samuel, bes verstorbenen Königs Stephan I. Schwager, schon 1041 ohne viele Rühe verbrängt werben fonnte; Samuel felbst aber mar wieber einer großen Barthei unter ben Magnaten nicht genehm, weil berfelbe die unterften Bolksklaffen - biefe gaben ihm beghalb ben Beinamen Aba, b. i. Bater — allzusehr begunftigte, und so murbe berfelbe genothigt, bie beutsche Sulfe in Anspruch zu nehmen, um fich auf bem Throne erhalten zu konnen. Natürlich übrigens erhielt er diefe

Sulfe nicht, ohne einen Theil feines Landes - ben außerften Weften bis jur Leitha - an Deutschland abgutreten und bie Dberlehnsherrlichfeit bes beutschen Königs anzuerkennen, und barüber erbosten fich die Magyaren fo febr, bag fie ben Beter gurudriefen. Rurg alfo bie inneren Birren in Ungarn schienen fein Enbe nehmen zu wollen und führten am Enbe bazu, daß Samuel anno 1044 enthauptet und Beter anno 1046 geblenbet murbe. Dann bestieg Andreas I. ben Thron und ftellte bie Rube im Innern wenigftens einigermaßen wieder her. Was jog aber Deutschland von allebem für einen Nuten? Nun einmal ben, daß bas Bergogthum Böhmen in fein altes Berhältniß wieber jurudtrat; fobann ben, bag Ungarns Beherricher bie Oberherrlichkeit Deutschlands wenigstens auf eine Beit lang anerkannte; endlich ben, daß heinrichs III. Schupling Kasimir nach Bretislams Zurudtritt Regent von Bolen murbe und fich mit Bergichtleiftung auf ben Königstitel als Bafall bem beutschen Könige unterordnete.

Wie die auswärtigen Kriege, so sollten dem Könige Beinrich III. auch die inneren nicht fehlen, obwohl er sich hiergegen badurch ju fcuten vermeinte, daß er die erledigten Bergogthumer (man rufe fich über biefe Bergogthumer bas ins Gebachtniß gurud, mas ich am Schluffe bes letten Rapitels gefagt habe) fofort mit getreuen Ans hängern befette. So gab er ichon anno 1042 bas Bergogthum Baiern bem Grafen Beinrich von Luxemburg, einem Neffen bes vorigen Bergogs biefes Namens (alfo feinem in Baiern geborenen Grafen ober Fürsten, sonbern einem Fremben, ber feinen Anhang in Baiern hatte), und brei Sahr fpater, anno 1045, erhielt Bfalggraf Otto vom Rhein (er führte biefen Ramen, weil die ihm verliehenen Buter meift zu beiben Seiten bes Rheins zwischen Speier und Maing lagen, faktisch aber mar er Bfalgaraf in Franken) bas Bergogthum Schwaben. Gleich barauf murbe auch bas Herzogthum Karnthen erledigt burch Tobesfall, benn Konrad ber Jungere, ber es gulegt noch unter Konrad II. erhalten hatte, ftarb ohne Rachkommenschaft — und alsbalb gab es Beinrich III. bem allemannischen Grafen Welf, bem Sohne jenes Welf, ber es eine Zeitlang mit Ernft II. gegen Konrad II. gehalten hatte. Endlich trennte er noch Thuringen von Sachfen, wie

fruher icon einmal geschehen war, wandelte es in eine Landgrafichaft um, und belehnte mit biefer ben Grafen Ludwig ben Bartigen, deffen Stammgüter im Frankenlande lagen. Rurg alfo Beinrich III. behielt die erledigten Berzogthumer zwar nicht in eigener Berwaltung, aber er besetzte fie nur mit Fremben, welche weder eine Bermandten= ippidaft noch Erbauter in ihnen befaffen (bei biefem Grundfat blieb er auch fpater, wenn wieber ein Bergogthum erledigt murbe, und es erhielt 3. B. Schwaben, nach bem frühen Tobe feines neuemannten Bergogs, ber Markgraf Otto vom Nordgau - ober von Edweinfurth, wie er fich feiner Refibeng nach gewöhnlich nannte -, mahrend Baiern nach bes Luxemburgers Beinrich Singang bem Grafen Ronrad aus bem Bfalggrafenhaufe am , Rhein verliehen murde) und fo glaubte er eine Rebellion ber Großen bes Reichs für die Bufunft unmöglich zu machen. Allein eine folche follte ihm deshalb doch nicht erspart bleiben und zwar eine Herzogs-Rebellion von fehr gefährlicher Art. In dem Kampfe, welchen Konrad II. mit feinem Stieffohne Ernft II. ju beftehen hatte, mar ihm Gott= fried I., der Bergog von Riederlothringen, von besonderem Ruten gemejen und jum Lohne hierfur erhielt nun berfelbe, als driebrich II., Bergog von Oberlothringen, finderlos verftarb, auch noch bas herzogthum Oberlothringen. Co wurde biefes große Gebiet wiederum in einer einzigen Sand vereinigt und baburch ein Bafall geschaffen, ber seinen Oberlehnsherrn, bem beutschen Könige, fehr gefährlich werben konnte. Diesen Fehler Konrads II. wieder gut zu machen, martete Beinrich III. nur auf ben Tod Gottfrieds I. und fo bald biefer anno 1044 mit Sinterlaffung zweier Sohne bie Augen aeichlo en hatte, gerriß er Lothringen wieber in zwei Theile, indem er Oberlothringen bem Melteften biefer Gohne, Bottfried II., und Nieber= lothringen bem Jungeren, Gogelo, verlieh. hiermit mar aber Gotttried II., genannt ber Bartige, im höchsten Grade unzufrieden, benn einmal tugte fein Bruder Gogelo, bem bas Bolf ben Beinamen bes Feigen gab, gar nicht jur Regierung und jum andern hatte er felbst sich durch die Rieberschlagung bes Grafen Dbo II. von Champagne (ber Lefer wird fich beffen aus bem vorigen Rapitel noch erinnern) ein großes Berbienft um bas Saus ber Salier erworben, wofür ihm

wohl eine Belohnung gebührte. Er verband sich also mit einigen Burgunbischen Großen, und erhob anno 1045 bie Fahne ber Emporung. Allein nach einem furgen Feldzuge übermand ibn Beinrich III. und ließ ihn im Juni 1045 auf bem Giebichenftein in enge haft bringen. Run ftarb gleich barauf Gozelo ber Beige und die Folge bavon war, daß Biele vom höchsten Abel fich für ben Gefangenen verwandten, bamit ihn ber Ronig freilaffe. Beinrich III. ging barauf ein und begnabigte ben Bartigen nicht nur, sonbern feste ihn auch wieber, weil er Befferung verfprach, im Mai 1046 in fein Bergogthum Oberlothringen ein. Niederlothringen bagegen erhielt ber Graf Friedrich von Luxemburg, ein Bruder jenes Beinrich, welchem icon früher Bajern jugetheilt worben war. Jest hatte man glauben follen, es werbe fich Gottfried II. für bie Bukunft ruhig verhalten haben, allein er konnte es nicht verwinden, baß ihm ber König nicht auch noch Nieberlothringen gab und zwar um fo weniger, als ber genannte Luxemburger Friedrich fein Tobfeind war. In aller Beimlichkeit verband er fich alfo mit bem Grafen Dieterich IV. von Solland, bem Grafen Balbuin V. von Beftflandern und bem Grafen hermann vom hennegau und im Jahre 1047 fiel er mit ihnen in Rieberlothringen ein. ruftete Beinrich III. schnellftens ein Beer aus und jog bamit ben Emporern entgegen. Im Anfang freilich mit nur wenig Erfolg, allein im Winter von 1048 auf 1049, als im Hollandischen alle Fluffe zugefroren waren, mit um fo größerem. Dietrich IV. von Holland wurde getöbtet und ber Graf Balbuin V. von Flanbern (wie auch fpater ber Graf hermann vom hennegau) unterwarf fich unter ben bemuthigenbften Bebingungen. Gottfried II., ber Bartigeaber fiel in die Gefangenschaft - man brachte ihn nach Baffau und verlor fein Bergogthum Oberlothringen für immer, indem Beinrich III. ben Grafen Gerhard vom Elfag bamit belehnte.

Also wie gegen Außen, so war Heinrich III. auch gegen Innen siegreich und sein Ruhm erscholl in alle Lande; doch zeigte es sich nur zu bald, daß all' dieser schimmernden Größe eine solide Grundslage fehlte. Der König der Ungarn nemlich, Andreas I., weigerte sich, den schuldigen Tribut zu bezahlen und siel noch überdem, durch

ben gankifchen Bifchof Gebhard von Regensburg, gereigt, im Juhr 1050 fengend und brennend in die beutsche Oftmark ein. Es mußte somit ein neuer Feldung gegen Ungarn unternommen werben, und mit zwei ftarten Beeren rudte im Commer 1051 Beinrich III. rechts und links von ber Donau vor. Rirgends fand er erheblichen Wiberfand, benn die Ungarn jogen fich bei feiner Anniherung immer weiter gurud, ohne auch nur ein einziges Dal Stand ju halten. Doch was war bas? Barum verwüfteten benn biefe milben Steppenfoline jedesmal bei ihrem Rudzug ihr eigenes Land in fo furchtbar entfete licher Beise? Run, es stellte fich balb genug beraus, daß fie es einfach beswegen thaten, um es ben Deutschen unmöglich zu machen, fich irgendwie Lebensmittel — ihren Pferben irgendwie Fourage — ju verschaffen. Aber, fragt vielleicht ber Lefer, warum führte man bief. Alles nicht aus Deutschland nach? Dein Gott, man tonnte es nicht. weil man bei ben bamaligen Berkehrsmitteln viele Monate gebraucht batte, um nur bas Allernothigfte auf furge Reit ju befommen. So brach benn schon nach turgem eine furchtbare hungerenoth im beutiden Lager aus und es blieb nichts übrig, als bas Heer unverrichteter Dinge nach Deutschland gurudguführen. Roch mehr, ber Ridana fonnte mur unter ben größten Entbehrungen bewertstelligt merben und überbem hatte man jest täglich mit ben von allen Seiten auf ibren fonellen Roffen beranfturmenden Ungarn blutige Gefechte ju bestehen. Diefer Felbzug mar alfo ein verlorner, obgleich man teine Schlacht verloren hatte, und begwegen follte bie Scharte im Sommer 1052 wieder ausgewett werben. Demgemäß jog heinrich III. im Frühjahr 1052 mit einem noch größeren Beere gegen bie Ungarn und wiederum wichen biefe, alles Egbare vernichtend, vor ihm jurid. Diefemal aber maren gute Borfehrungen jur Berproviantirung ber Armee getroffen worden und weil man die Lebendwittel nebst ber Fourage zu Land nicht transportiren konnte, nahm man bie Wafferftragen, por allem ben Donaufluß, ju Bulfe. Rach turgem, im Juni 1052, fdritt Beinrich III. jur Belagerung von Bregburg, benn in biefer ihrer festeften Stadt bielten bie Ungarn nicht blos Stand. sondern vertheidigten fie auch mit dem Aufwand aller ihrer Kräfte. Trondem fcbritten bie Belagerungsarbeiten ruftig pormarts und nach Griefinger, Gefdicte ber Deutiden IL.

Berfluß von zwei Monaten burfte man bie Ueberzeugung haben, baß bie Refte fich nicht mehr lange halten fonne. Da wurde in einer einzigen Nacht burch einen einzelnen fühnen Mann bie bisher ver-Iorne Sache ber Ungarn in eine fiegreiche verwandelt. Dberhalb Bregburg nemlich lagen bie Broviantschiffe ber Deutschen, von benen fie ihren Unterhalt bezogen, und zu biefen Schiffen schwamm unter bem Baffer geräufchlos ein Ungar, mit Namen Bothmub, ein fo geschickter Taucher, als Giner, bin. Mit einer Ausbauer ohne Gleichen bohrte er ein Schiff nach bem anbern an und nach wenigen Stunden waren alle auf ben Grund gefunten. Richts, gar Richts von ben großen Borrathen tonnte gerettet werben und fofort entstand unter bem Beere Beinrichs III. abermals eine unbeschreibliche Roth. Bas blieb also anders übrig, als die Belagerung Bregburgs aufzugeben und fcnellftens nach Deutschland gurudguweichen? Ja mobl, jurud mußte Beinrich III., und biefer Rudjug mar wieber, wie im vorigen Sahr, mit ben ungeheuersten Entbehrungen, sowie nicht minber mit ben ungeheuerften Berluften verknüpft.

Eine folche Nieberlage mußte nothwendig ihre Rudwirtung ba= ben, benn - fo brudt fich ber berühmtefte Schriftfteller über bie beutsche Raiserzeit aus - "es zeigte sich jest, auf wie schwanken Grunde ber ungeheure Bau bes Raiferreichs rubte und wie wenig befestigt die Macht bes beutschen Kaisers vor Allem im Innern mar. Mit bem Glauben an die Unüberwindlichkeit bes Raisers fcwand auch die Achtung vor ibm im Innern und bas gedemuthigte Fürften= thum erhob von neuem bas gefentte haupt." Gemig, Die Bergoge und Grafen suchten fich wieber vom beutschen Könige unabhängig ju machen, ohne fich viel um feine Befehle ju befümmern, und fo lange noch Beinrich III. regierte, borte ber Kampf mit ihnen nicht auf. Insbesondere machten ihm Dreie unter den Fürften viel ju ichaffen, nemlich einmal ber Graf Balbuin V. von Flanbern, sobann ber Ber-30g Ronrad von Baiern und endlich Gottfried II., der Bartige, ber abgesette Bergog von Oberlothringen. Es dürfte jedoch ben Lefer wenig intereffiren, Die betaillirte Geschichte Diefer Rampfe fennen gu lernen, und fo will ich mich auf bas hauptfächlichfte beschränken. Nach bem Tobe bes Grafen herrmann vom hennegau (er ftarb anno

1051) heirathete Balbuins V. Erstgeborner beffen Wittme und auf biefe Beirath bin grundeten fofort Bater und Sohn Unfpruche auf die Graficaft hennegau, welche fich zwischen ber Sambre, Schelbe, Saine und ben Arbennen ausbehnte. Diefe Anfpruche maren unbegrundet, allein mas lag bem Grafen Balduin V. und feinem Sohne baran? Sie fielen mit gewappneter Sand in die Grafschaft ein, eroberten fie ohne viel Dube und behaupteten fie, tropbem Beinrich III. anno 1054 perfönlich gegen sie zu Felde zog. Mehr Glück hatte Letzterer gegen ben Herzog Konrad von Baiern, obwohl das Recht offenbar nicht gang auf feiner Seite mar. Raum nemlich fab fich Konrad (wie wir wiffen ein Glied bes Pfalzgrafenhauses am Rhein) im Befit ber neuen Berzogswürde, fo fing ber Bifchof Gebbard von Regensburg, barauf fugend, bag er ein Dheim Beinrichs III. war, anno 1052 schwere Sandel mit ihm an und heinrich III. beging nun bie Barteilichfeit, ben Konrab, tropbem bag man ben Biichof allgemein als einen bofen ftreitfüchtigen Mann fannte, ohne weiteres abzusegen. Darüber murbe natürlich ber Bergog Konrab im höchften Grade erbost und entfloh ju ben Ungarn, beren Sulfe in Anspruch nehmend. Diefe gewährte ihm auch Andreas I. und fiel mit einem ftarten Beere in Rarnthen und Baiern ein. Großen diefer beiben Bergogthumer aber gingen barauffin Biele ju Konrad über und Beinrich III. hatte also einen schweren Stand. Doch gludte es ihm endlich, fich ber Feinde zu erwehren, obwohl erft, nach zwei Feldzügen, im Jahr 1054, und nun übertrug er bas Berjogthum Baiern befinitiv an feinen jungen, bamals erft brei Jahre alten Sohn Beinrich (ben nachherigen Raifer Beinrich IV.) unter ber Berwaltung bes Bifchofs Gebhard von Eichftabt. Enblich muß ich noch des früheren Herzogs von Oberlothringen, Gottfrieds II. des Bartigen, gebenken, benn auch biefer machte bem beutschen Konige unendlich viel zu schaffen. Wir wiffen ihn in Baffau gefangen, allein auf die Fürbitte von Freunden hin wurde er ichon anno 1051 ber Freiheit wieder gegeben und nun gludte es ihm zwei Sahre fpater eine gang ungewöhnlich reiche Beirath ju treffen. Erinnert fich ber Lefer noch bes Markgrafen Bonifag von Toskana? Mun biefer Markaraf befaß theils burch Erbichaft, theils burch bie Onabe Ronrabs II. sowie heinrichs III. selbst außer Tostana auch noch Parma, Modenn, Reggis, Ferrara, Mantus und Brestia, sowie bas Herrogthum Spoleto und bie Manigraffchaft Camerins. Roch mehr, et hatte in jungen Jahren, anno 1036, bie Erbtochter bes Bergoas Friedrich II. von Oberlothringen, mit Ramen Beutrig, geheirethet, und fo fielen ihm nach bem Tobe Friedrichs II. beffen febr bebentenbe Brivat: ober Allobialguter in Oberlothringen gu. Somit befaß Martgraf Bonifag einen Reichthum, um ben ihn mancher Ronig beneiben burfte, und wie er nun im Dai 1052 fcnell - burch Meuchelmord — wegftarb, erbte ihn seine ummundige Tochter Mathilbe (Die andern Rinder brachten es nicht Aber bas Rindesalter binaus), beren Bormanberin und Bermögensverwalterin bie Mutter Beatrig wurde. Diese Beatrig aber heirathete im Jahr 1053 ben obgenannten Gottfried II., ben Bartigen, und machte ihn mit ihrer Sand jum Berwalter bes toloffalen Reichthums ihrer Tochter. Bogm nun übrigens benutzte Gottfried II. feinen Reichthum? Gi felbftverftanblich m nichts Anderem, als bem König Beinrich III. Bertegenbeiten gu bereiten und alle feine Feinde gu unterftuten. Freilich gelang es bem beutschen Ronige, auf einem feiner Romerzüge - von biefen werben wir jest gleich sprechen — fich ber Beatrig und ihrer Tochter Mathilbe ju bemächtigen und beibe in bie Gefangenicaft nach Deutschland abzuftihren; bieß hinderte Gottfried II. aber nicht, fich auf die Seite des Grafen Balbuin V. ju ftellen und im Jahr 1055 fogar eine Fürstenverfdmerung ju Stanbe ju bringen, welche nichts anderes bezweckte, als nach Absetzung ober gar Ermorbung Heinrichs III. bem fruheren Herzoge Konrad von Baiern Die beutsche Königekrone (biefe Berfchwörung wurde nur baburch vereitelt, bag Ronrad fonell ftarb und ber Herzog Welf von Rärnthen, ber auch unter ben Berschwornen war, von Reue erariffen, bem beutschen 25= nige ben gangen Anschlag verrieth) ju übertragen.

Man sieht, die Größe Heinrichs III., die man dis jett gewohnt war, so hoch zu preisen, stand auf keiner festen Grundlage, sondern war mehr eine wohl schimmernde, aber innerlich hohle, als eine ehr liche und auf Felsen gebaute; die That aber, die man ihm zum allerhöchsten Ruhme angerechnet hat und von der ich jetzt gleich erzäh-

len will, ich meine bie Reformation ber Rirche ober beffer gefagt, bie Biebergeburt bes verlotterten Babitthums, artete formlich jum Fluche für Deutschland aus. Unter ben Rarolingern hatten bie Babite burch Benütung glücklicher Umftanbe, fowie insbesondere burch bie falfchen isiborischen Decretale, welche sie als acht barftellten, fich, wie ich früher des Beitläuftigen erzählt habe, ju großer Macht emporgeschwungen und galten geradezu als bas mahre und berechtigte Dberhaupt ber fatholischen Kirche im Abendlande. Sie befagen die Befugniß, die Amtsverrichtungen ber Ergbifchofe ober Metropoliten und Bifchofe gu übermachen und zu leiten, und über alle firchlichen Streitigkeiten ent= idieben fie in letter Inftang. Sie hatten bie Dacht, Rirchengefete ju erlaffen und nicht minder bie, neue Bisthumer zu errichten. Beibe ber Bischöfe bing in Streitigkeitsfällen nur allein von ihnen ab und fein Metropolit burfte fein Amt antreten, ohne vorher von ihnen das Ballium, b. i. das Zeichen ber erzbischöflichen Burbe, erhalten ju haben. Gewiß alfo, bamals mar bie Racht ber Babfte bereits eine immense, allein gleich nachher famen gang andere Zeiten und bie Rachfolger Christi fanten, wie befannt, volle anderthalb Jahrhunderte hindurch ju elenden Wertzeugen jener Barone berab, welche die Berrichaft über Rom an fich geriffen hatten. Bugleich auch führten fie einen Lebensmanbel, ber fie ber allgemeinften Berachtung Breis geben mußte, und nicht Benige von ihnen entarteten ju formlichen moralischen Ungeheuern. Etwas beffer murbe bieg un= ter ben Ottonen, bas beißt nach ber Neucreirung bes abendlänbischen Raiserthums, allein nach bem hintritt Otto's III. erneuerten sich bie früheren Buftande und wiederum murben bie Pabfte bie Wertzeuge ber römischen Barone, welche fich in ben Wirren jener, Beit bie voll= fommenfte Gewalt im Ricchenftaat anmagten. Go that im Jahr 1003 ber Sohn jenes Johann Crescentius, welchen Dtto III. hatte enthaupten laffen, ebenfalls Johann Crescentius geheißen, benn biefer ernannte nach einander brei Babfte aus feinem Anhang, Johann XVII., Johann XVIII. und Sergius IV. So thaten ferner im Jahr 1012 nach bes Crescentius Tob bie Grafen von Tusculum, welche ben elenden Benedict VIII. mit ber Tiara, bas ift mit ber Pabfifrone fomudten und von nun an langere Beit gegen bie Bartei

ber Crescentier bas Felb behaupteten. So folgte auf Benebict VIII. anno 1024 abermalen ein Bertzeug ber Grafen von Tusculum, Johann XIX., ein Bruber Benebicts VIII., ber nicht einmal Priefter, sondern Laie war, und auf diesen anno 1033 gar ein zwölfjähriger Anabe, Benedict IX., ebenfalls ein naber Bermandter, bas ift ein Sobu bes Grafen Alberich von Tusculum. Diefer Benedict IX. aber, ber icon in frühester Jugend in allen Laftern ju Saufe mar, fant ju einem mahren Scheufal von einem Menfchen berab, und bie Crescentier, fich ermannend, verjagten ihn baber im Berbft 1037. Doch nicht auf lange, benn Raifer Konrad II. führte ihn wieber (fiehe bas porige Rapitel) in die Siebenhugelftabt jurud, um fich feiner gegen ben Erabischof Aribert II. von Mailand ju bedienen, und von nun an fuchte ber beilige Bater feine früheren Ruchlofigfeiten in Berbindung mit feinen Brübern, ben Grafen Beter und Gregor von Tusculum. wo möglich noch ju übertreffen. Da ermannten sich bie Crescentier im Fruhjahr 1044 jum zweiten Dale und festen ibm, nachbem fie ibn verjagt, in bem Bifchofe Johann von Sabina einen Gegenpabft, ber fich Sylvester III. nannte. Sofort aber strengten bie Grafen von Tusculum mit ihrem Anhang alle ihre Kräfte an und führten ben Benedict IX. schon nach wenigen Monaten auf ben Batican gu= rud. Dagegen hielt fich Sylvester III. mit feiner Bartei auf bem Esquilin und jur Sauptfirche biente ihm bie Basilica Liberiana, auch Sta Maria Maggiore genannt. Noch nicht ein Jahr später faste Benedict IX. eine mahnsinnige Leibenschaft zu einer Tochter bes Grafen Girard von Galeria und beschloß fofort, fich mit ihr zu vermäh-Ien. Beil er aber als Babft bieß boch nicht wohl konnte, verkaufte er fein Amt am 1. Mai 1045 burch einen förmlichen Contract um die Summe von 1000 Pfund Silber an ben Archibiaconus Johann Gratian, und biefer, ber fich Gregor VI. nannte, feste fich nun im Batican fest. Das mar benn boch felbst ben Römern ju toll, allein es follte immer noch beffer tommen. Der Graf Girard nemlich verweigerte bem vom St. Betri Stuhl herabgestiegenen Scheufale feine Tochter beharrlich und baraufhin faßte biefes Scheufal ploplich ben Entichluß, ben verlaffenen Stuhl gurudguerobern. Gefagt, gethan; boch gelang es ihm nur halb, benn Gregor VI. hielt fich im Latican

und Benedict IX. mußte sich mit dem Lateran begnügen. Jett hate ten die Römer drei Pähste zumal, die sich gegenseitig bis in die unsterste Hölle verfluchten, den Gregor VI. im Latican, den Benedict IX. im Lateran und den Sylvester III. auf Sta Maria Maggiore.

Mit Abichen fah die driftliche Welt auf diese mehr als ichmade vollen Borgange in Rom und bas allergrößte Mergerniß nahm ber beutsche König, Beinrich III., baran. Natürlich, benn er war von feiner Mutter wie von feinen bifcoflichen Inftructoren febr fromm - mas man bamals fromm hieß, habe ich bem Lefer am Schluft bes vorigen Buche auseinander gefett -- erzogen worden, und weil man ihm einen so großen Respect vor bem Briefterthum eingeimpft hatte, verlangte er auch, daß bie Priefter, vor Allem bie oberften berfelben, ein reines Leben führten. Auch bestärfte ihn in biefem Allem feine Gemahlin Ugnes, eine Tochter bes Bergogs Wilhelm V. von Aquitanien, gar febr, und noch mehr thaten bief bie Donche von Clugny, mit welchen er durch fie in Berbindung gebracht murbe. Bon ber Abtei Clugny nemlich, einer Stiftung bes Bergogs Wilhelm I. von Aquitanien vom Jahr 910, ging bamals eine gang eigen= thumliche firchlichereformatorische Bewegung aus, welche barauf fußte. baß faft in allen Rlöftern eine gräßliche Entfittlichung herrichend ge= worden war. Liederlicher konnte man gar nicht leben, als die burch Schenfungen reich geworbenen Monche lebten, und die Aebte von Clugny begannen also bamit, bag fie in ihrer Abtei eine weit ftrengere Regel einführten, als die andern Rlofter hatten. gewöhnlichen Rafteiungen, Entbehrungen und Beinigungen aber, welche fich die Cluniacenfer auferlegten, brachten ihnen nicht blos großen Ruhm bei ber Laienwelt, so daß man fie fast wie halbe Beilige anfah, fonbern es floffen ihnen fofort auch burch Schenkungen ber fie bewundernden Bornehmen gang außerordentliche Reichthumer gu. Rein Bunder also, daß es ihnen alsbald gelang, noch eine Menge von andern Rlöftern zu ihrer Regel zu befehren, wie auch fehr viele neue Rlofterftiftungen von ihnen ausgingen! Beil fie nun aber in biefer Beziehung fo große Erfolge erzielten, ging ihr Beftreben ichon nach furgem babin, auch bas Leben ber Bifcofe, Die, feitbem fie weltliche Broke geworden maren, im lebermaße weltlicher Genuffe ichwelgten,

au veformiren, und endlich faßten fie gar ben Entschluß, die Glorie bes Babfithums, fo wie es fich in ben pfeuboifiborifchen Decretaten abfviegelte, wieberberauftellen. Sie fingen alfo an, öffentlich von al-Ien Rangeln bereb, über welche fie geboten, gegen Nitolaitismus und Simonie ju eifern, und alle Belt gab ihnen Recht, benn biefe beiben Lafter waren in bem tatholischen Priefterthum längst bie berrichenben geworben. Ja mohl, in ben Nitolaitismus (ber Ramen fommt ber von Nifolaus von Antiochien, welcher bas Berbot ber Ungucht als einen Unfinn verfpottet haben foll), bas ift in bon Genug bes Beiber-Rleisches waren bamals bie Geiftlichen, bie boberen wie bie nieberen, fo ziemlich alle außerft tief verfunten und es gab nicht nur ber verheiratheten eine ichwere Renge, fonbern, mas noch ichlimmer, bie nichtverheirathe= ten, Die fich anscheinend ben Rirchengeseten fügten, welche bie Richt= che von ben Brieftern wenn nicht geradezu verlangten, fo boch wenig= ftens für febr munichenswerth erflärten, hielten fich ohne Ausnahme Concubinen, indem fie auf die Babfte hinwiesen, die ihnen mit fo qutem Beispiele vorangingen. Die Simonie aber (bas Bort verbankt feinen Urfprung bem Magier Simon, ber von zwei Aposteln bie Gabe, burch Sanbeauflegen ben heiligen Beift mitzutheilen, taufen wollte), worunter man bas Raufen und Bertaufen ber firchlichen Memter und Burben verstand, war wo möglich noch verbreiteter, und am allerärgften trieb man's, fo lange bie romifchen Barone ben Babft machten, in Rom felbft, wo man bie Bifchofs- und anbern Rirchenwurben fo gu fagen öffentlich verfteigerte. Bas Bunder nun, wenn Angesichts biefes Schachers bie weltlichen Fürften aus bem Berfauf ber Bisthumer und Abteien ebenfalls ihren Rugen jogen und wenn felbst bie beutschen Könige (wie noch jüngst Raifer Konrad II.) feinen einzigen beutschen Grabischof, Bifchof ober Abt in fein Amt einsetten, ohne bag fie fich vorher eine ftarte Summe bafür gablen . ließen! Ber aber erhielt bann biefe firchlichen Burben? Etwa bie Tauglichsten und Burbigften? Rein, sonbern bie Reiftbietenben, und wenn fie gleich gang erbarmliche Subjecte waren. Ift es nun, wenn es fo ausfah, nicht felbftverftanblich, bag bie Donche von Clugny ober die Cluniacenser in ber gangen Welt ben raufchenbften Beifall fanden, als fie gegen bie Lafter ber Simonie und bes Nifolaitismus zu bonnern anfingen?

Much ben beutschen König, Beinrich III., gewannen die Clunia: cenfer mit Leichtigteit für ihre Blane und fcon gleich nach feiner Sochzeit mit ber Aquitanierin Mgnes, ber größten Gonnerin ber Abtei Clugny, anno 1044, becretirte er, bag in feinen Staaten Rifolai= tismus und Simonie von Stunde an aufzuhören hatten. Nicht minber unschwer wurde es ihnen, ben Konig ju überzeugen, daß es feine Bflicht fei, bem Cfanbal ber brei Babite in Rom ein Enbe ju machen, benn wie konnte man bie Kirche reformiren und von ben gewöhn: lichen Prieftern ein fittliches Leben verlangen, wenn bie Statthalter Chrifti felbit auf die tieffte Stufe ber Immoralität berabgefunten Ueberbem schwebte nicht auch ihm bas Phantom ber Raifertrone Tag und Nacht por Augen und fonnte er biefes erlangen, wenn er nicht einen Römerzug unternahm? Genug alfo, im Ceptember 1046 gog Beinrich III. mit einem mächtigen Beere über bie Alpen und gang Oberitalien bulbigte ihm, ohne auch nur eine Diene bes Widerstands zu magen. Dann hielt ber beutsche König in Sutri eine Rirchenversammlung ab und ließ bie brei Babfte, als fammt und fonbers ber Simonie, fowie noch anderer Berbrechen fculbig, nicht blos abfeten, fonbern nahm fie auch gleich Staatsverbrechern gefangen. Sowie aber bieß geschehen, jog er nach Rom, feste bort am 24. Dezember 1046 ben madern Suidger von Meyendorf, Bischof von Bambera, unter bem Ramen Clemens II. auf ben Stuhl Betri und ließ fich nebft feiner Gemablin ben Tag barauf, am 25. Dezember. von ihm mit ber Raifertrone ichmuden. Alfo aus eigener Dacht= volltommenheit ernannte er ben neuen Babit und fein Menich, weber ein Briefter noch ein Laie, machte ihm bieg Recht ftreitig. Begentheil räumten ihm bie Romer baffelbe burch eigene Abordnungen aus Abel, Clerus umb Bolf ausbrudlich ein und bankten ihm, bag er fie durch fein bloges Ericheinen von ber heillofen Wirthschaft ber Grescentier und Tusculaner - Die Saupter von biefen hatten fich geflüchtet - befreit habe. Db fie aber innerlich fo bachten, wie fie außerlich gur Schau trugen, barf mit Recht bezweifelt werben und ficher ift, bag ber Deutschenhaß auch jest noch, gerabe wie früher, in ihnen fortlebte.

Rachbem Heinrich III. auf die genannte Art Ordnung in Rom

geschaffen, fehrte er, die gefangenen Babfte mit fich führend - fie follten bie Römer nicht von neuem zur Empörung aufftacheln - nach Deutschland jurud; nicht lange bernach aber, am 9. October 1047, ftarb Clemens II. unter fehr verdächtigen Umftanben, bie barauf binwiesen, daß er vergiftet worben sei, und sofort machte Beinrich III. abermals von seinem Rechte, aus eigener Machtvolltommenheit ben Statthalter Chrifti ju ernennen, Gebrauch, indem er am 25. Dezem= ber 1047 ben Bifchof Boppo von Brigen auf ben Stuhl Betri feste. Diefer zog auch wirklich auf ben Batican und nannte fich Damafus Allein, eigenthümlich, auch ihn ereilte ber Tod, nachdem er taum einige Bochen bie Tiara getragen hatte, und man burfte nicht baran zweifeln, daß hier wiederum bas Gift des Deutschenhaffes feine Rolle gespielt habe. Kaiser Beinrich III. hatte baber Mühe, abermalen einen beutschen Bischof zu bewegen, die Tiara anzunehmen; boch endlich gelang es ihm, in der Berfon des Bischofs von Toul, Bruno's von Dachsburg, aus bem Gefchlecht ber Grafen von Egisheim, einen geeigneten Canbidaten zu finden. Derfelbe nannte fich Leo IX. und jog im Berbft 1048 über Befançon nach Rom. Dort, in Befançon, tam er mit bem Abt von Clugny, ber fich von feinem Brior Silbebrandt, bem nachmaligen Pabst Gregor VII. - wir werben icon im nächsten Rapitel bes Näheren auf ihn ju sprechen tommen - begleiten ließ, jufammen, und von nun an machte fich ber Ginfluß ber Cluniacenfer auf ihn, wie auf feine Nachfolger, nur allzu beutlich fichtbar. Der Prior Silbebrandt nemlich ftellte ihm vor, baf es eigentlich auch nichts anderes als Simonie fei, wenn er fich vom Raifer jum Babft machen laffe, ba laut ber Lehren ber pfeuboifiborischen Decretale, deren Aechtheit übrigens damals noch Riemand bezweifelte, nur bie römische Geiftlichkeit bas Recht jur Pabftmahl habe, und ber Beweiß, bag Leo IX. ober vielmehr ber Bifchof Bruno von Toul biefe Grundfate als richtig anerkannte, liegt barin, bag er nicht nur ben Prior Hildebrandt als feinen Berather nach Rom - mo er ihn alsbalb jum Subbiaconus ernannte - mitnahm, sonbern fich auch erft Babft Leo IX. nannte, nachbem bie romische Geiftlichkeit feine Bahl am 12. Februar 1049 bestätigt hatte. Im Uebrigen machte fich ber neue Pabft fofort mit Gifer baran, bie Reformbeftrebungen

. .

ber Cluniacenfer burchzuseten und erließ alsbald ein scharfes Decret gegen Simonie und Nitolaitismus. Roch mehr, er fam im Jahr 1050 in Person nach Deutschland und hielt in Mainz eine große Synobe, theils um ben Lebensmanbel ber Beiftlichen - Nifolaitis: mus - grundlich zu untersuchen, theils um bem großgeworbenen Baum ber Simonie an die Burgel ju gehen. In biefen Reform= bestrebungen unterftutte ihn ber Raifer mit all' feiner weltlichen Racht, benn biefem mar es im vollen Ernfte barum ju thun, bie in ber Rirche (bas beift unter ben Geiftlichen und Monchen) eingeriffene Lafter ju entfernen. Die Cluniacenfer aber, die ben Babft beriethen, bachten nicht blos an bieß, fonbern noch viel mehr baran, bie Racht bes Babftes, bie in ber vorangegangenen Beriobe fo furchtbar tief gefunten mar, wieber auf ihren frühern Sohepunkt ju bringen, um bann, wenn bieg erreicht mar, mit bem letten burch ben Bfeuboifibor geftedten Biele fühnlich bervorzutreten; bem Biele nemlich, ben apoftolischen Stuhl jum herrn über alle Gemalten ber Chriftenheit, über die weltlichen wie über die geiftlichen, zu machen. Freilich von biefem ihrem großen Biele - bemfelben, bem fpater bie Jefuiten fo beharrlich nachstrebten und in unfern Tagen noch nachstreben — ließen fie vor heinrich III. nichts verlauten, ba fie feiner jur Gicherung ber Babstgewalt in Rom noch so überaus nothwendig bedurften, allein foon wenige Jahre fpater enthüllten fie es gang offen und bewiesen baburch, bag ihnen bie Reformation ber Rirche nur bas Mittel jum 3med gewesen fei. Doch wir tommen wieber auf Leo IX. jurud, um ju conftatiren, bag berfelbe mitten in feinen Reformbeftrebungen im April 1054 fcnell wegftarb, und es fragte fich nun, wer ben Stuhl Betri besteigen folle. Am liebsten maren bie Romer fofort jur Bahl gefchritten, ohne nach bem faiferlichen Willen auch nur bas Beringfte ju fragen, allein bie Alugeren unter ihnen, ber Diaconus hilbebrandt an ber Spite, faben boch ein, bag bieg für jest noch allzu gewagt fei, und somit murbe im Berbit 1054 eine Gesandtschaft - Hilbebrandt gehörte auch zu berfelben - an Beinrich III. abgefdidt, fich von ihm einen neuen Pabft ju erbitten. Silbebranbt tich= tete fein Augenmert auf ben Bifchof Gebhard von Gichftabt, aus bem Gefdlecte ber Grafen von Calm (ben Abminiftrator Baierns für ben jungen Königksohn Heinrich, wie wir weiter oben gesehen haben) und setzte es richtig durch, daß der Raiser denfelben auslas. Ratürlich, denn von diesem Bischose durste man für gewiß annehmen, daß er ganz in die Fußkapfen Leo's IX. treten würde, und so geschah dann auch in der That. Raum nemlich war Gebhard unter dem Titel Victors II. im Batican eingezogen, so versammelte er im April 1055 die italienischen Bischöse in Florenz und ernemerte da die Decrete gegen Simonie und Nikolaitismus. Das Jahr darauf, auno 1966, reiste er im Sommer nach Deutschland, um auch hier seinen Reformebestrebungen Nachbruck zu geben, allein eben wie er mit Ernst darau gehen wollte, starb Derjenige schnell weg, ohne dessen Unterstützung er nichts ausrichten konnte, nemlich der Raiser Heinrich III., und nun nahmen die pähstlichen Angelegenheiten schnell eine andere Wendung.

Man fagt, daß Heinrich III. feinen Tod ein ganges Jahr lang vorgeahnt und beshalb tiefschwermuthige Gebanken bekommen habe. Richt übrigens aus Angst vor bem Tobe, fonbern aus Besorgniß, wie es seinem Sohn und Erben geben werbe. Er felbst in all' ber Fülle seiner Racht war taum im Stande gewesen, mit bem nach Unabhängigkeit ftrebenden beutschen Fürstenthum fertig zu werben, wie viel weniger konnte bieß sein knabenhafter und also minderjähriger Erbe, ber nachberige Beinrich IV.! Ueberbem, welche fcwere Rammerniß mußte ihm nicht erst das wiedererstandene Pabstthum ein= flößen! So lange die Statthalter Chrifti nichts waren, als die Bertzeuge in ben händen der Grafen von Tusculum ober einer andern römischen Abelspartei, tonnten fie ber Racht ber Beberricher Deutschlands nicht gefährlich werben, sonbern fie mußten frob fein, wenn ihnen ein beutscher König in ihren Röthen gegen bie romifchen Barone beisprang. Seit aber er, heinrich III., die Pabfte ihrer früheren schmählichen Lage entriffen und burch bie Reformbestrebungen ihre Macht über bie Kirche wieber hergestellt hatte - mußte fic von da an bas Blatt nicht wenden? Wax es nicht mahrfcheinlich. baß biefelben naturgemäß darnach ftreben wurben, ihre Racht noch weiter auszudehnen und das zu werden, was schon die pseudoisiborischen Decretale aus ihnen zu machen gesucht hatten? Lag es insbesondere nicht auf ber hand, daß fie fich immer, wonn es ihr Rugen

erheischte, in ein Bündniß mit den deutschen Fürsten gegen den beutschen König einließen und daß dann die deutsche Monarchie solchem schlimmen Bündniß erliegen müßte? Gewiß, die Zukunft, wenn jetzt heinrich III. schnell wegstarb, war eine gewitterschwangere und es darf und daher nicht wundern, wenn dieser Kaiser in der letzen Zeit seines Lebens von äußerst schwermüttigen Gedanken heimgesucht wurde. Im übrigen bethätigte sich seine Todesvorahnung noch im Herbste 1056. Nachdem er sich nemlich in jener Zeit nach Bothseld bei Blankendurg begeben hatte, um in den Wäldern des Harzes das Wild zu jagen und sich zugleich die Gesundheit wieder zu holen, raffte ihn eine Krankheit am 5. October schnell weg und man begrub ihn dann drei Wochen später, den 28. October 1056, im Dome zu Speier. Sein Alter hatte er nicht einmal ganz auf 39 Jahre gedracht.

## Drittes Rapitel.

Die geiftliche Neichsverwesung während Heinrichs IV. Minderjährigkeit (1056—1065).

Dem ältesten Sohne Heinrichs III., ebenfalls Heinrich und nachher als König und Kaiser Heinrich IV. geheißen, hatten die deutschen Großen schon im November 1053, als dieser Sohn erst brei
Jahre (er war am 11. November 1050 geboren) zählte, auf einer Reichsversammlung zu Tribur die Rachfolge zugesprochen, und daraufhin war berselbe am 17. Juli 1054 vom Erzbischof von Köln zum beutschen Könige gekrönt worden. Wieder ein Jahr später, anno 1055, versobte Heinrich III. den Knaden mit Bertha, der Tochter von Mausgrafen von Susa, um sich und ihm dadurch eine neue Stütze in Julien zu gewinnen, und auch diese Berlobung ward von den

beutschen Großen auf einem Reichstag zu Zürich gutgeheißen. Selbstverständlich also konnte ber Nachfolge Heinrichs IV. auf ben beutschen Körnigsthron kein Hinderniß in den Weg gelegt werden, und uraltem Herkommen gemäß übernahm sofort die Kaiserin-Wittwe Ugnes die vormundschaftliche Regierung über dieses ihr noch nicht sechsjähriges Söhnlein. Zu ihrem ersten Rathgeber aber erwählte sie sich sofort den stolzen Bischo Heinrich II. von Augsdurg, der schon früher ihr inniger Freund gewesen war, und dieser übernahm zugleich auch (mit der Mutter gemeinsam) die Erziehung des Königsknaben.

Alfo ein Beib und ein Priefter übernahmen jest die Regierung über das weitgestredte beutsche Reich und ihre erfte Berricher-Maß= regel bestand barin, daß fie bie beiben letten und schlimmften Feinde bes verftorbenen Raifers burch Entgegentommen ju verfohnen fuchten, ich meine ben Grafen Balbuin VI. (ben Sohn Balbuins V.) von Flandern und den abgesetten Lothringer-Bergog Gottfried II., ben Dem Ersteren murbe ber Besit bes hennegaus rechtlich jugesprochen und ber Lettere erhielt seine in Deutschland internirte Frau Beatrig mit feiner Stieftochter Mathilbe fowie auch alle Die ihm entzogenen Besithumer in Lothringen jurud. Roch mehr, Die Reichsvermeferin Agnes ließ fich fo febr von bem Bartigen einnebmen, daß fie ihm nach wenigen Monden schon die Berwaltung bes -Longobarbenreichs übertrug, jedoch mit dem Beding, daß er biefe Bermaltung in Gemeinschaft mit bem Babfte Bictor II. führen follte. Die lettere thörichte Magregel hatte fie übrigens balb theuer genug gebüßt, benn taum mar Bictor II. aus Deutschland, wo er im Tobesjahr Beinrichs III., wie wir wiffen, verweilte, nach bem Batican zurudgekehrt, fo legte er fich auch icon - am 28. Juli 1057 jum Sterben nieber und nun fette es Gottfried II. burch, bag bie Römer unter ber Führung ber kirchenreformfreundlichen Partei, bas beißt des Cardinalsubbiaconen Silbebrandt, seinen eigenen Bruber, ben Carbinal Friederich, Abt von Monte-Caffino, jum Pabfte - er nannte fich Stephan X. — mablten. Das mar eine grobe Berletjung bes bisher — unter heinrich III. — geltenden Rechts, wornach ber Kaifer ben Pabst zu ernennen hatte, allein mas brauchte man benn auf ein schwaches Weib, wie bie Raiferin Agnes, viele Rudficht ju

nehmen? Das hauptgewicht diefer Bahl aber lag barin, bag badurch alle weltliche und geiftliche Gewalt in Stalien in die Sand Gottfrieds H. gelangte und biefer fich, wenn er wollte, fofort nicht blos von feinem Bruder jum Raifer fronen laffen, fondern auch jum Begentonig in Deutschland - einige bortige Fürften hatten fich leicht gewinnen laffen - aufwerfen tonnte. Gelbftverftanblich hatte alfo ein fraftiger beutscher Regent augenblidlich über bie Alpen eilen und bie Bahl Stephans anulliren muffen; allein an ber Spite Deutsch= lands ftand eine Frau, Die einen Bifchof jum Rathgeber hatte, und fo ließ man ben Gottfried II. mit feinem Bruber ruhig gemähren. Tropbem konnten biefe Beiben bas, mas fie ohne 3meifel im Schilbe führten, nicht burchseten, benn Stephan X. erfrantte unmittelbar, nachdem er ben Stuhl Betri bestiegen hatte, und ftarb bann ichon am 29. Marg 1058. Rach biefem feinem Tobe aber traten in Rom Ereigniffe ein, welche es ber firchenreformfreundlichen Bartei bafelbit durchaus nothwendig machten, mit ber beutschen Regierung Sand in Sand zu geben, und fo blieb bem Bartigen, b. i. Gottfried II., nichts bafelbit übrig, als feine Unschläge zu vertagen.

Das Saupt ber foeben genannten firchenreformfreundlichen Bartei in Rom mar ber Cardinal-Subdiacon Silbebrandt, ber ehemalige Cluniacenfer-Mond und nachherige Babft Gregor VII., und es durfte nunmehr an ber Beit fein, uns mit biefem bochstmerkwürdigen Mann etwas näher befannt zu machen. Er wurde ums Jahr 1020 genau weiß man es nicht - im Bebiet ber tostanischen Stabt Soana, mahricheinlich in Roanco, geboren und fein Bater foll ein Zimmermann gewesen fein. Seine Mutter bagegen hatte einen Bruber, ber bie Abtswurde im Marienflofter auf bem Aventin in Rom befleibete, und von biefem murbe er erzogen. Noch in febr jungen Jahren trat er bann in biefes Klofter felbst ein, und ba basselbe nach bem Rufter von Cluany reformirt worden mar, fo fog Silbebrandt natürlich die cluniacensischen Reformideen schon als Jungling ein. Nun intereffirte fich bald ber Archibiaconus Johann Gratian für ihn, weil er außer einer feurigen Beredtsamkeit einen burchbringenden Berftand befaß, und sowie also Gratian im Mai 1045 burch Rauf jum Pabst Stephan VI. avancirte, ernannte biefer ihn ju feinem Raplan. Es

war bieg eine febr einflugreiche Stelle, allein fie wurde fehr verbangnifvoll für ihn, indem Stephan VI. fcon ein Jahr fpater (wie bewits erzählt) mit feinen zwei Nebenpubsten ins Gril nach Deutschland wandern und sein Caplan ihn bahin begleiten mußte. Awei Raber lung blieb Silbebrandt in biesem Exil, genöthigt, frinen herrn, ben abaefesten Babit, überallbin ju benleiten, wo Letterem ber Raifer Beinrich III. feinen Aufenthalt anwies. Da ftarb Stephan VI., und nun bat Silbebrandt, fich ins Rlofter Clugny gurudziehen ju burfen. Gern geftattete bief ber Raifer, ber, wie wir wiffen, biefem Rlofter feine gange Suld zugewandt batte, und ber Abt Gregor von Chugny ernannte fofort ben gewefenen pabfilichen Caplan ju feinem Brive. Ale folder lange gu wirken, war jeboch bem Hilbebrandt nicht vergönnt, benn wie bereits erzählt nahm ber Babft Leo IX. benfelben im Spatherbft 1048 mit nach Rom, wo er ihn jum Corbinal= Subbiacon ernannte unt ihm bie Beforgung bes pabstlichen Finangwefens anvertraute. Bon nun an wuchs ber Ginflug Silbebrumbts von Stunde ju Stunde und bald ftand er an ber Spige ber Reforme partei, welche fich auf Leo IX. ftutte. Roch geoger wurde fein Einflug auf Victor II., ber ja, wie wir wiffen, ihm hauptfachlich seine Grnennung zu verbanten hatte, und wolleubs fteht außer Zweifel, bag: Stephan X. fich, wenn er am Leben geblieben mare, gang umbebingt auf ihn geftust haben murbe, benn ber gewaltige Bruber Stephuns X., Gottfried II., genannt ber Bartige, achtete feinen Rath bober, ale ben bes fleinen hählichen Monche hifbebrandt, ber Riefengebanfen in feinem Ropfe trug.

Run komme ich auf die Creignisse zurück, welche unmittelbaunach dem Tode Stephans X. eintraten und die responsserundlicher Bartei in Rom nöthigten, sich auf die deutsche Regierung zu kützen. Die Barone dorten hatten bei dem Erscheinen heinrichs III. in Jaslien einen Widerstand auch nicht einmal versucht, sondern sich freiwillig auf ihre festen Schösser im Gebioge zurückgezogen. Natürlich, denn heinrich III. war ein tapserer energischer König und kam mit einem gewaltigen Hoere. Jetzt aber war ein schwaches Weid Berweserin des deutschen Reichs und gegen eine solche Regierung durster man sich Alles erkauben. Schnell also sammelten die Grafen Errgor von Tusculum und Girard von Galeria ihre bewaffneten Banben, brangen in ber Nacht vom 4. auf ben 5. April 1058 in die Siebenbugelftadt ein und erfüllten biefelbe mit dem tobtlichften Schreden. Darauf theilten fie unter ben Bobel Beld aus und fetten fo bie tumultuarische Wahl eines ber Ihrigen, bes Bischofs Johann von Belletri (er mar ein Sohn bes Brafen Buibo von Tusculum, befaß aber weber Berftand noch Bildung), jum Pabfte burch. Er nannte fich Benedict X., ergriff Besit vom Batican und verfündete aller Belt ben Untritt feiner Regierung. Das war ein furchtbarer Schlag für die cluniacensische Bartei in Rom, benn wenn die Abelspartei von neuem Rom regierte, fo fant bas Pabftthum auf feine frühere Stufe ber Erniedrigung hinab und all' die ftolgen Plane, welche die Rirdenreformfreunde burchfeten wollten, verfanken in ein Nichts. Bie war aber folche fchlimme Butunft abzuwenden? Einzig und allein burch Gewalt, aber für fich allein befaß die reformfreundliche Bartei diese Gewalt nicht und felbst die Unterstützung derselben burch Gottfried II., den Biceregenten ber Lombardei, fonnte nicht viel helfen, benn bie italienischen Großen wollten ebenfalls bie Schwäche ber beutichen Regierung ausbeuten und verweigerten ihm meift ben Behorsam. Es blieb also fein anderes Mittel übrig, als fich um Sulfe an Die genannte weibliche Regierung in Deutschland zu wenben, und um biefe Sulfe ju erlangen, mußte man bie Dliene anneh= men, als ob man fich von ihr einen Babst erbitte. Man mußte die Anmagung ber Römer, fich felbst einen Babst gemacht zu haben, anicheinend verdammen und fich auf ben Standpunkt ftellen, als ob man bas Recht ber Babfternennung nur allein bem Regenten Deutsch= lands zuerkenne. Zugleich aber wollte Silbebrandt, das anerkannte Saupt ber Rirchenreform, einen Babft, ber gang auf feine Ibeen eingehe, und man mußte es also bahin bringen, daß die Reichsver= weserin Agnes nicht auf einen andersbenkenden Babft verfalle. Rurg alfo, Gottfried II. und ber Cardinal Silbebrandt ordneten gemeinsam eine Gefandtichaft an bie Reichsvermeferin ab und baten fie unterthanigft um ihre Ginwilligung, ben Bifchof Gerhard von Florenz, einen gebornen Burgunder, auf ben Stuhl Betri fegen ju burfen. Die Reichsvermeferin aber, welcher biefe Bahl, als die eines Nicht: Briefinger, Gefdichte ber Deutfben. II

italieners, sehr plausibel gemacht wurde, ging sogleich darauf ein und somit erhielt der genannte Bischof unter dem Titel Rikolaus II. die Tiara. Freilich übrigens saß er jest noch nicht gleich auf dem Batican, weil diesen Benedict X. inne hatte, allein die deutsche Regierung stellte ihrem Berweser in Oberitalien, Gottfried II., ein Constingent deutsche Truppen zur Berfügung und mit Hülfe dieser Truppen sowie zugleich durch Bestechungen aller Art — die Reformpartei gebot über große Geldmittel und noch reicher war, wie wir wissen, Gottfried II. durch seine Frau Beatrix, die eifrige Freundin Hildesbrandts — wurde es endlich möglich, den Gegenpabst zum Weichen und die Baronenpartei zur Unterwerfung zu bringen.

Also vom 24. Januar 1059 an regierte Nikolaus II. und bas war ein Mann fo gang nach bem Bergen und Sinn hilbebranbts. Jest konnte biefer mit ber Bermirklichung feines großen Bieles, ber Berftellung eines gewaltigen ( ottesftaates (zu beutsch ber Berrichaft bes apostolischen Stuhles über alle weltlichen und geiftlichen Gemalten in ber katholischen Christenheit) ben Anfang machen und biefer Unfang bestand in nichts Anderem, als in bem Bersuche, die Babste und ihre Bahl für alle Zeiten von bem beutschen Ginfluß zu be= Freilich ein fühner Berfuch und jugleich ein Act ber bochften Undankbarkeit, weil Nikolaus II. seine Ernennung rein blos der deutichen Reichsgewalt zu verbanken hatte; allein ein Priefter vom achten Schlag fummert fich, wie bie Geschichte lehrt, in Berfolgung feiner Zwede um irgend eine Moralvorschrift auch nicht im Geringften und was die Gefahr anbelangt, so tannte ja Silbebrandt die Schwäche ber beutschen Regierung. Ueberbem begann er ben Rampf nicht, ohne vorher die eigenen Rrafte, sowie noch mehr bie feiner Berbunbeten genau geprüft zu haben, benn, in ber That, an Berbunbeten fehlte es ihm nicht. Bor Allem nemlich burfte er fich auf Die Stalienisch= gefinnten, das heißt auf die patriotische Partei in der Lombardei und Rom verlaffen, und feit ben letten Romerzügen Ronrabs II. und heinrichs III. mar biefe Partei wieber mehr als je angewachfen. Natürlich, benn biese Partei wollte, bag Stalien fich felbst regiere, und unterwarf fich nur mit Ingrimm bem Regiment ber Ausländer. Befonders erbittert aber maren bie großen Städte, bie Site ber

Erzbifcofe und Bifcofe, weil meift Deutsche auf biefe geiftlichen Site von ben Raifern erhoben worben maren, und bie Dacht biefer Stabte mar - wir haben bieg bei bem Rampfe Mailands gegen Konrad II. gefeben - gar nicht zu unterschäten. Weit mehr übrigens als auf die nationale Partei in Oberitalien glaubte fich Silbe= brandt auf eine andere Macht stützen zu können, nemlich auf die ber Normannen in Unteritalien, und bas bing so zusammen. Seit ihrem ersten Auftreten borten — ich habe früher bavon gesprochen — hat= ten biefe ursprünglichen Geerauber im Berlaufe ber Beit ihre im Beginn fo kleine Herrschaft ziemlich ausgebehnt, und dieß wurde ihnen baburch erleichtert, bag fie immer neuen Bugug vom Stammvaterlande erhielten. Ihr Rampf mit ben Byzantinern in Apulien und Calabrien, sowie mit ben Arabern, Die fich auf Sicilien feftgefest hatten, hörte also gar nie auf und felbst mit ben Babften famen sie, wegen ben Besitzungen berfelben in Unteritalien, manchmal in schweren Conflict. So insbesondere mit Leo IX., ber auf Benevent Anspruch machte und beghalb perfonlich gegen fie zu Felde jog. Er mußte aber folche Rühnheit schwer bugen, denn er wurde am 18. Juni 1053 von ihnen bei Civitate aufs Saupt gefchlagen und hatte nun kein anderes Bertheidigungsmittel mehr gegen sie, als daß er sie feierlichft in ben Bann that. Diefem Beifpiel folgten auch bie Babfte Bictor II. und Stephan X., allein bieß hinderte die tapferen Ror= mannen nicht, außer Benevent auch noch Salerno und Capua zu erobern und ihre Herrschaft von Reggio — an ber Meerenge von Meffina — an bis fast gegen Rom hin auszudehnen. Solches Alles überlegte fich ber Cardinal Hilbebrandt und bei feiner eminenten Alugheit fand er bald aus, daß es für den römischen Stuhl weit portheilhafter fein murbe, die Normannen ju Freunden ftatt zu Feinben zu haben. Mit Genehmigung seines Werkzeugs, des Pabstes Rifolaus II., reiste er also im Februar 1059 ju Robert Guiscard, dem damaligen hochberühmten Oberhaupte ber Normannen, und schloß mit ihm nach furzer Unterhandlung folgenden Bertrag ab. Erstens Robert Guiscarb und feine Normannen werden vom Babfte vom Banne befreit. Zweitens ber Pabst erfennt ben Robert als Bergog von Apulien und Calabrien an. Drittens ber Pabst belehnt ben

Robert mit ben Inseln Sicilien (welche übrigens erst ben Arabern abzuringen war) und Corsika. Als Aequivalent für diese pähstlichen Bohlethaten (die übrigens den Pahst gar nichts kosteten, weil ihm weder Apuslien, noch Calabrien, noch Sicilien je gehört hatten) erkennt viertens Rosdert Guiscard den Pahst als seinen Oberlehnsherrn an, gibt ihm fünftens Benevent zurück, zahlt ihm sechstens einen nicht unbedeustenden Jahreszins, und verpflichtet sich siebtens, jeden in Rom auf rechtliche Art gewählten Statthalter Christi mit Wassengewalt zu unsterstützen. Man sieht, der Bortheil war ganz auf Seiten des Pahstes, allein der Normannenfürst ging doch mit Freuden auf den Vertrag ein, denn er war begierig, für seine Eroberungen in Unteritalien einem Rechtstitel zu bekommen und diesen verlieh ihm der Vertrag in bester Form, obwohl allerdings nur durch eine kolossale pähstliche Anmaßung.

Auf die tapferen Normannen also verließ sich vor Allem ber fluge hilbebrandt bei Durchführung feiner großartigen Plane, und baß er bieß fonne, bas bewiesen fie ihm gleich nach bem Abschluß bes Bertrags. Sofort nemlich jogen fie gegen bie Grafen von Tusculum und Galeria, die fich noch immer in ihren Burgen im Gebirge hielten, ju Felde, gerftorten biefe Burgen und machten es baburch unmöglich, daß bie Abelspartei in Rom je wieber ihre frühere Stärke Beil nun aber Silbebrandt überzeugt fein konnte, bag bie Normannen gang auf feiner Seite feien, rudte er fofort mit feinem Erftlingeplane, Die Rabfte von ben beutschen Konigen unabhangig gu machen, heraus und feste auf einer am 13. April 1059 im Lateran versammelten Synobe ein Decret bes Babftes Nitolaus II. burch, welches die Pabstwahl gang neu regelte. Wer sollte nemlich für die Butunft ben Pabft mablen? Rur allein bie Sauptgeiftlichen Roms. bas ift bie an ben Sauptfirchen fungirenben Pfarrer ober Presbyter nebst ben Diaconen ber großen Sospitäler, sowie bie Bifcofe ber Stabte, welche im romifchen Gebiete lagen, alfo bie von Oftia, Porto, St. Rufina, Alba, Sabina, Präneste und Tusculum. wohl, diesen allein, welchen man seit einiger Beit ben Ramen ber "Carbinale", bas ift ber Hauptthurpfosten (von Cardo, Thurangel) ber driftlichen Rirche gab, follte für bie Bufunft bas Recht gufteben,

den Stuhl Petri neu zu besetzen, und wer auf anderem Wege auf biesen Stuhl gelangte, der sei als ein unrechtmäßiger Eindringling zu betrachten. Das war eine furchtbar tief eingreisende Maßregel, dem durch dieselbe wurde nicht nur das frühere Herkommen, welches auch dem Abel und Bolk von Rom ein Stimmrecht gegeben hatte, vollsommen beseitigt, sondern es hörte damit auch das in den letzten Decennien allüberall anerkannte Recht der deutschen Könige, den Pabst zu ernennen, factisch auf. Freilich erklärte die Reichsverweserin Agnes das neue Verfahren für ein ungesetzliches und überdem legten die meisten deutschen Bischöfe Protest gegen dasselbe ein; allein hildebrandt kümmerte sich nicht ein Jota darum und hatte sogar die Kühnheit, das Decret durch eine zweite Lateranspnode im Februar 1061 in noch schrofferer Form bestätigen zu lassen.

Balb follte es fich zeigen, auf welcher Seite bie größere Macht fei, auf ber Silbebrandts ober auf ber ber beutschen Monarchie, benn nicht lange hernach, am 27. Juli 1061, ftarb Nikolaus II. und ber Stuhl Betri mar alfo neu zu befegen. Silbebrandt felbft, ber ichon feit einiger Zeit die bochfte firchliche Burbe nach bem Babft befleibete (Stephan X. hatte ihn jum Archidiaconus ber römischen Rirche ernannt), scheint eine Beitlang geschwankt zu haben, mas zu thun sei, und gab baburch bem in ber letten Beit fo tief gebemuthigten Abel Roms Belegenheit, eine Gesandtschaft an bie Reichsverweserin Agnes abjuordnen mit ber Bitte, einen Pabst zu ernennen. Damit wollte ber Abel bem Silbebrandt ben Borfprung abgewinnen, aber biefer fand jest ploglich feine gewohnte Energie wieber, jog fofort ein ftarfes Corps Normannen unter ber Führung bes Fürsten Richard von Capua, eines Schwagers bes Robert Buiscard, nach Rom, um etwaige Unordnungen im Reime erftiden ju fonnen, versammelte barauf bie römischen Bischöfe, Pfarrer und Diaconen als Cardinalscollegium und brachte es mit Leichtigfeit ju Stande, bag ber Bifchof Unfelm von Lucca, ein leichtlenkbarer Schwachtopf, aus ber Wahlurne hervorging. Derfelbe nannte fich Alexander II. und bestieg am 1. October 1061 den Stuhl Petri. Raum aber brang biefe Kunde — und fie reiste biegmal fehr fcnell - nach Deutschland, fo berief bie Reichsvermefe: rin Agnes, über bie romifche Anmagung emport, schleunigst eine

Synobe nach Basel und sette auf bieser — unter Mitwirkung und Zustimmung der obgenannten römischen Abelsgesandtschaft — am 28. October 1061 die Wahl des sehr reichen Bischofs Cadalus von Parma, des früheren Kanzlers Heinrichs III., zum Gegenpabst durch. Dieser nannte sich Honorius II. und schätte sich alsdald an, unter dem Schutz einer deutschen Armee die Alpen zu überschreiten. Auch durste er in Italien selbst auf eine starke Unterstützung rechnen, denn es hielten zu ihm außer der Abelspartei in Rom verschiedene Markzgrasen in Oberitalien, sowie insbesondere fast alle dortigen Bischöse, weil sie, wie schon gesagt, Deutsche und keine Italiener waren. Er hatte also gegründete Hossnung, über seinen Gegenpabst Alexander II., die Hildebrandt'sche Puppe, den Sieg zu erringen, und es wäre wohl auch so weit gekommen, wenn nicht in Deutschland selbst urplötzlich ein großer Umschwung der Dinge stattgefunden hätte.

hier, in Deutschland nemlich, ließ es bie von bem Bischof von Augsburg, wie wir miffen, fo ftart beeinflußte Reichsverweserin Ag= nes an Diggriffen nicht fehlen, und ben größten beging fie bei Befetung ber Berzogthumer. In Schwaben befriegten fich bie Bochabeligen, besonders die Welfen (auf den unbeweibten Welf III. folgte eben jest fein Neffe, ber Sohn feiner Schwester, welche an ben Markgrafen Aggo in Oberitalien aus bem reichen Saufe Efte vermählt war, als Welf IV. und vereinigte nach bem Tobe feines Baters Appo beffen weitläuftige italienische Besitzungen mit ben noch weitläuf= tigeren in Schwaben und Baiern) und Bahringer (biefe, feit mehr als hundert Jahren icon Grafen vom Sund: und Breisgau und abstammend von dem berühmten Erchanger, bessen sich ber Leser noch erinnern wirb, befagen im westlichen Schwaben große Guter und nannten fich von ihrer Hauptburg Zeyring ober Zähring bei Freiburg bie Rähringer) vielfach und in biese Fehden wurden natürlich auch bie übrigen Grafen - eben jest wird auch ein Graf von Bollern ober hobenzollern zum erften Mal genannt - mithineingezogen, ohne baß ber fcmache herzog Schmabens Otto III. im Stanbe gewesen mare, benfelben ju fteuern. Statt bag nun bie Reichsvermeferin nach bem anno 1057 erfolgten Tobe biefes Otto bas erlebiate Berzogthum einem fräftigen Manne übergeben hatte, belehnte fie bamit

- und gwar in erblicher Beife - ben jungen tropigen Grafen Rudolph von Rheinfelben, beffen Guter links vom Rheine gwifchen Bafel und Gadingen im jegigen Canton Margau lagen, und ftieß bamit — ber junge Graf Rudolph hatte nemlich gar feine Berdienste, als bag er am Sofe ber Reichsvermeferin eine galante Rolle fpielte und fich bie Liebe ihres Tochterchens Mathilbe ju erringen verftand - fast alle Sobergeftellten in Schwaben vor ben Ropf. Insbesondere erbost mar ber Graf Berthold von Zähringen, weil ihm ber verstorbene Kaiser Heinrich III. das genannte Herzogthum im Erledigungsfalle jugefagt gehabt hatte, und um ihn nun ju beschwich= tigen, übertrug ihm bie Reichsverm ferin anno 1060 bas Bergogthum Rarnthen, beffen Bergog Runo in Diefem Jahre finderlos verftarb. Aber bamit verfohnte fie ben Bahringer teinesmegs und außerbem fühlte fich jest ber reiche Welf IV., ber längst auf Dieses Leben spekulirt hatte, boppelt gefranft. Dazu fam bann noch ein britter Miggriff, ber nemlich, bag bie Reichsverweferin bas ebenfalls erlebigte Baiern anno 1061 einem fachfischen Großen, bem Grafen Otto I. von Nordheim, erblich verlieh, benn berfelbe zeichnete fich givar burch Rühnheit, Tapferfeit und Geiftesfraft vor vielen andern Großen aus, gehörte aber in feinem Bergen gu ben Feinden bes Bifchofs Beinrich II. von Augsburg, ben fich bie Reichsvermeferin gu ihrem Bufenfreund ermählt hatte.

Biel Berstandesschärfe bei Besetzung der Herzogthümer bewies also die Reichsverweserin nicht; am allermeisten aber schadete sie sich badurch, daß sie den genannten herrischen Bischof zum ganz alleinigen Berather und Freund annahm. Durch diese Bahl nemlich fühlten sich nur zu Biele, welche ebenfalls gerne an der Leitung der Reichszgeschäfte Antheil genommen hätten, höchlich zurückgesetzt, und insbesondere war dieß der Fall bei dem Erzbischof Anno II. von Köln. Dieser, einem ziemlich unbedeutenden adeligen Geschlechte Schwabens sentweder dem der Grasen von Pfullingen oder dem der Ritter von Steußlingen) entsproßen, zeichnete sich schon sehr frühe nicht blos durch bedeutende Kenntnisse, sondern auch durch eine ungemeine Weltzslugheit aus, und da er damit ein imponirendes Aeußeres sowie eine strenge Moralität verband, so stieg er im Kirchendienst schnell von

Stufe zu Stufe empor. Endlich wurde auch Raifer Beinrich III. auf ihn aufmerkfam gemacht und biefer ernannte ihn querft jum Probft bes Stiftes Simonis und Juba in Goslar, sowie bann fpaterim Februar 1056 jum Erzbischof von Röln. Gine bobe, und wie Biele meinten wohl verbiente Burbe; allein fowie Anno auf feinem Erzstuhle faß, traten auch feine andern Eigenschaften, Die er bisber bemantelt hatte, ans Tageslicht. Nemlich einmal ein Gifer für bas-Intereffe ber Rirche, ber in feinem Monche bes Rlofters von Clugny ftarter hervortrat, und bann ein Chrgeiz, ber mit eiferner Rudfichts= lofiateit feine Zwede verfolgte. Diefer Rirchenfürft nun hatte nachbem Tobe Beinrichs III. barauf gerechnet, bag ihn die Bittme bef= felben zu ihrem erften Rathgeber ermählen murbe, benn er burftete barnach, bie Bügel ber Reichsregierung in bie Sanbe ju bekommen. Um fo heftiger ergrimmte er, als er fah, bag ihn bie Reichsvermeferin ganglich auf die Seite ichob, und weil er zugleich bas Berhältniß berfelben zu bem Bifchof Beinrich II. von Augeburg für ein schmachvolles (wie viele Andere, hielt er biefen Bifchof für ihren ge= beimen Liebhaber) anfah, reifte balb ber Entschluß in ibm, ibr bie Bormunbicaft über ben minderjährigen Beinrich IV., wenn es fein mußte, felbst mit Bewalt abzunehmen. Naturlich aber getraute er fich nicht, eine folch' fühne That allein auszuführen, und somit suchte er unter ber Sand nach mächtigen Gehülfen, um ber Reichsvermeferin, wenn fie ihn etwa mit Krieg übergieben wurde, in allen Richtungen gewachsen zu fein. Auch murbe es ihm, weil es fo viele Unzufriebene gab, nicht schwer, berlei Berbunbete ju gewinnen, und als folche nenne ich ben Bischof Gunther von Bamberg, ben Erzbischof Sieg= fried von Maing, ben Bergog Gottfried II. ben Bartigen und por allen ben neuen Bergog von Baiern, Otto I. von Rordheim, sowie ben tapferen Markarafen Etbert von Reiffen. Mit biefen beiben Letteren machte er ab, ben unmundigen Beinrich IV. gewaltsam ber Mutter und Bormunberin zu entführen, allein felbstverftanblich ftellten fich alle Dreie, als maren fie ber Reichsverweferin treuergebenfte But alfo, im April 1062 bezog bie Lettere mit ihrem bamals zwölfjährigen Sohne und geringem Gefolge ihre wunderschon gelegene Pfalz auf ber Rheininsel Raiferswerth bei Neuß unweit von Duffelborf (bamals die Infel bes heiligen Guibbert genannt, ber hier icon ums Sahr 710 ein Rlofter geftiftet hatte) und fofort ftellten nich auch ber Graf Efbert, ber Bergeg Otto und ber Ergbischof Anno ein, bem Anschein nach, um ber hohen Dame ihre Ehrfurcht ju bezeugen. Sie maren aber nicht, wie fonften bamals üblich, ju Pferbe gereist, fondern auf einem Schiffe bes Erzbischofs, bas biefer befonbers icon ausgestattet hatte. An einem lieblichen Daitage nun nach ber Mittagsmahlzeit, ju welcher bie Berfcmornen von ber Reichsverweferin gelaben maren, pries ber Erzbifchof bem jungen Ronigs: fohne bie Schönheit feines Schiffes fo lange, bis biefer begierig wurde, basfelbe ju feben, und ba nun die arglofe Mutter biegegen nichts einzuwenden hatte, führten ihn bie Berfchwornen auf bas Fabrzeug. Cowie aber ber Anabe auf bem Berbed ftand, gab ber Erzbifchof feinen Ruberfnechten einen Wint und augenblidlich ftiegen biefe pom Ufer ab, ber Mitte bes Rheins gufteuernb. Da erfaßte ben jungen Beinrich ber Bebanke, man habe es auf fein Leben abgesehen und beherzt fprang er in die Fluthen hinab, obwohl er nicht ichwimmen fonnte. Er mare alfo ohne Zweifel ertrunken, boch in ber Minute fturgte fich ihm ber Martgraf Edbert nach und brachte ibn auf bas Schiff gurud. Dort fuchten ibn bie Berichwornen mit Schmeichelmorten ju befänftigen, und ohne Aufenthalt fuhren fie mit ihm weiter nach Roln, wo fie in ber Refibeng bes Erzbischofs abstiegen.

Es war dieß ein eben so kühner als verbrecherischer Gewaltsstreich, und wenn ein Mann Neichsverweser gewesen wäre, so würde
er ihn wohl zu rächen verstanden haben. Frau Ugnes aber wußte
nichts zu thun als zu jammern und alle Welt zu beschwören, ihr
beizustehen. Das thaten auch die wenigen Sinwohner von Kaiserswerth in so fern, daß sie dem Schiffe am User nachliesen und die
Räuber des Königssohnes mit Schimpsworten überhäusten; allein von
den Großen des Reichs, den geistlichen wie den weltlichen, regte kein
Einziger Hand oder Fuß, sondern Alle waren froh, der erbärmlichen
Weiberwirthschaft endlich enthoben zu sein, obwohl allerdings Biele
gegen den Erzbischof Anno II. in ihrem Innern keine Freundschaft
hegten. Um Letzteres jedoch kümmerten sich die Verschwornen nicht

im geringsten, sonbern, nachbem sie fich in ber Berwirrung auch noch ber Reichstleinobien bemächtigt und ben Bischof Seinrich II. von Augsburg auf hochft graufame Beife ermorbet hatten, übertrugen fie bem Erzbischof Unno bie Bormundschaft über heinrich IV. und ebenbamit auch die Berwesung bes beutschen Reichs. Somit blieb ber Frau Agnes nichts übrig, als fich in bas Unabwendbare ju fügen, und fie ging bann nach Italien, mo fie ihr Leben am 14. Dezember 1077 unter ben ftrengften Bugubungen ichloß. Auf biefe Art feste fich ber Ergbischof von Roln in ben thatfachlichen Befit ber Reichsregierung und alsbald ging er baran, fich in diesem Besit ju befeftigen. Mit welchen Mitteln aber? Nur einfach baburch, bag er Die höchsten Rirchenstellen bei ihrer Erledigung mit feinen nächsten Berwandten besette, mabrend er jugleich ben Bergogen und Grafen bamit schmeichelte, bag er ihnen ein Reichsgut nach bem anbern, jum großen Nachtheile ber Königsmacht, überließ. Einen großen Gehler aber für bie Dauer seiner Regierung beging er bamit, bag er bem jungen Beinrich IV. burch feine Erziehungsweise einen unübermind= lichen Wiberwillen gegen fich einflößte, benn biefe Erziehungsweise war nicht blos eine ernste und strenge, sonbern vielfach fogar eine barbarifche, fich auf forperliche Buchtigungen ftupenbe.

Nur zu balb wurde es ruchbar, wie viel ber Königssohn unter dem mönchischstrengen Lehrer und Vormund zu leiden habe, und sofort regte sich das Mitleid für den Knaben. Das Mitleid aber brachte gar Manchen auf den Gedanken, daß man den Erzbischof in seiner gewaltsamen Weise nicht fortmachen lassen könne, und hierin wurde man noch durch eine andere That des Erzbischofs bestärkt. Wir haben weiter oben gesehen, daß es wieder einmal zwei Pählte gegeben habe, einen Hilbebrandt'schen, Alexander II., und einen von der deutschen Partei Erkornen, Honorius II. Letzterem wollte die Reichsverweserin Agnes, wie es ihre Pflicht war, unter die Arme greisen, allein eben wie sie sich dazu anschildte, wurde sie von dem Erzbischof Anno II. ihrer Macht beraubt, und es fragte sich nun, zu was sich der Letztere, das ist der jetzige Reichsverweser, entschließen würde. Dachte er deutsch und lagen ihm die deutschen Interessen, sowie insbesondere auch die Interessen des deutschen Monarchen am

Bergen, fo mußte er ben Alexander II. mit Baffengewalt absehen und bas Silbebrandt'iche Wahlmandat als eine Anmagung von ungebeuerster Tragmeite vernichten; allein gerade jest zeigte es fich, melder Bahnfinn es war, einem Briefter bie Reichsgewalt anzuvertrauen, benn weil bie Macht und bas Wohl ber Rirche bem Kölner Erzbischofe höher ftanden als das Wohl und die Macht bes beutschen Ronigthums, mar er von Anfang an fest entschloffen, ben Silbe= brandt'ichen Babft Honorius II. anzuerkennen, womit bas längst anerkannte Recht ber beutschen Könige, ben Pabst zu ernennen, ohne weiteres annullirt wurde. Um übrigens ben Schein ber Unpartei= lichfeit ju mahren, ließ er auf einer im October 1062 nach 21 go: burg aufammenberufenen Synobe beutscher Bischöfe bie Babftfrage bes Rabern untersuchen und fiebe ba, bie beutschen Bischöfe stimmten mit ibm, ber gang cluniacenfifch bachte, barin überein, bag bie Babftmahl in Rom burch bie bortigen Carbinale vorzunehmen fei. Folgerichtig erklärten fie bann weiter, bag man nicht ben honorius II., fondern ben Alexander II. als ben richtigen Babft anerkennen muffe, vorausgesett nemlich, daß fich bei bem Bahlatte felbst feine Ungefetlichfeiten eingeschlichen hatten, und schließlich verlangten fie bann von bem Reichsverwefer-Ergbischof, bag er einen eigenen Befandten nach Rom fende, um fich über ben Silbebrandt'ichen Bahlatt ju inftru-Demgemäß ordnete Unno II. fofort seinen eigenen Reffen, ben von ihm erft vor gang furgem jum Bischof von Salberstadt promovirten Burchard II., nach Rom ab, und biefer erkannte, bort angetommen, im Januar 1063 bem Alexander II. die Babstwurde gu.

Dieses burchaus undeutsche Versahren verletze viele deutsche Großen noch weit mehr, als die Strenge, mit welcher Anno II. den deutschen Königsjüngling erzog, und sofort trat an Pfingsten 1063 in Altstädt oder Goslar eine Reichsversammlung zusammen, welche decretirte, daß dem Kölner der Erzbischof Adalbert von Bremen als Miterzieher und Mitberather Heinrichs IV. beizugeben sei. Dieser Adalbert, aus dem hochangesehenen Geschlecht der Grasen von Wettin, besaß alle Eigenschaften, die einen Mann zieren, eine schöne hohe Statur, einen edlen geistreichen Kopf, eine feine Erziehung, ein tieses Wissen und zugleich eine Liebenswürdigkeit im Umgang, durch die er

wen er wollte für sich gewinnen konnte. Richt minder groß maren aber auch feine Fehler und als folche bezeichne ich vor Allem einen ungemeffenen Chrgeig, verbunden mit einer eben fo maglofen Gitelfeit, eine Brachtliebe fonber Gleichen, welche bis zur Berfcmenbung ausartete, und endlich fehr leichte ans Immoralische ober boch Frivole ftreifende Sitten. Doch mußte er biefe Fehler eine geraume Zeit lang flug genug zu verbeden, und fo gelang es ihm, bie Gunft Beinrichs III. fo fehr ju gewinnen, bag berfelbe ihm, bem Dreifig= iahrigen, ber bamale erft Domprobst ju halberftabt mar, anno 1043 bas Erabisthum Bremen anvertraute. Nunmehr mußte fich Abalbert in große: Unfehen ju feten und bie Meiften ber weltlichen Großen ftaunten ihn als einen ihnen weit überlegenen Beift an. Das mar auch ber Grund, warum fie ihn für besonders tauglich hielten, bie Erziehung best jungen Konigssohnes ju leiten, allein fie begingen ba= mit einen Miggriff, welcher bie allertraurigften Folgen nach fich jog. Der Erzbischof Abalbert nemlich bachte auch nicht einen Augenblick lang baran, aus bem Jungling einen fraftigen, tugenbhaften, mit ben einem Rönige nöthigen Renntniffen und Grundfaten wohl ausgeftatteten Berricher zu machen, sonbern er bachte nur baran, fich in bas Berg bes Rönigssohnes fo febr einzuniften, bag er bemfelben für alle Zufunft unentbehrlich murbe. Auf biefe Art hoffte er es in furzem fo weit zu bringen, bag ber Erzbischof Anno II. ganglich vom Regimente entfernt werbe, und bann, wenn er bieß erreicht hatte, mußte ihm bie Führung ber Reichsgeschäfte allein gufallen. Bunber nun, wenn unter folden Umftanben ber junge Beinrich bie ungebundenste Freiheit erhielt und wenn in Folge beffen die von Abalbert geleitete Erziehung in eine Berziehung ohne Gleichen ausartete? Gewiß, ber junge Königesohn befag von Natur vortreffliche Anlagen, wie namentlich ein tiefes Gemuth und einen burchbringen= ben Berftand; allein bas Blut wallte ihm rafch burch bie Abern. und leibenschaftlich wie er war ließ er fich nur ju gerne ju Ausfcreitungen, wenn nicht gar Ausschweifungen binreißen. Statt ihre nun in kluger Beife, also nicht mit brutaler Strenge, wie Anno II. gethan, fonbern mit Bitten, Borftellungen und lieben Worten auf richtige Bohnen zu leiten, umgab ihn Abalbert mit loderen Gefellen

aus höheren Kreisen, führte ihn von Sinnengenuß zu Sinnengenuß und brachte ihn bald so weit, daß der Junge, noch ehe er das vierzehnte Jahr erreicht hatte, schon über alle Sittlickeit hinweg war. Roch mehr, wenn je in demselben das Gewissen sich regte, so rief er ihm zu: "ein König ist an kein Gesetz gebunden, sondern durch die Inade Gottes hoch über demselben erhaben", und brachte ihm daz durch einen solch' tollen Wahn von seiner Ausnahmsstellung als ein im Purpur Geborner bei, daß selbst der Hochmuth des nachherigen Königs Ludwig XIV. nicht toller sein konnte. Gewiß also, eine schiefere Erziehung hätte dem künftigen Heinrich IV. gar nicht gegez ben werden können, und sie mußte später nothwendig die traurigsten Folgen sowohl für diesen selbst als für das von ihm beherrschte Reich haben; allein sie brachte dem Erzbischof Adalbert den Vortheil, daß der Königssohn ihm eben so sehr seine Liebe schenkte, als er den Erzbischof Anno haßte.

Rachdem es nun ber Bremer Erzbischof nach furger Zeit fo weit gebracht, beschloß er, ben Rolner, ber immer noch faftisch bie Reichs: regierung führte, bei ber nächsten Gelegenheit burch einen Staats= streich ganglich zu entfernen, um bas Regiment gang allein in bie Sande zu bekommen, und diefe Belegenheit blieb nicht aus. In Rom nemlich war durch Unnos II. entschiedene Parteinahme ber Silbebrandt'iche Babft Alexander II. im Januar 1063 allerdings über feinen Rivalen Sonorius II. Meifter geworben; boch nur auf eine Beit lang, indem Letterer von den romifden Baronen eifrigft unterftütt gleich nachher mit bewaffneten Schaaren heranructe und fich auf ber ichnell eroberten Engelsburg festfette. Freilich ben Gegner, ich meine Alexander II., gang zu besiegen, gelang ihm nicht, sondern biefer hielt fich auf dem Capitol, und da ihm fofort die Normannen ein fleines Bulfstorps (viel Mannen fonnten fie bamals nicht entbehren, weil fie eben mit ben Saragenen ober Arabern auf Sicilien in ichwere Rampfe verwidelt waren) jufandten, fo fielen tagtaglich zwi= iden ben beiben Babitparteien blutige Gefechte por. Das war ein Scandal ohne Bleichen und bas ärmlichste babei noch bas, bag trot ber ewigen Scharmütel, an welchen fich balb alle Burger ber Stadt betheiligten, langere Beit ein wirkliches Resultat nicht erzielt murbe.

Endlich jeboch, gegen ben Schluß bes Jahres 1063 bin, betam bonorius II. ein entichiebenes Uebergewicht und icon jubelten bie Ba-Da ging Hilbebrandt ben Erzbischof-Reichsverweser Anno II. in bringenbster Beife um Bulfe an, und fofort jog ber Erzbifchof, begleitet von vielen weltlichen und geiftlichen Reichsfürsten, welche ihm ihre Contingente guführten, im Frühjahr 1064 über bie Alpen. Run war natürlich Honorius II. verloren, benn Anno II. versammelte nicht blos fofort in Mantua eine Synobe, welche, von ihm burchaus beeinflußt, im Mai 1064 ben Alexander II. für ben allein rechtmäßi= gen Babft erklärte, fonbern er hielt auch ben Monat barauf feinen Einzug in Rom felbft und machte auch hier bem Baronenpabstthum für immer ein Enbe. Es scheint aber boch, bag biefe Angelegenheit nicht fo gang glatt und ohne Schwierigkeiten ablief, benn Anno II. blieb faft ein ganges Jahr lang in Italien und hatte bieß ficherlich nicht gethan, wenn er ohne Schaben vorher abkommen konnte. Wozu nemlich benütte ber Erzbischof Abalbert von Bremen bie lange Abwesenheit bes Rölners? Run ju nichts Geringerem, als baju, baß er ben jungen Königssohn, seinen Münbel, im Marg 1065 nach Worms führte und ihn ba vor ben wenigen Bergogen, Grafen und Bischöfen, die fich auf feine Ginlabung bin eingefunden hatten, in feierlicher Beise wehrhaft machte. Mit anbern Worten, er aur= tete bem foniglichen Jungling, ber noch nicht einmal fünfzehn Jahre gablte, bas Schwert um und erklarte ihn baburch fur einen Mann. Mit der Wehrhaftmachung aber wurde berfelbe zugleich nach uralt beutschem Gebrauch mundig und herrschte fortan als ber felbstftan= bige Ronig heinrich IV. Das war's, was ber Ergbischof von Bremen icon lange anstrebte, benn bie erfte Regierungsbandlung bes mundig Gewordenen war, daß er bem verhaften Erzbischofe Anno II. alle Gefchäfte abnahm und bafür feinen geliebten Abalbert ju feinem Premierminifter und Factotum ernannte. Letterer berrichte also von jest an mit Allgewalt und Anno II. schien für immer auf bie Seite geschoben ju fein.

## Biertes Rapitel.

## Beinrichs IV. erfte neun Aegierungsjahre.

(1066-1075).

Es ließ fich jum voraus benten, bag ber Erzbischof Abalbert bie große Macht, bie er nunmehr erlangte, in boppelter Beziehung migbrauchen wurde. Ginmal bagu, um feine grandiofe Brunt- und Berichwendungsfucht, und fobann bagu, um feinen unerfattlichen Chrgeis ju befriedigen. Allein fo ftart, wie er's nunmehr trieb, hatte man es boch nicht erwartet. Auf ber Bargburg bei Goslar nemlich, wo heinrich IV. von jest an gewöhnlich hof hielt, umgab ber neue Bremier ben jungen Konig mit Allem und Jebem, nach mas beffen berg begehren mochte, und er felbft mit feinem großen Befolge machte womöglich einen noch größeren Aufwand. Woher nun aber das viele hiezu nöthige Geld nehmen? Ei bas machte fich gang unschwer badurch, bag Abalbert jedes neu zu besetzende Bisthum nur um schweres Gelb losichlug. Ueberbem fette er fich in ben Befit von ver= idiebenen Reichsabteien, fich beren Ginkunfte ohne weiteres aneignend. und mit ben Reichs: und Krongutern, ja felbst mit ben Kirchen= fcaten, bas ift ben filbernen ober golbenen mit Ebelfteinen befetten Relden, Kreugen und Leuchtern, hauste er nicht minder willfürlich. Freilich behielt er nicht Alles für fich, fondern einzelne Große bes Reichs, Die er fich ju Freunden machen wollte, erhielten auch ihren Theil von bem Raub; allein nur zu Biele gingen leer aus und murben barob wuthend. So bilbete fich schon in ben ersten Monaten eine ftarke Bartei gegen ihn und bas Berg und bie Geele biefer Bartei maren, außer bem vom Sofe entfernten Anno II., bie Billunger in Sachsen, bas heißt bie Abkömmlinge jenes berühmten Berrmann Billung, von bem mir früher gefprochen haben. Gie befagen feither bie fachfische Bergogswürde erblich und verfügten außerdem über großartige Gutercomplege bafelbft. Weil aber Abalbert etliche Graficaften in Friesland, auf welche fie Unsprüche hatten, gewaltsam an fich rif, murben fie feine Tobfeinde und in biefe Tobfeinbicaft gogen

fie alle ihre Freunde und Berwandte hinein. Ihren Hauptstützunkt übrigens fand bie bem Abalbert feinbliche Partei barin, baß berfelbe aus feinem Erzbisthum etwas gang Absonberliches zu machen bestrebt mar. nemlich ein nordisches Batriarchat mit voller Unabhängigkeit von Rom. benn baburch faben fich bie übrigen beutschen Briefterfürften in ihrer bisherigen Machtstellung auf's aeugerste bebroht. Bereits gehörte jum Sprengel von Bremen, außer gang Nordbeutschland und ben bamit in Berbindung stehenden flavischen Brovinzen, auch gang Standinavien, also Danemart, Schweben und Norwegen, felbst bie Infel Jeland nicht zu vergeffen, und es gab alfo feinen andern Erzbischof in Europa, ber ihm an Macht gleichstand. Was Wunder nun, wenn in ihm ber Gebante entstand, bas Beispiel ber Rirchenfürften von Jerusalem, Bygang, Alegandrien und Antiocien nachauahmen und, wie fie, feinen ungeheuren Sprengel ebenfalls in ein von Rom unabhängiges Batriarcat zu verwandeln, ober mit andern Borten fich jum Babft bes europäischen Norbens ju machen? Es mar ein großartig fühner Gebante, aber bie anbern beutschen Erzbischöfe, besonders Anno II. von Köln und Siegfried I. von Maing, murben barob vom heftigften Reib und Born erfüllt, und ihnen pflichteten bie meiften Bischöfe bei, weil fie fürchteten, ber ehrgeizige Abalbert möchte fich mit einem Batriarchat bes Norbens nicht einmal begnugen, sonbern murbe es in ein beutsches Patriarcat ummanbeln. Rury die Bartei ber Feinde Abalberts muchs von Stunde ju Stunde, und bag fich ihr bie Billunger in Sachsen mit bem Grafen Dtto I. von Nordheim (jest herzog von Baiern) und ben herzogen Rubolph von Schwaben und Bertholb von Rarnthen anschloffen, verfteht fic von felbst. Noch mehr, es gab auch Berschiebene, welche nicht blos ber haß, sondern das Gewissen antrieb, an dem Sturze Abalberts mitzuarbeiten, benn ber junge Beinrich IV. führte auf ber Sarzburg in Mitten von Bechgenoffen und Luftbirnen ein mahrhaft entfetliches Leben und foldem konnte man nur burch bie Entfernung bes frivo= len Erzbischofs von Bremen ein Enbe machen. In Folge beffen ftromte ber Abel und die Geiftlichkeit in Maffe nach Tribur, als bie Erzbischöfe von Mainz und Roln auf ben Januar 1066 eine Reicheversammlung babin ausschrieben, und auch Beinrich IV. erschien mit

seinem Factotum Abalbert; lettere Beibe jedoch natürlich in keiner andern Absicht, als die schlimmen Anschläge der beiben Erzbischöse von Mainz und Köln, die ihnen nicht unbekannt geblieben waren, zu vereiteln. Allein es half sie nichts, sondern im Gegentheil, kaum war Heinrich IV. in Tribur eingeritten, so stellten ihm die dort bereits versammelten Großen kurzweg die Alternative, entweder den Erzbischof von Bremen zu entlassen oder der Krone zu entsagen. Der junge König wollte ausbrausen, allein nur um so fester blieben die Großen auf ihrem Begehr. Nun verlangte der König eine kurze Bedenkzeit und wie ihm diese gewährt war, versuchte er es in der Nacht darauf mit den Reichskleinodien zu entsliehen. Er war aber allzugenau bewacht, als daß ihm die Flucht hätte gelingen können, und um's kurz zu sagen, es blieb ihm am Ende nichts übrig, als in die Entsernung Abalberts zu willigen.

Mit Schmach und Schande mußte biefer, ber foeben noch fast mit Allmacht geherrscht hatte, von Tribur abziehen und zu ber Schande fam auch noch ber Schaben. Raum nemlich mar er in fein Eraftift Bremen gurudgetehrt, jo brachen bie Billunger - ber Bergog Ordulph von Sachsen, fein Sohn Magnus, ber Marfgraf Ubo von Reiffen und Andere - in fein Gebiet ein, verheerten biefes furcht: bar, eroberten Bremen und gaben fich erft gufrieden, als ber tief Bebemuthigte mehr als bie Salfte feiner Besitzungen an fie abge: treten hatte. Gben fo fchlimme Tage als Abalbert hatte auch ber junge König Beinrich IV. felbst, benn er fah sich jett gang in ber Bewalt ber Großen, die in Tribur bas große Wort gesprochen hatten. und tonnte fich nicht anders benn als ihren Befangenen betrachten. Blieb ihm boch fein einziger feiner früheren Benoffen und Diener, noch viel weniger aber eine feiner Freundinnen, die feinen Sof noch por furgem fo verrufen gemacht hatten! Da erfrankte er und man mußte ihn nach Fritlar bringen, wo er etwas mehr Luft bekam. Raum aber mar er wieder genefen, fo brangen bie Großen, insbefondere Unno II., welcher jest bie Reichsgeschäfte gang in ber früheren Beife leitete, in ihn, feine Berlobte Bertha, die Tochter bes Martgrafen Otto von Sufa, (von biefer Berlobung haben wir bem Lefer bereits ergahlt) als Gemahlin beimzuführen, bamit er nicht wieber in

bie früheren Ausschweifungen zurückfalle, und auch hierein sah er sich im Juli 1066 zu willigen gezwungen. Ja wohl, es blieb ihm nichts übrig, als sich in Alles zu fügen, was man von ihm verlangte, benn er war ja in der Gewalt seiner Peiniger; aber um so tieser saß der Groll gegen sie in seinem Innern und selbst die ihm aufgedrungene Gemahlin haßte er im Anfang recht gründlich. Doch will ich jetzt schon bemerken, daß sich dieser Haß später, als er sich überzeugte, mit welcher Trcue, Liebe und Ausopferung die Gemahlin ihm anhing in innige Hochachtung verwandelte, und dieses schöne Berhältzniß blieb dann bis zu ihrem Tode — 27. Dezember 1087 — ohne Unterbrechung bestehen.

Drei Jahre lang trug Seinrich IV. Die Feffeln, in welche ibn bie Berschwornen von Tribur geschmiebet, ba zeigte fich ihm ploplich eine Gelegenheit, fich ihrer ju entlebigen. Seit bes großen Bonifacius Zeiten nemlich machten bie Erzbischöfe von Maing barauf Anfpruch, bag ihnen bie Thuringer ben Behnten zu entrichten hatten, fonnten ihn jedoch bis jest nicht erhalten. Da trat Beinrich IV. ben Rath bagu hatte ihm Abalbert von Bremen heimlich geben laffen - mit bem fehr geizigen Erzbischof Siegfried I. anno 1069 in aller Stille in Unterhandlungen und verfprach ihm, die Sartnädigen jur Entrichtung bes Behntens nothigenfalls mit Baffengewalt ju amingen, wenn ber Ergbischof bafur auf feine Seite trete. Solches Berfprechen wirfte und Siegfried I. fagte fich fofort von bem Fürftenbundniß gegen heinrich IV. los. Daburch befam Letterer Luft, benn bie Berschwornen von Tribur faben fich nun gegenseitig mit Dißtrauen an, und fo legte man ihm fein Sindernif in ben Weg, als er jett wieder nach ber harzburg jog, von neuem bort hof ju hal= Noch mehr, man ließ es fich fogar gefallen, als ber junge Ronig gleich barauf, mahrscheinlich noch zu Ende bes Jahrs 1069 ober gleich im Anfang von 1070, ben Erzbischof Abalbert an seinen Sof zurudberief und ihm abermalen bie Führung ber meiften Reichsge= schäfte anvertraute. Man fann fich nun übrigens wohl benten, welch' grimmiger haß ben Ergbifchof gegen feine Feinde, befonbers gegen bie Billunger in Sachsen, beseelt haben mag, und biefen Sag theilte er auch bem jungen Konige mit. Go murbe es unter ihnen gleich

von Anfang an beschloffene Cache, alle jene Großen, die fich bamals in Tribur hervorgethan, ju guchtigen; aber die Klugheit gebot ihnen, nicht gegen alle jumal porzugeben, fonbern Ginen nach bem Unbern niederzuschmettern und hiezu immer eine gute Gelegenheit abzumar= Buerft fand fich eine folche gegen ben Bergog Dtto von Baiern, ben früheren Grafen von Nordheim, und mit Freuden griffen Beinrich IV. und fein Rathgeber Abalbert nach berfelben, benn ber Ber= jog Dtte mar eine Sauptstute ber sachfischen Billunger, und wenn alfo er gedemuthigt mar, so mußten später jene um so ficherer un= terliegen. Ueberdem hatte fich nicht gerade biefer Bergog burch ben Frevel von Raifersmerth gegen Beinrichs IV. Mutter ber furchtbarften Undankbarkeit schuldig gemacht, da er ihr allein das Berzogthum Baiern verbankte, und ftand er nicht bei Tribur abermalen an ber Spite ber Berschwornen? But also, um Pfingften bes Jahrs 1070 trat ein Ritter, Namens Egino, ein verwegener Gefell von fehr zweibeutigem Rufe, am Sofe Beinrichs IV. mit ber öffentlichen Behaup= tung auf, Otto von Nordheim, ber Bergog von Baiern, habe ihn mit großen Berfprechungen bingen wollen, ben König aus bem Bege gu raumen, und wies auch das Schwert vor, welches ihm gur Ausführung bes Morbes übergeben worden fei. Biele meinten, Ggino fei von Abalbert von Bremen gebungen worden, folche Anklage zu erhe= ben, allein fo gang und gar aus ber Luft gegriffen icheint biefelbe boch nicht gewesen zu sein. Als nemlich ein Fürstentag, ben Beinrich IV. fofort nach Main; ausschrieb, ben Ausspruch that, ber Bergog Otto habe fich burch bas Gottesurtheil bes Zweifampfes von ber Anklage in Goslar zu lösen, erschien ber Genannte nicht in Goslar - wohl aber fein Anklager Egino - und bieg beutete feineswegs auf ein reines Bewuftsein hin. Go fah es auch offenbar die bamalige Mitwelt an, benn ein gleich barauf von Beinrich IV. auf ben 1. August 1070 zusammenberufenes Gericht von sächsischen Grafen - man burfte, wie aus bem Ebict über bie Erblichkeit ber Leben hervorgeht, nur von Seinesgleichen gerichtet werden, und ber Bergog Otto war ja, wie wir wiffen, von Geburt ein fachfifcher Graf erflärte benfelben bes Sochverraths für überwiesen und fomit verfuhr Beinrich IV. gang nach bem Gefet, wenn er ben Genannten fofort

aller feiner Besitzungen für verluftig extlarte. Natürlich übrigens tonnte man fich mohl benten, bag ber Berurtheilte fich nicht ruhig in fein Schicffal fugen murbe, benn er bominirte ja nicht blos in Baiern als Bergog, fonbern er befaß auch in Sachfen eine große Erbgrafichaft und mar überbem ein naber Bermandter ber Billunger, beren bamaliger Meltefter, Orbulph, bort bie Bergogsmurbe befleibete. Demgemäß verlieh Beinrich IV., um wenigstens ben Burgerfrieg in Baiern unmöglich ju machen, biefes Bergogthum fogleich an ben Den fo machtigen als reichen Welf IV. und ber Benannte feste fich alfobalb bort fest. Noch mehr, berfelbe mar nieberträchtig genug, bie Tochter bes abgesetten Otto, die er foeben geheirathet hatte, bem Bater jurudjusenden, um fich bamit als einen getreuen Unbanger Beinrichs IV. ju erweisen. In Baiern alfo tonnte Otto nichts ausrichten, allein begwegen gab er feine Sache boch noch nicht verloren. Bielmehr marf er fich in feine fachfischen Befigthumer, beren Dannen er aufbot, und augenblidlich führte ihm auch noch ber Billunger Magnus, ber ältefte Sohn bes Bergogs Drbulph, ein Bulfecorps gu. So begann benn abermals ber Burgertrieg und zwar im Anfang in ei= ner für Beinrich IV. feineswegs gunftigen Beife, indem feine Truppen im September 1070 von bem tapferen Otto und feinem Freund Magnus bei Eschwege eine gründliche Rieberlage erlitten. Doch nach und nach tam ber junge Rönig in eine immer beffere Lage und bas Enbe bes einjährigen Rampfes mar, bag fich bie beiben Berbundeten Otto und Magnus im Juni 1071 gefangen geben mußten. der Jubel nun am hofe, besonders bei Abalbert von Bremen! Ein hauptfeind mar für immer beseitigt, nemlich Otto, ben man jest, nachbem er Baiern verloren, wieber einfach Otto von Nordheim nannte; ben Sohn eines anbern Sauptfeindes aber, ben bes Bergogs von Sachsen, hielt man gludlicherweise gefangen und hatte bamit ben Bater fo ju fagen felbft in Sanben.

Im Uebrigen hätte ber Erzbischof von Bremen besser gethan statt seinem Rachegefühl freien Lauf zu lassen, an sein eigenes Ich zu benken, benn er starb schon am 16. März 1072. Auch zeigte es sich jetzt, daß die Reichsfürsten ben jungen König noch immer nicht für einen ganz Bolljährigen erachteten, benu sie zwangen ihn nach

bem Tobe Abalberts burch ihr fast zwingenbes Bureben, bag er ben verhaften Unno II. wieber an bie Spite ber Gefchafte berief, und biefer greife Rirchenfürst ruhte bann nicht, als bis Beinrich IV. fich bazu hergab, ben Otto von Nordheim aus bem Gefängnisse zu ent-Natürlich übrigens, ohne ihn in irgend sonstiger Beise zu begunftigen, außer bag er ihm feine Brivatguter mit ber Graffchaft Nordheim jurudgab. Den Billunger Magnus aber freizugeben, bagu ließ fich Beinrich IV. burch feine Borftellungen bewegen, benn berfelbe mare, weil fein Bater Orbulph bereits am 18. Marg 1071 bag Beitliche gesegnet hatte, von ben Sachsen fofort auf ben Bergogoftubl gefett worben und biefen Stuhl wollte ber junge Ronig unter feinen Umftanden mehr mit einem Billunger - folden Sag hatte ihm Abalbert gegen biefes Gefchlecht beigebracht - befett miffen. Beinrich IV. brang jest gleich mit Macht in ben gefangenen Magnus, baß er bem Bergogthum Sachsen für immer und ewig entsage, indem er ihm verfprach, ihn in biefem Fall freilaffen ju wollen; allein Magnus fette biefen Bumuthungen ftets ein festes Nein entgegen, erklarend, daß er lieber im Befangniffe fterben, als feine Unfpruche auf Sachsen fahren laffen wolle. Dieß führte bann ju icharfen Differenzen mit bem Erzbischof von Roln, Unno II., und Schlieflich blieb bem Letteren nichts übrig, als sich schon im December 1072 von ber Leitung ber Staatsgeschäfte gurudgugiehen. Als Grund biefür führte er fein hohes Alter an, ber mahre Grund aber lag barin, daß er fah, Beinrich IV. laffe fich nicht mehr von ihm leiten, und mit tiefem Grimm im Bergen blieb er von nun an bem Sofe fern. bas Regiment bem Könige und feinen Gunftlingen allein in bie Sande gebend.

Das einzige Dichten und Trachten Heinrichs IV. ging seit bieser Zeit dahin, die Großen des Neichs, die ihm in Kaiserswerth und noch mehr in Tribur so übel mitgespielt, zu demüthigen, und da es ihm mit Otto von Nordheim, dem früheren Herzog von Baiern, so leicht gelungen war, so hoffte er auch über die Andern ohne allzu große Mühe den Sieg davon zu tragen. Am besten hatte sich bis jett noch sein Schwager, Nudolph von Schwaben (dieser, ein geborsner Graf von Rheinfelden, war eigentlich sein gedoppelter Schwager,

And the state of the state of

benn er hatte zuerft seine Schwester Mathilbe und nach beren Tob bie Schwester Berthas, ber Gemahlin Beinrichs IV., gebeirathet) gegen ihn benommen, und ba nun berfelbe fortfuhr, feine tieffte Treue ju versichern, so tam ju Anfang bes Jahrs 1073 ein Freundichaftebund amischen ihnen ju Stande. Gegen ben Bergog Berthold von Kärnthen - jenen Bahringer, von bem wir weiter oben gefprocen haben - aber fühlte Beinrich IV. einen tiefen Groll im Bergen, weil ber Bergog in seinem Sochmuth es verabfaumte, je an ben hof zu tommen, und somit feste er ihn im Frühjahr 1073 ohne weiteres ab, indem er jugleich bas herzogthum einem Bermandten. bem Grafen Marquard aus bem Gefchlechte beren von Eppenftein, verlieh. Auch mußte ber Babringer fich bieß gefallen laffen, weil er nicht bie nöthige Macht jum Biberftande befaß; welche Buth ibn aber barob beseelte, barüber brauche ich mohl fein Wort zu verlieren. Runmehr gab es für Seinrich IV. nur noch einen einzigen Saupt= feind, ich meine die Sachsen, ju besiegen, aber biefer Feind mar auch tower genug zu überwinden, weil es fich babei nicht blos um bie Großen bes Landes, sonbern'um bas gange Bolt handelte, und bieß hing folgendermaßen jufammen. Warum Beinrich IV. vom verftorbenen Erzbischof von Bremen vom tiefften Sag auf die Billunger fowie auf die fachfischen Großen überhaupt aufgestachelt worden mar wiffen wir. Er hafte fie überdieß, weil fie an bem Frevel von Raiserswerth (man bente an ben Markgrafen Edbert von Meiffen), sowie nachher an bem Tage von Tribur einen so überaus thätigen Antheil genommen hatten. Er haßte fie endlich, weil fie - und baran nahm ber Gesammtabel Sachsens Theil — nach und nach alle Staatsbomainen und Krongüter theils icon unter ben Ottonen, theils und hauptfächlich unter bem ichwachen Regiment ber Reichsverweserin Agnes sowie ihres Nachfolgers, bes Erzbischofs Anno II., an fich ge= riffen hatten, fo bag bem Reichsoberhaupte aus Sachfen fast gar fein Einkommen gur Bestreitung ber königlichen Bedürfnisse mehr gufloß. Warum nun aber haßten bie Cachfen ben Ronig Beinrich IV.? Nun jum erften fühlten fie fich, absonderlich die Grafen und Fürften, tief beleidigt, daß ber Rönig und Regent von Deutschland nicht mehr aus ihrer Mitte gemählt worben mar, wie noch furz gupor, benn fie ver-

meinten unter ben Deutschen die erfte und hervorragenfte Rolle ein= junehmen. Bum zweiten lebten bie Befiter ber verschiedenen Baro: nien und Grafschaften, die ber größeren wie ber fleineren, in einer fteten Anaft, ber König möchte fie ihnen beschnipfeln, ba fie fich gar wohl bewußt waren, daß fie auf einen großen Theil berfelben gar feine rechtlichen Unfprüche hatten. Bum britten, und biefer Grund fiel besonders ichmer ins Bewicht, erfaßte fie Alle ohne Unterfchied, alfo bie Bornehmen wie die Beringern, die Armen wie die Reichen, ber gleiche Grimm, wenn fie baran bachten, bag ber Ronig ihren angestammten Bergog, ben Billunger Magnus, noch immer gefangen hielt und es fogar offen aussprach, er werde ihn nicht eher freilassen, als bis berfelbe auf fein Bergogthum verzichtet habe. Bum vierten fonnte es nicht lange verborgen bleiben, daß Beinrich IV. schon ju Ende bes Sahrs 1071 in Luneburg mit bem Konig Gueno von Danemark eine geheime Zusammenkunft hatte, und man vermuthete, es fei bieß in teiner andern Absicht geschehen, als um ihn fich jum Bundesgenoffen gegen bie Cachfen ju gewinnen. Bum fünften fühlten nich die Sochabeligen ichon badurch geanastigt, daß ber König überall im gangen Sachsenlande, wo er überhaupt noch ein Krongut befag, fefte Burgen anlegte, benn welchen Zwedt fonnten biefelben haben, wenn nicht ben, das Land zur ftrengften Unterwürfigfeit zu zwingen ? Die Rieberftebenden aber, befonders die Borigen auf den Krongütern, wie unendlich schwer hatten fie nicht darunter zu leiden, daß fie gum Bau ber Burgen fast tagtäglich bie brudenbsten Frohndienste zu leiften fich gezwungen faben? Bum fechsten und letten endlich erlaubten fich Die Befehlshaber in jenen Zwingburgen, meift franfische ober fcmabijde Ritter, nicht felten bie gröbften Gewaltthätigfeiten gegen bie Einwohner und fie glaubten bazu ein um fo größeres Recht zu haben, als es Jebermann befannt mar, wie Beinrich IV. feine Gelegenheit vorbeigehen ließ, um mit ben verächtlichsten Worten von bem fachfifchen Bolfe zu reben.

Man sieht hieraus, an Gründen, warum die unteren Volksschichten, also die Bürger in den Städten und die freien Bauern oder kleinen Grundbesitzer auf dem Lande, deren es in Sachsen immerhin noch mehr gab, als in den übrigen deutschen Herzogthümern, den König Heinrich IV. haßten, fehlte es nicht, allein einen Bürgerfrieg. hatten biese gewiß nicht angefangen, wenn nicht bie Sobergeftellten ihnen vorangegangen maren. Lettere bagegen murben fiche, als ber König fich fortmährend weigerte, ben Bergog Magnus - als ihren Bergog betrachteten ihn nämlich bie Cachfen vom Tobestage bes Bergogs Ordulph an — frei ju geben und überbem ju Anfang bes Jahres 1073 angeblich gegen bie Bolen ftart zu ruften begann, mehr und mehr bemußt, bag es Beinrich IV. auf nichts Geringeres abgefeben haben konne, als fie fchwer zu bemuthigen und zu schäbigen und somit traten fie unter Führung Otto's von Norbheim, bes abgeseten Baiernherzogs, in einen Bund gufammen, um bem Könige mo möglich suvorsufonimen. Beltliche Mitglieber ber Berfcmorung maren, außer bem genannten Otto, Graf Herrmann, Dheim bes gefange= nen Magnus und Bruber bes verftorbenen Bergogs Orbulph, Ubo, Graf von Stabe, Edbert, Markgraf von Meiffen und Dubo, Markgraf von ber Laufit (Beibe maren Sohne jenes Edbert, ber bei ber Entführung in Raiferswerth eine fo hervorragende Rolle ge= spielt hatte), Ludwig, Markgraf von Thuringen und Friedrich, Bfalg= graf von Sachsen, so wie auch noch bie Grafen von Solftein, Balbed, Supplinburg und Andere; von ben geiftlichen Mitgliebern aber. bas ift von ben Bifchöfen, die fich betheiligten , nenne ich als bie vornehmften ben Erzbifchof Begel ober Begilo von Magbeburg (einem Bruber bes Erzbischof Anno II. von Roln) und ben Bischof Bucco ober Burchard von Salberftadt (einem Neffen Annos II.), fo wie bann Die Bifchofe Sezil von Silbesheim, Gilbert von Minden, Immed von Baderborn, Friedrich von Münfter, Werner von Merfeburg und Benno von Meißen, welche alle bem greifen Erzbischof von Roln ebenfalls innig befreundet ober vermandt maren, voraus mohl geschloffen merben barf, baß Anno II. ber Bewegung ebenfalls nicht fremb blieb. alfo, die Berfchwörung mar eine fehr bebeutenbe und um fie noch be= beutenber zu machen beriefen bie genannten Großen bie nieberen Freien Sachsens im Juli 1073 ju einer großen Bolfsversammlung jufammen, worin fie benfelben ben Konig Beinrich IV. ale einen fo großen Tyrannen ichilberten, bag fich mehr als 60,000 Mannen ihnen anschloffen. Dit biefem großem Beere nun jogen bie Berschwornen urplötlich zu Anfang bes Augusts 1073 vor bie Harzburg, auf welcher — sie lag kaum zwei Stunden von Goslar entfernt — heinrich IV. damals Hof hielt, und umschlossen sie von allen Seiten. Schon glaubten sie, daß der König ihnen nothwendig in die Hände fallen und dann alles bewilligen musse, was sie von ihm zu fordern gesonnen waren; allein sieh da, in einer dunklen Nacht gelang es ihm mit Hülfe eines Forstmanns, der alle Wege genau kannte, nach Sichwege zu entsliehen und nun war er wenigstens für seine Person geborgen.

Ein neuer Bürgerfrieg ftand somit in Aussicht und Beinrich IV. that Alles, um ihn fraftig führen ju fonnen. Bor allem gewann er ben früher von ihm abgesetten Berthold von Bahringen bamit, bag er ihm bas herzogthum Rarnthen von neuem verlieh. Weiter manbte er fich höchft bringend an feinen Schwager, ben Bergog Rubolph von Schwaben, bamit biefer ihm mit feiner gangen Dacht ju Gulfe giehe. Enblich beschwor er alle übrigen mittel = und subdeutschen Fürften, fo wie auch Die bortigen Bifchofe, fich um ihn ju fcaren; allein diefe Großen alle zeigten eine auffallende Lauheit und maren gur Stellung eines bebeutenben Reichsheers nicht zu bewegen. fogar bas half ben Ronig nichts, bag er fich zuerst in Spiegcapell bei Ziegenhain und nachher in Oppenheim ben versammelten Großen ju Sugen marf, um fie endlich jur Thatfraft ju bringen, benn er fand auch jest wieder biefelbe Lauheit. Warum nun aber bief? Gi fehr natürlich, weil Beinrich IV. längst burch die That bewiesen hatte, bag fein Sauptzwed fei, die Dacht ber Großen zu brechen und fich bafur jum unumschränkten Konig von Deutschland ju machen. Sollten fie ihn benn in biefem Beftreben unterftuten? Mein Gott, ba maren fie, vom egoiftifchen Standpunct aus betrachtet, große Thoren gewefen und somit hinderten fie es nicht, daß ber fächfische Aufftand, immer größere Dimensionen annehmend, sich zulett, nachdem auch die Thuringer fich ihm angeschloffen, über gang Nordbeutschland erftredte. Da, inmitten feiner verzweiflungsvollen Lage, vernahm Beinrich IV. mit bem Beginn bes Jahres 1074 eine gute Nachricht, nämlich bie, bag im Lager ber Aufftanbifden fein fo gutes Ginverftanbnig wie früher mehr herriche, weil die Berren Grafen und Bifchofe borten ju fürchten anfingen, bie niebereren Schichten, alfo bie Stäbter und

freien Bauern, welche in ihrem Beere die Mehrzahl bilbeten, möchten ihnen über ben Ropf machfen. Das war nun aber gar nicht nach ihrem Geschmad, sonbern fie wollten bas niebere Bolf blos benugen, um ben Rampf mit Beinrich IV. um fo fiegreicher burchfechten ju fonnen, im Uebrigen aber follte bas Bolf nachher, wie vorher, in tieffter Unterthänigfeit vor ben Sochgestellten fich frummen. foldes Bermurfnig burfte Beinrich IV. nicht unbenütt vorübergeben laffen, und fofort mandte er fich beimlich an bie hochabelige Partei unter ben Emporern, um einen Separatfrieben mit ihnen abzuschließen. Mit Freuden gingen die herrn Grafen und Bischöfe barauf ein und icon am 2. Februar 1074 tam biefer Friede ju Gerftungen unter folgenden Bedingungen ju Stande. Erstens mußte fich heinrich IV. bagu verfteben, bem Billunger Magnus bie Freiheit zu geben, und ihn jum Bergog von Sachsen ju machen. Zweitens erhielt Otto von Nordheim bas Bergogthum Baiern wieber. Drittens follten allen fächfischen vornehmen Berren bie Buter, die fie vom Rrongut abgeriffen, als erbliches Leben verbleiben. Viertens murbe ben Thuringern die Erlegung bes Bebentens an ben Erzbischof von Mainz Fünftens follten alle von ben Aufftanbifchen bereits gebrochenen fonigliche Burgen gerftort, Die nicht gerftorten aber erhalten Sechstens endlich sei bas, mas bis jest geschehen, burch eine allgemeine Amnestie ber Bergeffenheit zu übergeben.

Das waren die Bedingungen, welche die sächsischen Großen dem Könige stellten und sie wußten also recht gut für sich selbst zu sorgen. Um so wüthender schrieen nun aber die Städter und Bauern über Berrath, denn ihnen war es vor allem darum zu thun, ihren hohen Bedränger für immer los zu werden, und sie bestanden also darauf, daß alle und jede Burgen, welche der König im Sachsenlande errichtet, ja sogar die der sächsischen und thüringenschen Großen selbst, dem Erdboden gleich gemacht würden. Bergeblich machte man ihnen einige wenige Conzessionen, sie stürmten nach der Harzburg, rissen alle Wauern und Thürme, überhaupt alle Besestigungen nieder, drangen dam selbst in die damit verdundene Kirche, sowie in die Wohnungen der Domherrn, und machten schließlich, nachdem sie geraubt, was zu rauben war, nicht blos Alles dem Erdboden gleich, sondern rissen auch

in ihrer Buth die Gebeine ber bort bestatteten Bringen bes fonig= lichen Saufes aus ihrer Gruft und vernichteten die fammtlichen Seiligthumer und Grabbenfmäler. Run ging ein Schredensruf burch gang Deutschland, benn einen folden Rirchenfrevel hatte man feit ben Beiten bes Beibenthums nicht mehr erlebt, und die Folge war, bag fich alle füb: und mittelbeutsche Fürsten fofort entschloffen, bem bis: ber fo verlaffenen Könige die thatfraftigfte Sulfe zu leiften. mehr, fie ermunterten ihn, ben fächfischen Grafen und Bischöfen bie in Gerftungen gemährten Bortheile wieber zu entziehen, falls biefe fich nicht bagu herbeiließen, gegen ihre bisherigen Berbundeten, bie freien Bauern und Stäbter, Die Waffen ju ergreifen. Ginige thaten es, ben Meiften aber bauchte eine folche Zumuthung boch eine allgu tiefe Schmach zu fein und somit beschloffen fie, mit ihren Brudern vom nieberen Stande alle Schickfale zu theilen. Ich glaube mich nun turg faffen zu durfen : im Frühjahr 1075 fammelte fich unter ben Fahnen Beinrichs IV. ein furchtbares Beer, ju bem felbst bie Lothringer und Böhmen ihr Contingent stellten, und am 9. Juni fams bei Somburg an ber Unftrut jur Entscheidungsschlacht. Ueber 8000 Sachsen, nicht minder auch gegen 5000 Königliche blieben auf bem Plate; ber Sieg bes beutschen Königs aber mar ein folch' voll= ständiger, daß von einem ferneren Widerstande ber Sachsen feine Rede mehr fein fonnte. Um 25. October 1075 also gaben fich bie erften Anführer ber Sachsen, Otto von Nordheim, ber Bergog Dagnus, fein Oheim herrmann, ber Erzbischof Begel von Magbeburg, ber Bifchof Burchard von Salberftadt und noch verschiedene Undere aus ben höheren Standen bem Ronige gefangen und bas nieberere Bolt erflärte feine unbedingte Unterwerfung.

So ftand nun plöglich ber noch vor furzem so tief gedemüthigte Seinrich IV. als Sieger da; aber leider war er nicht ber Mann bazu, solchen Sieg mit Mäßigung zu benüten. Ans Berzeihen und Bersöhnen bachte er also nicht, sondern er führte vielmehr seine Gesangenen, den Otto von Nordheim, den er gleich nachher aus Respect vor bessen Tapferfeit freiließ, allein ausgenommen, nach Schwaben, Baiern und Franken in feste Schlösser ab und in Sachsen selbst baute er seine Burgen wieder auf, um das Bolt noch härter als

früher zu brüden. Mitten in biesem seinem schlimmen Treiben, amt 4. December 1075, starb mit einer Berwünschung gegen ihn auf ber Zunge ber greise Erzbischof von Köln, Anno II., ber so Bieles zur seiner Mißerziehung beigetragen hatte.

## Fünftes Rapitel.

Papft Gregor VII., oder der Kampf der weltlichen und geiftlichen Macht.

(1075-1085).

In Rom wurde gleich den andern Tag nach dem Hingang. Alexanders II., also am 22. April 1073, der Cardinal-Archibiacom Hildebrandt in etwas tumultuarischer Weise auf den Pahststuhl gehos den und nahm sofort den Namen Gregor VII. an. Schon seit zwanzig Jahren war er derjenige gewesen, der die ganze Pahstregiesung gelenkt hatte, und man durfte also zum voraus überzeugt sein, daßt unter ihm die Pahstpolitik die gleiche bleiben würde, wie unter den letzten Statthaltern Christi. Noch mehr, es lag auf der Hand, daß der gewaltige Wann nun erst recht in der Lage war, seine Schwingen mit Wacht zu entsalten, um alle die großartigen Pläne, welche die Clueniacenser, auf den pseudoisidorischen Decretalen fortbauend, entworfere hatten, zum Staunen der Welt in die Wirklichkeit einzusühren.

Merkwürdigerweise war er so höflich, ben beutschen König, heinrich IV., von seiner Wahl in Kenntniß zu setzen und ihn sogar um Bestätigung berselben zu bitten. Das that er aber nur, um sich vorher, ehe er sich in ben Kampf stürzte, auf seinem geistlichen Throne gehörig zu besestigen und sich zugleich seiner Bundesgenoffen zu versichern, denn von dem, was er anstrebte, wich er nie auch nur

um einen Schritt gurud. Bas ftrebte er nun aber an? Der Lefer weiß es länast aus bem Borbergegangenen und ich wiederhole es baber nur furg. Er ftrebte an : "bie Erhebung ber geiftlichen Macht über bie weltliche, die Erhebung bes Pabftes über ben Raifer, und somit die Abhängigmachung des letteren vom ersteren." Er strebte an: "bie Bermirklichung bes Gottesftaates, in welchem ber Statthal= ter Chrifti im Ramen Gottes Die gange Welt regieren follte, und baber tam ber Sat: ber Babft ift bie Sonne, ber Raifer und bie Ronige aber find Monde, welche ihren Glang von ber Sonne entlehnen. Da: her fam auch ber andere Sat: wer fich gegen ben Babft auflehnt, emport fich gegen Gott felbst, und gleich wie Gott die Frevler rich= tet, ob fie Ronige find ober Bettler, eben fo barf dieg auch ber Babft, weil ihm Bott burch feinen Sohn bie Bewalt über alles Lebendige gegeben hat." Solches Alles durchzuführen, mar ber Plan Gregors VII. und bagu, bag er es fonne, burfte er fich auch Soff: nung machen. Einmal nemlich konnte er auf die Normannen gählen, wie ich weiter oben schon auseinander gesetzt habe, und sodann stand ihm eine mächtige Partei in Italien felbst bei, wie insbesondere die fo überaus reiche Markgräfin Beatrig, Die Frau Gottfrieds II., Des Bartigen, mit ihrer einzigen Tochter und Erbin Mathilbe, von ber gleich nachher noch bes Mehreren die Rebe fein wird. Weiter hatte er auf feiner Seite die fammtlichen Bifchofe ber fatholischen Rirche, welche, weil Fürften geworben, eine große Macht repräsentirten, und nicht minder burfte er auf biejenigen von ben weltlichen Großen gablen, die fich vom Reichsoberhaupt unabhängig machen wollten. Endlich faß auch noch ein Seinrich IV. auf bem beutschen Throne, ber gewiß nicht ber Dann war, ben Planen bes Babftes besondere Sinderniffe in den Weg zu legen. Die hauptfache aber mar, Bregor VII. durfte hoffen, von ber gangen damals lebenden fatholifchen Christenheit ben größten Theil auf feine Seite ju bringen, weil er feine Blane in ein Gemand hüllte, bas bestechender nicht hatte in die Augen fallen konnen. Sprach er nemlich je bavon, daß es feine Abficht fei, bem Babfte bie Berrichaft über alle zeitliche Gewalten, bie geiftlichen wie die weltlichen, ju gewinnen? Gi Gott bewahre, fonbern er fprach bavon, bie Rirche ju reformiren, bamit fie rein

und frei baftebe, und biefer Rober mußte nothwendig alle Belt angieben. Auch jett noch, ich meine in unferen Tagen, bebienen fich alle Unbeter ber pabstlichen Allmacht beffelben Mushängeschildes und immer noch läßt fich bie große Menge baburch am Bangelbande führen. Wie viel leichter nun aber mußte bieß in jener Beit geben, mo die Rirche mirklich ber Reform bedurfte! Dber mie, hatten nicht bie beiben Sauptgebrechen ber Rirche, Nitolaitismus und Simonie, eben bamals in einem Dagftabe um fich gegriffen, wie fonst noch nie? Waren nicht bie Nonnen- und Monchellofter jum bei weitem größten Theile mahre Luft- und Freubenhäuser geworben? Lebte nicht jeder Priefter auf feiner Pfarre, sowie nicht minder jeder Domherr in ben Bischofssiten und jeder Bischof felbst mit einem Beibe jusammen, feis nun einem angetrauten ober nicht angetrauten, und oft, fehr oft fogar mit zweien ober breien zumal? Satten nicht jene Erzbischöfe von Bremen, Maing und Roln (Abalbert, Siegfrieb I. und Unno II.), welche in ben letten gehn Jahren bas Regiment in Deutschland hauptfächlich führten, mit allen geiftlichen Memtern einen mahrhaften Schacher getrieben und abmte nicht Beinrich IV., seitbem er selbstständig regierte, ihnen bierin getreulich nach? Gewiß alfo, eine Reform ber Kirche war bringenb nothwendig geworben und wenn also Babit Gregor VII. eine folde anftrebte, fo mußte Jeber, ber es mit dem Chriftenthum ehrlich meinte, unbedingt auf feiner Seite ftehen. Allein mir werben jest gleich feben, bag Gregor VII. biefe Reformen blos vorschütte, um andere Biele ju erreichen, ober mit anderen Worten, bag fie ihm nur als Mittel jum 3med bienen follten.

Statt nemlich gegen Nikolaitismus und Simonie zu Felbe zu ziehen, erließ der Pabst jest plöglich zwei Male hinter einander auf den zu Rom abgehaltenen Fastenspnoden vom März 1074 und Februar 1075 ein strenges Verbot gegen die Priesterehe, sowie ein anderes gegen die Laieninvestitur, und stellte sich an, als glaube er, Priesterehe sei ein und dasselbe mit Nikolaitismus und Laieninvestitur ein und dasselbe mit Simonie. Ja wohl, so stellte er sich an, und doch wußte er natürlich nur zu gut, welch' ein himmelgroßer Unterschied hierinenen lag. Unter Nikolaitismus verstand man, wie ich schon früher

auseinandergesett habe, einen ffanbalos:lieberlichen Lebenswandel und einen folchen Lebensmandel zu verbieten, bas ichrieben bie Gefete ber Sittlichfeit vor. Gregor VII. aber verlangte von ben Brieftern bie Chrbarkeit bes Lebensmandels nur fo ju fagen als Nebenfache, als Sauptfache bagegen bie Chelofigfeit. Und warum bieß? Run, wenn die Priefter verheirathet maren, so hatten fie auch nothwendigerweise Familienverbindungen und murben burch diefe an ben Staat, in bem fie lebten, gefettet. Man bente fich einen Bifchof ober Geiftlichen, ber mit Sohnen und Tochtern gesegnet mar, mußte er nicht baran benten, diefe Sohne und Tochter gut unterzubringen und ju verhei= Wenn er bieg aber that, befam er bann nicht eine große Bermandtschaft und bilbete eine große Familie mit ber Laienwelt? Sing er nicht außerbem von ben Grafen und Fürften ab, weil er, um feinen Sohnen ein Umt zu verschaffen, beren Gunft in Anspruch nehmen mußte? War es nicht fogar mahrscheinlich - und ber Fall fam nur ju oft vor - bag er, wenn er eine fette Pfrunde ober ein reiches Bisthum befaß, biefe Bfrunde ober biefes Bisthum auf einen feiner Sohne vererben wollte? Diefes Alles follte fünftig aufhören und zwar einzig und allein begwegen, bamit bie Clerifer, Bornehm wie Gering, fich fünftig nur noch als Mitglieder ber Rirche fühlen, bamit fie eine eigene abgesonderte Rafte bilben und willenlose Wertzeuge ber Babite werben follten. Alfo feinen fitt= lichen Zwed verfolgte Gregor VII., wenn er bas Berbot ber Che erließ ober, wie man fich auszudruden pflegte, bas Colibat ber Clerifer forberte, fondern einen rein politischen, barauf berechnet, bie Macht bes Babites feiter und feiter ju grunden. Bergebens riefen ihm die verheiratheten Priefter - und biefe bilbeten damals noch bie Mehrgahl - ju, ein foldes Berbot ftreite wider die menfchliche Ratur, wie auch gegen bie Aussprüche ber Bibel. Bergebens beriefen fie fich auf die Beschichte, und bewiesen, daß die driftlichen Beiftlichen feit mehr als taufend Jahren verheirathet gewesen feien, wie benn auch die Che berfelben in ber griechisch-fatholischen Rirche noch erlaubt fei. Bergebens bewiesen fie, daß bas Colibat nothwendig die größte Unfittlichkeit, bas Bufammenleben ber Beiftlichen mit Concubinen ober gar mit ben Weibern und Töchtern Anderer gur Folge

haben mußte. Alleins, Gregor VII. blieb feft bei feinem Gebot ber Chelosigfeit und mußte Diefes auch in verhältnigmäßig turger Beit burchzuseten. Natürlich, benn er hatte bie gabllofe Schaar ber Monche, welche bas Bolt aufhetten, auf feiner Seite, und überbem schickte er allüberall bin feine Legaten ober Befandte, welche jeben Briefter, ber nicht fofort gehorchte, unerbittlich in ben Bann thaten. Nicht minder tiefeingreifend mar fein Decret gegen die Laieninvesti= tur, welche er an die Stelle ber Simonie feste. Unter Simonie begriff man bisher ben eingeriffenen bofen Digbrauch bes Bertaufs und Raufs ber firchlichen Memter, mit welchen ju jener Beit, wie ich längst auseinandergefett habe, ein heillofer Schacher getrieben murbe. Allein mas bedeutete bie Laieninvestitur? Die Erzbisthumer, Bisthumer und Abteien hatten im Berlaufe ber Jahrhunderte meift burch Die Freigebigfeit ber Konige und Fürften große weltliche Besithumer acquirirt, aber nicht als freies Eigenthum, sonbern bem allgemein geltenden Feubalrecht gemäß als Lebengüter, und in diefer Beziehung waren fie ben weltlichen Lebentragern, alfo ben Fürften, Grafen und fonftigen Abeligen gang gleich gestellt. Es verftanb fich also von felbft, bag, wenn ein Bifchofsfit ober eine Abtei erledigt murbe, ber jeweilige Regent bie bamit verbundenen Leben neu zu vergeben hatte und diese Neuvergebung ober Belehnung, wobei ben Neuernannten Ring und Stab als Zeichen ber bischöflichen Burbe überreicht murbe, nannte man "Inveftitur", ober Einkleibung vom lateinischen Wort Investire. Erst nach folder Investitur folgte bann die firchliche Beihe und es konnte also fein Geiftlicher jum Bischof geweiht merben, ber nicht vorher bem Ronige ben Basalleneib geschworen, respective fich ju allen ben Diensten (wie g. B. bie Beeresfolge) verpflich= tet hatte, welche auch bie weltlichen Bafallen leiften mußten. mar es gang ber Ratur ber Sache gemäß icon feit Jahrhunderten gehalten worden und fein einziger Pabft manbte irgend jemals etwas Im Gegentheil erfannten mehrere berfelben, wie g. B. Johann VIII. und Johann X., ben Königen diefes Recht ausbrudlich und urfundlich ju, und wenn Giner von ihnen einen bestimmten Beift= lichen ju biefem ober jenem Bisthum beforbert haben wollte, fo manbte er fich bittend an ben betreffenden Regenten. Nun aber fagte

fich Gregor VII., daß die Bischöfe und Aebte immer mehr ober minber von ben weltlichen Regenten abhängig fein wurden, fo lange biefe bas Recht befägen, fie ju inveftiren, benn man burfte naturlich voraussetzen, daß ein König nur einen folden Candidaten investiren werbe, ber ihm vorher Treue geschworen ober von bem er weniastens voraussette, bag er ber Mann fei, ihm fein Leben lang treu und hold zu verbleiben. Wie ftand es aber bann mit ber Macht ber Babste über die Bischöfe und Aebte? Bei Gott, fie mar nur eine nominelle und barum becretirte Gregor VII. auf jener oben berührten Fasteninnobe vom Februar 1075, bag es für bie Bufunft ben Beift= lichen perboten fein folle, aus ber Sand ber Laien (bas ift ber Fürsten und Ronige) irgend eine Abtei ober ein Bisthum anzunehmen. Rur bie Monche eines Rlofters burften fünftighin ihren Abt, und nur bie Beiftlichen eines Sprengels ihren Bifchof mahlen, welcher Abt und Bischof bann vom Babfte zu bestätigen fei; bie Laien aber hatten mit ber Sache gar nichts mehr zu thun. Doch wie ftand es bann mit ben großen Lebengütern, Die bisber mit ben Abteien und Bisthumern verbunden maren? Sollten biefe an die Fürften und Könige zu anderweitiger Berfügung zurudgegeben werden? Gi Gott bemahre, sondern fie follten bei ben Abteien und Bisthumern perbleiben, aber nicht als Lehengüter, sondern als freies Eigenthum ber genannten Abteien und Bisthumer. Sieht man nun, wohin ber Babit gielte! Er wollte die Aebte und Bischöfe, überhaupt die Rirchenfürsten, von ber weltlichen Dacht gang unabhängig machen, bamit fie burch nichts mehr gehindert feien, feinen 3meden, wie man fagt, burch Did und Dunn ju bienen. Beging er nun aber nicht bas Berbrechen bes Raubs an ben weltlichen Fürften, wenn er auf genannte Beife vorging? Gewiß, bas beging er, allein vor einer folden Rleinigfeit ift noch fein Eroberer und Defpot gurudgefdredt. Auch muß ich noch bemerken, bag er bie Sache feineswegs mit Sammtpfotchen angriff, fonbern bag er vielmehr jeben Beiftlichen, ber kunftig noch eine Abtei ober ein Bisthum aus ber Sand eines Laien annehme, sowie jeben Laien, und ware er felbst ein Raifer, ber fich unterfange, eine firchliche Burbe ju verleihen, mit ber boch= ften Rirchenftrafe, die es gab, bas ift mit bem Banne, bebrobte.

Als ein Reformator und Berbefferer ber Rirche trat also Gres gor VII. nicht auf, wenn er auch, um ber Laienwelt Sand in bie Augen ju ftreuen, bas Wort beständig im Munde führte, sonbern er trat auf als hierarchifder Gewaltsmann erfter Größe, ber Billens war, bie bisherige Ordnung der Dinge vollständig umzusturgen. Gewalt allein tonnte ihn jum Biele führen, ba bie weltlichen Fürsten und Könige natürlich nicht gewillt fein konnten, bas ihnen feit Sahr= hunderten gehörige Investiturrecht auf ein Gebot bes Pabstes bin nur fo ohne Beiteres aus ben Sanben ju geben, und fomit befchloß er gleich von Anfang an, Gewalt anzuwenben. Gine anbere Frage aber mar, gegen welchen ber regierenben Fürsten Europas er querft auftreten folle, und in biefer Beziehung icheint er eine Beitlang gwis fchen ben beiben Königen von Frankreich und Deutschland geschwankt ju haben. Bald jedoch entschied er fich bafür, ben Kampf zu allererst mit bem beutschen Könige auszufechten, benn einmal hoffte er, mit biefem noch am leichteften fertig ju werben, und jum anbern burfte er barauf rechnen, bag bie anbern Könige von felbst nachgeben murben, wenn ber bamals größte Monarch ber europäischen Christen= heit besiegt sei. Somit kommen wir jest auf die beutsche Geschichte jurud, von ber wir eine Beit lang abichweisen mußten, bamit bas, mas jest folgt, um fo leichter verständlich fei.

Heinrich IV. hatte sich mährend des Sachsenkriegs in einem äußerst demüthigen Schreiben an den Rabst gewandt, um ihn zu gewinnen, daß er ihm gegen die sächsischen Empörer durch Verdammung berselben (burch die Achterklärung) beistehe, und dieses Schreiben, in welchem der deutsche König sich verschiedener Vergehen gegen die Kirche, insbesondere auch des Verkaufs von Kirchenstellen schuldig bestannte, bewahrte Gregor VII. sorgfältig auf, denn es sollte seine erste Handhabe gegen den deutschen König werden. Die zweite Handshabe bestand darin, daß Heinrich IV. auch nach dem von Gregor VII. erlassenen Verbot der Laieninvestitur ganz unbeirrt sortsuhr, Bischöfe und Aebte zu ernennen (Aebte in Fulda und Lorsch, Bischöfe in Köln, Bamberg, Spoleto und Fermo), ohne sich um das pähstliche Decret im mindesten zu bekümmern. Die dritte und wichtigste Handbabe übrigens lieserten dem Pabste die Sachsen. Dort, im Sachsen

lande nemlich, hatte Beinrich IV. nicht blos die früheren Zwingburgen wieber aufgebaut, beren Bogte bas Bolf harter als je bebrudten, fonbern er hielt auch bie gefangenen Fürsten und Bischöfe (ben Erzbischof von Magbeburg und ben Bischof von Salberstadt) in ftrengfter Saft, ohne Diene ju machen, fie je freigeben ju wollen. Defmegen ging nun ju Ende bes Jahrs 1075 von Sachfen aus eine Gefandtichaft nach Rom, um ben Babft ju bewegen, bag er all' fei= nen Einfluß zu hebung folder Uebelftande geltend mache, und jugleich hatte die Gesandtschaft ben Auftrag, ben beutschen Ronig ber fcwersten Berbrechen (g. B. ber Ungucht mit ber eigenen Schwester) ju bezüchtigen, bamit ber Babft um fo gemiffer eingreife. Bas that nun Gregor VII.? Zweierlei; einmal bas, bag er ben Sachsen er= öffnete, es fei feine Pflicht, als Statthalter Chrifti fich aller Unterbrudten und Dighandelten anzunehmen, und somit werde er auch für fie als ihr rettenber Engel eintreten; fobann bas, bag er ben beutichen Konig burch eine eigene Legation (biefe tam am 1. Januar 1076 in Boslar an) aufforberte, in ber allernachften Beit, langftens bis jum 22. Februar 1076, por feinem Stuhl in Rom ju erfchei= nen, um fich megen all' ber vielen Bergeben, bie er auf fich gelaben (man febe bie 1., 2. und 3. Sanbhabe) ju verantworten.

Zwei bis jest unerhörte Dinge! Nummer eins, ber Pabst in Rom trat als Berkämpser ber Freiheit auf. Ja wohl, als Borkämpser für die Rechte eines unterdrückten Bolks, während man discher nur das Gegentheil gewußt hatte! Nummer zwei, der Pabst in Rom forderte den deutschen König vor seinen Richterstuhl, während die Beherrscher dieses Landes disher das Recht in Anspruch nahmen, die Päbste eine und abzusehen! Man kann sich also wohl denken, wie ergrimmt Heinrich IV. über eine solch' furchtbare Anmaßung werden mußte, und somit berief er augenblicklich ein deutsches Nationalconzil nach Worms, um über den Pabst zu richten. Auch kamen die Bischöse in großer Anzahl und zugleich mit ihnen der römische Cardinal-Diacon Hugo, ein persönlicher Feind Gregors VII., welcher die abscheulichsten Dinge über diesen vordrachte. Demgemäß faßten die Bischöse am 24. Januar 1076 einstimmig den Beschluß, den Statthalter Christi abzusehen, und diesen Beschluß ließ Heinrich IV.

bem Pabste burch einen Eilboten in ber allerverletzendsten Beise kund thun. Natürlich, benn er wollte sich für die pähstliche Anmaßung rächen! Bas that nun aber der Pabst? Gewiß und wahrhaftig, er that augenblicklich etwas noch viel Unerhörteres, als die Borforberung vor seinen Richterstuhl gewesen war, benn in der nächstem großen Fastensynode vom 22. Februar 1076 sprach er über Heinrich IV. den Kirchenbann aus. Noch mehr, er erklärte ihn seiner königslichen Bürde für verlustig und entband alle seine Unterthanen des Eides, den sie ihm geschworen.

In unfern Tagen murbe man ein folches pabstliches Borgeben für eine Ausgeburt bes Wahnfinns verlachen, benn bamit, daß Gregor VII. so auftrat, maßte er sich nicht blos theoretisch und auf bem Bavier, sonbern fattisch und in ber Wirklichkeit alle Gewalt an, bie es auf Erben gibt. Dit anbern Worten: er machte fich gerabezu jum Bicegott, bem alles Erschaffene gehorchen muffe, und eine folche Unmaßung klingt in ber That tomifd. Bu ben Zeiten Beinrichs IV. aber gab es nur ju Biele, in beren Bergen jene Bicegottesibee einen Wieberhall fand, und überbem burfte Gregor VII., ber bie Uneinigfeit der Deutschen genau genug kannte, barauf rechnen, unter ben Großen bes Reichs, ben weltlichen wie ben geiftlichen, einen machtigen Anhang ju finden. Bor allem aber erinnere ich an die Beftrebungen ber Cluniacenfer : Monche und tonftatire, bag biefer Orben feit ber Gründung ber Abtei Siegburg (burch Raifer Otto II.) und bes Kloftere Biricau (burch ben Grafen Abalbert II. von Calm, einen Schweftersohn bes Babites Leos IX.), eine überrafchenbe Ausbehnung in Deutschland gewonnen hatte. Selbstverftanblich, benn bie Monche ber übrigen Orden führten einen allzu liederlichen Lebensmandel, als bag bie Fürften und Bifcofe, unter benen jene Rlofter ftanben, nicht hatten mit aller Macht barauf bringen follen, biefelben burch Cluniacenfer-Monche reformiren ju laffen. So mar es fonell babin gefommen, bag faft überall in Deutschland, besonders in Schmaben, Franken, Sachsen, Thuringen und am Nieberrhein bie Cluniacenferflöfter die große Mehrzahl bilbeten, und ba nun bas Bolf ihre Infaffen, biefe unermublichen Buger und Gelbstreiniger, als Seilige und Engel verehrte, fo lag es in ber Natur ber Sache, bag bas.

mas bie Benannten prebigten, für einen Ausspruch Gottes angesehen wurde. Bas aber predigten biefelben? Ginmal bas, bag bem Babfte alle Bewalt auf Erben gegeben fei, und fobann bas, bag Jeber fein Seelenheil gefährbe, ber einem Gebannten anhange. War es nun unter folden Umftanden ein Bunder, wenn die große Daffe bes Bolls fich von Beinrich IV. voll Furcht und Abscheu abwandte, sobald man erfuhr, bag ber Babft ibn in ben Bann gethan habe? Damit batte Gregor VII. schon viel gegen Beinrich IV. gewonnen; seinen Saupthalt aber fand er in ben Großen Deutschlands, von welchen er vorausseten burfte, daß fie ben pabstlichen Bannfluch bagu benüten wurden, um unter bem Dedmantel ber Religion ihre immer und immer wieder angestrebte Unabhängigkeit ins Werk ju feten. allererften, die von Beinrich IV. abfielen, maren die Bischöfe von Ret und Burgburg, welche auf bem Tage von Worms ihre Namen nur gezwungen unter bas Absehungsbecret Gregors VII. geschrieben batten, und ihr Beispiel ahmten balb bie Meiften ihrer Collegen, von ben Cluniacenfer:Monden bearbeitet, nach. Daraufhin ermannten fich bie Sachsen, geführt von ben Grafen Dieterich und Wilhelm aus bem Saufe Wettin (biefen mar es bei ber Niebermerfung Cachfens burch Seinrich IV. gelungen, ju ben Danen ju entkommen, aber jest tehrten fie, die Beitumftande benütend, gurud), ju einem neuen Auffanbe und berfelbe wurde um so allgemeiner, als man fich jurief, ber Pabft habe ihn geheiligt. Wie es ben Cachfen nun aber vollenbe gludte, Beinrich IV., ber mit ungenugenben Streitfraften beranrudte, um fie ju Paaren ju treiben, eine Nieberlage beigubringen, ba nahm ber Aufftand erft vollends recht überhand, benn ber beutsche Ronig griff nun ju bem unbeilvollen Austunftsmittel, bie gefangenen fachfischen Großen unter bem Bebing freizulaffen, bag fie ihre Landsleute jur Unterwerfung brachten. Die genannten Großen aber, benen bie Monche und Geiftlichen fagten, daß man einem Gebannten tein Bort zu halten brauche, gingen fofort zu ben Aufftanbischen über und ftellten fich an ihre Spite. In ber Zwischenzeit bearbeiteten bie offenen und heimlichen Abgesandten bes Babstes bie übrigen Ragnaten Deutschlands, besonders die subbeutschen, in aller Beife, um fie aum Abfall von Beinrich IV. au bewegen, und ber Röber, ben

man ihnen hinwarf, war bei jedem ein anderer. Der hauptlober aber bestand barin, bag man ihnen fagte, jest ober nie fei ber rechte Augenblick gekommen, ihre Sonderintereffen ju forbern und bas Beftreben Beinrichs IV., fich jum unumschränften Monarchen aufzuwer= fen, für immer unmöglich ju machen. Go murben bie meiften ber fleineren beutschen Dynasten, benen natürlich an ihrem Dynastenthum Alles, an Deutschland selbst aber Richts lag, für die Sache bes Babftes gewonnen, und ben Allerangesehenbsten, wie bem Bergog Rubolph von Schwaben (bem eigenen Schwager Beinrichs IV., wie wir miffen), bem Bergog Belf von Baiern und bem tapferen Otto von Nordheim flufterte man noch extra leife ins Dhr, bag fie felbft viel beffer jum Rönige paffen murben, als ber mit fo vielen Fehlern behaftete Beinrich IV. Dit einem Borte alfo, es gelang bem Babfte, ben Abfall vom beutschen Könige allgemein ju machen, und auf die Einladung ber Bergoge von Schwaben, Baiern und Rarnthen, fowie ber Bischöfe von Worms und Burgburg bin murbe beschloffen, im October 1076 eine allgemeine Reichsversammlung in Tribur abzu-Dort fand fich auch am bestimmten Tage eine überaus große Anzahl von Grafen, Fürsten und Bischöfen ein, und auch ber Babst schickte zwei Legaten. Seinrich IV. aber tam nicht in Berson, sonbern lagerte mit feinen wenigen Getreuen im naben Oppenheim, wo er fich mehr in Sicherheit mußte. Nun übrigens, mas murbe in Tribur befchloffen? Die anwesenden Groken, weltliche wie geiftliche. gehörten alle zu ben heftigsten Feinden bes Ronigs und jeber von ihnen mar mit bem Entschluffe getommen, für bie Absetung befielben ju ftimmen. Ueberbem bezeichnete es bie Stimmung ber Reichs versammlung hinlänglich, bag fie fervil genug bachte, ben pabstlichen Legaten ben Borfit bei ben Berhandlungen einzuräumen. Eines ftand bem Musspruch ber Absetung entgegen, bas nemlich, baß fich bie Verfammelten über bie Bahl eines Nachfolgers nicht einigen tonnten, und fo gelang es bem fcmer bebrängten Beinrich IV., ber täglich von Oppenheim feine Boten hinüberfandte, um mit ben Fürsten und Bischöfen ju pactiren, endlich wieber einiges Terrain zu gewinnen. Rurg alfo, nach achttägigen fturmischen Berbandlungen eröffnete man am 27. October bem Ronige, bag man vorber-

band noch von feiner Absehung Umgang nehmen wolle, wenn er fich bagu hergebe, nachfolgende Forberungen gutzuheißen und zu beschwö-"Erftens, ber Babit habe über bie gegen Beinrich IV. vorge= brachten Rlagen gemeinsam mit ben beutschen Fürften ein enbgultiges Urtheil zu fällen und folle beghalb eingelaben werben, ju Unfang bes tommenben Sahres perfonlich in Augsburg auf bem bort am 2. Februar 1077 ju eröffnenben Reichstage ju erscheinen. Zweitens. biefem Urtheile habe fich Beinrich IV. unbedingt ju unterwerfen und wenn es ihm nicht gelinge, fich vor bem Jahrestage bes Bannfluchs, alfo por bem 22. Februar 1077, vom Banne loszulöfen, fo folle er Die beutsche Krone für immer verloren haben. Drittens, bis babin muffe fich heinrich IV. aller Ginmifdung in bie Staatsgeschäfte, ja fogar bes Tragens ber königlichen Infignien, enthalten und habe in ftiller Burudgezogenheit unter Aufficht bes Bifchofe Dieterich von Berbun in Speier ju leben." Das maren bie brei fcmählichen Forderungen, welche bie in Tribur versammelten beutschen Großen an heinrich IV. ftellten; allein fo schmählich fie maren, fo blieb bem armen Ronige in feiner verzweifelten Lage boch nichts anderes übrig, als fie entweber anzunehmen ober fofort abzudanten. Er mablte bas Erftere und marb nun augenblidlich nach Speier internirt.

Der Pabst hatte bem Anschein nach vollständig gesiegt, aber bennoch gab König Heinrich IV. die Hoffnung nicht auf, sich aus der entsetzlichen Lage, in der er sich augenblicklich befand, wieder hervorzuarbeiten. Bor allem mußte er sich von dem Bannfluche zu befreien suchen, denn die allgemeine Meinung des Bolks ging in Folge der Rönchsbearbeitungen dahin, daß man ihn so lange wie einen Berpesteten meiden müsse, so lang er vom Pabste versluchtsei, und die Großen, die allerdings in ihrem Innern den Bannfluch verlachen mochten, stellten sich wenigstens, als ob sie durchaus eben so dächten. Allein wie sollte er nach Italien zum Pabste gelangen, da die Herzzoge von Kärnthen, Baiern und Schwaben; in der Borausssicht, daß er einen solchen Bersuch machen würde, alle Alpenpässe, die von Deutschland nach Italien sühren, verlegt hatten? Es gab einen Ausweg, wenn er die Route durchs Burgundische über den Montcenis einschlug, und hiezu entschloß er sich sofort. Mit vieler Mühe vers

schaffte er fich bas jur Reise nothige Gelb und eben so ichwieria fand er es, feinen Bachtern in Speier ju entrinnen. Es gelang ihm jeboch furz vor Beihnachten 1076 und nur von feiner Gemablin Bertha, feinem breifährigen Sohnchen Konrad und einem einzigen Ritter - einige Chroniften wollen wiffen, es fei bieg Friedrich von. Buren, ber Stammvater bes hohenstaufischen Saufes gemesen - bealeitet tam er nach Bivis bei Genf. Bon ba manbte er fich, nachbem er fich einige Ruhrer verichafft, bem Montcenis ju, allein welch? ein Unternehmen mar bieß! Ginen folch' ftrengen Binter hatte es. feit Menschenden nicht gegeben und ber Rhein mar ichon an Martini fo fest gefroren, bag er von ba an bis in ben April hineine Rog und Bagen trug. Auf bem Sochgebirge berrichte natürlich eine noch grimmigere Ralte und bagu tamen bann noch bie elenben Saumpfabe, welche vom Schnee viele Fuß tief überbectt maren. Bollends gefährlich aber murbe bie Reife erft beim Sinabtlettern, nachbem man bie höchste Spite erreicht hatte, und ber arme Konig mußte oft und viel auf Banben und Rugen weiter friechen, mahrend beffen Gattin mit ihrem Rinbe auf einer Dofenhaut über Schneeund Eis gezogen wurde. hundertmal war ihnen ber Tob nabe. boch endlich nach vierzehn Tagen waren alle Schwierigkeiten überwunden und Mitte Januar 1077 erreichte Beinrich IV. mit ben Seinen Bercelli. Ben ba gings weiter nach Bavia und hier verfammelten fich fofort - Die Mähr' von feiner Ankunft hatte fich mit Bligesichnelligfeit verbreitet - Die Erzbischöfe von Ravenna und Mailand nebst noch vielen andern weltlichen und geiftlichen Sochge= stellten um ihn, in feiner andern Absicht als ihm ihre Gulfe anzubieten. Jene Erzbischöfe nämlich maren von Gregor VII. wegen angeblicher Simonie in ben Bann gethan worben und hatten alfo naturlich nichts lieber gesehen, als wenn Beinrich IV. mit bem Schwert in ber Sand ben Babst zur Abbankung gezwungen haben murbe. Der beutsche-Rönig jedoch hatte tein großes Bertrauen auf die fonst immer fo unzuverläffigen lombarbifchen Großen und überbem mar es ihm por allem barum ju thun, ben Bann loszuwerben, bamit bie öffentliche Meinung in Deutschland einen Umschwung erleibe. Somit lehnte er die ihm angebotene Baffenhülfe ab und fette eilig seine Reise

gen Rom zu fort. Der weite Weg bahin wurde ihm übrigens ers spart, denn Gregor VII. hatte Rom schon seit einer Woche verlassen, um sich auf den Reichstag von Augsdurg, der dort am 2. Februar 1077 eröffnet werden sollte, zu begeben, und war dann als er von der Ankunft Heinrichs IV. hörte, Hals über Kopf nach Canossa, der unseinnehmbaren Felsenburg (sie lag bei Reggio im jetzigen Modenessischen) seiner hochgestellten Freundin, der Markgrässn und Herzogin Mathilde, geeilt. Er glaubte nämlich nichts Anderes, als der deutsche König wolle Gewalt gegen ihn brauchen, und somit suchte er sich vor einem Ueberzsall sicher zu stellen.

Ber mar nun aber biefe feine Freundin Mathilbe? 3ch habe fie bem Lefer früher bereits vorgeführt, nämlich als bie Tochter bes ungewöhnlich reichen Markgrafen Bonifacius von Toscana und feiner iconen Gattin Beatrix, welche nach beffelben Tob ben Gottfried II. ben Bartigen heirathete. Ich habe ferner berichtet, bag fie von bem Raifer Beinrich III., mahrend feiner ichweren Rampfe mit Gottfried II., nebft ihrer Mutter als Befangene nach Deutschland abgeführt, aber nach Beinrichs III. Tod mit ihrer Muttet von ber Reichsverweferin Agnes wieder freigelaffen worden fei. Run muß ich noch bingufeten, baß fie noch fehr jung von ihrem Stiefvater Gottfried II. feinem Erben und Sohne erfter Che, alfo ihrem eigenen Stiefbruber, Bottfried III., bem Budlichten, um bas immenfe Bermogen bei einander au halten, anvermählt wurde, daß fie aber nie eigentlich mit biefem ih= rem Gatten aufammenlebte, fonbern vielmehr ftets in Stalien verweilte. mahrend er felbft in feinem Bergogthum Riederlothringen festgehalten So behielt fie ftets freie Sand ju thun, mas fie wollte, und diefe benütte fie bagu, mit bem Archibiacon Silbebrandt, bem nachherigen Babft Gregor VII. Die engste Berbindung einzugehen. Belder Art diese Berbindung gemesen sei, ob finnlicher, wie Biele behaupten, ober blos geiftiger Natur, will ich nicht näher untersuchen, gewiß aber ift, daß ber gewaltige Rirchenfürst fie vollfommen beherrichte, und diefe feine Berrichaft über fie murbe vollends eine un= umschränkte, als fie fich burch ben Tob ihres Gatten im Februar 1076 (ber alte Gottfried II. mar ichon anno 1069 geftorben und gleich barauf verlor sie ihre Mutter Beatrig) auch noch von ben

Fesseln ber Ehe befreit sah. Man sieht nun, warum Gregor VII. nach Canossa flüchtete, und nach bieser kurzen Auseinandersetzung kehren wir zu heinrich IV. zuruck.

Sobald biefer erfahren hatte, bag Gregor VII. in Canoffa weile, wandte er fich babin und bat zugleich bie Markgräfin Da= thilbe in einem eigenhandigen Schreiben, bag fie ihm ben Babft aunftig ftimmen möge. Dit berfelben Bitte manbte er fich auch an ben Abt Sugo von Clugny, ber bamals ebenfalls in Canoffa verweilte, und Beibe, ber Abt wie bie Markgrafin, trugen bem Babfte bas Anliegen bes Ronigs vor. Gregor VII. aber beschloß fofort, vor ber Belt ein Schauspiel aufzuführen, wie biefe noch feines gesehen. Eine bloge Bitte Beinrichs IV. um Erlofung vom Banne nemlich, erflärte er, genüge ihm nicht, fonbern er verlange vielmehr eine form= liche und öffentliche Buge. Ja mohl, nicht-blos reuig follte fich ber beutsche König zeigen, sonbern bemuthigen und fogar erniedrigen follte er fich, bamit bie Belt ein Schredensschauber por ber Macht bes Statthalters Chrifti burchbebe. Der arme Konig aber - mein Gott, er war einmal fo weit gegangen, fo wollte er auch noch ben letten Schritt thun. Baarfuß, im harenen Bemande, ohne Ropfbebedung, erschien Beinrich IV. am 25. Januar 1077 im offenen Sof= raum Canoffas zwischen ber zweiten und britten Ringmauer und lag ba in ber Grimmfalte ohne Speife und Trant vom Morgen bis jum Abend auf ben Knieen, bie Gnabe bes Pabstes anflebend. genug aber an bem, fonbern am 26. und 27. Januar wieberholte fich biefes flägliche, entwürdigende Schaufpiel, benn fo lange blieb Gregor VII. unerbittlich. Da endlich am vierten Tage, als alle auf Canoffa Anwesenben, auch ber Abt von Clugny und bie Markgräfin Mathilbe, fich über folche tyrannische Graufamkeit entsetten, ließ ber Pabst ben beutschen König am 28. Januar vor fich und ftellte ibm bie Bebingungen, unter welchen er ihn vom Banne lossprechen wolle. Diese maren folgende: "Erftens muffe fich Beinrich IV. auf einer Reichsversammlung, welche ber Babft ausschreiben und in Berfon befuchen werbe, von ben gegen ihn erhobenen Unklagen reinigen ober, wenn er bieg nicht fonne, fogleich bie Krone nieberlegen. Zweitens, bis bahin habe er fich aller königlichen Berrichtungen ju enthalten,

Drittens musse er den Grasen Ulrich von Cosheim und ben Bischof Rutbert von Bamberg, seine bisherigen Hauptrathgeber, für immer von sich entsernen und dürfe sie nie mehr zurückrusen. Endlich vierztens musse er schwören, daß er auf den Fall, daß ihm seine Reinswaschung von den gegen ihn erhobenen Anklagen gelinge, dem Pabste treugehorsam bleiben und nach dessen Befehl alle eingerissene Berderbniß im deutschen Reiche bessern wolle." Was that nun Heinrich IV.? Er unterschrieb die vier Bedingungen, um nur vom Banne loszukommen, und bekannte sich somit selbst als den Unterthan des Pabstes. Kann man sich etwas Schmachvolleres denken? Aber das Alles war der Fluch jenes Kaiserphantoms, dem Otto I. seiner Zeit nachjagte.

Beinrich IV. hatte geglaubt, feine Absetzung bamit abzuwenden, baß er fich vom Banne befreite, allein bie Soffnung erwies fich als eine faliche, benn die beutschen Groken, die fich im October 1076 in Tribur versammelt hatten, maren barin längst mit fich einig, bag er nicht an ber Regierung bleiben folle. Noch mehr, fie becretirten feine Absetung bamals nur bekwegen nicht, weil fie fich über einen neuen Ronig nicht verftanbigen fonnten. Babrend er nun aber in Italien abmefend mar, gewann ber Bergog Rubolph von Schmaben unter ber Sand fast alle Stimmen ber Bahlberechtigten, indem er bem Einen Dieß, bem Andern Jenes (jeder verfaufte, wie ein Rube feilichend, fein Botum fo theuer als möglich) verfprach, und baraufhin fam am 13. Marg 1077 gu Forchheim an ber Regnit, fublich von Bamberg, abermals ein Reichstag gufammen, um bie Bahl öffentlich vorzunehmen. Auch fandte der Babst, gerade wie im October 1076, feine Legaten und biefen raumte man abermalen ben Borfit ein, damit jugebend, bag bas Pabstthum über bem Konigthum ftebe. Der Bahlaft ging, weil man über bie Berfon bes Berpas Rubolph von Schwaben, als bes neuen Königs, ichon jum voraus einig mar, schnell vorüber, bagegen ist bas merkwürdig, bag man auf ben Antrag ber pabstlichen Legaten nach geschehener Bahl noch amei hochft wichtige Beschluffe faßte. Den einen bahingehend, bag ber beutsche König fünftighin die Inveftitur ber Rirchenfürsten mit Ring und Stab nicht mehr vornehmen burfe, fondern daß vielmehr bie Babl ber Mebte, Bifchofe und Erzbifchofe nur allein ber betreffenben Geistlichteit zustehe; den andern festsetzend, daß die deutsche Kronesich nie mehr auf den Sohn eines Königs fortvererben dürfe, auch wenn derselbe ihrer noch so würdig wäre, sondern daß ein deutscher König einzig und allein nur aus der freien Bahl der deutschen Fürsten — der weltlichen und geistlichen im Berein — hervorgehen könne. Gewiß zwei hochwichtige Beschlüsse und beide so viel möglich nur auf den Bortheil des Pabstes berechnet, denn die Berzichtleistung auf die Investitur gab ja dem Pabste, was er, wie wir aus dem Früheren wissen, vor allem wollte, und das Gesetz über die Königsswahl sicherte ihm, weil man ihm ja faktisch auch das Recht einsäumte, bei dem Bahlakt durch seine Legaten eine Hauptrolle zu spielen, stets einen seinen Wünschen und Absüchten entsprechenden König.

In sold' schmachvoller Beise mar noch nie ein beutscher Könich jur Regierung gelangt; allein — es war auch nur ein Gegen, ober wie man noch beffer fagen wurde, ein Pfaffentonig. Der Babft hatte babei eine meineidige Doppelrolle gespielt, benn in Canossa absolvirte er den bugenden Beinrich IV. vom Banne und in Forchheim fette er bie Wahl Rudolphs von Schwaben burch. Die beutschen Fürsten aber, die weltlichen wie die geiftlichen, hatten burch die befagte Bahl bewiesen, daß es ihnen weber um Ehre und Recht, sondern blos um die Erhöhung ihrer Brivatmacht, als fleine Dynasten, ju thun fei, und mit Edel mußte fich jeder Rechtlichbenkenbe von ihnen abwenden. Auf heinrich IV. felbst machte die Wahl einen überwältigenden Gin= brud. Schon die Schmachtage von Canoffa hatten feine Seele ge= läutert und jest, als er die Borgange in Forchheim erfuhr, murbe er fast plötlich jum Manne. Ja gewiß jum ernften, entschlossenen Manne, ber fich felbst ben Schwur that, sein ganges fünftiges Leben bem Rampfe gegen bas nach Alleinherrschaft strebende Babftthum gu Buerst wandte er sich an die Lombarben, an jene von Gregor VII. wegen Simonie gebannten Bischöfe und Erzbischöfe, sowie an die weltlichen Großen, welche die Defpotie bes Babftes fürchteten. Sie waren soeben noch höchst ergrimmt über ihn, weil er fich in Canoffa so tief gebemüthigt hatte; sowie fie aber saben, bag es ibm jest tiefer Ernft fei, mit bem Pabfte abzurechnen, versammelten fie

sich im April 1077 höchst zahlreich in Verona um ihn, und schwuren ihm zu, mit ihm zu stehen oder zu fallen. Ja selbst reiche Geldemittel gewährten sie ihm und von allen Seiten, nicht blos aus Oberzitalien, sondern auch aus Deutschland (ich nenne hier nur den Bisschof Benno von Osnabrück, den Gregor VII. wie so viele Andere als einen Simonisten abgesetzt hatte, und den tapferen schwäbischen Grasen Eberhard von Nellenburg) strömten ihm treue Herzen zu. Er konnte sich also jetzt nach Deutschland wenden, um seinem Rivalen, dem Pkassenkönige Rudolph, entgegenzutreten.

Rubolph von Schwaben, ber Gegentonig, und ber Bergog Belf von Baiern versperrten ihm ben Weg burch bie Schweizer= und In= roleralpen; aber Sighardt, ber Batriarch von Aquileja, ficherte ibm Die Bebiraspaffe in Rrain und Rarnthen, und hier fclog fich ihm fogleich der tapfere Graf Marquart, ein Cohn des früheren Bergogs Abalbere von Kärnthen, an. Nicht minder auch führte ihm ber Bergog Bratislaw von Böhmen ein ftarfes Corps zu und in Baiern fand er ebenfalls unter bem nieberen Abel, ben ber Bergog Belf außerorbentlich brudte, ber Freunde eine Menge. Bas aber bie Sauptfache, gleich bei feinem Erscheinen auf beutschem Grund und Boben erklarten fich bie meiften niedereren Geiftlichen für ihn und baffelbe thaten faft alle Stabte in Subbeutschland und am Rhein. Barum nun dieß? Die niedereren Geiftlichen (ju benen fich aber auch vericiebene Bifchofe und noch mehr Domberren ichlugen) einfach befregen, weil fie durch das Colibatsgeset über den Babit furchtbar erbittert maren, und die Stadte begmegen, weil fie gewiß fein durf= ten, alle ihre bisher erworbene Macht und Gelbstftandigfeit eingubugen, sobald die fleinen Dynasten burch die Unmacht bes Reichs: regiments in die Lage famen, fich ihrer bemeistern zu fonnen. bem Lande also wie in ben Stäbten bonnerten bie von den Kangeln herab fowohl gegen den Defpoten von einem Babfte, als auch gegen die mit ihm verbundeten rebellischen Surften, und gewannen badurch bem rechtmäßigen beutschen Ronig einen großen Unhang; in ben freien Städten aber ging man noch viel weiter und verschloß nicht nur dem Pfaffentonige Rudolph Die Thore, wobei Mains und Worms vorangingen, sondern sandte auch dem angestamm:

ten Könige Hülfsmannschaften zu, sowie die so überaus nöthigen Gelder zur Fortführung des Krieges. Wie nun also im Juni 1077 heinrich IV. in Ulm anlangte, war er schon so erstarkt, daß der Gegenkönig mit den Seinen vor ihm nach Norddeutschland zurückwich, und sofort versammelte der rechtmäßige König die schwäbischen Grasen zu einem Gericht über die drei Hauptrebellen, welche von Geburt aus sämmtlich Schwaben waren; ich meine den Herzog Nudolph von Schwaben, den Herzog Welf I. von Baiern und den Herzog Berthold I. von Kärnthen. Sie wurden alle Drei als Majestätsverbrecher einsstimmig zum Tode verurtheilt und ihre Güter und Lehen vertheilte Heinrich IV. an seine Freunde.

Das war aber nur ber Anfang vom Enbe, benn es entstand nun ein Bürgerfrieg, wie Deutschland noch feinen gesehen. Gin Burgerfrieg, wo es fich nicht blos barum handelte, ob biefe ober jene Perfonlickeit auf ben Thron gelange, sonbern wo die Frage jum Austrag kommen mußte, ob die beutsche Nation befugt sei, sich selbst ihren König und ihre Gesetze zu geben, oder ob sie vom Babst in Rom und seiner gränzenlosen Anmagung abhänge. Auch mährte bie= ser Krieg volle brei Jahre lang und mährend besselben wurde Deutsch= land, weil alle Schichten ber Befellschaft an ihm Theil nahmen, in einer Beise verwüstet, wie vorbem noch nie. Die erste Sauptichlacht fiel am 7. August 1078 bei Melrichstadt im Frankischen, in ber Nahe bes Thuringer Balbes, vor, aber fie blieb unentschieben, weil auf bem einen Flügel Beinrich IV., auf bem anbern Otto von Rordheim, ber Beerführer bes Pfaffentonige, fiegte. Gleich barauf gludte es-Beinrich IV. mit Sulfe bes tapferen Friederich von Sobenftaufen bie Rebellen aus ganz Schwabenland hinauszuschlagen und sofort (am 24. Märg 1079) nannte er nun biefen Staufer (urfprünglich ichrieb er fich, wie fein Bater, Friederich von Buren, nach feinem Befitthum in ber Rabe ber Stadt Gmund; gwischen ben Jahren 1070 und 1077 aber erbaute er fich eine ftolge Burg auf bem naben Berge Staufen, einem Ausläufer ber Alp zwischen ben Fluffen Fils und Rems und nannte fich von ba an "von Hohenstaufen"), ber fich ihm feit ber Fahrt nach Canoffa fo überaus treu und nüglich ermiefen, jum Bergog von Schwaben. Roch mehr, um biefen' jungen Tapferen,

bem jebenfalls eine große Bufunft bevorftand, noch fester an sich ju fnüpfen, verlobte er ihn mit feiner Tochter Ugnes und legte fo ben Brundftein ju ber Sobe bes Sobenftaufen'ichen Saufes, auf Die mir bald genug zu fprechen tommen werben. Gine zweite Sauptichlacht wurde mitten im Binter, am 27. Januar 1080, bei Dorla ober Flabenheim (Flarchheim, fcreiben Andere) auf bem Gichsfelbe, nicht weit von Duhlhaufen, geschlagen und enbete wieberum unentschieben. Doch verloren die Rebellen fo viel Leute, bag ce um ihre Sache etwas ichief zu fteben anfing, und beswegen that nun Gregor VII. einen außerft michtigen Schritt, um ben Nachtheil wieber auszu-Bisher nemlich hatte ber Babft ben Rubolph gwar auf alle Beife burch feine Legaten unterstütt, aber fich wohl gehütet, ihn offentlich und perfonlich anzuerkennen, weil berfelbe unter verfciebenen Ausflüchten gogerte, fich offen als einen Bafallen bes Babftes zu befennen. Nunmehr bagegen, als ber Bfaffentonig auch noch biefe Schmach über fich nahm; als er unumwunden ben Babft als feinen Oberlebensberrn anerkannte, nunmehr belegte Gregor VII. auf ber Faftensynobe vom 7. Märg 1080 ben König Beinrich IV. aber= male mit bem Banne und erflarte ihn aller Berricherrechte fur verluftig, mahrend er umgefehrt ben Rubolph von Schwaben feierlichft als ben einzig rechtmäßigen König von Deutschland proflamirte. Noch mehr, er fandte bem Rudolph, weil fich bie achten Reichofleinobien in ben banben Beinrichs IV. befanden, eine goldene Krone (fie führte die Umschrift: Petra dedit Petro, Petrusque diadema Rudolpho, ju beutsch: Der Fels Chrifti gab biefes Diabem feinem Stellvertreter bem Babfte, biefer aber fcmudte bamit ben Rubolph), die biefer von ihm ju Leben annahm, und verfündete öffent: lich (am 14. April 1080), bis jum nächften Beter: und Paulstage (alfo bis jum 29. Juni 1080) muffe ber verbammte Beinrich IV. Thron und Leben verloren haben, ober aber durfe man feinen (bes Bapftes) Borten feinen Glauben mehr fchenfen. Dan fieht bieraus, wie fest Gregor VII. überzeugt mar, bag ber neue Bannfluch ben beutschen König total vernichten werbe; allein die Tage von Canoffa maren für biefen jest vorüber und als Antwort auf ben Babftfluch versammelte er fofort, am 25. Juni 1080, alle ihm ergebenen BiSchöfe Deutschlands und Oberitaliens in Briren, um über ben Babft ju richten. Nicht Benige erschienen, weil bes Babftes Despotie immer größere Dimensionen annahm, und einstimmig becretirten fie Gregors VII. Absetzung. Noch mehr, fie fetten auf Beinrichs IV. Andringen ben Erzbifchof Wibert von Ravenna auf ben Stuhl Betri, und biefer, ber fich Clemens III. nannte, nahm bie Bahl an. Richt lange bernach, am 15. October 1080, fam es bei Mölfen und Grona an ber Elfter, zwischen Merseburg und Leipzig, zu einer britten Sauptichlacht zwischen ben beiben Königerivalen, und wenn nun auch Otto von Nordheim ben Sieg behauptete, fo geftaltete fich biefer Sieg boch begwegen für feine Partei ju einer totalen Rieberlage um, weil Rubolph von Schwaben in ber Schlacht eine töbtliche Wunde erhielt. Graf Gottfried, genannt von Bouillon (nach feinem mutterlichen Erbaut), ein Better Gottfriebs III. bes Budlichten, beffen Rachfolger er auch im Bergogthum Rieberlothringen murbe, mar es, ber ihm biefe Bunde beibrachte und ihm jugleich noch bie rechte Sand abhieb. Sterbend nun betrachtete Rudolph bas ihm abgehauene Glieb und fofort tam tiefe Reue über ihn. "Das ift die Sand, mit ber ich meinem Könige Treue geschworen," sprach er tieffeufzend, und wie er bann aleich barauf, am 16. October 1080, ftarb, fo betrachteten bieß Biele als ein Gottesgericht. Dit andern Worten, fie faben ben fonellen Tob bes Rebellenkönigs für eine Strafe bes himmels an und beeilten fich fofort, ihre Theilnahme an ber Rebellion burch fonelle Unterwerfung wieber gut ju machen.

So gestalteten sich die Verhältnisse auf einmal ganz ausnehmend günstig für Heinrich IV. und es wäre jett wohl dazu gesommen, daß ganz Deutschland seinen Widerstand gegen ihn aufgegeben hätte, wenn nur die Sachsen sich irgend der Verschnung zugänglich gezeigt haben würsden. Aber diese standen ganz und gar unter dem Einstusse Gregors VII., der sich fortwährend als der Vertheidiger ihrer Freiheiten gerirte, und somit faste der beutsche König den kühnen Entschluß, das Uebel an der Wurzel anzugreisen. Deutlicher gesagt, er entschloß sich, seinem Hauptgegner, dem Pabste Gregor VII., in Italien selbst zu Leibe zu gehen, um dadurch auch in Deutschland Ruhe zu bekommen, und übertrug sosort seinem tapferen Tochtermanne, dem neuen

Bergog von Schwaben, Friederich von Sohenstaufen, die Fortsetung bes Rampfes gegen ben Reft feiner Feinde auf beutschem Boben, mahrend er in Berson im Marg 1081 mit einem nicht unbeträchtlichen heere Die Alpen überftieg. Dort angekommen mußte er es balb babin zu bringen, bag ber Babft fich allein auf bie Sulfe feiner Freundin, ber Markgräfin Mathilbe, sowie auf die ber fonft so mankelmuthigen Römer angewiesen sah, benn die Normannen unter ihrem gewaltigen Bergog Robert Guiscard maren eben auf einem Feldzug gegen die Byzantiner auf griechischem Boben (fie brangen bamals fast bis Constantinopel vor) begriffen. Der beutsche König glaubte also, die endaültige Besiegung Gregors VII. werbe ihm nicht allzuschwer werben, allein wie er nun Ende Mai 1081 vor Rom erschien, fand er, bag es ihm nicht gelingen werbe, bie Stadt ohne eine formliche Belagerung ju bezwingen, ba einmal bie genannte Markgräfin eine ftarte Befatung hineingeworfen hatte und fobann bie Romer felbft, von ihrem Gelbe begeiftert, ichwuren, fich bis aufs außerfte ju ver-Demgemäß jog Seinrich IV. vorderhand wieder von Rom theidigen. ab, um zuerft bie Markgräfin Mathilbe murbe ju machen, und ging alsbald baran, beren Burgen und Städte zu erobern. Much gelang ihm bieg mit vielen berfelben und überbem gerftorte er bie Befitungen Mathilbens im offenen Lande recht grundlich. Allein bie genannte tief innige Freundin bes Pabstes ließ fich badurch nicht mantend machen, sondern blieb fest auf der Seite Gregors VII. Daraufhin erschien Beinrich IV. im Frühjahr 1082 gum zweiten Male por Rom und berannte bie Stadt aufs heftigfte. Doch abermalen vergeblich, bas heißt ohne ein anderes Resultat, als bag er viele Leute por berfelben verlor. Wieberum jog er alfo ab, boch nicht auf allau lange, fondern im Berbft (Ende November) beffelben Sabres lagerte er fich jum britten Male por ber Stadt und, biegmal feft entschloffen, fie unter allen Umftanden zu erobern, schnitt er ihr alle Zufuhren ab. Dennoch tam er erft nach fieben Monaten und felbst ba nur halb zum Ziele. Um 3. Juni 1083 nemlich fand ein junger beutscher Ritter, Wiprecht von Groitsch, bag bie romischen Bachen an einer gewiffen Stelle ber Festungsmauern ber Site wegen sich bem Schlafe überließen, und alsobald holte er beutsche Freiwillige Briefinger, Beididte ber Deutiden. II.

herbei, mit ihnen die Mauern ju übersteigen. Das fühne Bagftuck gelang und alsbald entspann sich ein wuthender Rampf. Die Gingebrungenen eröffneten ihren Rameraben außen bas nächstgelegene Thor und ber Sieg neigte fich alfo auf die Seite ber Deutschen. Trotbem vermochten fie nicht bie gange Stadt ju erobern, fonbern blos die halbe, benn Gregor VII. flüchtete fich auf die Engelsburg. und bas gange Gebiet, welches biefe beherrichte, blieb in ben Sanden ber Seinigen. Enblich, nach vielen Zwifdenfällen, im Marg 1084, bekamen die Deutschen auch diesen Theil ber Stadt, jedoch nur erft, nachbem bie meiften Gebäube zerftort maren, in ihre Banbe, und Gregor VII. wurde in ber Engelsburg, die ihm allein noch übrig. blieb, fest eingeschloffen. Daraufhin hielt Beinrich IV., ben Gegenpabst Clemens III. an ber Seite, seinen feierlichen Gingug im Lateran, und nicht nur erkannten jest die Römer ben beutschen Ronig burch einen Gibidmur als ihren herrn nnb Gebieter an, fonbern es becretirte auch eine ichnellftens in ber Beterefirche versammelte Synobe von Beiftlichen, Die fammtlich von Gregor VII. abfielen, Die Absehung biefes Babftes fowie bie Ginfetjung bes Clemens III., als bes einzigen rechtmäßigen Inhabers bes Stuhles Betri. Solches geschah am 24. Mary 1084 und ichon fieben Tage fpater, am 31. Mary, murbe Beinrich IV. von Clemens III. feierlichft jum Raifer gefront.

Das waren großartige Erfolge, aber trot berselben war die Schmach von Canossa immer noch nicht gründlich gerächt, benn Gregor VII. hatte zur Stunde noch die Engelsdurg inne und befand sich nicht als Gefangener in den Händen Heinrichs IV. Dieses lette Ziel zu erreichen, strengte also der deutsche König oder vielmehr Kaiser, wie wir jetzt sagen müssen, all' seine Kräfte an; allein siehe da, jetzt nahte sich der Normannenherzog Robert Guiscard mit einem gewaltigen Heere, entschlossen, den Pabst, der ihn längst fast slehentslich zur Hülfe herbeigerusen, aus seiner bedrängten Lage zu befreien. Er hatte deßhalb seinem Sohne Bohemund den Oberbesehl über seine Truppen im Epirus übertragen und rücke, nachdem er in Unteritazlien, sowie besonders in dem von ihm eroberten Sicilien neue, aus Abenteurern aller Art, zum Theil sogar aus Saracenen bestehnde Streitkräfte gesammelt, in Eilmärschen gegen Kom vor. Ihrer fühlte

fich heinrich IV., beffen heer burch bie nun breijährigen Rampfe gegen Rom bebeutend geschwächt mar, nicht gewachsen und jog fich baber mit bem Gegenpabste Clemens III. nach Oberitalien jurud. Robert Guiscard aber brach ben Wiberftand ber Römer, Die aus Furcht por feinen milben Schaaren ihre Thore ichloffen, mit leichter Dube und befreite ben in ber Engelsburg eingeschloffenen Babit. Damit jeboch mar bie Sache nicht zu Ende, fondern ber Normannenherzog belohnte feine Rrieger für ben bewiesenen Selbenmuth bamit, bag er ihnen Rom jur Blunderung überließ und mas nun babei für Gräuel begangen murben, dieß zu beschreiben, ftraubt fich die Feber. Noch mehr, als ein Theil ber Romer, jur Bergweiflung getrieben, ihre araklichen Burgengel bei Nacht übernelen, fo bak ein furchtbares Blutbab entstand, ließ ber Normannenfürft bie Stadt an allen vier Enden angunden, und rubte nicht, als bis dieselbe größtentheils in einen Schutthaufen vermandelt mar. Erft nachbem er feine Rache grundlich gefühlt, jog er im Juni 1084 ab, allein wie nun Gregor VII. das Wert feiner Bunbesgenoffen überblicte - bie Stadt ein Trummerhaufen, die ermachsenen Manner gemorbet, die Weiber, Jungfrauen und Ronnen geschändet, Die Anaben und Madden in bie Stlaverei vertauft -, überfiel ihn ein Schauber und er jog fich fofort in bas von ben Normannen befestigte Salerno gurud. Bergebens belegte er von hier aus ben Raifer Beinrich IV., feinen Gegenpabst Clemens III., sowie alle Freunde und Anhänger berfelben von neuem mit bem Bannfluche; vergebens rief er bie gange Chriftenheit aufs bringenbste ju feiner Gulfe auf; feine Sand regte fich fur ihn und er fab fich genöthigt, von nun an bas Unabenbrod feines Freunbes, bes Abtes Defiberius von Montecaffino, ju effen.

Einige Monate später, im December 1084, kehrte, von Heinzich IV. unterstützt, Clemens III. nach Rom zurück und installirte sich auf bem erhalten gebliebenen Batican, es versuchend, die Stadt wiesber aus ihren Trümmern erstehen zu machen. Gregor VII. aber starb nicht lange hernach am 25. Mai 1085 in Salerno in großer Berlassenheit und seine letzten Worte waren: "Ich habe die Gerechstigkeit geliebt und das Unrecht gehaßt, dehhalb sterbe ich in der Bersbannung." Es liegt eine große Kleinmuth in diesen Worten — ein

offenes Bekenntniß, daß er der Ueberwundene sei; nicht minder aber liegt darin eine kolossale Lüge, dieweil Herrsucht das Einzige war, was ihn sein Lebenlang beseelte. Ja wohl, Herrschsucht beseelte ihn durchaus, ich meine das Bestreben, sich selbst zum Oberherrn aller Könige und Fürsten in der Christenheit zu machen und so die pähstliche Universalmonarchie sest zu begründen. Deswegen ließ er den Bürgerkrieg in Deutschland nie zur Ruhe kommen, darauf ausgehend, dieses große Reich in mehrere kleinere Dynastengebiete zu zersplittern, denn natürlich, derlei Kleinstaaten konnten der Pahstmacht nie gefährelich werden. Deswegen war er aber auch ein Fluch für Deutschland, dessen. Deswegen war er aber auch ein Fluch für Deutschland, dessen kleine Dynasten sich fortan immer um das Pahstthum schaarten, um sich durch dasselbe ihre Unabhängigkeit vom Reichssoberhaupte zu erkämpsen.

## Sechstes Rapitel.

Die Kreugguge und Beinrichs IV. Ausgang.

(1087 - 1106.)

Trot ber Siege Heinrichs IV. über seinen Gegenkönig Rubolph von Schwaben und ben Pabst Gregor VII. hörten die Gegenkönige und die Gegenpähste noch immer nicht auf. Um das Todtenbette Gregors VII. standen nur wenige Bischöfe, aber diese wählten sofort nach seinem Hingang den Abt Desiderius von Montecassto unter dem Titel Victors III. zum Pabste. Sein Anhang blieb ein kleiner und er selbst sah Rom nie. Da er nun übrigens balb starb, gaben ihm die Hildebrandtianer — wie man diese Partei im Gegensat gegen die Kaiserlichgesunten wohl nennen könnte — im März 1088 in dem

Bijchof Otto von Oftia einen nachfolger und biefer, ber fich Urban II. nannte, mußte fich mit Sulfe ber Normannen sowie ber Dart= gräfin Mathilbe ichon etwas mehr geltend zu machen. Baffen in ber Sand jog er gegen Rom, um feinen Gegner Clemens III. baraus ju vertreiben, aber nur Schritt für Schritt fam er vorwärts und nicht felten befand er fich in folder Roth, bag er mehr einem Bettler, als einem Babfte glich. Im Uebrigen glückte es ihm boch wenigstens, feinem Begner Stand ju halten, und bieß verdankte er jum großen Theil bem Umstande, daß Beinrich IV. in ben nächsten Jahren fich genöthigt fah, auf beutschem Boben zu verhier nemlich mar gwar burch ben jahen Tob bes Gegen= fonigs Rubolph die Bartei ber Silbebrandtianer fehr entmuthigt, allein die Sachsen blieben, wie wir gefehen haben, fest bei ber Fahne bes Pabftes, welche fie fo thoricht maren, für bie ber Freiheit gu halten, und zu berfelben Kahne schwur auch ber Bergog Belf von Baiern, obwohl befhalb von ben Einwohnern feines Landes, ben Bornehmen wie ben Geringen, ein großer Theil von ihm abfiel. But alfo, biefer Bergog Belf brachte endlich, weil von ben vornehmern Fürften fonft feiner wollte, ben Grafen Berrmann von Lugemburg-Salm - biefe Grafen von Salm gehörten einer Nebenlinie ber Grafen von Luremburg an und nannten fich fo von einem ihrer Schlöffer in ben Arbennen -, einen in Lothringen und Rheinfranken giemlich beguterten, fonft aber wenig befannten Großen, im August 1081 bazu, Die Rolle bes getöbteten Rubolphs von Schwaben fortzu-Beil er aber gegenüber bem Bergog Friederich von Schwaben, ben Beinrich IV. mahrend feiner Abmefenheit in Stalien an bie Spite feiner Bartei geftellt hatte, nur wenig ausrichten fonnte; überbem und hauptsächlich, weil er fich bem Pabste - bamals lebte noch Gregor VII., wie wir miffen - gegenüber verpflichtete, bie beutsche Krone nur als bessen Lasall (wie vor ihm Rudolph von Schwaben) ju tragen, und ihm ben Gib bes Gehorfams und ber Treue fcwur - aus biefen Gründen fiel er bald in allgemeine Migachtung und man nannte ihn gewöhnlich nur ben Knoblauchfönig. Der Erzbischof von Maing, Siegfried I., einer ber Sauptfeinde Beinrichs IV., hatte ihn nemlich in Goslar gefront und um Goslar

berum gab es bes Anoblauchs bie Gulle und Fulle. Dagu tam noch, bag mehrere feiner erften Stuten ichnell nach einander wegftarben. wie insbesondere Otto von Nordheim, ber tapfere Felbhauptmann ber Sachsen (11. Januar 1083) und ber furchtbare Pabft Gregor VII. (25. Mai 1085). Was Wunder also, wenn heinrich IV., als er im Sommer 1085 von Stalien nach Deutschland gurudtehrte, immer mehr Boben gewann und einen feiner Gegner nach bem ans bern gur Unterwerfung brachte? Daburch murbe felbft ber Gegen= könig Herrmann (ber Knoblauchkönig) seiner nichtsgeltenden Krone bochft überbruffig und entfagte berfelben im Berbst 1087 unter ber Bedingung, daß ihm Beinrich IV. feine früheren Besitzungen ruhig überließ. Endlich, nachbem auch noch ber tapfere Markgraf Edbert II. von Meiffen zu Anfang bes Jahrs 1090 im Rampfe erschlagen worben mar, wollten bie bisber hartnädigften Beinbe bes Raifers (bie pabstlich gefinnten Rirchenfürsten und an ihrer Spite ber Ergbischof Hartwich von Magdeburg) ebenfalls ben vergeblichen Rampf nicht länger fortsetzen und machten sofort ihren Frieden mit Beinrich IV. Mit bem Frühjahr 1090 ruhten also die Baffen in gang Rordbeutsche land und auch in Subbeutschland brobte ber Burgerfrieg einzuschlafen, weil der Baiernherzog Welf I. fich febr geneigt zeigte, allen weiteren Ansprüchen zu entfagen, sobalb Beinrich IV. ihm ben Befit Baierns fichere.

Mit tief innerster Freude sah ganz Deutschland dem so lange entbehrten Glücke der inneren Ruhe entgegen; allein was die Deutschen mit Frohloden begrüßten, das erfüllte den Nachfolger Gregors VII., den Pabst Urban II., mit dem höchsten Grimme. Bisher hatte dieser sich gegen seinen Rivalen Clemens III. mit ziemlichem Erfolg gehalten und sogar mit hülfe der Normannen und der Markgräfin Mathilbe die Stadt Rom momentan in seine Gewalt bekommen; in Oberitalien dagegen galt nur Clemens III. und wie mußte es vollends erst kommen, wenn der Bürgerkrieg in Deutschland aushörte? Dann wurde Clemens III. mit hülfe heinrichs IV. Alleinherr und er, Urban II., mußte vom Schauplatz der Welt abtreten. Tag und Nacht sann also der Nachsolger Gregors VII. auf ein Mittel, solchen. Schlag von sich abzuwenden und plöslich kam ihm ein Gedanke.

Wie, wenn er ben Bergog Welf I. bamit foberte, daß er bie Markgrafin Mathilbe bewog, feinem jungen Cohne bie Sand ju reichen? Mein Gott, die Markgräfin war ja bekanntlich fo unendlich reich. bag man mit Gewißheit annehmen burfte, ber Bergog werbe fofort zugreifen, sobald man ihm die Ueberzeugung beibringe, daß fein Sohn burch biefe Beirath bereinstens bie Mathilbinischen Besitthumer erben werbe. Freilich letterer Fall konnte nie eintreten, ich meine ben Fall bes Erbens, benn die Martgräfin hatte, wie bem Babfte natürlich hinlänglich genau bekannt mar, ichon im Jahr 1077 bem apostolifden Stuhle Alles vermacht, über mas fie verfügen fonnte, und ber Babft beging also eine miffentliche Fälschung, wenn er bem Bergoge Belf biefen Köber hinwarf. Allein mas lag an einer fleinen Falfdung, wenn man nur feinen 3med erreichte? Go befchloß benn Urban II. Die unnatürliche Beirath zwischen ber jest brei und vierziejährigen Markgräfin und bem jungen achtzehnjährigen Welf zu Stande zu bringen, und die Dame ging fofort barauf ein, weil spielleicht fpielte auch die Sinnlichkeit babei eine Rolle, benn altere Damen lieben es, wenn Junglinge, bie taum bem Anabenalter ent= wachsen find, fich ihnen nabern) ber Babst ihr vorspiegelte, bag fie fich bamit um bas Reich Gottes ein großes Berbienft erwerbe. Der Bergog Belf I. aber griff mit beiben Banben gu, um die Mathilbinischen Besitzungen mit Baiern ju vereinigen und so ein eigenes gtogeres unabhängiges Konigreich ju grunden. Man fieht, ber Plan Urbans II. war flug genug angelegt, benn burch biefe Beirath murbe ber herzog Belf unauflöslich an die Sache ber hilbebrandtianer ge Much fah dieß Beinrich IV. gut genug ein und schnell entfeffelt. foloffen eilte er noch im Jahr 1090 über bie Alpen nach Stalien, um ben Babft mit fammt feiner hohen Gonnerin Mathilbe ju Baaren ju treiben. Dort, ich meine in Oberitalien, maltete in ben letten Jahren als fein - bes beutschen Ronigs - Stellvertreter fein ältefter Sohn, Konrab, welchen er icon anno 1087 in Aachen gu feinem Rachfolger hatte fronen laffen, und biefer, ein eben fo fchoner und frommer, als ichmacher und charafterlofer Jungling, hatte awar die Liebe der Lombarden in hohem Mage gewonnen, weil er fie fo ziemlich machen ließ, was fie wollten, befaß aber bie Rraft

nicht, bem neuen gewaltigen Feind, bem mit Mathilbe und bem Pabste geeinigten Welf fiegreich entgegenzutreten, und somit begriff Beinrich IV. fogleich, daß feine eigene Anwesenheit in ber Lombarbei nothig sei. Raum nun übrigens mar er bort erschienen, so erzielte er auch fcon große Erfolge, benn nach eilfmonatlicher Belagerung fiel im April 1091 Mantua, die festeste Stadt Mathilbens, in feine Banbe und gleich barguf capitulirten noch andere Städte und Burgen bie= fer mächtigen Dynaftin. Schon wollte fie verzweifeln und mit bem Raiser wegen Unterwerfung Unterhandlungen anknüpfen, ba theilte ihr ber Babft Urban II. einen neuen Blan mit, wie fie ben Sieg. folieglich boch noch erringen konnten, und fo ruchlos biefer Plan mar, ging fie boch fogleich mit Freuden auf benfelben ein. Worin nun aber bestand ber Blan? Darin, ben schwachen, charafterlofen und bazuhin noch überfrommen Konrab zur Empörung gegen ben ei= genen Bater aufzureigen und in biefe Emporung alle lombarbifchen Städte mit hineinzuziehen. Sofort wurden insgeheim geschidte Unterhändler an ben jungen, bamals neunzehnjährigen Konrab gesandt und biese mußten ihm Dreierlei vorstellen. Ginmal bas, bag fein Bater, Beinrich IV., auf bem ber breifache Bannfluch Gregore VII. Bictors III. und Urbans II. ruhe, für ewig verloren fei, sowie baß. ber Berluft ber ewigen Seligfeit auch bie treffe, welche fich nicht von ihm lossagten. Sobann bas, bag ihm, bem Konrad, die eiferne Krone ber Lombardei augenblidlich jufalle, sobalb er ben Bater ver-Endlich bas, bag in biefem Fall ber fo überaus machtige Normannenfürst Roger I. von Sicilien und Apulien (Robert Guiscarb mar anno 1085 verftorben) ihm feine Erbtochter Josante vermählen und es ihm baburch möglich sein werbe, auch Unteritalien feinem Reiche einzuverleiben. Durch folche und andere Borfpiegelungen gereizt entfloh im Sommer 1093 ber junge Konrab feinem Bater und biefe feine Flucht mar bas Beichen ber Erhebung von gang. Dberitalien. Die großen Stäbte Mailand, Cremona, Biacenza, Lobi und andere meinten nemlich nicht anders, als daß ber Anschluß an ben Emporer Konrad so viel bebeute, wie Logreigung von ber beut= ichen Oberherrichaft und barin bestärkten fie naturlich ber Babft Ur= ban II. und feine Freundin Mathilbe. Gie ichloffen baber ein

Schutz und Trugbundnig mit ben beiben Letteren und besetzen bann gemeinschaftlich mit bem schnell berbeigeeilten Bergog Welf bie 21= penpaffe, bamit es bem Raifer Beinrich IV. nicht gelinge, Succurs aus Deutschland an fich zu ziehen. Daran war es aber noch nicht genug, sondern es vereinigte fofort auch der tapfere Roger I. von Sicilien feine Schaaren mit ben Berbundeten und auf ber gangen Salbinfel ertonte nur noch bas Felbaefchrei: "nieder mit ben Ger= Das waren harte Schläge für ben Raifer Beinrich IV.; ber harteste Schlag follte aber erft noch fommen. Der nemlich, bag feine zweite Gemahlin Cupragia, Die Tochter bes ruffifchen Groß= fürften Bewolob und Wittme bes Martgrafen Beinrich von ber Nordmark (Beinrich hatte fie im Berbst 1088 nach bem Tobe seiner ersten Gemablin geheirathet) burch bie Berführungsfünfte Urbans II. im Anfang bes Jahrs 1094 bem Gemahl ebenfalls entfrembet und bewogen wurde, fich in die weiten Arme Mathilbens ju flüchten. Tiefe Bergweiflung ergriff jett ben armen Raifer und nur mit Mühe konnten ihn feine Getreuen baran verhindern, daß er fich nicht felbst ben Tod Allein endlich faßte er sich wieber, um mannhaft gegen bie gange Sippschaft feiner Feinbe in Italien ju fampfen, und fast gwei Sahre lang hielt er fich noch in Oberitalien. Wie er nun übrigens fah, bag er ohne mächtigen Zuzug aus Deutschland nichts Namhaf= tes ausrichten könne, überließ er anno 1095 Stalien vorberhand fich felbst und fehrte über bie Alpen in fein Baterland gurud.

Und merkwürdig, sowie er dem welschen Lande, das ihn auch nicht das Geringste anging, den Rücken kehrte, lächelte ihm auch das Glück wieder! Bevor wir aber darauf zu reden kommen, wollen wir uns überzeugen, welchen Lohn die erbärmliche Euprazia und der noch erbärmlichere Konrad, also die Gemahlin und der Sohn Heinzichs IV., davon trugen. Nun, der schamlosen Russin wurde die Babststreundin Mathilde bald überdrüßsig und ließ ihr deßhald eine Behandlung zukommen, welche dieselbe nicht ertragen konnte. Wohin aber sollte sich jetzt die Tochter des russischen Großfürsten wenden? Rach Deutschland war ihr natürlich der Weg verschlossen und so blieb ihr nichts übrig, als nach Rußland zurückzusehren. Allein auch dort wurde sie kalt genug ausgenommen und am Ende mußte sie noch froh

fein, in einem Nonnenklofter ju Riem eine Bufluchtsftatte ju finden, in bem fle auch anno 1109 noch ziemlich jung ihr armliches Leben beschloß. Richt minber schlimm enbete ber junge Ronrad, Beinrichs IV. Erftgeborner. In ber erften Beit nach feinem an feinem Bater begangenen Treubruch ichien es ihm febr gut geben zu wollen, benn bie fammtlichen oberitalischen Stabte hulbigten ihm fofort als ihrem Könige und ber Ergbischof Anfelm von Mailand feste ibm, noch im Sahr 1098, die eiferne Krone ber Lombarben auf. Auch trugen ihn ber Babst und seine Freundin Mathilbe, mas man fagt, auf ben Sanben, fo lange ber Rampf gegen feinen Bater, Beinrich IV., bauerte. Somie aber biefer Italien verlaffen hatte, jog fich Alles, mas italienisch bieß, von ihm gurud und er wurde nicht blos allgemein migachtet, sonbern man gab ihn auch bem bitterften Mangel Natürlich, benn man bedurfte feiner jest nicht mehr und preis. konnte ihn also füglich megwerfen. Bitter beklagte er sich bei Roger I., ber ihm bie versprochene Tochter vorenthielt, und noch bitterer bei bem Babft und ber Markgräfin Mathilbe. Da stellte fich Letstere, als ob fie ihn wieder ju Ehren annehmen wolle, und lud ibn im Sommer 1101 nach ihrer iconen Stabt Floreng ein. Raum war er aber ba eingetroffen, fo ließ fie ihm burch ihren Leibargt einen Trant reichen, an bem er schon ben Tag barauf ben Beift aufgab. Sie wollte ihn los fein, weil er ihr unbequem geworben war, und ein fcnelleres Mittel, als bas Gift, gab es nicht. So endete Konrad, wie er es verbient hatte, und in Deutschland floß feine einzige Bahre bes Mitleids um ihn. Doch tommen wir nun auf feinen Bater, Beinrich IV., jurud. Bie biefer anno 1095 nach Deutschland gurudfehrte, gab es für ibn noch zwei mächtige Feinde zu besiegen, einmal ben Bergog Welf I. von Baiern und fobann beffen Berbunbeten, ben tapferen Berthold II. von Bahringen, ben Sohn jenes Berthold I., welchen Beinrich IV. auf jenem Tage von 11lm feines Bergogthums Rarnthen entfest hatte. Diefe beiben aber waren nicht gering ju achten, benn Welf I. befaß außer feinem Berjogthum Baiern auch noch in Schwaben große Allobialguter (Brivatbesithumer, im Gegensat ju Lebengütern) und eines fast nicht minber großen Besithums im Schwarzwald, im Breisgau, im Thurgau

und im Zurichgan burfte fich Bertholb II. von Zähringen ruhmen. Ueberbem gehörten Letterem auch noch bie Stammguter bes verftor= benen Gegenkönigs Rubolphs von Schwaben, eines gebornen Grafen von Rheinfelben, wie fich ber Lefer erinnern wirb, benn er hatte fich mit ber einzigen Tochter biefes Rudolph vermählt, und fo mar es fein Bunder, daß ber Bergog von Schwaben, Friedrich von Soben= ftaufen, ber Gibam Beinrichs IV., in feinem fortwährenben Rampfe gegen bie genannten Beiben einen fcmeren Stand hatte. Naturlich zweifelte also auch Seinrich IV. nach feiner Rudfehr aus Italien nicht baran, bag es ihm ichmer fallen merbe, biefelben zu befiegen, allein fiebe ba, jest trat urplöslich ein großer Gludsfall für ibn ein. Raum nemlich war ber Sauptzwed, wegwegen bie Markgräfin Da= thilbe ben jungen Belf geheirathet hatte - Die Besiegung Seinrichs IV. und bie Berftellung ber Babstmacht in Stalien - erreicht, fo erklarte fie ihrem Gemahl, ber ihr Cohn ober gar ihr Entel hatte fein fonnen, bag er ein großer Thor gewesen fei, wenn er fich Soffnung gemacht habe, bereinstens ihr Erbe ju werben, benn nach ihrem Tobe gehore ihre gange Sinterlaffenschaft bem apostolischen Stuhle. Daraufhin fam es ju einem bofen Auftritt und nun fundigte fie ihm alle und jebe fernere Gemeinschaft auf. Mit andern Worten, fie fcidte ihn wie einen Buben nach Saufe und bem fo fcmählich Behandelten blieb nichts übrig, als fcnellftens zu feinem Bater nach Baiern gurudgutehren. Raturlich versuchte es biefer guerft, burch Bermittlung bes Babftes bie frühern Buftanbe wiederherzustellen; aber wie Urban II. fich fofort auf bie Seite Mathilbens ftellte und ihre Che mit bem jungen Welf fur aufgelost erklärte, erfaßte ben alten Welf ein furchtbarer Grimm und alfobalb ftand fein Entschluß feft, auf die Seite bes Raifers hinübergutreten. Er machte alfo bem Letteren bie geeigneten Antrage und in furgefter Frist war bie Berfohnung bergestellt. Natürlich unter ber Bedingung, bag ber alte Belf fein Bergogthum Baiern behielt und gwar mit bem Borrecht, es an feinen alteften Sohn zu vererben. Jest ftand ber obgenannte Berthold II. von Bahringen vollständig isolirt und mußte also baran benten, ebenfalls ichnellftens feinen Frieden mit bem Raifer ju machen. Auch ließ fich biefer nicht hartnädig finden, fondern bewilligte vielmehr bem Berthold, dafür daß berselbe alle seine Ansprüche auf Rärnthen (von seinem Bater her) und Schwaben (von seinem Schwiesgervater, Rubolph von Schwaben, her) fahren ließ, eine neue Herzzogswürde oder besser gesagt den herzoglichen Rang in den Gauen, in welchen seine Stammgüter lagen, also im Breisgau, im westlichen Schwarzwald, im Thurgau und im Zürichgau, welche Gaue zusammen den Namen des Herzogthums Zähringen erhielten. So wurde der Frieden in Deutschland vollständig wieder herzestellt und gleichswie über den Alpen drüben, also in Welschland, Urban II. mit seiner Partei unumschränkt herrschte, gerade so gab es diesseits der Alspen, also in unserem Baterlande, weder einen Gelstlichen noch einem Laien, der nicht Heinrich IV. und bessen Pabst Clemens III. undesbingt anerkannt hätte.

Sicherlich also hatte Urban II. mehr verloren, als gewonnen, und sein einziges Sinnen ging nun babin, burch einen neuen Schach= jug bie verlorne Position wieber herzustellen; ju biesem Schachzug aber bot fich ihm gerade jest bie ermunichte Gelegenheit. Das gange Chriftenthum hatte fich längst burch ben Barbarismus ber Zeit und bie Bemühungen ber unwiffenben Beiftlichkeit (wie ich weiter oben auseinanbergefett) in eine Religion ber Aeugerlichkeiten verflacht. Man besuchte die Meffe und kafteits sich. Man betete die Mutter Gottes und die lieben Beiligen an. Man sammelte Reliquien aller Art und warf fich vor benfelben nieber. Man wallfahrtete nach Rom und nach Jerusalem, sowie nach jedem munderthätigen Gnabenbilbe, und je mehr Entbehrungen man bei biefen Ballfahrten auszu= fteben hatte, ein um fo verbienftlicheres Werf glaubte man gethan ju haben. Bas nun insbesondere bie Ballfahrten nach Jerusalem anbelangt, fo übten fie von jeher einen befonderen Reis aus, bent man besuchte ba bas beilige Grab, sowie alle bie bentwürdigen Orte, wo ber Erlöser einst lebte, wirfte und ftarb, und wenn man Gluck hatte, konnte man Splitter vom Kreuze Christi ober andere Koftbar= feiten (die toftbarfte biefer Rostbarkeiten mar mohl die Thrane, welche Christus über bem Grabe bes Lazarus geweint) mitbringen. erfahren baber, baß icon bie fromme Belena, bie Mutter bes Rai= fers Constantin bes Großen, in hohem Alter noch nach Jerusalem

wallfahrtete, fowie bag ihr Gohn, ber eben ermahnte Conftantin, weil er nicht in Berfon abkommen fonnte, über bem Grabe Chrifti eine prachtvolle Kirche bauen ließ. Bon bort an blieb bas Ball= fahren nach Jerusalem im Schwung und bieg wurde felbst bann nicht anders, als die muhammedanischen Araber ober wie man fie fpater bieg, bie Saracenen, Balaftina mit fammt Jerufalem erober-Natürlich, benn bie neuen Befiter, bulbfamer als andere religiofe Seften, geftatteten ben Chriften, Rirchen und Spitaler in ber beiligen Stadt zu erbauen und legten ben Bilgrimmen auch nicht bas mindeste Sinderniß in den Weg. Etwas anders murbe bieß, als ber egyptische Khalif Satim im Anfang bes 11. Jahrhunderts Jerusalem in die Sande befam, ba er als Abkömmling ber Fatime, ber Tochter Ruhammeds, glaubte, fich fanatischer zeigen zu muffen, als feine Rivalen, die Abbafiden, und also die Christen hart bedrückte. Freilich dauerte bieg nur eine Zeitlang, Dieweil ichon fein Sohn Daber ben driftlichen Bilgern wieber volle Sicherheit gemährte; allein bie Graufamfeiten Salims brachten in ber abendländischen Chriftenheit eine furchtbare Aufregung hervor und man wurde baburch erft recht animirt, nach ber "Beiligen Stadt" ju wallfahren. Sunderte und Aberhunderte zogen dabin und wenn fie bann gurudfamen, gehüllt in die weite ichwarze Rutte, welche ein Strid umichlog, ben langen Bilgerstab in ber Sand, ben muschelbesetten breiten Sut auf bem Ropf, ben ausgehöhlten Rurbig als Wafferflasche an ber Seite und ben Rofenfrang aus Jerufalem in ben Sanden - wenn fie fo qu= rudfamen, ei bann ftaunte fie Jebermann an und Taufenbe nahmen fich fofort vor, die gefährliche Fahrt ebenfalls anzutreten. Auch barf man nicht glauben, daß nur geringe Leute von biefer Sucht ergriffen wurden; nein, felbst Bornehme ließen fich ansteden, wie 3. B. ber Bergog Robert von ber Normandie anno 1033, ber Bischof Litbert von Ramerich anno 1054, und die heilige Belena von Schweden anno 1060. Ja gange Karawanen machten fich auf ben Weg und barunter anno 1064 eine folche von 7000 Röpfen unter Anführung bes Erzbischofs Siegfried von Maing, sowie ber Bifchofe Gunther von Bamberg, Otto von Regensburg und Wilhelm von Utrecht. Rurg, bas Wallfahren nach Jerufalem war im 11. Jahrhundert in

gang Europa eine herrschenbe Sucht geworben und man ließ fich baburch, bag hunderte und Tausende auf ber Reise burch Entbehrungen aller Urt, sowie noch öfter burch Rampfe mit feindlichen Bewohnern ber Länder, burch bie man pilgerte, ben Tob fanden (von ben 7000 Begleitern bes Erzbifchofs Siegfried tamen noch nicht 2000 jurud), nicht im geringften abschreden. Da brang ums Jahr 1080 bie erfcutternbe Runbe nach Europa, bag furg juvor bie Gelb= fouden ober Turten Jerufalem erobert und fich von ber erften Dis nute an als bie erbittertsten Feinde ber Chriften ermiesen hatten. Richt blos nemlich seien die beiligen Orte von ihnen entehrt, sonbern auch ber driftliche Gottesbienft verboten und alle Bilger aufs furcht= barfte mighandelt worben. Ein Schrei bes Entfegens ericholl burch bas gange driftliche Abendland und wenn bie Ginen jammerten und beulten, fo erglühten bie Andern vor Born und hatten am liebften gleich mit bem Schwerte breingeschlagen. Wie aber zu helfen fei. wußte keiner und erft bem klugen Pabst Urban II. mar es vorbehalten, bie emporten Gemuther in ein richtiges Sahrmaffer ju leiten.

Schon zwei feiner Borganger hatten baran gebacht, Balaftina und Jerufalem aus ben Sanden ber Muhammebaner ju befreien. Buerft ber Babft Sylvefter II. gang ju Unfang bes 11. Jahrhunberts und bann funfzig Jahre fpater ber gewaltige Gregor VII. Beibe übrigens hatten babei feineswegs ein religiofes Intereffe im Auge, fonbern fie bachten nur baran, ihre pabstliche Berrichaft auch über ben Drient auszubehnen und fo fchließlich bie griechifchibnzan= tinische Rirche ber romifch-tatholifden einzuverleiben. Auf Sylvefter II. hatte bamals, als er bie Ibee zuerft anregte, tein Denfch gebort und Gregor VII. mar von felbst wieder von berfelben abgefommen. weil ihm feine Rampfe mit Beinrich IV. feine Beit ju ihrer Berwirklichung übrig ließen. Run marb aber Urban II. burch ben all= gemeinen Muffchrei ber Entruftung über bie turfifden Frevelthaten mit Nothwendigkeit wieder auf jene 3bee hingewiesen, und bagu tam noch, daß fich im Sahr 1094 ber Ballfahrer Beter von Amiens bei ihm einstellte, um ihm einen Jammer-Brief bes Batriarden Simeon von Jerufalem ju übermachen. Befagter Beter nemlich, genannt von Amiens, weil er in ber Nähe biefer Stadt geboren mar, hatte früher

als Solbat gebient und fich bann verheirathet; war aber nach bem Tode feiner Frau Ginfiedler geworden und endlich nach Jerufalem gepilgert, um feine Sehnsucht nach bem heiligen Grabe ju ftillen. Dort fand er die allerverwilbertften Buftanbe und insbesondere mußte ber ichmer bedrängte Batriarch Simeon bas tieffte Mitleib erregen. Beter nahm also von diesem einen Brief an ben Labst in Rom mit und leiftete ihm zugleich bas Berfprechen, bem Babft bie Chriftennoth in Jerusalem aufs herzzerreigenofte ju schildern. Wie nun aber Ur= ban II. dieß Alles vernahm, ha, welch' ein Gedanke ichog ihm ba plotlich durch ben Kopf! Schon früher war er, wie Sylvester II. und Gregor VII., bamit umgegangen, Die Berricher Europas ober menigstens Ginen berselben babin ju bringen, bag er gegen bie fchlim= men Türken ju Felbe giehe und fie aus Paläftina verjage. Wie nun aber, wenn er jett die Sache felbft in die Sand nahm? Wie, wenn er bie großen Maffen, wenn er bie gange abendländische Chriftenheit ober meniaftens hunderttaufende bagu begeifterte, bas Schwert gegen die Turfen zu ergreifen? Es fonnte ihm bieg nicht allzuschwer merben . weil , wie icon erzählt , jedes Chriftenberg über bie Braufam= feiten ber Türfen in Balaftina aufs furchtbarfte emport mar; wenn es ihm nun aber gludte, ruhte bann nicht ber Dberbefehl über biefe Sunderttaufende in feinen Sanden? Erreichte er bann nicht gleichfam über Nacht bas große Biel, bas fich Gregor VII. gefest hatte, bas nemlich, als ber oberfte Lenter und Beherrscher ber gangen abendlandischen Chriftenheit bagufteben? Gewiß, bann verwirklichte fich ber foloffale Gedanke ber pabstlichen Universalmonarchie und nebenbei wurde, wenn Balaftina erobert war, auch noch ber weitere 3med erreicht, Die Berrichaft bes apostolischen Stuhles felbst über ben Drient auszudehnen. Dieses Alles in feinem klugen Ropfe fchnell jufammenfaffend beschloß also Urban II., die ganze römisch-katholische Chriftenheit jur Befreiung bes heiligen Grabes aufzuforbern und ent= ließ ben Peter von Amiens mit bem Auftrag, in biefem Sinne in Italien und Frankreich zu wirfen.

Hiezu war ber Genannte ganz ber Mann. In seiner auffallens ben Bilgertracht und auf einem magern Esel reitend — er selbst war burch die ausgestandenen Strapaten ebenfalls bis zum Scelett abges

magert, aber die Augen glübten wie Rohlen aus ben Söhlen beraus - 10a er von Italien nach Frankreich und überall, in allen Stabten und Borfern, hielt er an, um über bie Leiben ber Chriften in Berufalem ju bonnern. In ber einen Sand hielt er bas Crucifir, bie andere aber ftredte er jum himmel empor und fcmur, bag ibm Chriftus in Berfon erschienen fei, ihm befehlend, bas beilige Grab aus ben handen ber Ungläubigen zu erretten. Go wurde Alt und Jung, Bornehm und Gering hingeriffen; aber Alles, mas er that, war nur das Borfpiel ju bem, mas Urban II. felbst ausrichtete. Nachdem Letterer nemlich burch ben Abzug heinrichs IV. freie hand bekommen hatte, hielt er im Fruhjahre 1095 in Buaftalla und Biacenza schnell nacheinander zwei Rirchenversammlungen, auf welchen er ber staunenben Welt verkundigte, welch' Großes er im Sinne trage. Auch rief er vielfach Begeifterung hervor, aber boch nicht in ber Beife, wie er es gerne gehabt hatte. Darum beschloß er nach Frankreich zu geben, benn von ben Frangofen mußte er, bag fie fur alles Neue und Abenteuerliche mit leichter Mube ju entzunden feien. Dort im August 1095 angekommen, reiste er querft an die Sofe ber ver= schiebenen kleineren und größeren Dynasten, um fie fur seine 3bee einzunehmen und nicht minber hielt er auch in ben Bischofssiten zu bemfelben Zwede Provinzialfynoben. Nachbem er aber Alles gehörig vorbereitet, schrieb er auf ben November 1095 ein großes Concil nach Clermont in ber Auvergne aus und auf biefem erschienen nicht weniger als 14 Erzbischöfe, 225 Bischöfe und über 400 Aebte, mab= rend die Rahl ber übrigen Geiftlichen, sowie die ber Fürsten, Grafen, Ritter und fonstigen Laien ins Unermegliche ging. In ben erften acht Tagen wurden weniger wichtige Dinge abgehandelt, bann aber versammelte Urban II. alle Anwesenben außerhalb ber Stadt auf einer großen weiten Ebene und hielt ba eine Rebe an bie Sunbert= tausenbe, welche bie alleraußerorbentlichste Wirkung hervorbrachte. Er fprach von ber Bebrängniß ber Chriften im Morgenlande und von ber Entweihung bes geheiligten Bobens. Er erzählte, wie die Turten bie Christentempel in Ställe umgewandelt und bas Grab bes Erlösers durch hunde verunreinigt hatten. Er schilberte bie Drang= fale ber Bilgrime, von benen Taufenbe gemartert, gefnechtet und



peter von Amiens in Piacenza 1096. Digitized by Google

hingemorbet worden seien. Er wies hin auf die goldene Beute, welche den Abendländern im Morgenlande winke und versprach Jezbem, auch wenn er einen Mord auf dem Gewissen habe, die vollstommenste Sündenvergebung. "Auf, auf, nach Jerusalem, das heislige Grab den unreinen Händen der Moslims zu entreißen!" rief er zum Schlusse, und nun war es gerade, als ob die ganze Bersammslung electrisitt worden wäre. "Gott will es; Gott will es!" schrieen die Hunderttausende wie aus einer Kehle, und Jeder ohne Ausnahme beeilte sich, das rothe Kreuz, das sofort der Pabst und die ihn umgebende Priesterschaft in Masse austheilte, sich nach dem Borzgang des Bischofs Abemar von Puns, welcher dieß als der Erste that, auf die rechte Schulter zu heften.

Bon biesem Rreuge nun erhielten bie Rreugzüge ihren Namen, benn Jeber, ber bas Kreug trug, machte fich bamit verbindlich, an bem nachften Buge gegen bie Turten in Balaftina mit ben Baffen in ber Sand Antheil ju nehmen. Beil aber fo Biele bas Rreug genommen hatten, sammelten fich schon im Frühjahr 1096 ihrer 60,000, theils unter bem Ritter Balther von Berejo und feinem Reffen Balther Senfavahor, genannt von Sabenichts, theils unter bem Einsiedler und Agitator Beter von Amiens, um burch Ungarn und über Constantinopel nach bem gelobten Lande ju gelangen. Allein fie bilbeten folch' regellofe, aller Disciplin ermangelnbe Saufen, bag Die Meisten von ihnen ichon auf bem Zuge burch Ungarn und Gerbien, wo fie gewaltsam Lebensmittel requirirten, ben Untergang fan-Ueberbem, wenn auch bieg nicht ber Fall gewesen mare, wie batte man mit Menschen folder Gattung eine friegerische That vollbringen können? Abgesehen nemlich bavon, bag fie aus einem Difdmafc von Rationalitäten beftanden, aus Frangofen, Rormannern, Flandrern, Lothringern, Stalienern, Schwaben und Baiern, welchen Ständen gehörten fie an? Bahrhaftig, die wenigsten ben beffern, welche wirklich aus Begeifterung ben Bug unternahmen. Bielmehr maren vielleicht die Salfte unter ihnen Leibeigene, welche bie Belegenheit benütten, ihren Berren ungeftraft entlaufen ju tonnen, und auf anderen Taufenden laftete Blutschuld ober irgend ein sonsti= ges ichweres Berbrechen. Rurg, bie genannten gwei erften Saufen Griefinger, Gefdicte ber Deutiden. II

hatten fich fast burchaus aus Gefindel refrutirt und unter ihnen spielten auch entlaufene Ronnen und Monche, sowie lieberliche Weibs= leute aller Art, Die fich in Mannofleiber gestedt hatten, eine nicht unbebeutende Rolle. Run aber, wenn es bei ben beiben erften Rreugbeeren fo aussah, welchen Namen verbiente erft bas britte, welches. wie die vorigen ebenfalls von Frankreich ausgehend, in Deutschland bis ju ber Stärfe von 200,000 Röpfen anschwoll und fich bann unter ben Oberbefehl bes burch feine ichlimmen und lieberlichen Streiche viel berüchtigten Grafen Emicho von Leiningen (unter ihm fommanbirten bie Briefter Gottschalf aus ber Bfalg und Boltmar aus Schwaben) ftellte? Alle Strolche Frankreichs und Deutschlands, alle Mörber, Diebe und Räuber, welche es in ben beiben Ländern gab. untermischt mit bem Auswurf bes weiblichen Geschlechts, fanben fich unter biefem elenden Grafen von Leiningen jufammen, und langfam, fehr langfam malzte fich beren ungeheure Beerschaar vorwarts. Ratürlich übrigens mar es ihnen nicht sowohl um bie Befreiung bes beiligen Grabes in Jerusalem als - bie Religion follte ihnen jum Deckmantel jur Augubung ber verruchtesten Berbrechen bienen - um Raub und Blunderung, sowie um Befriedigung ihrer viehischen Lufte au thun, und somit erklärten fie, bag man, ehe man bie Ungläubigen in Afien befriege, vor allem mit ben Ungläubigen in Guropa, alfo mit jenen armen Juben, beren Borfahren einft Chriftum ans Rreuz geschlagen hatten, aufräumen muffe. Diefe Räuberanschauung mar feineswegs beutschen Urfprungs - benn in Deutschland gewährte man ben Juben, bie man ihres Sanbelstalents wegen ichatte, all= überall Schut und von Rarl bem Großen an bis auf Beinrich IV. herab wetteiferten fast alle Regenten biefes Staates mit einanber, benselben Sandelsprivilegien ju ertheilen -, sondern ftammte vielmehr aus Spanien her, von wo aus fie - Moslims und Juben murben bort in gang gleicher Beise befriegt - einzelne Strolche, bie als Rriegsleute von Profession baselbst gebient hatten, nach Frankreich und nach Deutschland importirten. Was Wunder aber, wenn ihre Genoffen und Rameraben, aufgestachelt burch die Reichthumer, welche bie Juden notorifch besagen, auf die Idee fogleich mit Inbrunft eingingen, und wenn besonders ihr beutegieriger Oberanführer, ber fcblimme Graf von Leiningen, frischweg behauptete, er fei von Chriftus sclbft, ber ihm erschienen, jur Bertilgung ber Rinder Jeraels aufgeforbert worden? So begann benn jest burch bas britte Rreugheer in Deutschland eine Rubenhete, wie man fie nachher nie mehr erlebte, und allüberall, wo bie Kinder Jeraels fich angefiedelt hatten, vom Rhein an bis nach Böhmen und Mähren hinein, wurden fie, nachbem man ihre Säuser ausgeplündert und ihre Weiber und Töchter geschändet, auf die graufamfte Beise bingeschlachtet. Diese Gräuel naber zu beschreiben, moge mir erlaffen fein, aber anführen muß ich . bod, bak von ben armen Schlachtopfern Biele, befonbers Beiber und Jungfrauen, von der Bergweiflung getrieben, fich felbst ben Tod gaben, mahrend von ben Mannern fich boch menigstens Ginige tapfer Richt minder darf ich die Thatsache nicht verschweigen, wehrten. daß von ben beutschen Sochgestellten sich Mehrere ber Bedrängten annahmen, wie ihnen benn 3. B. ber eble Bifchof Johann von Speier, Beinrichs IV. Schwestersohn, in feinem Balafte vollfommenen Schut gewährte. Umgefehrt aber machten fich andere Große, geistlichen wie weltlichen Standes, Die Raserei ber Bobelmassen zu Ruten und eigneten fich die Sauptjudenbeute ju. Go g. B. ber Ergbischof Rup= recht von Magbeburg, ber bie in biefer Stadt anfaffigen Israeliten am Lauberhüttenfest unversehens überfallen und all' ihres Eigenthums berauben ließ, und fo insbesondere ber Erzbischof Ruthard von Mainz, ber biefelben zuerft einlub, fich mit ihren Schäten in feinen Balaft zu flüchten und fie bann ben Rreugfahrern gur Abschlachtung (bie Rahl ber Geschlachteten belief fich auf mehr als taufend) über= ließ, mahrend er felbit fich ihrer Schate bemachtigte. Rurg alfo, Die Budenhete bes britten Rreugheeres hatte icheuflicher gar nicht fein fonnen und man ichatte bie geraubte Beute auf Millionen, die Bahl ber Betödteten aber auf mehr als 12,000. Im Uebrigen erhielten bie gräflichen Rreugfahrer balb genug ihren Lohn, benn als fie, unter Schandthaten aller Art fich weiter und weiter fortwälzend, end: lich nach Ungarn famen, murben fie von ber bortigen Bevölkerung, bie fich folde Schandthaten nicht gefallen ließ, großentheils niebergehauen und nur Wenigen, wie bem erbarmlichen Grafen von Leiningen felbft, gelang es, fich nach Deutschland gurudguflüchten.

Meine Aufgabe ift es übrigens nicht, eine Geschichte ber Rreuzguge ju geben, soweit bieselben nicht speciell mit ber Geschichte von Deutschland zusammenhängen, und somit bemerte ich nur furg, bag es einem vierten Rreugheere boch endlich gludte, am 15. Juli 1099 Berufalem und bas beilige Grab ju erobern. Diefes Beer mar aber auch gang anders zusammengesett, als bie brei erften, indem nur allein fein ursprünglicher Kern aus 10,000 Rittern und 70,000 ftreitbaren Männern ju Fuß beftanb. Ueberbem wurde es von bem tapferen Bergog Gottfried von Nieberlothringen, nach feinem Schloffe in ben Arbennen genannt von Bouillon (ber Lefer fennt ibn icon), befehligt und ihm schlossen sich, außer seinen Brübern Balbuin und Eustach, auch noch andere Hochgeborne, wie ber Graf Robert von Flandern, der Graf Sugo von Bermandois, der Bruder bes Rönigs von Frankreich, der Graf Raimund von Toulouse, ber Bergog Robert von ber Normandie und bie normannischen Fürften Bobemund von Tarent und Tancred von Apulien mit ihren Schaaren an, fo baß bas Gesammtheer, wie es endlich im Jahr 1097 ben afiatischen Boben erreichte, sich auf die ungeheure Anzahl von 600,000 Strei= tern belief. Dennoch brauchte biefes heer volle zwei Jahre, bis es endlich nach ben unfäglichsten Anftrengungen und nachdem in ben Rämpfen mit ben Ungläubigen (ober in Folge von Krankheiten) mehr als 500,000 Mann gefallen waren, Jerufalem in feine Gewalt bekam; nun aber, als man ben angestrebten 3wed erreicht hatte, welches Resultat ging baraus hervor? Ei ja wohl, Jerusalem wurde jest ein driftliches Konigreich mit bem Bergog Gottfried von Bouillon an ber Spite, und bie europäischen Bilgrime konnten fich, fo lange bie driftliche herrschaft in Palaftina bauerte, gang ficher nach bem heiligen Grabe aufmachen. Den hauptnuten von bem Allem aber hatte ber Babft, benn er mar ja ber Stellvertreter Chrifti, beffen Grabstätte bie Bunderttaufende nach Balaftina jog, und auf feinen Befehl erftanden die mächtigen Kreuzheere, an welchen fich hoch und Riedrig, Fürften und Bolfer in gleichem Dage betheiligten. Ueberbem herrichte nicht fein Legat neben bem Ronige in Jerufalem, und vermachten nicht ungählige Ritter und Sochabelige, Die im Morgen= lande fielen, ihre Guter ber Rirche? So barf man wehl fagen, bag

bie Allmacht ber Kirche, welche Gregor VII. zu gründen begonnen hatte, erst durch die Kreuzzüge ihren wahren Höhepunkt erreichte, und insofern also bewirkte Urban II. durch jenes Concil von Clermont etwas noch viel Großartigeres, als er sich wohl im ersten Augenblick gedacht hatte.

Wir tommen jest auf Beinrich IV. und bie Geschichte von Deutschland jurud. Ins Baterland jurudgefehrt und, wie wir mei= ter oben gefehen haben, mit seinen letten Feinden verföhnt, trachtete ber Raifer nach nichts Beiterem, als bem Reiche ben Frieben gu fichern und insbesondere die tiefen Bunden zu beilen, die letterem ber lange unfelige Burgerfrieg gefchlagen hatte. Bu biefem Behufe reiste er überall im Lande herum und erneuerte ben fogenannten Bottesfrieden (von bem fruher ichon bie Rebe gemefen ift), auf bas willfürliche Brechen beffelben ichwere Strafen fetenb. Bu biefem Behufe versammelte er auch bie beutschen Großen im Januar 1099 in Machen, bamit fie feinem zweiten Sohne Beinrich bie Nachfolge im Reiche ficherten, benn ber erstgeborne Ronrad (ber bamals noch lebte) hatte natürlich burch feinen Sochverrath alle Unfprüche auf ben Thron verloren. Alles hätte fich nun nach Bunfch gefügt, wenn nur in Rom fein Babft gefeffen mare. Dort ftarb im Juli 1099 Urban II. und fofort ermählte bie Beiftlichkeit einen achten Silbes brandianer, ber fich Baschalis II. nannte, jum Nachfolger Chrifti. Diefer aber mußte gleich beim Antritt feines Amtes nichts Befferes ju thun, als ben Bannfluch gegen Seinrich IV. und ben Gegenpabst Clemens III. feierlichft zu erneuern und damit in die Fußstapfen feines Borgangers ju treten. Gleich barauf, im September 1100, ftarb Clemens III. und wenn nun Beinrich IV. eben fo unversöhnlich gemefen mare, als ber Silbebrandianerpabst, fo hatte er augenblidlich bem Berftorbenen einen Nachfolger gegeben. Goldes that aber ber Raifer nicht, sondern suchte vielmehr ben Baschalis ju gewinnen, um ben Wirren in ber Rirche endlich ein Ende ju machen. Bergeblich übrigens, benn ber Babft blieb unverfohnlich und bethätigte bieg insbesondere baburch, bag er alle Bebel in Bewegung feste, um ben Burgerfrieg in Deutschland von neuem anzufachen. Lange Beit gelang ihm bieg nicht, ober wenigstens nur vorübergehend (ber Aufruhr

bes Grafen Robert II. von Flandern im Jahr 1102 murbe nach furger Frift niedergefclagen), allein endlich brachte er es boch ju Stanbe, obwohl allerdings nur burch ein fluchwürdiges Berbrechen. 3d habe foeben ergablt, bag Beinrich IV. feinen zweiten Sohn Beinrich, ben nachherigen Beinrich V., in Aachen ju feinem Nachfolger fronen ließ, und fete nun noch hingu, bag er bemfelben von jener Stunde an einen großen Ginfluß auf bie Regierung einräumte. Dieß Alles genügte jedoch bem jungen Pringen nicht, benn ihn beseelte eine Berrichbegier fonber Bleichen, welche er übrigens unter ber Maste einer heuchlerischen Frommigkeit fehr gut ju verbergen wußte. Solcher Characterzug konnte natürlich bem Babst zu Rom nicht verborgen bleiben und sofort ließ er ben Bringen burch verschiedene Mittelspersonen bearbeiten, daß er gegen ben eigenen Bater revoltire. Einmal nämlich burch feinen Legaten, ben Bifchof Gebharb von Conftang; fobann burch einige weltliche Große, wie ben Markgrafen Dietpold vom Nordgau und ben Grafen Berengar von Sulzbach, benen es unbequem mar, ihre Raubzuge, an die fie fich mabrend bes Burgerfriegs gewöhnt hatten, bes Gottesfriedens megen einftellen ju muffen; endlich burch ben Erzbischof Ruthard von Daing, welcher fich wegen ber nieberträchtigen Jubenverfolgung im Jahr 1096 mit ber Absetzung von Seiten bes Raifers bebroht fab. Mit was nun aber töberten biefe pabstlichen Agenten ben jungen Beinrich? Run einfach bamit, bag fie ihm fagten, es werbe ibm gar leicht werben, feinen Bater mit Sulfe bes Babftes ju entthronen, benn auf bem Bater rube ja bes Pabstes Bannstrahl und bieg muffe nothwendig zur Folge haben, daß alle guten Ratholiken, sobalb bas Zeichen gegeben werbe, von ihm abfielen. Im December 1104 entwich also ber junge Beinrich in ber nacht von ber Seite feines Baters, ber eben gur Buchtigung bes raublüchtigen Grafen Dietrich von Ratlenburg ausgezogen war, und begab fich ins Bairifche, wo die Grafen Dietvold vom Norbaau und Berengar von Sulzbach feiner harrten. Schnell eilten nun auch ber Erzbischof Ruthard von Mainz und ber Bifchof Gebhard von Conftang berbei, um die anfangs noch kleine Bartei bes Buben, ber fich gegen ben eigenen Bater emporte, ju verftarten, und überbem verabfaumte es ber beilige Bater in Rom nicht, bemfelben

vor aller Welt seinen apostolischen Segen zu geben. Noch mehr, ber heilige Bater sicherte ihm Straffreiheit selbst vor dem Richterstuhle Gottes zu und verdammte dagegen alle die in die unterste Hölle, welche fortsahren würden, dem alten Kaiser anzuhängen. Bergebens versuchten es die Erzbischöfe Friedrich von Köln und Bruno von Trier in Gemeinschaft mit dem Schwabenherzog Friedrich von Hohenstausen, dem Kanzler Erlung und dem Patriarchen Ulrich von Aquileja, den jungen Prinzen von seinem niederträchtigen Borhaben abzubringen; er blieb sest dabei beharren, mit der salbungsvollen Miene eines heuchlerischen Frömmlings erklärend, daß er keine Gemeinschaft mit seinem Bater haben könne, so lange derselbe sich im Banne besinde. Ja wohl, er krümmte sich vor Schmerz, daß er sich gegen den eigenen Vater ausselhenen müsse; allein er könne nicht anders, sagte er, dieweil ihm das heil seiner Seele höher stehe, als die gewöhnliche Sohnespslicht!

So begann benn im Sommer 1105 auf Befehl bes Babftes Baschalis II. ber fluchwürdigste aller Kriege, ber Empörungsfrieg bes Sohnes gegen ben eigenen Bater, und jum großen Unglud bes Let: tern ftarb jest eben fein Gibam, ber tapfere Schwabenherzog Fried: rich von hohenstaufen. Bum großen Unglud, fagte ich, benn es gludte fofort bem jungen Beinrich, ben Markgrafen Leopold von Deftreich baburch auf feine Seite zu bringen, bag er ihm bie hand feiner Schwester Ugnes, ber Wittme bes Staufers Friedrich, und mit ihr auch bas Bergogthum Schmaben jufagte. Sand in Sand mit bem Markgrafen Leopold aber ging Borimon II., ber Bergog von Bobmen, benn biefer hatte Leopolds Schwester Gerberge geheirathet. Tropbem hatte ber alte Raifer, weil fast alle übrigen Fürften bes Reichs treu ju ihm hielten und weil er fich insbesondere auf bie Burger in ben großen Städten am Rhein und in Gubbeutschland verlaffen konnte, burchaus feine Urfache gehabt, an einem fiegreichen Erfola zu verzweifeln, wenn er nur von ber früheren Energie befeelt gewesen ware. Allein eben biefe fehlte ihm, ba fich jest bas Alter bei ihm geltend machte. Noch mehr begwegen, weil ihm ber nieberträchtige Berrath bes Lieblingssohnes fast bas Berg brach. Bas foll ich also viele Worte machen? Durch Lug und Trug aller Art,

burch Bestechung, Meineib und Verrath, hauptsäcklich aber burch eine geheuchelte Frömmigkeit, die selbst die Ersahrensten täusche, brachte es der nichtswürdige Sohn so weit, daß sich der Vater ihm am 22. December 1105 in Bingen am Rhein so zu sagen blindlings in die Hände gab (der Sohn stellte sich, als wäre er von der tiessen Reue ergriffen und erlangte dadurch eine Zusammenkunft mit dem Vater, auf welcher er denselben gesangen nahm) und nun brachte er ihn auf die nahe Burg Bödelheim. Hier aber setzte er ihm, unterstützt von dem pabstlichen Legaten, sowie von den Bischösen Gebhard von Speier und Robert von Würzdurg, mit Mishandlungen und Orohungen aller Art so lange zu, dis der alte Mann, der jetzt schon für sein Leben sürchtete, auf die Krone verzichtete und die Reichskleinodien auslieserten Run erst hörten die Qualen auf und Heinrich IV. durste — Ansangs Januar 1106 — nach der Pfalz Ingelheim übersiedeln, um den Rest seiner Tage in Ruhe zu beschließen.

Das Gefühl emport fich bei ber Erinnerung an biefe Freveltha= ten, welche, auf Anstiften bes Babftes ju Rom, ein Schandbube von einem Sohne an feinem eigenen Bater beging, aber bamit hatten bie Nieberträchtigkeiten noch nicht einmal ihr Ende erreicht. Weil nemlich die Burger von Ruffach am Dberrhein unweit von Colmar, em= port über bie bem alten Raifer angethane Bergewaltigung, ben Sohn, ber fich jest nach Colmar begeben wollte, mit fammt feinen Reifigen aus ihrem Städtchen binausschlugen, befürchtete biefer ber Sohn nemlich -, es möchte zu einem allgemeinen Aufftand ber Städtebewohner in Deutschland tommen, und gab fofort Befehl, ben Bater von neuem festzuseten. Dazu tam es aber nicht, benn ber alte herr, von einigen Getreuen gewarnt, entfloh fofort - noch im Januar 1106 — nach Köln und von da zu seinem treuen Freund, bem Bifchof Otbert von Luttich. Freilich eilte jest ber Sohn bem Bater mit einem ichnell zusammengerafften heere nach, um ihn wieber einzufangen; allein die Burger Luttichs, unterftust von bem Ber-30g heinrich von Nieberlothringen — er war ein geborner Graf von Limburg und von Beinrich IV. jum Nachfolger bes Bergogs Gott= fried, genannt von Bouillon, als biefer nach Jerufalem jog, ernannt worben - traten ihm bei Bifet gwifden Luttich und Maftricht mit

ben Baffen in ber hand entgegen und brachten ihm eine empfindliche Rieberlage bei. Daraufhin erhoben fich bie fammtlichen Rheinftabte, das damals icon gewaltige Röln voran, gegen ben unnatürlichsten aller Sohne und auch ber tapfere Beinrich von Nieberlothringen ruftete ein heer aus, um ben alten Raifer ju unterftuten. minder erklärten fich viele andere Große, in benen jest bas Gewiffen erwachte, für ben mighanbelten Bater und es ftand also ein neuer großer Bürgerfrieg bevor. Auch ichien es, ber neue Rampf werbe für ben jungen Beinrich höchft unglücklich ausfallen, benn wie berfelbe fofort zur Belagerung von Roln fdritt, mußte er im Juli mit Schmach und Schande abziehen. Ja seine Lage murbe jest, weil zugleich in seinem heere eine verheerende Seuche ausbrach, eine überaus migliche und fein Untergang schien gewiß. Da ftarb ploglich am 7. August 1106 ber alte Raifer, Beinrich IV., beffen Gefunbheit burch Gram und Strapagen aller Art — in seiner Jugend auch durch Ausschweifungen — längst untergraben war, und nun nahm natürlich ber taum ausgebrochene Rrieg ein ichnelles Ende. Auf bem Tobtenbette verzieh ber Bater bem Sohne und übermachte ihm seinen Siegelring und sein Schwert; so wenig kannte er bie Rache. Nicht so aber handelten bie Anbanger bes Babstes, benn sie ruhten nicht, als bis bie Leiche bes Raifers, Die ber Bifchof Othert ju St. Lambert in Luttich ehrenvoll hatte beiseten laffen, wieber ausgegraben und ohne Sang und Rlang auf eine mufte Insel ber Maas geschafft murbe. Dort bewachte fie Jahre lang ein frommer Ginsiedler, ber eben als Bilgrim von Jerusalem jurudgefehrt mar, und erft im Jahr 1111 nahm ber Pabst Bafchalis II. ben Bann von ihr, wornach ihre feierliche Bestattung - am 7. Auguft 1111 - im Dome ju Speier ftattfanb.

Es war ein vielgestaltetes Leben, das Leben dieses Heinrich IV.; aber einen Ruhm müssen wir ihm lassen, den nemlich, daß er es unzter allen beutschen Herrschern zuerst unternahm, die Macht des Pabstthums, welches nach Alleinherrschaft über das ganze Abendland strebte, zu brechen. Es gelang ihm nicht und warum? Weil die kleinen beutschen Oynasten, um ihre Oynastieen sester zu begründen, mit dem Pabstthum sich verbanden und lieber das Baterland zerrissen, als ihre selbstischen Ziele ausgaben.

## Siebtes Rapitel.

## Beinrich V., der lette Balier.

(1106-1125).

Der ungerathene Sohn war jest unbestrittener König von Deutschland - als folder bieg er Beinrich V. - und hatte alfo nicht mehr nöthig, eine Frommigkeit, mit anbern Worten eine Demuth gegen ben Babft ju beucheln, die er nicht befag. Dieg follte Paschalis II. bald genug erfahren, benn ihm jum Trop besette er bie Bisthumer, bie in Erledigung tamen, gang nach feinem Belieben und belehnte bie Neuernannten mit Ring und Stab, ohne fich um bas pabstliche Berbot ber Laieninvestitur auch nur im geringften ju be-Daraufhin hielt Baschalis II. im October 1106 eine Rirchenversammlung ju Guaftalla, auf welcher er bas Inveftiturverbot mit ftrengen Worten erneuerte, und fchrieb bann auf ben Dai 1107 zu bemfelben Zwecke eine zweite Versammlung nach Chalons in Frankreich aus. Da beschloß nun heinrich V., ben Pabft nicht in Ungewißheit barüber ju laffen, wie er in biefer Frage bente, und ordnete sofort eine solenne Gesandtichaft mit bem Erzbischof Bruno von Trier und bem Bergog Welf II. von Baiern (Welf I. war anno 1101 auf einer Bilgerfahrt nach Jerusalem gestorben und ihm folgte fein erftgeborner Sohn, ber frühere Gemahl ber Martgräfin Da= thilbe) an ber Spite nach Chalons ab. Diefe Gefandtichaft aber hatte bem Pabst rundweg ju erklaren, daß ber beutsche Ronig nie und nimmer von bem Rechte: ber Inveftitur, bas feine Borfahren feit Sahrhunderten geubt, laffen werbe, benn mit jedem Bisthum feien Reichslehenguter verbunden, fur beren Belehnung ein jeder neue Bischof ben Gib ber Treue ju leiften habe. Siegegen remonstrirte natürlich ber Babst in heftiger Beife und nannte bas Borgeben Beinrichs V. eine Auflehnung gegen Gottes Gebote. Solches pabftliche Dictum aber rief eine noch heftigere Entgegnung ber beutschen Gesandtschaft hervor und ber Bergog Welf II. rief gornentbrannt: "Wohlan, fo entscheibe bas Schwert, und gwar in Rom felbft."

Bu foldem Schwertentscheib fam es nun aber nicht fogleich, benn vorher wollte Beinrich V. nochmals ben Weg ber Bute verfuchen und überbem hatte er junachft verschiebene Reichsangelegenbei= ten zu ordnen. In Sachsen mar nemlich eben jest (August 1106) ber Bergog Magnus, ber lette Billunger, ohne mannliche Erben verftorben und es mußte alfo biefes Bergogthum neu vergeben werben. Bmei Sauptcanbibaten maren ba, ber Graf Otto von Ballenstädt, genannt ber Reiche, welcher bie alteste Tochter bes verftorbenen letten Billungers, mit Namen Gulifa (fie gebar ihm einen Sohn, von bem wir fpater noch fprechen werben, nämlich Albrecht ben Baren) geheirathet hatte, und Beinrich ber Schwarze, ber Bruber Belfs II. bes Bergogs von Baiern, welchem Bulfhild, Die zweite Tochter bes Bergogs Magnus (fie murbe bie Mutter Beinrichs bes Stolgen) an= getraut mar. Allein ber beutsche Konig überging Beibe, indem er ihnen nichts ließ, als die fehr bedeutenden Allodialguter bes Billungers, und gab bas Bergogthum feinem getreuen Anhänger, bem Grafen Lothar von Supplinburg, beffen Stammichlog im jegigen Braunschweigischen unweit Selmftabt lag. Eben fo gewaltherrlich verfuhr Beinrich V. auch bei Befetung anderer wichtigen Leben und es erhielt 3. B. bas Saus Stade bie Markgraffchaft in ber Rordmart erblich, mahrend ber Graf Gottfried von Lowen von ihm gum Bergog von Brabant (bas früher zu Niederlothringen gehört hatte) ernannt wurde. Rurg, Beinrich V. ichaffte überall in gong Deutsch= land - auch im flavischen Often - Ordnung, und die beutschen Fürsten waren gang erstaunt, in bem jungen König, ber sich bisber nur als ein Werfzeug bes Babftes gezeigt hatte, einen Berricher von gang ungewöhnlicher Ruhnheit, Festigkeit und Willensfraft gu finben.

Während Heinrich V. in dieser Weise thätig war, verabsäumte er auch nicht, mit dem Pabst in Unterhandlung zu treten, ob sich nicht der Investiturstreit gütlich beilegen ließe; allein Paschalis II., ein geistig sehr beschränkter und eben deswegen auch sehr eigensinniger Mann, ging um keines Fingers Breite von seinen ursprünglichen Forderungen ab und somit blieb dem deutschen Könige nichts übrig, als den Weg der Gewalt einzuschlagen. Bereitwillig gewährten ihm im

Sommer bes Jahres 1110 bie in Regensburg versammelten Fürsten bie erbetene Beeresfolge und noch im August gog ber Konig mit einem gewaltigen Beere über bie Alpen. Gingeschüchtert hieburch magten bie Lombarden feinen Biberftand — bie beiben Stäbte Novara und Arezzo allein ausgenommen, welche aber auch bafür schwer gezüchtigt wurden — und selbst die mächtige Markgräfin Mathilbe bezeigte fich unterwürfig. Run hielt Beinrich V. große Beerschau auf ben rontalischen Feldern und feierte bas Weihnachtsfeft in Floreng. Dann ju Anfang bes Jahrs 1111 rudte er weiter gegen Rom ju und machte erft wieder Salt in Sutri, um abermalen mit bem Babfte Unterhandlungen anzuknüpfen. Er hoffte nemlich biefen jest geschmei= biger ju finden, weil felbft bie Normannen erklart hatten; fich mit ben Deutschen in keinen Kampf einlaffen zu wollen, und in ber That mußte bes Rönigs Rangler, ber Graf Abalbert von Saarbruden, ben Statthalter Chrifti ju einer gang ftaunenswerthen Conceffion gut bringen. "Die Aebte, Bifchofe und Metropoliten in Deutschland", fagte ber Kanzler ju Baschalis II., "haben sich im Berlaufe ber Nahrhunderte — von Bivin und Rarl bem Großen an — eine ungeheure Menge von Reichslehen (ganze Marigrafichaften, Grafichaften, Baronieen und Bogteien mit Markt-, Boll-, Müng- und anbern Rechten) schenken laffen und fo lange fie biefe Leben besitzen, find fie nothwendigerweise Bafallen bes beutschen Königs; wollten fie aber auf biese Leben verzichten und fie an bas Reich zurudgeben, bann hatte ber beutsche Ronig feinen Grund mehr, fich in Die Besetzung ber hohen geiftlichen Burben irgendwie ju mischen und man konnte bie Laieninvestitur total abschaffen." Diese Worte machten einen tiefen Einbrud auf ben Babft, ber, wie gefagt, febr beschränkten Ropfes war, und fofort erklärte er, er fei ganz bamit einverstanben, daß der Clerus alles Beltliche von fich abstreife, wenn bagegen ber beutsche König sich verpflichte, sich unter feinen Umftanben mehr in bas Beiftliche zu mischen; mit andern Worten, wenn er es bem Pabfte allein überlaffe, die Bischöfe und die andern hohen firchlichen Burbentrager in ihr Amt einzuseten. "Aber", manbte nun wieber ber kluge Rangler Abalbert, ber an Alles bachte, ein, "wie bann, wenn die beutschen Bischöfe fich weigern, ihre großen weltlichen Leben=

guter herauszugeben, und barauf bestehen, bag bieß ein schwerer Rirdenraub fei?" Dieg mar ein fehr gewichtiger Einwand, ba bie Berren Beiftlichen noch immer und überall bie Religion für gefährbet ertlärt haben, wenn man ihnen einen Theil ihres weltlichen Befites nehmen wollte; allein Pafchalis II. in feinem Gigenfinn und Sochmuth nahm bie Sache febr leicht. "Ich felbft", erklärte er, "werbe ben beutschen Kirchenfürsten fraft meiner apostolischen Gemalt und unter Androhung bes Rirchenbanns befehlen, alle ihre weltlichen Leben berauszugeben, benn fie follen fich fortan mit bem Rirchenopfer, bem Behnten und ben freiwilligen Gaben ber Laien begnügen, um fo enblich von ber Leiftung von Kriegs- und anbern Diensten, welche mit ben Lebengütern verbunden find, aber nicht für einen Diener bes Altars paffen, befreit ju merben." So fam benn auf biefe Grundlagen bin am 4. Februar 1111 nachfolgender Bertrag - man nannte ibn fpater nur ben Bertrag von Gutri - amifchen Raifer und Pabft ju Stande: 1) Der Pabft befiehlt ben beutschen Bifchöfen und firchlichen Burbetragern, bag fie alle weltlichen Besitzungen, bie fie bisher vom Reich ju Leben hatten, an ben beutschen Ronig jurud: geben und fich verpflichten, nie mehr folche Leben an fich bringen gu wollen; 2) ber beutsche Konig entfagt ber Inveftitur fur immer, aber unter ber ausbrudlichen Bebingung, bag bie beutschen Bischöfe und Rirchenfürften bem Befehle bes Babftes freiwillig Folge leiften; 3) ber Babft front ben beutschen Ronig augenblidlich jum Raifer, fobalb biefer feinerfeits bem Bertrage nachgefommen ift."

Einen für die Kirche in materieller Beziehung nachtheiligeren Bertrag hat weber früher noch nachher je ein Pabst mit einer weltzlichen Macht abgeschlossen und man kann sich daher benken, wie glücklich sich Heinrich V. fühlte. Allein — es war noch nicht aller Dinge Abend. Am 11. Februar 1111 zog der deutsche König in Rom ein und am 12. versammelte man sich in der Peterskirche. Da war auf der einen Seite der Pabst mit seinen Cardinälen und seinem ganzen übrigen Hose, auf der andern Seite der beutsche König mit seinen geistlichen und weltlichen Großen nebst dem andern bedeutenden Gesolge. Sosort verlangte nun heinrich V. vor allem die Berlesung des Bertrags von Sutri, damit die deutschen Kirchen-

fürsten sich erklären konnten, ob fie bemfelben guftimmen wollten ober nicht, und natürlich mußte bem Verlangen entsprochen werben. wie man nun aber an bie Stelle fam, in welcher ben Bifchofen gugemuthet murbe, ihre weltlichen Guter gurudgugeben, ba entftand unter ihnen ein folder Tumult, daß man fein eigen Wort nicht mehr Sie nannten ben Babft einen Reger und gaben ihm fonft bie beleidigenbften Schimpfworter ; jugleich aber fcmuren fie boch und theuer, daß fie ihre Büter nie und nimmer weggeben wurden, und man konnte fich also allerseits überzeugen, daß ber Rabst nicht im Stande fei, ben abgeschloffenen Bertrag ju halten. Um fo fester bestand ber beutsche König barauf, bag jest wenigstens bie Krönung vollzogen werbe, weil er felbft jeberzeit bereit fei, für bas, mas er versprochen, Deg weigerte fich aber Paschalis II. unter allerlei nich= einzustehen. tigen Bormanben und nun murbe ber Tumult mieber arger, als jupor. Schon ichien es jum Rampfe tommen ju wollen, indem Babitliche wie Königliche bie Schwerter zogen, ba befahl Beinrich V. auf ben Rath feines Ranglers Abalbert, ben Babft mit ben Carbinalen gefangen zu nehmen, und diefer Befehl murbe augenblidlich ausge= Doch gelang es Mehreren ber Lettern in ber allgemeinen Bermirrung zu entkommen und biefe stachelten nun die Römer in einer Beife auf, bag in ber folgenden Racht ein furchtbarer Aufftand ausbrach. Die Deutschen murben ichlafend überfallen und Beinrich V. felbst tam in die größte Lebensgefahr. Ja ber Rampf murbe am 13. und 14. Februar fortgefett und Strome voll Blutes floffen. Enblich aber murben bie Deutschen bes einen Theils ber Stadt, ber jenseits der Tiber lag, vollkommen Meister und nun gab der beutsche Rönig Befehl, ben andern Theil vollständig einzuschließen. Er selbst 30g, ben Babft und die Cardinale, so weit fie gefangen waren, mit fich führend, in ber Nacht vom 15. auf ben 16. Februar nach Alba ab und schlug ba ein Lager, um jeben Bugug von Augen ber unmöglich ju machen.

Allein wer sollte ben Römern helfen? Die Markgräfin Rathilbe konnte nicht, ohne ihr ganzes Besiththum zu gefährben, und bie Normannen wollten nicht, weil sie keinen Bortheil babei gehabt hätten. Somit wurde die Bedrängniß ber Römer mit jedem Tag eine größere und nicht minder fühlten sich ber Pabst und seine Cardinäle

in ihrer ftrengen Saft auf bem Schloffe Trevi außerft unwohl. Dazuhin lag bie Gefahr nahe, bag ber beutsche Ronig einen Gegen= pabft aufstellen murbe, und die Folge von diefem Allem mar, bag fich Paschalis II. dazu herbeiließ, am 11. April einen neuen Bertrag mit Beinrich V. abzuschließen, welcher Folgendes festfette. ber Geiftlichkeit fteht allein bas Recht ju, bie Kirchenfürften zu ermahlen, aber bie Bahl barf nur mit ber Buftimmung bes beutschen Konigs erfolgen, ber fich bei jeber Neuwahl burch feine Gefandte und Diener vertreten läßt. Zweitens: nach geschehener Bahl übt der König das Investiturrecht aus, das heißt, er belehnt die Aebte und Bifchofe mit Ring und Stab. Drittens: Die firchliche Beihe ober Consecration erfolgt erft nach geschehener Belehnung. Biertens: Bahlftreitigfeiten entscheibet ber Ronig. Fünftens: ber Ronig läßt ben Babft und die Cardinale frei, gibt ihnen die confiscirten Guter jurud und fichert ben Romern ben Frieden. Geditens: ber Pabit fcwort, ben Konig megen bes Vorgefallenen nie mit bem Banne gu belegen und ihn fofort jum Raifer zu fronen." Nachbem bieß fo geordnet, murbe ber Frieden allgemein hergestellt und am 13. April fand die feierliche Raiferfrönung ftatt. Richt blos aber bieß, sondern es nahmen auch beibe Theile, der Pabst wie der neue Kaifer, vor allem Bolf die Hostie darauf, daß fie das, was sie versprochen, heis lig halten wurden, und baraufhin fehrte Beinrich V. mit feinem gan= gen Seere alsbald nach Deutschland gurud.

Der neue Kaiser hatte Alles erreicht, was er zu erreichen angestrebt hatte, und der ganze stolze Bau Gregors VII. schien über den Hausen geworsen zu sein. Um so wüthender wurde jetzt die hohe Geistlichkeit in Rom und die Cardinäle, die damals nicht mit dem Babste gefangen gewesen waren, in Verbindung mit allen übrigen Priestern drangen sofort nach dem Abzug des Kaisers in Paschalis II., den abgeschlossenen Vertrag zu widerrusen. Einige Zeit lang weisgerte sich dieser, aber endlich verstand er sich doch dazu. Am 18. März 1112 erklärte er also in einer lateranensischen Synode die Convention vom 11. April 1111, als erzwungen, für null und nichtig und belegte die Laieninvestitur von neuem mit dem Banne. Dasgegen weigerte er sich beharrlich, den Kaiser selbst ebenfalls in den

Bann zu thun, weil er damals die Hoftie barauf genommen, fach bieg nie ju erlauben, und fo mar man eine Beitlang am Pabfthof in großer Berlegenheit, benn verflucht follte ber Raifer, ber fich unterfangen, einen Statthalter Chrifti gefangen ju feten, unter allen Umftanden werben. Doch wo maren bie Berren Priefter in die Lange je um einen Ausweg verlegen? Schnellftens mußte ber Erzbischof Guido von Bienne, ber erfte Metropolit bes burgunbischen Reichs, in feiner hauptftadt Bienne eine Synobe um fich verfammeln, und auf biefer fprach er als Legat bes Pabftes am 16. September 1112 ben Bannfluch über Beinrich V. als einen zweiten Judas aus. Der Babft aber beftätigte biefen Synobalbefdluß burch ein Decret vom 20. October und erflarte jugleich, bag er bamit feinen Gib nicht verlete, weil ber Bannfluch nicht unmittelbar von ihm ausgegangen Gewiß eine elende Ausflucht, einen Meineid ju beschönigen, aber eine Ausflucht bes Rachfolgers fo vieler gleichgefinnter Borganger gang murbig!

Der erlaffene Bannfluch mar ein fühnes Wagnig ber hilbebrandianischen Partei und sicherlich murbe bieselbe bavor gurudgeschreckt sein, wenn fie nicht zuvor alle Faben zu Entzundung eines neuen Burgerfriegs in Deutschland gesponnen gehabt hatte. Ratur= lich, benn fonst mare ja voraussichtlich heinrich V. spornstreichs wieber über bie Alpen geeilt, um bie Silbebrandianer feinen ichweren Arm fühlen ju laffen; muthete aber in Deutschland ein Bürgerfrieg ober beffer gefagt, tam es bort ju einem großartigen Aufftand gegen Beinrich V., nun bann war hoffnung vorhanden, ben Raifer abzufeten, ober wenn auch bieß nicht gelang, fo wurde berfelbe boch höchft mahrscheinlich so in die Enge getrieben, bag er fich ju Allem verfteben mußte, mas ihm die Rirche und ber Pabft vorfcrieb. Doch wie griff es nun die pabstliche Bartei an, um in Deutschland ben Burgerfrieg anzufachen? Gi fie mußte recht gut, daß es unter ben bortigen Großen immer welche gab, die vor einer Emporung nicht ju= rudichredten, wenn fie burch eine folche Aussicht hatten, ihre fleinere Dynastieen ju vergrößern, und wenn man bann einige Rirchenfürfter baju brachte, mit biefen weltlichen Dynaften gemeinschaftliche Sache ju machen, fiebe ba, fo batte man ben gewünschten Burgerfrieg. Die

pabftliche Partei fuchte alfo nach einem ungufriebenen Rirchenfürften und fand ihn in bem Ergbifchof von Maing, bem früheren treuesten Anhanger Beinrichs V. Diefen Erzstuhl nemlich hatte letterer nach bem Tobe bes Erzbifchofs Rubhardt anno 1111 feinem langjährigen Rangler, bem Grafen Abalbert von Saarbruden, verlieben, aber es unterlaffen, ben Babft ju zwingen, bag er bie Belehnung beftätige. Dazu tam bann noch eine etwas rudfichtslofe Behandlung, bie er bem Erzbifchof, ben er immer noch als feinen Diener betrachtete, ju Theil werben ließ, und furz und gut, ber genannte Abalbert ging mit Cad und Back, wie man es nennt, ins hilbebrandtianische Lager über. Nunmehr handelte es fich noch barum, einige weltliche Dynaften gu finden, welche Urfache hatten, mit bem beutschen Könige unzufrieben ju fein, und mein Gott, wie fchnell waren biefe bei ber Sand! Go eben hatte ber Graf Ulrich von Beimar, ohne mannliche Erben gu hinterlaffen, bas Beitliche gefegnet, und Ronig Beinrich V. jog alfo, wozu er rechtlich gang befugt war, die Graffchaft als Reichslehen ein. Auf biefe machte aber ber Pfalggraf Siegfried am Rhein auf ben Grund bin, daß feine Mutter Adelheid mit bem Berftorbenen nabe vermandt mar, Ansprüche, und obwohl diese Ansprüche fich durch fein Befet begründen liegen (rechtlich erbten nur die mannlichen Rachtommen, bem Bertommen nach jedoch gestattete man biefes Erben auch oft ben Töchtern und ihren Chegatten), fo ftellte fich boch fein Schwager, ber Bergog Lothar von Sachsen (jener geborne Graf von Supplinburg, von bem ich oben gesprochen) auf feine Seite. Gbenfo thaten auch feine Bettern, ber Graf Biprecht von Groitsch und ber Landgraf Ludwig II. von Thuringen, genannt ber Springer, fowie ber Bifchof Reinhard von Salberftadt nebft verschiedenen andern Großen, und ba nun ber obgenannte Erzbischof Abalbert fich ihnen felbitverftandlich beigefellte, fo mar bie Berschwörung fertig. übrigens hatten fich biefe verschiedenen Großen geeinigt, um ben Burgerfrieg ju beginnen, fo gludte es bem beutschen Ronige, noch im Rahr 1112 ben Erzbischof zu überfallen und gefangen zu nehmen. und ba feine Schuld flar erwiesen mar, ließ er ihn auf ber Burg Trifels in ichwere Saft bringen. Daraufhin ichidte er feinen tavfern Rriegshauptmann, ben Grafen Soper von Mannsfeld, gegen bie Griefinger, Gefcichte ber Deutiden. II.

übrigen Berschwornen ju Felbe und ber Genannte eroberte nicht blos nach einander Salberftadt und hornburg, fondern folug auch bie Emporer am 21. Februar 1113 bei Barnftabt unweit von Queblinburg fo febr aufs haupt, bag ber gange Burgerfrieg bamit ju Ende Natürlich, benn ber Pfalzgraf Siegfried am Rhein murbe in ber Schlacht fo fcmer verwundet, daß er nur wenige Tage barauf ftarb, und die Grafen von Groitsch und Sommerseburg nebst vielen anbern geriethen in Gefangenichaft; bie Ueberlebenden aber, beionbers ber Bergog Lothar von Sachsen und ber Landgraf Ludwig II. von Thuringen, baten tiefbemuthig um Gnabe und bezahlten biefe Bnabe noch extra mit großen Gelbfummen ober Guterabtretungen. So feierte benn Beinrich V. feine Bochzeit mit Mathilbe, ber Toch: ter Königs heinrich I. von England, am 7. Januar 1114 ju Maing in höchft feierlicher Beife und von ben Erzbifchofen, Bifchofen und Aebten, sowie von ben Bergogen, Grafen und Berren Deutschlands erschienen babei fast alle ohne Ausnahme. Auch jene früheren Berfcmornen tamen, aber wie man fich wohl benten tann mit Groll im Bergen und nur in ber Abficht, ju einer neuen Berichwörung Freunde ju gewinnen. Hievon unterrichtet ließ Beinrich V. plöglich ben Land= grafen Ludwig II. von Thuringen, ber mit einigen hohen geiftlichen Berren beständig gebeime Busammenfunfte batte, verhaften, in ber Soffnung, bamit bas gange etwa beabsichtigte Unternehmen im Reime ju erstiden; allein biegmal hatte er falsch gerechnet, indem er burch bie vorgenommene Gewaltthat nur Del ins Feuer goß. "Die beutsche Freiheit ift in Gefahr", riefen jest bie migvergnügten Grafen und Fürsten, benn unter biefer Freiheit verstanben sie nie etwas Anberes, als ihre bynaftische Unabhängigfeit, welche erhaben sei über Recht und Gefet. "Die Freiheit ber Rirche ift in Gefahr," riefen umgetehrt bie Bischöfe und Erzbischöfe, indem fie barauf hinwiefen, baß ber Erzbischof Abalbert noch immer ein Gefangener fei. hinter Diefen Digvergnügten aber ftand, wie felbstverftanblich, die pabftlich= hilbebrandianische Bartei, welche unausgesett bette und schürte und barauf hinwies, daß Beinrich V. ein Gebannter fei, welchen man eben begwegen als abgefett ju betrachten habe. Sofort ichloffen biefelben fächsischen Magnaten, welche icon vor einem Jahr revoltirt hatten.

abermalen eine Coalition gegen ben beutschen König und besonders ichmer wiegte hiebei ber Umftand, daß fich auch die Erzbischöfe Abelgot von Magdeburg, Konrad von Salzburg und Friedrich von Köln nebst bem Bischof Erlung von Burgburg und Anderen an ber Coalition betheiligten. Roch ichwerer ins Gewicht fiel, bag fofort auf ben ber Silbebrandtianer verschiebene pabstliche Legaten bas beutsche Gebiet bereisten, um allüberall - wie 3. B. ber Cardinal Runo von Braneste, ein geborner Graf von Urach, in ben Städten am Rhein und ber Cardinal Dieterich im Sächsischen und Thuringeniden - ben beutschen König von neuem mit bem Bannstrahl ju be: legen. Das allermiklichfte aber mar bas, bak felbst einzelne große Stabte, wie insbesondere Roln und Maing, fich bem Aufstande anfoloffen, bie erftere Stadt bagu getrieben burch ihren Erzbifchof Friedrich, die lettere aus bem Grunde, weil Beinrich V. fich weigerte, ben gefangenen Abalbert freizugeben. Unter folden Umftanben mar es fein Bunder, daß ber König von ben verbundeten Aufruhrern hart bebrängt murbe, und als er nun ichon im September 1114 bei Andernach eine Schlappe erhielt, beim Belfesholze aber, in ber Gegend von Eisleben, am 11. Februar 1115, aufs Saupt geschlagen wurde - hier verlor bes Konigs tapferer Felbhauptmann, Graf Soper von Mannsfeld, im Einzelfampfe gegen ben jungen Biprecht von Groitsch bas Leben - ba ichien seine Sache, besonders auch, weil ihn jett die Mainzer zwangen, die Bande bes gefangenen Erz= bifchof Abalbert zu lofen, ganglich verloren zu fein. Allein fie mar es nicht, benn er felbst verlor weber ben Ropf noch ben Muth und eben fo treu als mannhaft ftanden ju ihm ber Bergog Welf II. von Baiern, fowie besonders feine beiden tapferen Reffen, die Bruder Friedrich und Konrad von Sobenftaufen, Die Gobne feiner Schwefter Agnes. Auch repräsentirten biese Dreie eine ziemlich ansehnliche Racht, benn wie Welf II. über Baiern, fo hatte Friedrich II. von Sobenftaufen über Comaben, beffen Bergog er nach feines Baters, Friedrichs I., Tob geworben mar, und endlich Ronrad von Sobenstaufen über Oftfranken zu gebieten. Das Lettere konnte bem Lefer auffallen und ich bemerke baber gur Erläuterung folgendes. Die franfifch-falifchen Ronige festen über ihr angestammtes Bergogthum Franfen feine neuen Bergoge, sonbern behielten es unter ihrer eigenen Berwaltung; weil fie aber natürlich biefe Berwaltung nicht in Berfon beforgen tonnten, ftellten fie eigene Beamte auf, benen fie bie verschiebenen Grafichaften, aus benen bas Bergogthum beftanb, unterorbneten, und insbefondere murben bie unmittelbar am Rhein, links und rechts von biefem Strom gelegenen einem eigenen Pfalzgrafen übergeben, ber von ba an Pfalzgraf am Rhein (baber ber Rame "Rheinpfalg") hieß. Die öftlich gelegenen aber erhielt jum größten Theil ber Bifchof von Wurzburg zu Leben und baburch fcmoll fein Bisthum ju einem mächtigen Fürstenthum an. Das blieb nun fo. fo lange bie Bischöfe von Burgburg treu ju bem falischen Königsge-Schlecht hielten; als aber, wie icon oben gemelbet, ber Bifchof Erlung zu ber Rebellencoalition übertrat, loste Beinrich V. Die genannten Reichslehen von feinem Bisthum ab und gab biefelben unter bem Titel eines Bergogthums Oftfranken feinem getreuen Reffen Konrad von Sobenftaufen. But alfo, bie genannten brei Bergoge hielten treu bei Beinrich V. aus, und wenn fie auch nicht im Stande maren, über bie große Rebellencoalition herr ju werben, fo machten fie biefer boch wenigstens ben Sieg ftreitig. Da, nachbem ber Rampf icon fast zwei Jahre lang gebauert hatte, fab Beinrich V. ein, bag berfelbe feinen Sauptftuppuntt einzig und allein in ber pabftlich:hilbebrandtianischen Partei habe, benn biefe hatte nach und nach fast alle beutschen Bifchofe auf ihre Seite herübergugiehen verftanben. Sobalb er aber bieß einsah, beschloß er, bas Uebel an ber Burgel anzugreifen und ben hilbebrandtianern in Rom felbft bie Spipe gu bieten. Dit anbern Worten, er beschloß, ju Anfang bes Jahrs 1116 feine Baffen nach Italien hinüberzutragen und mit ber Fortführung bes Kampfes in Deutschland einstweilen feine beiben Neffen Friedrich und Rourab von Sohenstaufen in Berbindung mit bem Bergog Belf von Baiern au betrauen.

Es war aber nicht blos dieser Grund, ber ihn nach Italien rief, sondern auch noch ein anderer. Am 24. Juli 1115 hatte nemlich die Markgräfin Mathilbe, jene fast überreiche Beschützerin des Pabstthums in Italien, die Augen geschlossen und über ihrem Erbe mußte nothwendig ein gewaltiger Streit entstehen. Ihr Testa-

ment befagte, daß bem romifchen Stuhle Alles, über mas fie verfügen konnte, gehöre, und barunter mar nach bem bestehenden Rechte nichts Anderes zu verstehen, als ihr Allodialbesit, oder zu beutsch ihr Privateigenthum im Gegensat gegen ben Lebenbesit. Der Statthalter Chrifti aber, ohne nach bem Rechte auch nur bas Beringfte ju fragen, wollte fich fofort bie gange Sinterlaffenschaft aneignen, alfo bie großen Gebiete von Toskana (ober Tuscien), Spoleto und Ramerino nebst ben Städten Dlantua, Modena, Reggio, Parma und wie fie fonft hießen, und gedachte bamit ben Kirchenstaat um aut bas Das burfte nun ber beutsche Konig natur: Doppelte zu vergrößern. lich nicht zugeben, benn jene Städte und Gebiete maren Leben bes Reichs, welche seine Borfahren ihrer Zeit bem Markgrafen Bonifacius (wie wir langft miffen) und feinem Bater aus Gnaben übertragen hatten, und somit hatte Beinrich V. Grund genug, nach Italien ju eilen. Im Marg 1116 überschritt er also mit einem allerdings nur fehr mäßigen Beere bie Alpen, allein fo gering auch feine Macht war, fo gelang es ihm boch, im Berlaufe bes Jahrs fast alle ma= thilbinischen Güter an sich zu ziehen. Run wandte er sich an ben Pabft Baschalis II., um eine Berfohnung anzubahnen, und hiebei stellte sich ein vornehmes römisches Abelsgeschlecht, das der Frangipani, welches neuester Zeit bort die erfte Rolle ju fpielen anfing, gang auf feine Seite. Der Pabst erwies sich halsstarriger als je, und nun marschirte Beinrich V., von ben Frangipanis eingelaben, im Marg 1117 felbft nach Rom. Seine Anfunft aber martete Bafcha= lis II. nicht ab, sondern entfloh eilends nach Benevent zu ben Nor-Daraufhin feste Beinrich V. eine ihm ergebene Regie= rungebehörde in ber ewigen Stadt ein und fehrte fcon im Dai 1117 nach Oberitalien jurud, wo es noch gar Bieles zu ordnen gab. Gine Beitlang herrichte nun Rube in Rom; body nur eine Beitlang, benn bald regte sich die Partei des Pabstes wieder mit Macht und machte es bemfelben möglich, im Berbft 1117 feinen Sit auf bem Batican wieder einzunehmen. Richt lange hernach, am 21. Januar 1118, ftarb er und nun beeilten fich die hilbebrandtianisch gefinnten Cardinale icon am 24. Januar in aller Beimlichkeit ben bisberigen Range ler ber römischen Rirche, Johann von Gaëta, unter bem Ramen

Gelafius II. jum Babfte ju ermählen. Kaum aber erfuhr bieg ber mächtige Centius Frangipani, fo fturmte er mit feinem Unhange ben pabstlichen Balaft und nahm ben neuen Babft gefangen. blos dieß, sondern auch ichmer mighandelt murde ber greife Rirchenfürst. Allein solche Graufamkeit erregte bas Mitleid ber übrigen Römer und fie fturmten alfo bas Gefängniß, um ben Gingeferferten abermalen auf ben Stuhl Betri ju feten. Darob höchlich erbittert riefen die Frangipanischen ben beutschen König aus Oberitalien gu bulfe und in Gilmarichen rudte biefer berbei. Gelafius II. aber wartete seine Ankunft nicht ab, sonbern entwich zu ben Normannen nach Gaëta, von wo aus er seine Bannfluche auf Beinrich V. schleuberte. Run wurde es Letterem boch ju bunt und er fette fofort am 10. Marg 1118 in bem portugiefischen Cardinal und Erzbischof von Braga, Mauritius Borbinus, einen Gegenpabst ein, ber fich-Gregor VIII. nannte. Daraufhin theilte fich bie driftliche Belt, inbem bie eine Sälfte ben Gregor und bie andere ben Gelafius als. rechtmäßigen Babft anerkannte; Die beiden Babfte aber verfluchten fich gegenseitig nach herzensluft, jum beften Beweis, wie murbig fie waren, sich die Oberherren ber gangen Christenheit und zugleich die Nachfolger Chrifti zu nennen. Doch an diefen Schandauftritten mar es noch nicht einmal genug, sondern es follte zu noch viel gemeine= Rachdem nemlich ber beutsche Kaiser und König im ren fommen. Mai 1118 Rom wieder verlaffen hatte, schlich fich im barauffolgen= ben Juni Gelafius II. als Bilger verkleibet in die Stadt ein und verbarg sich bei feinen Freunden, um einem Raubritter gleich irgend einen Sandstreich gegen Gregor VIII. auszuführen. Deffen Anhanger jedoch fundschafteten ihn aus und murben ficherlich furgen Broges mit ihm gemacht haben, wenn es ihm nicht gegludt mare, ihnen gu entrinnen. Run verzweifette er baran, bem Gregor in Italien je bie Spite bieten ju konnen und entwich mit ben ihm treuen Carbinälen nach Frankreich, wo er in ber Abtei Clugun mit Freuden auf= genommen murbe. Da ftarb er ju Ende bes Jahrs 1118 und nun, hätte man meinen follen, werbe bas fcanbalofe Doppelpabsthum ein Ende genommen haben. Allein Gott bewahre, sonbern bie Moniche in Clugny brangen in bie bei ihnen befindlichen Carbinale, fofort ftatt

des Berftorbenen einen neuen Pabst zu mählen, und richtig gingen biese auch barauf ein. Ihr Erforner mar jener Erzbifchof Guibo von Bienne, ber fich im Sahr 1112 querft erfühnt hatte, ben Bannfluch gegen Beinrich V. auszusprechen, und bas Erfte, mas ber neue Babit - cr nannte fich Calirt II. — that, war natürlich, daß er ben früheren Bannfluch gegen ben beutschen Kaiser feierlich wiederholte. Richt blos aber biek, sondern auch feinen Gegenpabst Gregor VIII. nebst allen seinen Unhangern verfluchte er und da diefer natürlich die Antwort nicht schulbig blieb, fo mar bieg wieber ein herzerhebendes Schaufpiel für bie gange driftliche Belt. Doch mit bem Gegenpabfte follte es jest balb ein Ende nehmen. 3m Spatherbft 1118 nemlich, alfo ju einer Beit, wo Stephan VIII. gang unangefochten in Rom auf bem Stuhl Petri faß, war Beinrich V. nach Deutschland jurudgefehrt, um auch bort die Gegenpartei ju Paaren ju treiben, und somit konnte genannter Stephan, wenn er angegriffen murbe, auf bie unmittelbare Bulfe bes Raifers nicht rechnen. Bas that nun Calirt II.? Er war mit Gelb und But gar reich gesegnet und biefes Belb und But manbte er bagu an, um fich eine ftarte Partei in Rom ju fchaffen. Richt minber theilte er es unter ben Normannen mit freigebiger Sand aus und fo gludte es ihm, um es furg ju fagen, im Juni 1120 nach furgem. Rriege in Rom einzubringen. Gein Gegner Stephan VIII. mußte nach Sutri entweichen und hier hielt er fich noch fast ein ganges Jahr lang. Da endlich bemächtigte fich Calirt II. am 22. April 1121 nach achttägiger Belagerung auch biefer Stadt und nicht minder glüdte es ihm, ben Gegenpabst zu faffen. Wie er nun aber biefem mitfpielte! In ein gottiges Bodsfell gestedt lieg er ihn verkehrt auf ein schäbiges Rameel festbinden und schleppte ihn so unter Beiffelhieben und Steinwürfen wie ein wilbes Thier burch bie vom Bobel angefüllten Strafen Roms, um ihn fchlieglich ju Fumone in einem icheuglichen Rerfer Sungers fterben ju laffen. Alfo that Caligt II., ber fich von jest an ben einzigen rechtmäßigen Statthalter Chrifti nannte und barauf Anspruch machte, von ber gangen lebenben Menschheit wie ein anderer Berrgott angebetet zu werben.

Bir fehren nun zu heinrich V. zurud, ber im Spatherbst 1118 nach Deutschland heimgekehrt mar, um ben bort noch immer muthen-

ben Burgerfrieg zu Enbe zu bringen. Allein es wollte ihm im An= fang eben fo wenig gelingen, als es feinen Stellvertretern, ben tapfes ren hohenstaufen Brübern, bis jest gelungen mar. Doch endlich, schon mit bem Ende bes Jahrs 1119, noch mehr im Berlauf bes Jahrs 1120 trat auf Seiten ber Rebellen eine große Erschöpfung ein und zugleich faben bie Klügsten unter ihnen, insbesondere bie Burger in ben Stabten, ein, bag fie eigentlich bisber nur allein jum Bortheil bes Babftthums bie Baffen geführt hatten. Ratürlich, benn mare ihnen ber Steg geblieben, mer murbe gewonnen haben? Ei, einzig blos ber Babft, ber in Deutschland burch bas freie Berfügungs= recht über bie immens großen Rirchenguter, bie bisber Reichsleben gewesen maren, ju einer faft unbeschränkten Allmacht gelangt fein So befannen fie fich benn eines Beffern und ließen im Jahr 1120, ben Bergog Lothar von Sachsen an ber Spite, bem Raifer und Könige ben Frieben antragen. Freilich festen bie pabstlichen Legaten nebst bem Erzbischofe Abalbert und verschiebenen anbern Befinnungsgenoffen himmel und Erbe in Bewegung, bag ein folder nicht ju Stande fomme, und es gelang ihnen auch richtig, es bahin ju bringen, daß ber unselige Krieg noch eine Zeitlang fortgefest murbe, allein wie nun bie beiberseitigen Beere, bas bes Raifers und bas ber Rebellen, im Sommer 1121 fich in ber Rabe von Maing abermalen gegenüberstanden, ba brang boch bie beffere Ginficht auf Seiten ber Rebellen mit Gewalt burch und fie fragten fich, ob benn nochmals ju Bunften eines tollherrichfüchtigen Priefters Strome von beutschem Blut vergoffen werben follten. Ja fogar verfcbiebenen Bischöfen fiel jest bie bisherige Berkehrtheit wie Schuppen von ben, Augen, barunter infonberheit bem Bifchof Erlung von Burgburg (aur Belohnung hiefur gab ibm ber Raifer alle bie fruber entriffenen franklischen Leben, die er bereits in ein Bergogthum Oftfranken vermanbelt hatte, zurud, und entschäbigte feinen Reffen Konrad von Hohenstaufen durch bie Berleihung ber frühern mathildenschen Markgraffcaft Tostana sowie bes Herzogthums Ravenna), und nach turgen Unterhandlungen tam man überein, von beiben Seiten je awolf Fürsten zu ernennen, bie ben Friedensvertrag festzusegen hatten. Die= fen Bertrag brachten bie Fürsten auch richtig ju Stande und brei

Ronate später, im September 1121, wurde er bann auf einem Reichstag zu Bürzburg endgültig bestätigt. Bas besagte aber der Bertrag? Einmal das, daß augenblicklich der allgemeine Landfrieden wieder herzustellen und jeder eigenmächtige Bruch desselben (Faustrecht) mit dem Tode zu bestrafen sei. Sodann das, daß ein jeder Braf, Fürst oder Bischof, auch jede Stadt in all' das Eigenthum, welches sie vor dem Beginn des Bürgerkriegs besessen, wieder eingessett werden solle, wie auch alle Gesangenen und Geiseln sosort in Freiheit gesett werden müßten. Endlich das, daß die Fürsten es übernähmen, den Streit über die Investitur, wegen dessen nun schon seit fünfzig Jahren so viel Blut gestossen war, mit dem Pabste in einer Weise zu vereindaren, daß des Reiches und des Kaisers Würde trot aller pähstlichen Bannslüche vollständig gewahrt bleibe.

Rach so langen blutigen Rämpfen war also endlich ber innere Frieden in Deutschland wieder hergeftellt, und wie man fieht, ohne besondere Rudficht auf bas Pabstthum. Da mertte Caligt II., baß es Zeit fei einzulenken, benn wenn man in Deutschland anfing, fich um bie pabstlichen Bannfluche nichts mehr ju befummern, mas ftanben ihm bann noch für Waffen ju Gebote? Er beschied also eine von ben deutschen Fürsten an ihn abgeordnete Gefandtichaft außerft freund: lich und eben so freundlich schrieb er an heinrich V. Roch mehr, als man gegenseitig übereinfam, ben Investiturftreit auf einer im herbft 1122 ju Borms abzuhaltenden großen Reichs: und Rirchenversammlung endgültig ju schlichten, schiette er babin feine gemäßigften Cardinale, nemlich bie Bischöfe Lambert von Oftia, Gregor von Ct. Angelo und Saro von St. Stephan, und fo fiel es nicht fcmer, auch zwischen Pabst und Raifer einen befinitiven Frieden - man nannte benfelben nachher nur bas Wormfer Concordat - herzustellen. Deffen Inhalt ging wesentlich babin. Erftens, Die Bahlen ber Biicofe, Aebte und fonftigen Rirchenhäupter werben fünftig nur von ber Beiftlichkeit, alfo ben Dom: und Kloftercapiteln, vollzogen, aber fie haben in Wegenwart bes Raifers ober feiner Bevollmächtigten ju geschehen und biese forgen bafur, bag es babei mit rechten Dingen jugeht. Zweitens, bei zweispältigen Wahlen ober überhaupt bei Streitigfeiten entscheibet ber Raifer, natürlich übrigens mit Bugiehung

ber Erzbischöfe und Detropoliten. Drittens, nach geschehener Bahl belehnt ber Raifer ben Gemählten, fo er ibm genehm ift, mit ben weltlichen Gutern und fonftigen Regalien und ber fo Belehnte hat bem Raifer zu leiften, mas er ihm und bem Reiche schulbig ift; aber bie Belehnung wird nicht mehr, wie bisher, mit Ring und Stab (ben Beichen ber Bifchofemurbe) ertheilt, fonbern mit bem Scepter (bem Beichen ber Berrichergewalt). Biertens, nach gefchehener Belehnung wird ber Belehnte jum Bifchof geweiht und barf nun endgultig fein Amt antreten; boch finbet hiebei fur Stalien (megen ber Entfernung von Deutschland) bie Ausnahme ftatt, daß bie Beibe unmittelbar nach ber Wahl erfolgen barf, mogegen bie Belehnung fpatestens innerhalb sechs Monaten beint Reichsoberhaupte nachgesucht werben muß. Fünftens, ber Babft folieft mit bem Raifer und feinen Anhängern einen emigen Frieden und hebt bie erlaffenen Bann= flüche auf. So wurde abgemacht und nun rühmte fich im Stillen jebe Partei, ben Sieg bavon getragen ju haben. Der Babft fagte: ber Raifer barf in Bufunft bie Bifchofe und Mebte nicht mehr er= nennen, fondern fie werben von ber Geiftlichkeit gewählt und mir bleibt bie Inveftitur mit Ring und Stab; ber Raifer aber fagte: Die Bischöfe und Aebte bleiben nach wie vor meine Bafallen und ob ihre Belehnung burch bas Zeichen von Ring und Stab ober burch bas Beichen bes Scepters vor fich geht, fann mir bochft gleich= gultig fein. Beibe hatten Recht ober Unrecht, wie man will, benn in Bahrheit hatten bei bem Sanbel nur bie beutschen Fürsten ge= wonnen. Sie hatten bem Raifer wie bem Babft ben Frieden bictirt und durften also bas Bewußtsein in fich tragen, bag in ihrer Sand für bie Rufunft bie Gemalt fei.

Nunmehr, nachbem auch ber Frieden zwischen Kaiser und Pabst hergestellt war, konnte ersterer baran benken, ben vielen Unordnungen, welche in Folge bes langen Bürgerkriegs in Deutschland Platz gegriffen hatten, besonders dem Raubritterthum und den Uebergriffen einzelner Hochabeligen zu steuern; allein ehe er noch damit fertig geworden war, starb er erst 44 Jahre alt an einem krebsartigen Geschwüre am 23. Mai 1125 zu Utrecht. Sein hab und Gut erbten, weil er selbst keine Kinder besaß, seine beiden Reffen,

Friedrich und Konrad von Hohenstaufen. Ueber bie Nachfolge im Reich hatte er keinerlei Anordnung getroffen.

## Achtes Karitel.

## Kaifer Lothar III., der Supplinburger.

(1125-1137).

Längst schon hatten, wie ber Lefer weiß, die beutschen Fürften fich babin ausgesprochen, bag bas beutsche Königreich tein Erb-, fonbern ein Bahlreich fein folle; aber von biefem ihrem Grundfat waren fie immer wieber mit Leichtigkeit abzubringen gemesen, und somit machte fich ber Hohenstaufe Friedrich II., Bergog von Schwaben, mit Recht hoffnung barauf, ber Rachfolger bes verftorbenen Kaifers ju werben. Mit Recht, wiederhole ich, benn nicht blos mar er als Schwestersohn beffelben beffen nächfter Bermanbter, sonbern er besaß auch - besonders badurch, daß er den Berftorbenen in Bemeinschaft mit feinem jungeren Bruder Ronrad erbte - bie meifte Macht in Deutschland und zeichnete fich überdieß burch eine hohe geistige Begabung aus. Allein feiner freien Anfichten wegen haßte ihn bie pabftlich-hilbebrandtianische Partei - Pabft mar aber nach bem Tobe Calirts II. ber frühere Carbinalbifchof Lambert von Oftia unter bem Ramen Honorius II. geworden - und ber Träger biefer Partei mar der Erzbischof Abalbert von Maing, welcher als Kangler des Reichs die Wahlhandlung ju leiten hatte. Er alfo, ber ge= nannte Erzbifchof, ftellte ben beutschen Fürsten unter ber Sand vor, baß fie jest die beste Belegenheit hatten, ihre Machtstellung ju zeigen, wenn fie ben Sobenftaufen übergingen, und zugleich trat er in gebeime Unterhandlungen mit bem Bergog Lothar von Sachfen, um von ihm zu erfahren, mas er ber pabstlichen Bartei bewillige, wenn bie

Wahl auf ihn gelenkt murbe. Nachbem nun fo Alles gehörig vorbereitet, wurde die Wahl auf den 24. August 1125 nach Mainz ausgeschrieben und es erschienen babei bie Großen bes Reichs fo vollzählig, baß sie mit ihrem Gefolge eine Masse von 60,000 Röpfen repräfentirten. Gin großer Theil von ihnen war übrigens fcon im voraus bafur gewonnen, für ben Bergog Lothar ju ftimmen, und es handelte fich jest nur noch barum, auch ben Bergog von Baiern, heinrich ben Schwarzen (er mar feinem Bruber Belf II. nach beffen Tobe im Jahr 1120 in ber Bergogswurbe gefolgt) mit feinem großen Anhang auf bie Seite ju bringen. Dieß hatte jeboch feine Schwierigkeiten, benn Friedrich II. von Cobenftaufen mar burch feine Bermählung mit Jubith, ber älteften Tochter Beinrichs bes Schwarzen, bes letteren Schwiegerfohn, und wenn nun auch biefe Jubith vor einigen Monden bas Beitliche gefegnet hatte, fo berrichte begwegen boch immer noch bas beste Einvernehmen zwischen ben beiben naben Bermanbten. Allein fiebe ba, ber fluge pabftliche Legat, ber Carbinal Gerhard, ber fich ebenfalls bei ber Bahlhandlung ein= gefunden hatte, befann fich auf einen Ausweg, und biefer bestand barin. baß ber herzog Lothar bem erftgebornen Sohn und Erben heinrichs bes Schwarzen, Beinrich bem Stolzen, bie Sand feiner Erbtochter Gertrub versprechen mußte. Mein Gott, einem folden Röber fonnte ber Baiern= herzog nicht widerstehen, benn es war nicht blos das Allobial-Erbe Getrubs ein fehr großes, fonbern man tonnte es ohne 3meifel auch noch bewerkstelligen, bag ihr Gemahl burch fie bas Bergogthum Sachien er= hielt. Rurg alfo, ber Erzbischof Abalbert mit feinen hilbebranbtianis fchen Anhangern brachte es burch Umtriebe aller Art, bie man mir naber ju befchreiben füglich erlaffen tann, babin, bag bie beutsche Königsfrone bem herzog Lothar sicher mar, noch ebe bie eigentliche Wahlhandlung vor fich ging. Allein nun kain noch ein zweites Bor= fpiel, bas nemlich, baß fofort - ebenfalls vor bem Bablact felbit - bie Bebingungen festgesett murben, unter welchen Lothar bie Krone empfangen follte. Bemig, Bedingungen mußte ber Bergog Lothar gegenüber ber pabstlich-hilbebrandianischen Bartei eingeben. und amar folche, bie schmählicher nicht hatten erbacht werben konnen. Rach bem Wormfer Concordat burften bie Bahlen ber Aebte und

Bifcofe nur in Gegenwart bes beutschen Konigs ober feiner Bevoll= mächtigten vorgenommen werben, und man raumte bamit bem beut= iden Konige einen großen Ginflug auf bie Bablen ein. Jest mußte ber Bergog Lothar auf bie Unmefenheit ber foniglichen Bevollmach: tigten bei bem Bahlact verzichten und felbstverftanblich also auch auf die Beeinfluffung der Bahlen felbft. Eben fo follte laut befagtem Concordat jeder Gemählte unmittelbar nach ber Bahl mit ben Reichslehen (bem Scepter) belehnt werden, und erft nachher bie Beihe jum Bischof (mit Ring und Stab) burch ben Babft ober seine Legaten empfangen. Jest murbe festgesett, bag bie Weihe unmittelbar auf die Dahl und bie Belehnung mit bem Scepter erft julett zu folgen habe. Warum aber bieß? Gi naturlich, burch bie Beihe murbe ein Gemählter zum wirklichen Abt ober Bifchof gemacht, ober wie man fich fonst ausbrudt, burch bie Weihe murbe feine Bahl perfect; fonnte ihm also bann hintenbrein noch bas Staats= oberhaupt die Belehnung mit ben Reichsgütern verfagen? Nein, ge= wiß nicht, sondern biefe Belehnung verstand fich bann fogusagen von selbst und murbe zur blogen Formsache. Ram aber die Weihe erft nach der Belehnung, fo konnte biefelbe baburch unmöglich gemacht werden, daß ber beutsche König bie Belehnung verweigerte und somit mar es gang unbenfbar, bag irgend je ein migliebiger Canbidat ein höheres Kirchenamt erhalte. Endlich verstand sich Lothar auch noch baju, ben Babft gleich nach vollzogener Königswahl um Beftätigung berfelben ju bitten, und bas mar noch bie fcmählichfte aller Conceffionen. Natürlich, benn baburch ftellte er ben Pabst gleichsam wie einen Patrimonialherrn über fich, erfannte ihn als Dberauffichtsbe= borbe an und gestattete ibm, ju untersuchen, ob es bei ber Bahl mit rechten Dingen zugegangen fei. Doch genug nun von biefer schmählichen Königswahl, Die endlich am letten August 1125 ju Stande fam und ben Lothar von Supplinburg auf ben Thron brachte.

Daß man von einem solchen Könige nichts Ehrenhaftes erwarten durfte, lag zu Tag; zum Ueberfluß aber bewieß dieß Lothar III. (so müssen wir ihn von jetzt an nennen) gleich durch seine erste Regierungshandlung. Durch sein gemeines Versahren nemlich gegen

ben ichmäbischen Herzog Friedrich II. von Hohenstaufen, durch welches bie lange grimme Feindschaft amifden ben Belfen und hohenftaufen, bie faft burch bas gange Mittelalter hindurch ging und Strome von Blut kostete, hervorgerufen murbe. Friedrich II., obwohl bei ber Köniaswahl in folch' beleibigender Weise übergangen, unterwarf fich boch ohne Bogern bem neu gewählten Konige; aber biefer, eiferfüchtig auf ben bober Begabten, verfolgte ben Staufer gleich von Anfang an mit einer mehr als fleinlichen Rachsucht. Bu allererft fah Friedrich II. auf Diefes Treiben mit Berachtung herab, allein wie nun Lothar III., baburch übermuthig gemacht, bem Staufer eine Menae von Gutern, bie er von bem verstorbenen Raiser Beinrich V. geerbt hatte, unter bem Bormande absprach, daß biefelben feine Familien = ober Allobialguter feien, fonbern vielmehr Reichsguter, ba feste fich Friedrich II. einer folden gewaltthätigen Beraubung mit ben Waffen in ber hand entgegen. So begann mit bem Jahr 1126 ein neuer Burgerfrieg in Deutschland, an bem fich übrigens bie beutschen Fürsten meift nicht betheiligten, indem fie benfelben gleichsam wie eine Saussehbe amifchen Sachfen und Schmaben betrachteten. Beil es aber bem Lothar nicht gelang, Fortschritte ju machen, sonbern Friedrich II. fein Gigenthum vielmehr mit Rraft vertheibigte, beschloß ber Erftere bem Rampfe baburch eine andere Wendung ju geben, bag er ben mächtigen Bergog von Baiern gang auf feine Geite bringe, und vermählte fofort, wie er fruber icon verfprocen, feine Erbtochter Gertrud mit Beinrich bem Stolzen, welcher foeben, im December 1126, von seinem verftorbenen Bater, Beinrich bem Schwarzen, bas Brzogthum Baiern ererbt hatte. Noch mehr, er verlieh ihm gleich nachher (im Sahr 1127) ju feinem Bergogthum Baiern bin auch noch bas Berzogthum Sachsen und versprach ihm zugleich bafur zu forgen, bag kein anderer, als er, nach feinem Tobe König von Deutschland werde. Was Bunder nun, wenn Bergog Beinrich ber Stolze, bas Dberhaupt ber Welfen, die Sache Lothars III. von die= fer Stunde an gur feinigen machte und ben Rrieg gegen Friedrich II. von Sobenstaufen mit allem Gifer aufnahm? Bas Bunber aber auch, wenn ben Staufer Diese Rriegserflarung feines fruberen Schmagers mit bem tiefften haß erfüllte, und wenn folder haß von allen

feinen Angehörigen getheilt murbe? Go entftand bie oben berührte Feindschaft zwischen Welfen (auf italienisch Guelphen) und Sohen= staufen (fpater Chibellinen genannt, weil bas Relbaeschrei ber Soben= ftaufen; "Sie, Baiblingen" - fo hieß nemlich ihre im Remothale unweit von Sohenstaufen gelegene Binterresideng - mar), und gwar repräsentirten die Welfen ober Guelphen die firchliche, bas ift die pabstlich-hildebrandtianische Bartei, mahrend die Ghibellinen bas Recht des Königthums gegenüber ben Anmagungen der Babfte vertheidigten. Doch um nun wieder auf den Krieg zwischen Friedrich II. von Schwaben und bem Ronig Lothar jurudjufommen, fo machte letterer, felbst nachbem fein neuer Schwiegersohn ihm feine Streitfrafte juge= führt hatte, feine erheblichen Fortschritte, benn auch Friedrich II. blieb nicht isolirt, sondern sein jungerer Bruder Konrad, der Markgraf von Tuscien und Herzog von Ravenna, kehrte jest, zu Anfang bes Sahrs 1127, eiligst von einer nach Jerufalem unternommenen Ballfahrt gurud, um im Bereine mit ihm gu fampfen. Go neigte fich bas Glud balb auf biefe, balb auf jene Seite und einmal, im herbst bes Jahrs 1127, waren die Waffen Lothars und der Welfen fogar im Nachtheil, indem diefe beiden Berbundeten Speier verloren und vor Nürnberg eine ziemliche Nieberlage erlitten. Bon folchem Siege berauscht glaubte nun ber leibenschaftliche Konrad von Sobenftaufen bem Rriege ichnell baburch ein Ende machen zu fonnen, bag er, fich jum Gegenkönige aufwerfend, nach Stalien giehe und bort bem Babfte, bem Sauptstütpunkt Lothars III., auf ben Leib rude. trennte fich also von feinem Bruder und jog über die Alpen. Allein bieg erwies fich fogleich als ein grober Diggriff. Ginmal nemlich ergriffen nun ichnellstens alle beutschen Bischöfe Bartei gegen bie Sobenstaufen, indem fie ben Konrad mit dem Banne belegten, und jodann erhielt ber Pabst in Rom, Honorius II., ebenfalls von allen Seiten ber - füblich von ben Normannen, nörblich von ben beutsch= haffenden Städtern - Unterftugung. Bas nutte es alfo ben beiß: blütigen Konrad, daß ihm der mit dem Pabste auf gespanntem Fuße lebende Erzbischof Anselm von Mailand die Thore dieser Stadt offnete fund ihn fogar eigenmächtigerweise jum Ronig ber Lombarbei fronte? Die übrigen Städte Oberitaliens wollten nichts von ihm

wiffen und wie ihn gar vollends Honorius II., mit bem großen Banne belegte, ftand er bald ganglich ifolirt. Nicht blos also mar feine Rebe bavon, bag er hatte gegen ben Babft nach Rom gieben konnen, sonbern es gelang ihm nicht einmal, sich in feiner Markgrafschaft Tuscien ober Tostana ju behaupten, und nachbem er eine Stadt nach ber anbern, Ravenna und Parma allein ausgenommen, verloren, kehrte er am Ende bes Jahrs 1129 - vielleicht auch erft anno 1130 - tief entmuthigt nach Deutschland gurud. hier hatte fich ingwischen fein Bruber Friedrich II. mit großer Tapferkeit feiner Feinde zu erwehren versucht, allein nach der Trennung von Konrad zeigte es fich boch balb, bag biefe ihm burchaus überlegen feien, be= fonbers feitbem bie beutschen Bischöfe sich fast ohne Ausnahme mit ihnen vereinigt hatten. Er verlor nacheinanber Nurnberg und Speier, fowie noch einige andere bochwichtige Bositionen und mar nabe baran, ganglich ju erliegen. Da tam ihm plötlich ein hochwichtiges ausmartiges Greigniß ju Gulfe, welches bie Macht feiner Gegner awietheilte, nemlich eine Doppelpabstwahl in Rom.

Gang ju Anfang bes Jahrs 1130, am 14. Februar, folos Honorius II. die Augen und sofort ermählte ein Theil ber Cardinale ben Cardinalbischof Gregor von St. Angelo unter bem Namen Innoceng's II. jum Babfte. Damit aber maren bie übrigen Carbinale, somie auch ber Abel Roms nebst fehr Bielen ber Burgerschaft burchaus nicht einverstanden und erforen ben Carbinal Beter von Sta. Maria in Trestevere zum Nachfolger bes verstorbenen Honorius. Nun hatte man wieder bas foftliche Schauspiel zweier fich gegenseitig verfluchenben Babfte und von biefem Fluchen und Anathematifiren machten sowohl Innocenz II. als auch Anaclet II. — so nannte fich ber Carbinal Beter - ben ausgiebigften Gebrauch. Beim Bannen und Fluchen allein aber blieb es nicht, sonbern man griff auch gegenseitig. ju ben Baffen und erfüllte bie gange Siebenhügelftadt mit Mord und Brand. Nicht übrigens auf allzulange, sondern ichon am 16. December gelang es dem Anaclet, ben Lateran, worin Innoceng II. fich festgesett hatte, ju erstürmen und nun mußte letterer aus Rom flüchtig werben. Damit gab berfelbe aber feine Sache noch nicht für verloren, benn Anaclet II. hatte einen Madel an fich, ben man bei

den Kürsten Europas, besonders bei dem deutschen Könige, dem fo unterwürfigen Rnechte bes Stuhles Betri, ausbeuten fonnte. war nemlich ber Großvater Anaclets II. gewesen? Mein Gott, ein Bube, welchen Babft Leo IX. getauft hatte. Freilich fein gewöhn= licher Rube von jener tief verachteten Sorte, wie man fie bamals ju vielen Sunderten in Rom traf, sondern ein Mann von großen Reichthumern, ein Banquier erfter Claffe, mit welchem die erften Notabilitäten Roms, die Sochabeligen, die Cardinale und felbft ber Babft, weil fie feiner nur ju oft bedurften, auf einem fehr freundschaftlichen Richt lange nach feiner Befehrung murbe bem Ban-Rufe standen. quier-Crofus ein Sohn geboren und nun ließ fich Babft Leo IX, fo weit herab, bei bem Neugebornen Pathenftelle zu vertreten. mehr, er gab bemfelben einen neuen driftlichen Gefchlechtsnamen. Bierleoni (eine Zusammensetzung von Betrus und Leo) und erhob ihn in ben pornehmeren Abelsftand. Bas war nun natürlicher, als bag biefer neugebadene Baron bie großen Reichthumer, bie er mit ber Zeit pon feinem Bater erbte, bagu benütte, um eine Menge pon Balaften, Baronieen und fonftigen liegenden Gutern gufammengufaufen, und fich bann aus einer ber hochadelichsten Familien ber Siebenbügelftadt eine Gattin zu holen? So gelang es ihm im Berlauf von wenigen Decennien bas Geschlecht ber Bierleoni, fo neu es auch noch mar, zu einem ber respectirtesten emporzuschnellen, und um ihm nun vollends alles Dbium feiner jubifchen Abstammung zu nehmen, bestimmte er einen feiner Sohne, mit Namen Beter, bem geiftlichen Natürlich nicht zu bem Behufe, bamit berfelbe predige und Berte ber driftlichen Liebe ausübe, fondern begwegen, um einen hochgeftellten firchlichen Burbentrager aus ihm ju machen, und bieß brachte er auch durch feinen großartigen Ginfluß ohne viel Mühe zu Stande. Mit andern Worten, fein Sohn Beter flieg ichnell von Stufe zu Stufe, und ber Babft Baschalis II. ernannte ihn am 2. Juni 1128 jum Cardinal-Bischof von Sta Maria in Traftevere. Das waren die Antecedenzien Anaclets II., und geftütt auf biefe hoffte Innocens II. (man verfolgte ja bamals mahrend ber Kreuzzüge in Frankreich und Deutschland Alles, mas Jude hieß, wie wir weiter oben icon gefehen haben) bie weltlichen wie bie geiftlichen Griefinger, Beidichte ber Deutiden. II

Gewalten jenseits ber Alpen fast sämmtlich für sich zu ge-

Sogleich also nach feiner Vertreibung aus Rom fdiffte fich Innocens II. mit ben ihm anhängenben Carbinalen in Genua nach Frankreich ein und bort gelang es ibm, fich burch bie Bemühungen bes hochberühmten Abis Bernhard von Clairvaux, ber bamals ben außerorbentlichsten Einfluß auf Hoch wie Niedrig ausübte (man nannte ihn nur ben "bonigfliegenben Lehrer", sowie ben "Schieberichter" awischen Fürsten und Bischöfen), allgemeine Anerkennung zu verschaffen. Auch in England geschah so und nun wandte fich Innocena II., begleitet von Bernhard von Clairvaux, im Frühjahr 1131 nach. Lüttich, wo bamals Lothar III. weilte, um auch biefen für fich ju gewinnen. Er fab nemlich wohl ein, daß nur der beutsche Rönig im Stande fei, ihm burch einen Römerzug ben Sieg über feinen Gegen= pabst Anaclet II. ju verschaffen, und behwegen hatte er vorher fcon bie beutschen Bischöfe burch seine Legaten in biesem Sinne bearbeiten laffen. Bas that nun Lothar III.? Jest ober nie, wo ber Pabst unmächtig als ein Bittenber por ibm ftand, hatte er Belegenheit, benfelben ju zwingen, auf bas Inweftiturrecht zu Gunften ber beutschen Königsmacht, wie biese es seit Jahrhunderten beseffen, vollkommen ju verzichten, benn er burfte nur fagen: "wenn bu es nicht thuft, fo unterstütze ich ben Anaclet II.", und in ber That nahm auch ber König einen Meinen Anlauf biegu. Allein ein Schwächling, wie er war, und überbem von jeher gewohnt, ben firchlichen Intereffen wie ein Sclave ju bienen, ließ er fich ohne Dube überreben, von foldem Beginnen wieder abzustehen, und wie ihm vollends Innoceng II. verfprach, bag er ju Gunften feiner auf alle Ansprüche an bas Erbe ber Mathildinischen Guter — also auch auf die Allodialguter, welche einen ungeheuren Berth repräsentirten - verzichten wolle, ba er= flärte fich Lothar fofort jum Römerzuge bereit.

Er erklärte sich hiezu bereit, wieberhole ich, allein wegen bes Bürgerkriegs in Deutschland mußte er hier seine hauptmacht laffen, mit welcher sein Sidam, ber herzog von Baiern, ben Kampf fortsetze. Man spottete also über ihn, wie er im Spätherbst 1132 mit seiner kleinen Armee die Alpen überstieg, allein einen eigentlichen

Biberftand erfuhr er begwegen boch nicht, weil die Oberitaliener wie, ber einmal, wie gewöhnlich, in verschiedene Partheien gerfplittert ma-Somit erreichte er fast ungehindert im April 1133 bas romi= iche Gebiet und nun hoffte er, Anaclet II. werde von Furcht übermannt fofort die Flucht ergreifen. Mit Richten aber, fondern unterftust von einem kleinen Corps Normannen und dem Abel Roms wehrte fich biefer aufs tapferfte und hielt fich in ber Engelsburg und beren Umgebung (bagu gehörte auch ber Batican und bie Petersfirche) gegen alle Sturme ber Deutschen. Go blieb bem beutschen Ronige endlich nichts übrig, als fich von Innoceng II. in einer ber übrigen Rirchen - wie man wissen will in ber Bafilica bes heiligen 30= hannes - jum Raifer fronen ju laffen, und biefe Feierlichkeit murbe benn auch an ihm und seiner Gemahlin Richenza am 4. Juni 1133 aufs folennfte vollzogen. Daraufhin verlangte ber neue Raifer, bag Innoceng II. auf die Mathilbinischen Allodialguter urfundlich verzichten folle, allein fiehe ba, beffen weigerte fich jest ber Pabft und wollte fich schließlich nur bagu verfteben, ben Raifer bamit gegen einen Jahreszins von hundert Mark Silbers zu belehnen. Ja mohl, ber Pabft verlangte, bag ber Raifer fein Lebensmann werbe, und biefer traurige Monarch ging in ber That auf bas Berlangen bes Bontifer ein. Wie nun die Romer und übrigen Italiener bes arm= lichen beutschen herrschers spotteten! Welche Schmach und Schanbe aber vollends ber Pabst selbst wegen dieser That auf Lothar III. Innoceng II. ließ nemlich fpater, als er gang unangefochten auf bem Stuhl Betri faß, ein großes Bilb verfertigen, auf welchem Lothar III. mit gefalteten Sanden zu feinen Fugen lag und aus feinen Sanden die Raifertrone als Leben in Empfang nahm. wurde unter biefes Gemalbe, bamit Niemand über feinen Ginn in Zweifel bleibe, eine Inschrift gefett, welche folde Lebensertheilung ausbrudlich beftätigte, und somit ftellte ber Pabst burch befagtes Bild die Behauptung auf, Lothar III. fei ber Raiferfrone wegen fein Dienstmann geworben. Das war nun freilich eine toloffale Fälfchung, benn bei ber Belehnung, fo schmählich biefelbe an fich fcon mar, hatte es fich nicht um bas Raiferdiadem, fondern blos um bie Mathilbinifden Guter gehandelt, allein in ein Abhangigfeitsverhaltniß

jum Pabst hatte sich Lothar III. beswegen doch begeben und in Folge bessen beutete man allüberall mit Fingern auf ihn.

Fast unmittelbar nach seiner Raiserkrönung, die ihn mit einer kindischen Freude erfüllte, also im Anfang August 1133, kehrte Lothar III. nach Deutschland gurud. Es geschah bieß, einmal weil in feinem fleinen Beere eine verheerende Seuche ausbrach; fobann weil ihn großer Geldmangel brudte; endlich und hauptfächlich, weil er fürchtete, die Normannen möchten mit Uebermacht über ihn berfallen und ihm eine schwere Nieberlage bereiten. Der Uebergang über bie Alpen wurde ihm aber schwer, benn in ben Engpäffen Tyrols ftellte fich ihm ber Graf Abalbert von Brigen, ein Anhänger ber Sohenftaufen, entgegen und hielt ihn mit geringer Streitfraft verschiebene Tage lang auf. Doch tam er im Berbft 1133 gludlich in Deutsch= land an und man hätte nun meinen follen, er werbe fich fofort mit Macht auf bie Sobenftaufen geworfen haben, um biefe endlich grund= lich zu besiegen. Allein nicht nur meinte fein Tochtermann, Beinrich ber Stolze von Baiern, ber ben Rampf gegen biefelben bis jest allein und amar trot ber Eroberung und Berbrennung Ulms, bes ftaufischen Hauptwaffenplates, ohne nachhaltigen Erfolg fortgeführt hatte, es mare viel kluger fich ju verfohnen, sonbern auch feine (bes Raifers) Gemahlin Richenza brang auf ben Friedensichluß, und insbesonbere legte Innocens II. für benfelben 3med fein gewichtiges Bort in Die Bas blieb also bem schwachen Raiser anders übrig, als (im November 1134) nachzugeben, und zwar unter Bebingungen, bie - wenigstens für ben Schwabenherzog Friedrich II. - gar nicht gunfti= ger hatten ausfallen tonnen. Es murbe bemfelben nemlich nichts weiter auferlegt, als bag er auf bem nächften Reichstag ju Bamberg (im Marg 1135) bes Raifers Bergebung in bemuthiger Beife angufleben, fobann aufs neue Treue ju geloben und endlich ju versprechen habe, ju einer weiteren Beerfahrt über bie Alpen fich mit feinem Contingente ju ftellen; bagegen aber beftätigte ihn Lothar III. im Befit all' feiner Lande, Rechte und Befitungen und ber Pabst be= freite ihn vom Banne, mit bem man ihn vorher reichlich überschüttet hatte. Etwas fpater, im September 1185, tam auch ber Frieden mit Konrad von Hohenstaufen ju Stande, und zwar ebenfalls haupt=

sächlich auf den Antried des Pabstes. Nicht minder unter Bedingungen, die kaum weniger günftig waren, als die, welche der Kaiser seinem Bruder gewährt hatte, denn Konrad hatte, um Alles, was er je besessen, zu behalten, nichts zu thun, als auf seinen angemaßten Königstitel zu verzichten und auf einem Tage zu Mühlhausen, im Herbst 1135, demüthig um Verzeihung zu bitten. Ja aus Freude über die Versöhnung ernannte ihn der Kaiser sogar zum Reichsfahenenträger und gab ihm damit einen Vorrang vor allen übrigen Fürsten des Reichs.

Warum nun aber mar es hauptfächlich ber Babit, ber auf bie Beendigung bes Bürgerfriegs in Deutschland hinarbeitete, mahrend wir fonft immer gelefen haben, bag bie Babfte ben Burgerfrieg ba= felbft hervorriefen ober boch fcurten? Run fie thaten bieg jeber Beit, wenn es ihnen Bortheil brachte, und gerabe aus bemfelben Brund wollte biegmal ber Pabft ben Frieden hergestellt wiffen. Natürlich, benn ohne diefen Frieden konnte Lothar III. feinen neuen Römerzug unternehmen und eines folden bedurfte boch Innocenz II. höchst nothwendiger Weise. Wir haben oben gesehen, daß es dem beutschen Könige auf seinem erften Buge nicht gelungen mar, ben Gegenpabst Anaclet II. gang aus Rom ju vertreiben. Bielmehr behielt biefer die Engelsburg, ben Batican, die Betersfirche und bas gange bamit verbundene Biertel, wogu ihm außer bem romischen Bolf und Abel hauptfächlich auch ein fleines Corps von Normannen behülflich gewesen mar. Unmittelbar aber nach bem Abzug Lothars III. gestalteten sich bie Berhältnisse noch gludlicher für ihn. Damals nemlich, das heißt fast seit bem Anfang bes 12. Jahrhunderts, berrichte unter bem Titel eines Brafen über bie Infel Sicilien ber tapfere Normannenfürst Roger I., mahrend Apulien und Calabrien, ober beffer gefagt bas Festland von Unteritalien seinem Better Bilhelm, bem Entel Robert Buiscards, gehörte. Nun ftarb 1127 ber Bergog Wilhelm, ohne mannliche Erben gu hinterlaffen, und fogleich machte Roger auf die gange Sinterlaffenschaft Unspruch. Allein verschiedene mächtige Bafallen, die am liebsten unabhängig gewefen maren, fetten ihm bewaffneten Wiberftand entgegen und fo hatte er verschiedene Jahre lang heftige Kampfe ju beftehen.

biefen ftand ihm Anaclet II., ber wohl wußte, bag er feiner gar febr bedürftig fei, um fich auf bem Babstftuhl zu erhalten, mit allen möglichen firchlichen Mitteln, als ba find Bann und Interbict, von Anfang an getreulich jur Seite und ließ ihn fogar burch einen eigenen Carbinallegaten am 27. September 1130 in Balermo jum Ronig von Reapel und Sicilien falben. Roch mehr, er ernannte ihn unter bem Titel eines Patricius von Rom jum Schirmvogt bes apoftolis fchen Stuhls und übertrug ihm bamit alle bie Rechte und Pflichten, welche frühet Rarl ber Große — und nach ihm bie beutschen Ronige und Raifer — vom Stellvertreter Chrifti erworben hatte. Bas Wunder also, wenn König Roger I., nachdem er bis jum Jahr 1134 seine Feinde in Unteritalien sämmtlich besiegt, bem Anaclet mit all seis ner Macht beiftand und fo ben Gegenpabst Innocens II. nöthigte, über hals und Ropf aus Rom ju entfliehen? Was Bunber aber auch, wenn letterer in Deutschland alle Sinderniffe aus bem Bege raumte, um bem beutschen Raifer einen neuen Römerzug zu ermöglichen, benn nur allein bie beutsche Rraft und Dacht mar im Stanbe, bem König Roger die Spite zu bieten und ben Gegenpabst Anaclet II. für immer ju befeitigen.

Der Römerzug tam nun auch wirklich im Sommer 1136 zu Stande und zwar konnte biegmal Lothar III. über eine außerft respectable Armee gebieten. Stellten boch alle Rirchenfürften ihr Contingent und überbem - ihrem Berfprechen gemäß - bie hohen: ftaufifden Brüber nebst ihren früheren Gegnern ben Belfen und Sachsen! Raum nennenswerthen Wiberftanb erfuhr also Lothar III. in Oberitalien und eben fo leicht wurde ihm fpater, nach ber Flucht Anaclets II., die Befitnahme Roms. Richt minder fiel ihm Apulien und Calabrien ober beffer gefagt bas unteritalienische Festland nach einem verhaltnigmäßig furgen Feldzug bis auf wenige Burgen und Stabte in bie Sande und felbft bie Eroberung biefer feften Burgen gelang fpater größtentheils, obwohl allerbings nicht ohne blutige Opfer. Bober tam nun aber bieß? Einfach baber, bag Ronig Roger I., wegen ber beutschen Uebermacht eine offene Felbschlacht vermieb und fich baber, nachbem er in bie foeben berührten Burgen und Stäbte Unteritaliens ftarte Befatungen geworfen, mit feinem Sauptheere auf

bie Infel Sicilien jurudzog. Der Sauptzwed, bie Ginfetung Innoceni's IL auf ben Stuhl Betri, war alfo im Sommer 1137 erreicht und nun batte man glauben follen, ber Pabft werbe fich gegen ben beutschen Raifer recht bankbar erwiesen haben. Allein wie wenig tennt Einer, ber folch' etwas voraussett, bie Fürsten ber Rirche! Rachbem bas Festland Unteritaliens erobert mar, wollte Lothar III. daffelbe einem deutschen Grafen jur Obhuth übergeben und hiezu hatte er als Eroberer bas volltommenfte Recht. Innocens II. aber stemmte fich bagegen mit aller Kraft, inbem er erklärte, bag Apulien und Calabrien pabfiliche Lebengüter feien, Die nur er felbft zu vergeben habe. Es war bieg eine Anmagung, bie alle Begriffe überftieg, aber Innocens II. mußte, wen er por fich habe, und brachte auch richtig ben Raifer Lothar III. so weit, daß bieser sich bagu verftand, den tapfern Grafen Rainulph von Avellino "gemeinschaftlich mit bem Babfte" mit Apulien und Calabrien ju belehnen. Go murbe burch die knechtische Rachaiebieteit bes armlichen Raiferschwächlings ber Frieden mit bem Stuhl Petri mit Mühe aufrecht erhalten, allein wenn nun auch bas Oberhaupt ber Deutschen fich biefer feiner Merm= lichkeit nicht ichamte, fo trat bagegen foldes Schamgefühl unter feinem heere befto nachhaltiger hervor. "Was? Für einen folch' unbantbaren und anmagenden Priefterfürften," riefen fich bie Mannen, ihre Anführer voran, ju, "follten wir unfer Blut verspriten? Rein, er mag felbft feben, wie er jurechtfomme und alfo fort nach Saufe!" Also erscholl ber Ruf burch bie gange Armee und so wüthend wurden Einzelne, bag fie ben Babft mit seinen Carbinalen mit bem Tobe bedrohten. Bas blieb nun bem ichmachen Raifer, ber Revolte feines heeres gegenüber, anders übrig, als auf die Fortsetung des Kriegs - biefen wollte er auf ben Rath bes Grafen Rainulph nach Sicilien binüberspielen und bie oberitalienischen Seeftabte hatten gu diesem Behufe eine Flotte aufgebracht — zu verzichten und bie Trup-pen nach Deutschland zurückzuführen? Der Heimmarsch wurde also im September 1137 angeordnet, aber er ging nur langfam von statten, weil bereits arge Seuchen im heere ausgebrochen waren, welche jebe Bewegung hemmten. Selbst Lothar III. wurde angesteckt und ber Tob überraschte ihn in einer geringen Bauernhutte bes

tyrolischen Dorfes Breitenwang im Oberinnthale am 3. December 1137. Den Leichnam brachte man nach bem von ihm gestisteten Kloster Königslutter im Sächsischen, um ihn ba solenn beizuseten; allein eigentliche Trauer trug Niemand um ihn, die kirchlichen Bürbenträger, deren Spielball er gewesen war, allein ausgesnommen.

Furchtbar viele Opfer hatte biefer abermalige Römerzug gefoftet und ichmählich, wie fast immer, mar fein Enbe gemefen. Die Hauptschmach aber follte erft noch tommen. Raum nemlich erscholl bie Kunde von Lothars III. Tob in Unteritalien, so stürmte König Roger I. von Sicilien herüber und bemächtigte fich, begleitet von Anaclet II., unter ben furchtbarften Berheerungen (in feinem Beere befanden fich viele Saracenen) bes Gebietes von fast gang Unteritalien. Langfam jog fich ber tapfere Graf Rainulph gegen Rom jurud, allein eben mit feinem Rudjug tam bie Befahr für bie ewige Stadt näher und näher. Welcher Grimm nun ben Babft Innocens II. erfüllte! Freilich bas Glud begunftigte ihn auch jest noch, benn nicht blos starb Anaclet II. im Frühjahr 1138 schnell weg, sondern es verzichtete auch Bictor IV., welchen bie Anhänger Anaclets fofort jum Babst ermählten, im Mai 1138 freiwillig auf ben Stuhl Betri. In Rom felbst also ftanb bem Innocens fein Feind mehr gegenüber; bagegen nabte jest ber furcht= bare Normannenkönig, und was Wunder also, wenn ben heftigen Innocenz ein gang entsetlicher Grimm erfaßte! Run wollte es auch noch bas Diggeschick, bag ber tapfere Graf Rainulph im April 1139 bas Zeitliche fegnete und bag alfo fein hervorragender Führer mehr ba war, ben Normannenkönig aufzuhalten. Bas nun begin= nen? Gi, schnell entschloffen, ftellte fich Innocens II. in eigener Person an die Spite bes Heeres und jog den Normannen entgegen. In feinem Sochmuth bilbete er fich ein, er als Babft vermöge Alles; allein wie es nun am 22. Juli 1139 jur Schlacht tam, stiebten seine erbärmlich geführten Truppen auseinander und er selbst mit seinen Carbinalen murbe von König Rogers Sohn gefangen ge= nommen. Jest handelte es fich um Gein ober Nichtfein, und ba nun Innocens II. bas Sein vorzog, fo ging er auf alle Friebens=

bedingungen ein, welche ihm König Roger I. dictirte. Mit andern Borten, der Pabst erkannte den König als solchen an und erhielt dasür die ersehnte Freiheit. So war also das viele deutsche Blut wieder einmal rein umsonst vergossen worden, denn das eroberte Unteritalien gehörte von nun an wieder, gerade wie zwei Jahre zu-vor, den Normannen.

## Drittes Buch.

## Die Sohenstaufenzeit.

(1138 - 1268)

## Erftes Rapitel.

Konrad III., der erfte deutsche Herrscher aus dem Geschlechte der Hohenstaufen.

(1138—1152).

an war bisher gewöhnt, bie Hohenstaufenzeit mit einem ganz außerorbentlichen Nimbus zu umgeben, und fast alle beutschen Geschichtsschreiber wetteiferten mit einan=

ber, dieselbe als die glorreichte, die unser Baterland je erlebt, zu beweihräuchern. Auch muß zugegeben werben, etwas merkwürdig Heldenhaftes hatten sie, diese Herrscher aus dem Hohenstaufengeschlechte, und als Krieger und Eroberer, überhaupt als Typen der Mannhaftigkeit müssen wir sie bewundern. Allein was schusen sie für die Wohlsahrt Deutschlands? Was für sein materielles und geistiges Empordlühen? Mein Gott, ihnen lag — wie sich dieß zur Genüge zeigen wird — nichts am Herzen, als die Obergewalt über ganz Europa zu gewinnen und so die Kaiseridee

Otto's I. zu verwirklichen. Darum ruhte, so lange sie regiersten, das Schwert nicht einen Augenblick lang in der Scheide und ebendarum, weil auch die Bäbste die Allgewalt über Europa anstrebzten, entbrannte zwischen ihnen und Rom ein Kampf auf Leben und Tod. Ja ein solch' furchtbarer Rampf, daß sein Ende unmöglich Bersöhnung, sondern nur die Vernichtung des Einen oder des Ansbern der beiden Kämpfenden sein konnte. Werden aber solche Zusstände das Glück der Völker im Gefolge gehabt haben?

Rach Lothars III. Tob zweifelte Bergog Beinrich ber Stolze nicht einen Augenblid lang, daß er fofort auf ben Thron von Deutsch: land erhoben werben wurbe. Solches war nemlich ber innigfte Bunfc feines Schwiegervaters, bes eben genannten Raifers, gemefen und bag biefer ihm nicht icon bei Lebszeiten bie Rachfolge ficherte, baran trug nur fein jäher Tob bie Schulb. Der beste Beweis übri= gens, wie Lothar III. in diefer Beziehung bachte, lag barin, bag er bem Stolzen auf bem Tobtenbette bie Reichstleinobien übergab und im Besit von diefen bachte Letterer könne es ihm unmöglich fehlen. Dazu fam noch ber weitere Umftanb, bag bie Macht Beinrichs bie aller andern deutschen Fürsten bei weitem überragte, benn nicht blos befaß er außer bem Bergogthum Baiern auch noch, wie bereits ergahlt, bas Bergogthum Sachsen - nicht blos hatte er burch feine Mutter Bulfhild, mas uns ebenfalls icon befannt ift, die Sälfte ber großen Billungenschen Stammguter in Sachsen geerbt - nicht blos wurde jest eben nach bem Tobe Lothars III., bes Baters feiner Battin Bertrub, ber fammtliche fupplinburgifche Privatbefit fein Eigenthum, fondern auch die unendlich reichen Mathilbinischen Guter in Italien gingen jest an ihn, als ben Alleinerben Lothars, über, und fo reichte feine Berrichaft in Birklichfeit von ber Oftfee bis ans Mittelmeer. Wer murbe es alfo, fo bachte er, magen, gegen ihn als Mitbewerber um bie Krone von Deutschland aufzutreten ? Zweier= lei übrigens bebachte er nicht. Einmal bas, bag ihn bie beutschen Fürsten, Giner wie ber Andere, weil er sich gegen sie von jeber, besonders aber auf dem letten Romerzuge, ungemein herrisch, boch= muthig und gewaltthätig bewiesen hatte, nicht blos burchaus nicht liebten, sondern sogar eine nicht geringe Furcht vor ihm ober viel-

-44 -- 4-b

mehr bavor hatten, er tonnte bie Konigsmacht bazu migbrauchen, um fie ihrer Freiheit, beffer gefagt ihrer bisher angemaßten Unabhangigfeit berauben. Sobann bas, bag er ben Babft Innoceng II. febr thörichterweise schwer gegen sich aufgebracht hatte. Wer nemlich war Schulb, bag ber fonft fo fcmache und firchlich gefinnte Lothar IIIbei Belehnung bes Markgrafen Rainulph mit Apulien und Calabrien fich fo hartnädig ermiefen hatte? Bang allein burch Beinrichs bes Stolzen Einfluß auf feinen Schwiegervater mar bieg fo getommen, wie benn befagter Beinrich auch bei anbern Gelegenheiten, 3. B. bei ber Befetung ber Abtoftelle bes Rlofters Montecaffino, fich feineswegs gegen ben Statthalter Chrifti fo gefügig zeigte, als es für biefen wünschenswerth gewesen mare. Rury also, bie Fürsten Deutsch= lands, wie auch ber Babft und bie Carbinale haften und fürchteten ben ftolgen heinrich und waren feineswegs geneigt, feine ohnehin fcon fast außerorbentliche Macht burch Berleihung ber beutschen Ronigstrone noch zu vermehren. Schnell entschlossen fandte also Innocen; II. einen feiner Getreueften, ben Carbinalbifchof Dietwin , einen gebornen Schwaben, als Legaten nach Deutschland, um gegen bie Babl Beinrichs zu wirken, und gang benfelben Auftrag erhielt auch ber nicht minder getreue Erzbischof Albert von Trier, welcher (eigentlich hieß er Albero von Montreuil und Innocenz hatte feine Bahl fcon anno 1131 burchgefest, tropbem berfelbe Frankreich fein Ge= burtsland nannte) fich eines um fo größeren Ginfluffes erfreute, als bie beiben Erzstühle von Mainz und Röln gerabe bamals (zu Anfang bes Jahres 1138) erledigt maren. Doch wenn ber folge Beinrich übergangen werben follte, wen wollte benn ber Babft jum Ronig . haben? Etwa ben langjährigen Gegner ber Belfen, Friebrich II. von Hobenstaufen, ben man ben Ginäugigen nannte? Rein, biefer war als Herzog von Schwaben allzu mächtig; aber um fo beffer taugte beffen jungerer Bruber Ronrab, ber fich icon einmal jum König von Deutschland aufgeworfen hatte. Ja wohl, ber Staufer Konrad paßte, benn er burfte fich feines besonbers großen Brivatbefites ruhmen und tonnte alfo weber bem Babfte noch ben beutschen Fürften gefährlich merben. Ueberbem hatte fich berfelbe mabrend ber letten Romfahrt nicht gegenüber bem Babfte mit besonberer Chrer-

bietung benommen und ließ fich also von ihm etwas Underes erwar= ten als große Demuth und Gefügigkeit? Den Staufer Ronrad wollte alfo Innocenz II. jum beutschen Könige machen, allein ließ fich biefes Ziel erreichen, wenn man bie Königswahl ihren gewohnten Bang geben ließ? Die beutschen Fürsten hatten ben Bahltag gleich nach bem Tobe Lothars III. auf Pfingften 1138 festgesetzt und wenn man fo lange wartete, fo war es immerhin möglich, fogar mahr= ideinlich, daß fich ber ftolze Beinrich burch feine große Dacht die Mehrzahl ber Stimmen ficherte. Man mußte also ber regelrechten Bahl burch eine Ueberrumpelung zuvorfommen und biefe leitete ber fluge Erzbischof von Trier baburch ein, daß er (in Gemeins haft mit bem Legaten Dietwin) die Domcavitel von Mainz und Roln veranlagte, die erledigten Erzftuhle fo fchnell als möglich mit pabftfreundlichen Berfonlichkeiten zu befeten. Raum mar bieg geschehen, fo berief er die neu ernannten Erzbischöfe nebft bem Bischof Burchart von Borms und einigen anderen Gleichgefinnten nach Roblenz, woselbst fich gleich barauf auch ber Legat Dietwin mit Konrad von Sobenftaufen einfand, und fofort mablten biefe Benigen am 7. Marg 1138 ben Staufer Ronrad jum beutschen Konige. Noch mehr, fie verfügten fich unmit= telbar barauf alle zusammen nach Machen und bort fette ber pabst= liche Legat bem fo einseitig Gemählten, ben wir von nun an Konrad III. ju nennen haben, icon am 13. Mars im Ramen Seiner Seilig= feit des Pabftes Innoceng II. feierlichft die Krone auf.

Die Wahl war eine reine Parteiwahl und verstieß gegen alles Herfommen, Recht und Gesetz. Einstimmig hätten sich also alle übrigen deutschen Fürsten, besonders die weltlichen, welche man ganz umgangen hatte, gegen sie erklären sollen, allein es kam gerade umzgekehrt. So gründlich nemlich haßten und fürchteten die Großzadeligen Deutschlands den stolzen Welsen, daß sie kast sämmtlich auf dem von Konrad III. auf die Mitte des Monats Mai 1138 nach Bamberg ausgeschriebenen Reichstag erschienen und ihn da seierlichst anerkannten. Was that nun aber der stolze Heinrich? Run, im allerersten Ansang ignorirte er in seinem Hochmuth die Koblenzerzwahl geradezu; wie jedoch die Bestätigung derselben durch den Bamzberger Reichstag so zu sagen einstimmig ersolgte, wurde er nicht

wenig eingeschüchtert, und wie bann vollends bie bobe Beiftlichkeit ihm beständig im Dhr lag, sich feines eigenen Bortheils wegen nicht ju widerseten - benn wenn er dieß nicht thue, so werbe ihm Konrab III. feinen gangen Besitthum, auch bas herzogthum Sachsen, fichern — ließ er fich sogar bazu bewegen, bie Reichstleinobien berauszugeben. Mit anbern Borten alfo, er erfannte ben Staufer als beutschen Rönig an. Richt lange hernach aber bei einer Zusammentunft mit Ronrad III. in Augsburg mertte er, bag biefer ihm keineswegs besonders hold sei und weil er nun in Rolge beffen mit bem Ronige in einen harten Wortwechsel gerieth, entwich Ronrad III., aus Rurcht, von Beinrich, ber viele Ritter bei fich hatte. gefangen genommen zu werben, in ber Nacht nach Burzburg. Jest war ber Zwiespalt ba. Ronrab III. that ben Ausspruch, es fei burchaus ungesetlich, bag ein einzelner Fürst zwei Bergogthumer in seiner hand vereinige (ber Fall war aber, wie wir wiffen, schon oft vorgekommen und es gab barüber gar kein Gefet) und fprach bem ftolzen Welfen bas herzogthum Sachsen ab, bas er sofort Albrecht bem Baren, bem machtigen Markgrafen ber Norbmart, verlieh. Roch mehr, weil ber ftolze Belfe sofort zu ben Baffen griff, um fein Eigenthum ju vertheibigen, erflärte er benfelben auch noch bes Berjogthums Baiern für verluftig und verlieh biefes feinem halbbruber bem Markgrafen Leopolb von Deftreich.

Abermals also, wie schon so oft früher, brach ber Bürgerkrieg aus und bießmal ein um so blutigerer, weil er in Süb- und Nordbeutschland zugleich wüthete. Es dürfte aber nicht viel Interesse erregen, benselben in all' seinen Einzelnheiten zu versolgen und so- begnüge ich mich mit der Aufzählung der Hauptpunkte. Was zuerst
ben Kampf in Sübbeutschland anbelangt, so war der neu ernannte Herzog von Baiern, der Markgraf Leopold von Destreich, ein Sohn
jener Agnes, Tochter des Kaisers Heinrich IV., welche ihrem ersten Gemahl Friedrich von Hohenstausen als zweiten Sohn den jetzigen König Konrad III. geboren und dann nach dem Tode des ersten Gemahls (wie längst gemeldet) den Markgrasen Leopold, den man den Heiligen nannte, geheirathet hatte. Diesem schenkte sie ebenfalls einen Sohn, der wie sein Bater Leopold getauft wurde, und dieser

Sohn, ber Stiefbruber Konrads III., erbte nach bem Tobe feines Baters anno 1136 bie Markgrafschaft Deftreich. Seine Dacht mar schon an fich feine geringe, ber Hauptvortheil für ihn aber lag in Zweierlei. Einmal barin, bag bie Bifchofe Baierns, ben Bifchof von Regensburg voran, sich bem Pabste zu lieb für ihn erklärten, und fodann barin, bag fein zweiter Stiefbruber, Friedrich II. von hobenftaufen, Bergog von Schwaben, genannt ber Ginäugige (ber ältere Bruber Konrads III.) all' feine Mannen für ihn aufbot. Freilich ftand Beinrich ber Stolze ebenfalls nicht allein, fonbern er hatte in bem herzog Konrad von Zähringen einen ftarken Berbunde= ten gewonnen; allein bes Bergogs von Schwaben, bes Ginäugigen, ältefter Sohn, ebenfalls Friedrich geheißen (ber nachmalige Raifer Barbaroffa), ein äußerst tapferer Jüngling, eroberte nach einander bie festesten Burgen und Stäbte bes Bergogs Konrad (Burich und Freiburg mit ber Stammburg Zähringen) und fclug biesen schließ: lich fo fehr aufs Saupt, bag berfelbe bemuthig um Frieden bitten mußte. In Folge beffen verzweifelte Beinrich ber Stolze baran, fich Subbeutschland unterwerfen ju fonnen und mandte fich, feinem Bruber, bem Grafen Welf von Altborf in Oberschwaben (bie Burg Mitdorf lag beim jetigen Weingarten in ber Nähe von Ravensburg) bie Bertheibigung Baierns überlaffend (er follte fich, bis beffere Beiten famen, in ben feften Platen halten) nach Sachfen, um wenigstens biefes Bergogthum zu retten.

Dasselbe hatte Konrad III. bem Markgrafen ber Nordmark, Albrecht bem Bären, verliehen und biesem gebührte es auch in der That und Wahrheit, das heißt nach den Anschauungen der damaligen Großen. Schon sein Urgroßvater nannte sich von seinem weitläuseigen Besithum an der mittleren Elbe einen Grasen von Ascanien (die Burg Ascanien lag auf dem Wolfsberg bei Aschersleben) und daraus ist dann der Name Anhalt (wer kennt nicht die Herzogthümer Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg und Anhalt-Köthen?) entstanden. Sein-Bater, Graf Otto der Reiche, dessen ich schon früher erwähnt habe, verband mit Ascanien auch noch die Grasschaft Ballenstädt (die Stadt Ballenstädt ist jest noch die Residenz des Fürsten von Anhalt-Bernburg), die sich von der Saale bis in den Harz erstreckte,

und führte baber gewöhnlich ben Namen eines Grafen von Ballen= Diefer Graf Otto nun aber heirathete, wie auch bereits ergählt, die älteste Tochter bes Bergogs Magnus (bes letten Billungers) von Sachsen, mit Ramen Gulike (ober Abelheib), und hoffte nun ficher, es werbe ihm nach seines Schwiegervaters Tob bas Bergogthum Sachsen zu Theil werben. Dieß geschah nicht, benn Raifer Beinrich V. gab baffelbe bem Supplinburger Lothar und Graf Otto mußte fich mit bem reichen Allodialerbe begnügen. Deffenungeachtet hielt Otto treu zu Heinrich V. und ebenso that nach seinem Tobe auch fein Sohn Albrecht, ben man wegen seiner Stärke und Tapferkeit ben Baren nannte. Um so gewisser zählte Letterer barauf, daß ihn ber Supplinburger Lothar, nachdem berfelbe als Lothar III. den beutschen Thron beftiegen, mit Sachsen belohnen werbe; es geschah aber wieber nicht, fonbern Bergog von Sachsen murbe Beinrich ber Stolze und Albrecht ber Bar mußte fich bamit begnügen, bag ihn Ronig Lothar gum Markgrafen über die fächsische Nordmark (später auch Altmark genannt und gelegen zwischen bem Hannövrischen, Magbeburgischen und Brandenburgifchen) mit ber Hauptstadt Soltwebel ober Salzwebel (begwegen fcrieb fich ber Bar manchmal auch "Martgraf von Salzwebel") einsette. Run ftarb endlich anno 1137 im December Lothar III. und fogleich ruftete fich ber Bar, um fich in Sachfen festzuseten. Auch erhielt er badurch ein Recht hiezu, baß ihn Konrad III. zum Bergog jenes Landes ernannte, und man tann fich nun benten, wie fonell er jur Eroberung beffelben fdritt. Im Anfang ging Alles gut, fo lange Beinrich ber Stolze in Subbeutschland abmefend mar, benn wenn auch beffen Schwiegermutter Richenza, bie Wittwe Lothars III., fich aufs äußerste anstrengte, bem Tochtermann bas Herzogthum zu erhalten, so mar boch in bem Wiberstand kein rechter Plan und Bufammenhalt. Sowie aber Beinrich ber Stolze zu Anfang bes Jahrs 1139 in Berfon von Baiern herbeeilte, befam Alles eine anbere Geftalt und ber Bar gerieth — weil fast alle sachfischen Burgherren und Grafen über die gewaltthätige Absetung Heinrichs aufs bochfte erbittert waren - nach furgem in folde Bebrangniß, daß er ben Konig Ronrad aufs bringenbste um Sulfe bitten mußte. Die Bitte war teine vergebliche, sonbern Konrad III. erschien mit einem

großen heere und bereits ichien es im Juli 1139 bei Rreusburg an ber Berra unterhalb Gifenach zu einer Entscheibungsichlacht tommen ju wollen, als es bem Erzbischof Albero von Trier und einigen anbern hohen Pralaten noch gelang, einen Baffenstillstand bis Pfingften 1140 ju bemirten. Bahrend beffelben follte bann ju Borms auf einem Fürftentag ber Streit endgültig entschieden merben und einftweilen hatte jeber Part bas zu behalten, mas er gerabe befag. Das war nun recht und gut, allein fiebe ba, urplötlich am 20. October 1139 erfrantte Heinrich ber Stolze hochft gefährlich und nach wenigen Stunden war er eine Leiche. "Gift, Gift," schrieen sofort die Anhänger bes Berftorbenen und kehrten fich, ben jungen noch nicht zehnjährigen Sohn beffelben, ben nachherigen Beinrich ben Löwen, jum herzog ausrufend, nicht mehr an ben Waffenstillstand. Darauf: hin griff natürlich ber Bar ebenfalls wieber ju ben Baffen und fo entbrannte ber Rampf von neuem. Nicht übrigens jum Bortheil bes Baren, sonbern im Berlauf bes Jahrs 1140 verlor er eine Position nach einander und es gelang feinen Gegnern, ihn fogar, weil die hulfe bes Königs Konrad ausblieb, aus ber Nordmart zu verjagen.

Barum nun aber blieb bie Sulfe Konrads III. aus? Ginfach beswegen, weil fich inzwischen bie Berhältniffe in Gubbeutschland wieder fehr ungunftig fur die Sobenftaufen geftaltet hatten, benn ber Bruder Heinrichs bes Stolzen, ber oben genannte Graf Welf, verftand fich so gut auf das Waffenhandwerk, daß er den Leopold von Deftreich im Frühjahr 1140 aufs haupt schlug. Demgemäß mußte Konrad III. selbst nach Schwaben eilen, um bem Rampfe wieder eine andere Bendung zu geben, und endlich am 21. December 1140 fam es por bem welfischen Städtchen Beinsberg gur hauptschlacht. Ronrab III. trug einen glänzenben Sieg bavon und Stadt und Burg Beinsberg (ber Lefer kennt ohne Zweifel bie berühmte Sage, welche fich an diese Eroberung knupft und von der dann die Burgruine ben Ramen "Beibertreue" erhalten hat, allein leiber ift bie Sage nichts mehr als blos Sage und ich schweige baber lieber über biefelbe) nebst vielen andern welfischen Festungen mußte sich unterwerfen. Tropbem gab fich ber tapfere Welf noch lange nicht befiegt

und es blieben ihm, besonders auch weil seine Partei in Sachsen ein so großes Uebergewicht behauptete, in ber That ber Sulfsmittel noch Allein follte benn ber gräßliche Bürgerfrieg noch länger fort= bauern und Sachsen und Baiern total vermuftet werden? Jebem, welchem bas Wohl bes Baterlandes auch nur ein flein wenig am Bergen lag, mußte es angelegen fein, bem furchtbaren Jammer enblich ein Ende zu machen, und fiehe ba, im Sommer bes Jahrs 1141 eröffnete fich endlich eine Aussicht jum Frieden. Am 10. Juni 1141 ftarb nemlich bie Raiferin Bittme Richenza, bie Seele bes fachfifchen Wiberftanbes nach bem Tobe ihres Gibams Beinrichs, ben man ben Stolzen nannte, und ihr folgte gleich barauf ber Erzbischof Abalbert II. von Maing, ber aus rein perfonlichen Grunden ber unverfohnlichfte Feind ber Hohenstaufen geworben mar, ins Grab nach. fort ergriff nun Abalberts II. Nachfolger, Erzbischof Markolf, Belegenheit, um nach allen Seiten bin verfohnend zu mirten, und wie nun auch ber Deftreicher Leopold, ber von Konrad III. neu ernannte Bergog von Baiern, am 18. October 1141 bas Zeitliche segnete, kam im Mai 1142 auf einem Reichstage ju Frankfurt ein Friebensvertrag zu Stande. Feftgesett wurde Nummer Eins, baß alle beutschen Fürsten ben Staufer Konrad III. als Ronig anzuerfennen hatten. Festgesett murbe Nummer Zwei, bag Beinrichs bes Stolzen Sohn, ber nachherige Beinrich ber Lowe, auf Baiern verzichten muffe, bagegen aber bas Berzogthum Sachfen behalten burfe. Festgesett endlich murbe Rummer Drei, daß Albrecht ber Bar wegen Aufgabe Sachsens anberweitig ju entschäbigen fei, nemlich baburch, daß ihn ber beutsche Ronig jum unmittelbaren Reichsfürften (bisher mar die Nordmark von ben Bergogen von Sachsen abhängig gemesen) erhob und ihm ju feinen bisberigen großen Besitzungen bin auch noch bie Mark Brandenburg, also alles Land zwischen ber mittlern Elbeund ber mittlern Ober (bie einzelnen Theile biefes Landes hießen später bie Altmark, die Mittelmark, die Udermark, die Briegnit, die Reumark und die Rieberlausit) verlieb.

Auf biese Abmachungen hin kam im Mai 1142 ber Frieden zu Stande, aber zwei Männer, bie in bem langen Bürgerkriege eine Hauptrolle gespielt hatten, wurden burch benselben nicht ganz befries

bigt. Einmal nemlich Albrecht ber Bar, benn ohwohl er nun jum unmittelbaren Reichsfürsten ernannt worden mar, erhielt er boch nur ben Titel und Rang eines Markgrafen von Branbenburg, nicht ben eines herzogs, und, was die hauptfache, ein großer Theil bes ihm übertragenen Gebietes gehörte gwar nominell icon feit langen Sabren jum beutschen Reiche, mußte aber erft faktifch von ben flawischen Benben (mir werben fpater hierauf gurudfommen) erobert werben. Sobann und hauptfächlich ber Graf Welf von Altborf, ber Bruber bes verftorbenen Beinrichs bes Stolzen, welcher nach bem Tobe biefes Bruders und nachbem beffen minberjähriger Sohn, Beinrich ber Lowe, gezwungen worben mar, auf Baiern zu verzichten, barauf Anfpruch machte, jum Bergog von Baiern ernannt ju merben. Freilich. verschiedene Monate lang nach bem Friedensschlusse hielt er fich ruhig, bas beißt so lange, als Konrad III. bas burch ben Tob bes öftreichiichen Leopolds erledigte Bergogthum nicht neu befette, weil er fich in biefer Beit immer noch hoffnung auf baffelbe machte. Wie nun aber ber beutsche König ben Rheinpfalzgrafen Beinrich Jasomirgott (fo bieß man ihn, weil er immer ben Schwur: "Ja, fo mir Gott helfe" im Munde führte) feinen zweiten Halbbruber (ben jungeren Bruber Leopolds) nicht blos mit ber erlebigten Markgraffchaft Deftreich (Leopold hatte feine Sohne hinterlaffen und heinrich mar also fein natürlicher Erbe) belehnte, fondern ihn auch mit der jungen erft feche und zwanzigjährigen Wittme Beinrichs bes Stolzen, bas ift mit Getrube, ber Tochter Lothars III., vermählte und ihm im Mars 1143 als heirathogut bas herzogthum Baiern übertrug, ba folug ber Belf los und ber Bürgerfrieg entbrannte von neuem. bings nicht mehr fo heftig wie früher, weil bem Belf bie Rraft fehlte, allein bas Schlimme babei mar, bag zwei augere Reichsfeinbe, ber König Bela von Ungarn und ber König Roger von Sicilien und Unteritalien bem Welf mit Mannschaft sowohl als mit Gelbmitteln beistanden, fest entschlossen, ben Krieg nie zu Ende kommen zu laffen. Er tam aber boch ju Enbe, und gwar ohne bag eine Sauptichlacht geliefert worben mare, benn in ben nächften Sahren ichon murbe Deutschland in eine große Bewegung hineingezogen, welche allen Febben und inneren Rriegen fo ju fagen mit einem Schlage ein Ende machte.

200

Sahrzehnte lang hatte es zwei Babfte neben einander gegeben und man wußte nicht, welches ber rechte fei. Schon bieg mußte, weil jeder der Beiben im Namen Gottes regieren wollte, bei bentenben Menschen Strupel genug erregen. Noch größeren Standal machte es, daß regelmäßig jeber ber beiben Gegenpabfte ben Anbern bis in bie tiefunterfte bolle verfluchte und benfelben, wenn er feiner habhaftig wurde, nicht so behandelte, wie man unter civilisirten Menschen Kriegsgefangene behandelt, sondern ihn vielmehr auf die raffinirt grausamste Beise maffacrirte. Ronnte nun unter so bewandten Berhältniffen ein mit Bernunft begabter Menfc vor bem Pabstthum noch Respekt haben? Dufte man aber nicht vollends gang mit Berachtung erfüllt werben, wenn man in Betracht jog, wie biefe Gegenpabfte lebten? Wie fie, um ihren luxuriofen Unterhalt, ihren jum Theil sogar lieberlichen Wanbel zu bestreiten und insbesonbere um bie nöthigen Kriegsbeere gegen einander aufzubringen, frifchweg Gelb nahmen, wo fie welches fanben? Wie fie fogar bie Rirchen und Altare ihrer Roftbarkeiten beraubten und bas Allerheiligste an wuchernbe Juben verkauften? Gewiß, das damalige Pabstthum mußte jeben Denkenben mit Edel erfüllen; allein fo weit konnte man fich boch nicht aufraffen, begwegen bas Pabstthum selbst als etwas rein Undriftliches zu verwerfen. Dein Gott, Die Ibee beffelben hatte fich burch eine Jahrhunderte lange Erziehung fo tief in die Menfchheit einge= fressen, bag man allgemein glaubte, ohne einen Pabst konne bie Rirche gar nicht existiren, und somit blieb nichts übrig als der Gebanke, bas Pabstthum zu reformiren. Daffelbe fei, sagte man fich, burch feinen weltlichen Besitz und burch fein Streben nach weltlicher Berr= schaft total verweltlicht worden und wenn es baber zu seiner früheren Reinheit gurudgeführt werben folle, fo muffe man es feiner Beltlich= feit entfleiben. Dit anbern Worten, man muffe ihm feine weltliche herrschaft und alle feine irbifchen Guter nehmen, bamit es fich wieber in ein blos geistliches Amt verwandle. Go bachten biejenigen. welchen bie Vernunft nicht ganz abhanden gekommen war. Nicht aber blos vom Babstthum bachten fie fo, sonbern auch von ber übrigen Beiftlichfeit, alfo von ben Aebten, Bifchofen und Erzbifchofen. Auch biefe maren, wie fich alle Sehenben auf ben erften Blid überzeugen

fonnten, durch und durch verweltlicht; auch diefe bekummerten fich, wie ber lange blutige Inveftiturstreit Mar genug bewiesen hatte, nur um ihren irbifden Befit, nur um ihre liegenben Guter und fonftige Berechtsamkeiten, ohne von ihren geiftlichen Pflichten ober gar vom Chriftenthum irgend Notig zu nehmen; auch biefe führten emige Kriege mit einander, indem fie theils für diefen, theils für jenen Pabft bas Schwert führten ober auch gegen ben Pabft auf Seiten ber weltlichen Botentaten ftanben; auch unter biefen hatte eine Berwilberung Plat gegriffen, welche nothwendig das furchtbarfte Aergerniß im Gefolge haben mußte, und von einem Respekt ober gar einer Chrfurcht gegen fie, die in ihrer gangen Lebensweise fich burch nichts von dem weltlichen Abel unterschieden und biesen jedenfalls noch in ber Schwelgerei und Zuchtlofigkeit übertrafen, konnte also keine Rebe Wie war nun ba ju helfen? Wahrhaftig burch nichts Anderes, als bag man bie herren Geiftlichen ihrer weltlichen Guter und Geschäfte entkleibete und fie auf ihr rein geiftliches Amt beforantte. Solches hatte felbft ein Pabft, Bafchalis II., wie wir weiter oben gefehen haben, anerkannt und barin ftimmten in ber Beit, in welcher Konrad III. herrschte, merkwürdigerweise die beiben hervorragenoften firchlichen Perfonlichkeiten, Beter Abalard und ber Abt Bernhard von Clairvaux, überein, obwohl fie fich sonft ihrer entgegengefetten theologischen Richtung wegen auf bas heftigfte befämpften. Eben aber biese Uebereinstimmung ber beiben großen Gegner (Aba= lard war ber Anficht, bag man alle theologischen Glaubensfäte mit Bernunftgrunden beweisen muffe und wurde burch biesen feinen Rationalismus ber hauptgrunder ber Scholaftit; Abt Bernhard aber drang auf unbebingten Glauben, ohne daß man die Bernunft zu Rathe giebe, und galt baber als ber Sort ber Muftifer unter ben Theologen, wie wigbegierige Lefer bieg aus ber Rirchengeschichte mehr im Einzelnen erfahren können) gab bem burch fein Streben fo hoch berühmt gewordenen Arnold von Brescia, einem Monch voll Graft und Feuereifer, ber fich jugleich burch bas marmfte Gemuth und burch ein rein sittliches Leben auszeichnete, ben Muth, die Ibee von ber Entweltlichung ber Geiftlichkeit ins praktifche Leben überguführen. Sie gab ihm ben Muth, die gesammte Beiftlichkeit, ohne

Unterschieb des Standes — also den Abt so gut wie den Bischof, und den Bischof so gut wie den Pabst — zwingen zu wollen, auf ihre weltlichen Geschäfte und Besitzungen Berzicht zu leisten und sich rein blos ihrem Amte zu widmen. Es war dieß ein surchtbar gewagtes Unternehmen, denn es lag auf der Hand, daß die ganze höhere Geistlichseit, der Pabst natürlich voran, sich demselben entgegenstemmen würde, allein Arnold von Brescia, ein so kühner und gewaltiger Bolkstribun, wie nur je einer das Licht der Welt erblickte, schreckte vor keinem Hinderniß zurück und begann sosort im Jahr 1137 oder 1138 in Oberitalien seine donnernde Predigt gegen alle weltliche Herrschaft sowie gegen allen irdischen Besitz der Priester und Geistlichen.

Man fann nun übrigens natürlich nicht von mir erwarten, bag ich bie Geschichte ber baraufhin entstehenben Bewegung bes Raberen auseinanderfete, benn ich fcreibe ja feine Rirchengeschichte; allein bas wenigstens barf ich nicht verschweigen, bag ber bonnernbe Monch in allen bischöflichen und erzbischöflichen Stäbten Oberitaliens alsbalb begeisterten Anhang fand. Natürlich, benn biefe Stäbte, wie Mailand, Cremona, Pavia, Bifa, Genua, Ravenna, Brescia, Ferrara, Bergamo, Florenz und wie sie sonst hießen, waren im lettvergange= nen Jahrhundert burch ben Handel und andere gunftige Umftande zu großen Metropolen herangewachsen und wollten fich nun, ftatt wie bisher von den geiftlichen herren unter dem Daumen gehalten zu werben, am liebsten selbst regieren. Daber tam es auch, bag ba und bort bie Bischöfe verjagt ober boch gezwungen wurden, ihre Refibens außerhalb ber Mauern aufzuschlagen, wo fie fortan von Befolbungen leben mußten, die man ihnen aussette, und fo brobte bie Bewegung gegen bie Berweltlichung ber Rirchenfürsten eine ganz allgemeine gu werben. Darob ergrimmte ber Pabst Innocens II. gar mächtig und verbannte ben Arnold von Brescia im Jahr 1139 für ewige Zeiten aus Italien. Allein was war bie Folge? Arnold ging nach Burich und feine Lehre verbreitete fich von bort aus über die gange Schweig sowie über bas benachbarte Schwaben und Baiern. Richt minber aber fuhr biefe Lehre fort, in Oberitalien immer festeren Fuß zu faffen und am Ende, schon im Jahr 1140, eine überwiegende Maffe

von Anhängern zu gewinnen. Ja felbit bie Romer begeisterten fich bafür, daß ber Babft fich mit ber geiftlichen Berrichaft begnügen folle, und es tam fo weit, daß fie nach Bertreibung bes Statthalters Chrifti anno 1142 ihre Stadt für eine unabhängige Republik nach bem Mufter vergangener Jahrhunderte erklärten. Innocens II. ftarb also im September 1143 in ber Berbannung und vergeblich versuchte es fein von ben Carbinalen gemählter nachfolger Coleftin II., Die früheren Babftrechte mieber zu erftreiten. Gben fo vergeblich maren bie Berfuche bes Pabstes Lucius II., ber bem Coleftin im Sahr 1144 folgte, und berselbe wurde fogar im Februar 1145, als er bas Kapitol zu fturmen unternahm, im Kampfe erschlagen. Run wählten die Cardinale Gugen III., einen Bifaner, jum Statthalter Christi, allein auch ihn nöthigte Jordan Pierleone, welchen (er war ein Bruder bes früheren Gegenpabstes, Anaclets II.) bie Römer inzwischen unter bem Titel eines Batricius zum oberften Conful ober Prafibenten ihrer Republik ermählt hatten, jur Flucht und am Ende blieb bem neuen Babfte nichts übrig, als nach Frankreich zu entweichen, von wo aus er ben beutschen König, Konrad III., beschwor, ihm burch einen Römerzug wieber auf ben Stuhl Betri ju verbelfen.

Bisher hatte ber beutsche König sich um die römischen Wirren nichts bekümmert und daran sehr wohl gethan; allein wie nun die Römer von den Schritten Eugens III. ersuhren, erschracken sie, denn sie glaubten nicht anders, als Konrad III. werde, in die Jußstapsen seiner Borfahren tretend, der Aufforderung zur Romfahrt sofort Folge leisten. Um also den Pabst zu überdieten, deorderten sie ebensalls eine solenne Gesandtschaft an Konrad III. und versicherten ihn ihrer loyalsten Unterthanen-Treue. Noch mehr, sie ersuchten ihn, Rom zu seiner Hauptstadt zu erwählen, um von da aus als ächter Nachsolger der römischen Imperatoren das ganze Abendland zu beserschen, und forderten ihn zugleich auf, die Pähste, wie früher, selbstständig zu ernennen. Es lag etwas ungemein Versührerisches in diesem Antrage und wenn nun auch Konrad III. nicht sosort darauf einging, so konnte man doch schon daraus, daß er den Romssahrtzumuthungen Eugens III. kein Gehör schenkte, ersehen, daß er

nicht gerade ungeneigt sei, die Anerbietungen der Römer anzunehmen. Wie nun der Statthalter Christi erschrack! Mein Gott, wenn der beutsche König so that, wie es die Römer haben wollten, dann war die weltliche Herrschaft der Pählte für immer dahin. Dann kamen sie wieder in dieselbe Abhängigkeit von den deutschen Königen, inder sie vor Gregor VII. gestanden waren und die Idee von der pähstlichen Oberherrlichseit über alle Gewalten der Erde mußte sosort und Grade getragen werden. Ein solches Unglück mußte um jeden Preis verhütet werden; aber durch welche Mittel? Ha, es gab einen Ausweg, den nemlich, wenn man den deutschen König in eine andere Unternehmung verwickelte, welche seine ganze Thatkraft in Anspruch nahm; mit andern Worten, wenn man ihn dazu brachte, das Kreuz zu nehmen und gegen die Ungläubigen im Orient zu Felde zu ziehen.

Bon bem ersten Kreuzzug und seinen Folgen habe ich bem Leser bereits ergählt. Seither aber maren Jahre verfloffen und mit ber herrschaft über Jerusalem sowie über bie anbern neugegrundeten römisch-tatholischen Fürstenthumer, wie namentlich Antiochien, Tripolis und Gbeffa, welche gleichsam bie Bormauer von gerusalem bilbe= ten, ging es ichnell abwarts. Ja als im December 1144 bas un= gemein ftarte Ebeffa von bem faracenischen Sultan Benti erfturmt wurde, wobei über 30,000 Chriften bas Leben laffen mußten, konnte fein Menich mehr baran zweifeln, bag alle Errungenschaften bes erften Kreuzzugs in ben nächften Jahren ichon verloren geben mußten, wenn nicht ichnellftens ein großartiges Rreugheer bie erlittenen Nieberlagen wieber auswete. In fulminanter Weife mußte alfo ber fo überaus beredte Abt Bernhard von Clairvaux, ber megen feiner hervorragen= ben Frommigkeit vom gangen Abendland auf's tieffte verehrt murbe, auf Eugens III. Befehl in Franfreich bas Rreug predigen und es gelang auch richtig im Jahr 1146 ben frangösischen König Lubwia VII. ju bewegen, daß er sich mit einer Unmaffe von Rittern ju einer Kreugfahrt verpflichtete. Gine folche Macht hätte nun bem Anschein nach volltommen genügt, die Mufelmannen zu Baaren zu treiben, aber bem Pabste mar es nicht sowohl um eine Kreugfahrt zu thun. als vielmehr barum, ben beutschen Ronig von einer Romfahrt abau=

halten und somit beorberte er augenblicklich ben unwiderstehlichen Bernhard nach Deutschland, bamit er Konrad III. und seine Deutschen bearbeite. Der berühmte Abt gehorchte natürlich und that sein Möglichtes. Auch übten seine begeifterten Reben und Buschriften an vielen Orten einen mahrhaft gunbenben Ginfluß aus, besonbers als ein schurfischer Monch, Ramens Rubolph, seine Ermahnungen, das Kreuz m nehmen, dahin deutete, daß man die Pflicht habe, die Ungläubigen überall zu erschlagen, wo man fie finde, und bamit bas Zeichen gab, abermalen eine Jagb auf die Juben anzustellen. Auf biefes Zeichen bin nemlich hefteten, querft in Roln und Maing, fpater aber in faft allen Rheinstäbten Taufenbe bas Rreus auf bie Schulter, um mit ber fdeuglichften Graufamteit über bie armen Betenner bes mofaifchen Glaubens berzufallen, und felbst bis nach Baiern, Kärnthen und Böhmen hinein erstreckten sich biese Schandercesse. Doch ist rühmend anguführen, baf biefimal bie Staatsgemalten mit allem Gifer eingriffen, um ben mit Raub, Brand und Mord Bebrohten Schutz zu gemahren, und wie bann auch noch ber große Agitator Bernhard von Clairvaux die gange Macht seiner Beredtsamkeit für die Verfolgten in die Bagschale warf, gelang es endlich im Verlauf des Jahrs 1146 ber Rubenhetse zu fteuern. Die Flammreben bes Abts von Clairvaur gundeten also auch in Deutschland, nur leiber nicht in ber von ihm gewünschten Beise, und bas Betrübenbste babei mar, baß Konrad III. selbst, auf ben es ber Prediger boch hauptsächlich abge= seben batte, von einem Rreuzzug im Anfang burchaus nichts wiffen wollte. "Es fei unmöglich," erklärte ber beutsche Ronig, "mit einem großen heere auf bem Landweg viele hundert Stunden weit bis nach Afien vorzubringen, ohne ben größten Theil bes heeres ju opfern, ber Seeweg aber verbiete fich von felbft, weil Taufenbe von Schiffen, von benen man feine hundert besitze, bazu nöthig maren." sehr vernünftige Antwort gab Konrad III. bem aufbringlichen Abt von Clairvaux mehrmals, besonders im November 1146 zu Frankfurt am Rain. Bie er nun aber im December felbigen Sahres in Speier einen Reichstag abhielt, reiste ihm ber Abt nach und bestürmte ihn in öffentlicher Deffe vor allen versammelten Fürften in einer Beife, baß ber Rönig, wenn er nicht für ben verftodteften und gottloseften

Feind bes Christenthums gelten wollte, unmöglich mehr widerstehen konnte. So nahm er benn aus Furcht vor ber öffentlichen Meinung gegen seine eigene bessere Leberzeugung bas Kreuz und ging sofort baran, ein großes Geer zu sammeln.

Den nun folgenden Kreuzzug ju schilbern, ift nicht meine Aufgabe, sondern folche Schilberung gehört in die Geschichte ber Kreug-Anzuführen habe ich blos bas, von mas bei biesem Zuge Deutschland selbst berührt wurde, und somit barf ich nicht verschweigen, daß er in der großen Sauptfache bem beutschen Baterlande nur ben größten Schaben jufügte. Naturlich, benn eine Daffe von Gelb und Gut, das die Kreugfahrer mitnahmen, ging elendiglich ju Grunde; eine Maffe von Gigenthum, bas bie Rirchenfürsten um einen Spottpreis auftauften, vermehrte fünftig ben Uebermuth biefer Fürsten, und eine Maffe von Menschenleben, worunter viele Taufende ber Ebelften und Tapferften, tehrte nie mehr in bie Beimath jurud. Doch in zweierlei hinficht wirkte ber Bug auch vortheilhaft, einmal begwegen, weil fich ihm eine gange Ungahl von Strolden, Bagabunben und Stragenräubern, von benen Deutschland bamals in Folge ber langen Bürgerkriege arg heimgesucht mar, aus Abenteuer- und Raubsucht anschloß, und sobann begwegen, weil er bem in Baiern immer noch fortwüthenben Kampfe zwischen bem grimmigen Welf und bem Herzog Heinrich Jasomirgott endlich ein Ziel sette. Bon ber allgemeinen Bewegung murben nemlich nicht blos bie nieberen Schichten, sonbern auch faft aus jeber abeligen Familie wenigstens einige Mitglieber, ja felbst Biele ber Böhergeftellten - von Grafen ber Graf Berthold von Anbechs und bie Markgrafen von Steiermark und Karnthen, von Bergogen bie von Lothringen und Böhmen sowie Friedrich ber Rothbart von Sobenstaufen, bes beutschen Königs Reffe (trothem fein Bater, Bergog Friedrich II. von Schwaben, genannt ber Einäugige, fo tobtfrant in Alzei barnieberlag, bag er nicht mehr auffommen konnte), von Bischöfen Otto von Freifingen (ber bann ben Rreuzzug beschrieben hat) - mitfortgeriffen und so konnten bie beiben obgenannten Feinde, bestürmt von dem Abt von Ebrach, eben= falls nicht umbin, wenn auch keinen befinitiven Frieden, so boch wenigstens einen Waffenstillstand auf unbestimmte Beit abzuschließen,

bamit fie ebenfalls bas Rreu; nehmen fonnten. Rein Bunder also. wenn, bei folch' allgemeiner Theilnahme, bas heer, mit welchem Konrad III. auszog, fich auf die ungeheure Anzahl von nur allein 70,000 Geharnischten belief, mahrend ber gewöhnliche Trof (barunter auch Taufende von Weibsteuten, Die ich nicht näher bezeichnen will) gut boppelt fo ftart fein mochte. Doch mas richtete nun ber beutsche König mit biefer toloffalen Menschenmasse aus? Es ift traurig, es fagen zu muffen, allein beswegen muß es boch gesagt werben: Nichts, gar Nichts, fo bag nicht einmal eine berühmtere Baffenthat ju verzeichnen ift. Schon auf bem Marich nach Afien burch Ungarn und bas byzantinische Reich verloren Tausende und Abertausende, theils burch bie eigenen Ausschweifungen, theils burch ben Mangel an Lebensmitteln, theils burch bie heimtückischen Ueberfälle ber Ungarn und Griechen (bie übrigens nur zu oft biezu fast genöthigt maren, weil bie Rreugfahrer raubten und plünberten, wohin fie kamen, von ben übrigen Ercessen gang zu schweigen) ihr Leben, und noch weit gräßlicher wurde das Kreuzheer in Afien selbst becimirt. Ja fo furchtbar mutheten Rrankheiten aller Art, verbunden mit vergifteten Lebensmitteln, welche bie Griechen lieferten, unter ihnen, baß bas Schwert ber Saracenen nur wenig Mühe hatte, mit bem Reft vollends aufzuräumen, und wie baber endlich im Septem= ber 1148 Konrad III. von all' bem Elend fast zur Berzweiflung getrieben über Constantinopel ben Rudweg antrat, bestand sein ganges Gefolge aus taum mehr fünfhundert Gewappneten. Freilich Andere ber Rreugfahrer hatten fich, wie insbesonbere ber Graf Belf, icon vorher nach Sause gemacht, allein im Ganzen genommen kehrten von all' ben Ausgezogenen noch feine 5000 gurud und somit verlief also diefer Kreuzzug noch weit schmählicher als jener erfte, von bem ich bem Lefer bereits früher gemelbet habe.

Zur Ergänzung bes eben Erzählten barf ich nicht vergessen anszusühren, daß die Nordbeutschen sich von Anfang an unbedingt geweigert hatten, sich an das Kreuzheer anzuschließen, weil ihrem praktischen Verstande der wochenlange Marsch durch das Ungarische und Byzantinische gar zu gesahrdrohend vorkam. Vielmehr zogen es die Friesen an der Nochsee sowie die Flamänder am Riederrhein vor,

jur See nach bem gelobten Lanbe abzugeben, mabrent bie Sachfen erklärten, ftatt gegen bie Ungläubigen im Driente, lieber gegen bie heibnischen Slaven (bie Wenben und Obotriten) rechts und links von ber Dber tampfen ju wollen. Siegegen ließ fich pabstlicherfeits nicht viel einwenden und beibe Expeditionen gingen vor fich. Flamanber, Rölner und Friesen schifften fich also im Sommer 1147 ein, fegelten burch bie Norbfee und ben Ranal um Spanien herum und landeten unter ihrem tapferen Rührer Arnulph von Aerschot an ber portugiefischen Rufte, um ba Waffer und Lebensmittel ju faffen. Da borten fie, daß ber König Alphons von Raftilien bie bamals noch ben Saracenen gehörige Stadt Liffabon icon lange vergeblich belagere, und fogleich erboten fie fich jur Beihulfe. Wie es nun aber am 25. October 1147 jum Sturme tam, hielten fie fich fo tapfer, bag ihnen allein bie Eroberung ber Stabt ju verbanten mar, und beswegen ließ ihnen König Alphons ben bei weitem größten Theil ber Beute gutommen. Daraufhin, gufrieben mit foldem Refultate, tehrten fie in ihre Beimath jurud, erflarend, bag fie ihrerfeits für bas Rreuz gegen bie Ungläubigen übergenug geleiftet hatten-Much bie Sachfen, welche verfprochen hatten, gegen bie beibnifchen Slaven ju Felbe ju ziehen, hielten ihr Wort und an ihre Spitze ftellten fich außer bem jungen Bergog Beinrich, fpater genannt ber Lowe, Albrecht ber Bar, ber neue Markgraf von Brandenburg sowie noch verschiedene andere Fürsten und Große, wie namentlich auch ber Markgraf Konrad von Meissen und bie Bischöfe von Bremen und Werben. Beil aber nur fehr wenig Begeifterung unter ihnen berrichte und noch mehr begwegen, weil die heerführenden Brogen balb Sanbel unter einander bekamen, kehrten fie, fich bamit begnugend, bag bie Wenben und Obotriten versprachen, sich taufen laffen zu wollen, schon im Juni 1147 wieder um und so verlief auch biefer nordische Kreuzzug ohne irgend ein nennenswerthes Resultat.

Krank an Leib und Seele, ohne ein anderes Ergebniß, als daß er mit dem byzantinischen Raiser Manuel Romnenus verabredet hatte, den König Roger I. von Sicilien gemeinsam zu bekriegen, kam im Mai 1149 Konrad III. wieder in Deutschland an. Sowie aber Pabst Eugen III. von obgenannter Berabredung hörte, ergrimmte er

in seinem Innersten, benn die Normannen in Sicilien und Apulien waren ja seine lieben Freunde, auf die er fich allein noch in Stalien verlaffen Ueberbem fürchtete er von neuem, ber beutsche König, wenn er über bie Alpen giebe, möchte mit ben Römern gemeinschaftliche Sache machen, und somit beschloß er eilends ben Burgerfrieg in Deutschland abermalen zu entzünden. Zuerft versuchte er es mit bem grimmigen Welf von Altborf und biefer ließ fich in ber That verleiten, idon ju Ende bes Sahrs 1149 bie Fahne bes Aufruhrs abermalen in Baiern zu entfalten. Bie ihm aber Konrads III. junger Erstgebor= ner, Heinrich, (Konrad selbst lag frank barnieber) am 8. Februar 1150 bei Flochberg amischen Nördlingen und Bopfingen eine empfindliche Nieberlage beibrachte, bat er inständig um Frieden und biefer wurde ihm auch vom beutschen Konige unter keineswegs allzuschweren Bedingungen bewilligt. Jest steigerte fich die Gefahr für ben Babft immer mehr, benn im Sommer 1150 fandte Konrad III., ber fich eben etwas beffer fühlte, ben Romern Botschaft, bag er ihrer Ginladung, nach Rom zu kommen, bemnächst Folge leiften werbe, und somit ließ Eugen III. bes ichmargen Beinrichs jungen Sohn, Bergog von Sachfen, welchen man, weil fich in ihm ber fühnfte Muth, die tapferfte Sand und ber gahefte Chrgeiz munderbar vereinigten, später ben Löwen nannte, heimlich baran erinnern, bag er auf bas herzogthum Baiern so gut ein Erbrecht habe, als auf bas von Sachfen, indem ber Bergichtleiftungseib, ben er früher (anno 1142) geleiftet, als ber eines Minberjährigen ungültig fei. Sofort fiel alfo Beinrich ber Lowe im Frühling 1151 in Baiern ein und es ichien wieder ein langjähriger Bürgerfrieg bevorzustehen. Doch gludte es ben Bemühungen einiger Rirchenfürften, sowie vor allem benen bes jungen Schwabenherzogs Friedrichs III. von Sohenftaufen (fein Bater Friedrich II., ber Einäugige, mar richtig bamals vor Beginn bes Kreuzzugs in Alzei geftorben und er hatte bann bas Bergogthum Schmaben geerbt) bie ftreitenden Partheien noch vorher, ehe allzuviel Blut gefloffen mar, ju einem Baffenftillstand ju bewegen, und mahrend dieses Stillstands starb am 15. Februar 1152, noch nicht 58 Jahre alt, ber franke König Konrad III.

So lange er regierte, hatte biefer erfte Sobenftaufe feine That

. 25



begangen, die irgend hervorragend gemefen mare, fterbend aber hanbelte er eines weifen Regenten murbig. Er befag amei Sohne. Beinrich und Friedrich, und von biefen follte ber altere Beinrich fein Nachfolger werben, womit auch bie beutschen Fürften unmittelbar vor bem Rreuzzug fich einverftanben erklärten. Derfelbe murbe aber icon im Jahr 1150 vom Tobe hinweggerafft und es blieb nur noch Friedrich, bamals ein Knabe von fünf Jahren, übrig. Sollte Ronrab III. es nun versuchen, biesem Anaben nach seinem Tobe ben Thron zu verschaffen? Dein Gott, bann tam wieber eine vormundschaftliche Regierung, wie unter heinrich IV., und eine folche Regierung mußte bes Elends eine schwere Maffe nach fich gieben. Konrab III. überwand also die so natürliche väterliche Boreingenommenheit und empfahl ben um fein Tobtenbett versammelten Rurften ftatt jenes Friedrich feinen Reffen, ben Schwabenherzog Friedrich III., "ben Rothbart", als ben ber Königsfrone Burbigften. Noch mehr, er übergab ihm auch die Reichskleinobien und ernannte ihn jum Bormund feines genannten Söhnleins. Das mar eine größere That, als wenn er bie blutigfte Schlacht gewonnen hatte, und barum Ehre ihm nach feinem Tobe. Im Uebrigen muffen wir noch Zweierlei über ihn bemerken. Einmal bas, bag es ihm nie möglich wurde, einen Römerzug zu unternehmen, weswegen er es auch nie zur Raiferfronung brachte. Sodann bas, bag fich von ihm ber Doppel-Abler als bes beutschen Reiches Wappen berschreibt. Er nahm ihn an nach bem Mufter ber griechisch-byzantinischen Raifer und biefe führ= ten ihn, jum Beichen, bag fie bie herren bes Abend- und Morgen= landes (oftromifches und meftromifches Raiferthum) jugleich feien.

## 3weites Rapitel.

Friedrich I., von den Deutschen der Nothbart, von den Italienern Barbarossa geheißen.

(1152-1190).

Nach Konrads III. Tod waren die zwei hervorragenbsten Fürsten in Deutschland ber Sachsenherzog Beinrich, genannt ber Lowe, und ber Schwabenherzog Friedrich, genannt ber Rothbart, ber erftere bas Saupt ber Belfen, ber zweite bas ber Sohenstaufen, beibe aber einander burch Friedrichs Mutter, wie uns bereits befannt, fehr nabe verwandt. Belden von ihnen follten nun die beutschen Fürften gu ihrem Könige mablen? Ei, ber Lome gefiel ihnen feiner Gewalts: natur wegen viel weniger als ber Rothbart, und überbieß hatten fie bem fterbenden Konrad bas Berfprechen gegeben, ihre Stimmen auf seinen Neffen zu vereinigen. Go murbe benn ichon brei Wochen nach Konrads III. heimgang am 5. März 1152 herzog Friedrich III. unter bem Namen Friedrich I. auf bem Reichstag gu Frantfurt zum beutschen Könige erwählt und fünf Tage fpäter fronte ihn au Aachen ber Erabischof Arnold II. von Köln. Merkwürdig bei ber Bahl mar übrigens zweierlei; einmal bas, bag Beinrich ber Lowe ohne Reid zustimmte, und sodann bas, bag zum erften Mal auch ftabtische Abgeordnete bei berfelben anwesend maren.

Rachbem ber feierliche Act vorüber, prieß sich in Deutschland Jedermann glücklich, benn von bem neuen Könige erwartete man mit Sicherheit, daß er ben Streit mit Heinrich dem Löwen, seinem nahen Better und Freund, wegen der Ansprücke auf Baiern im Frieden schließe. Ueberdem war nicht der Rothbart überhaupt ein Mann, von dem sich nur Großes erwarten ließ? Schon das Aeußere seiner Erscheinung — er stand damals in der Blüthe seiner Jahre, denn er zählte eben dreißig, und konnte sich, was Kraft, Gewandtheit und edle körperliche Verhältnisse anbelangt, mit Jedem messen — mußte nothwendig für ihn einnehmen; noch mehr aber imponirte sein Geist.

Bufte man ja boch von ihm, bag er, was ben Scharffinn und bie Renntniffe anbelangte, bober ftebe, als feine ganze Umgebung, und feine eminente Tapferfeit sowie sein ausgesprochenes Felbherrntalent hatte man längst aus Erfahrung tennen gelernt. Rur Zweierlei überfah man, weil beides erft nach seiner Thronbesteigung recht beutlich an ben Tag trat, einmal nemlich feinen furchtbar talten Stolz und fobann seinen fast mahnsinnigen Sochmuth. Der Mensch fing bei ibm erft mit bem Abel an und felbst ber niebere Abel galt in feinen Augen noch nichts. Das sogenannte Bolk aber, bas ift bie große Masse der Richtadeligen benannte er kurzweg den Böbel und in diefem einzigen Wort ichon liegt bie ganze Berachtung, mit welcher er auf jene viele Millionen herabsah. Damit übrigens ift noch lange nicht Alles gefagt, sonbern mit bem furchtbaren Stoly mar wie immer ein koloffaler Gigenwille verbunden, ber nur bas für bas Rechte und Maggebende gelten ließ, mas von ihm felbft ausging. Um fein 3ch brehte fich bei ihm Alles, gerabe wie bei allen autofratischen Selbst= herrichern, von benen uns bie Beschichte erzählt, und sowie er nun König von Deutschland geworben war, so schwebte ihm kein anberes Riel mehr vor, als ein anderer Karl ber Große, wenn nicht gar ein anderer Augustus zu werden. Die Raiserkrone also mußte er vor Allem erringen, aber nicht blos die nominelle, wie so viele seiner Borganger, sonbern die wirkliche, welche die Beltherrichaft bedeutete. Ja wohl die Raiserkrone, als beren Inhaber er eine Sacra Majestas. eine geheiligte Majestät wurde! Die Raiserkrone, kraft welcher er als ein Höherer, benn die übrige Menschheit, bastand; kraft welcher er Niemanden über fich hatte, benn nur allein ben Schöpfer ber Welt, und fraft welcher er, weil über allem Recht und Gefet erhaben, von Jebermann, felbst ben Fürsten und Rönigen Europas ben unbedingteften Gehorsam, bie tief unterthänigste Berehrung forbern Als einen folden gewaltigen Selbstherricher entpuppte fich ber Rothbart im Berlaufe feiner langen Regentenzeit; in ben Tagen aber, ba man ihn jum Ronig mahlte, erfannte man biefe feine Beiftesrichtung noch nicht, sonbern man hatte nur seine anbern glangenben Eigenschaften vor Augen und biefe, weil sie in ber That wie Sterne ftrahlten, mußten nothwendig alle Welt bestechen.

Die Kaiserkrone also wollte sich Friedrich I. gleich unmittelbar nach feiner Thronbesteigung in Rom holen. Genannte Stadt aber hatte fich bamals, wie wir wiffen, in eine Republit nach altromischem Rufter verwandelt und gleich nach der Bertreibung bes Babftes mar ber berühmte Arnold von Brescia borthin gurudgefehrt. Er mar die Seele jener Republit, benn von ihm ging bie Lehre aus, bag bie Beiftlichkeit wieder ju ben Unfangen bes Chriftenthums jurudjutehren und namentlich auf allen weltlichen Befit, auf alle weltlichen Soheitsrechte zu verzichten habe. Kaum also hatte Friedrich I. ben beutschen Thron bestiegen, so schickten ihm die Romer die bringende Ginlabung zu, alsbald in ihre Stadt zu tommen und von ihnen die Raifer= frone ju empfangen. Roch mehr, fie begehrten in ziemlich hochtra= benden Worten von ihm, er folle - baffelbe Berlangen hatten fie auch wie wir wissen an Konrad III. gestellt - Rom zu seiner Resibeng machen und von hier aus die abendländische Welt regieren. Belchen Eindruck jedoch machte biefes Unfinnen ber Römer auf ben Rothbart? Mein Gott, ihm mar bie gange gegenwärtige Berrichaft in Rom eine Böbelherrichaft und mit tiefer Berachtung wies er alfo bas Anfinnen gurud. Um fo bereitwilliger zeigte er fich bagegen, mit bem Pabfte Gugen III., ber fich ju gleicher Zeit schriftlich an ihn wandte, fich ins Benehmen zu feten, und im Februar 1153, wo er fich in Conftang befand, erschienen also pabstliche Legaten bei ihm, um vollends Alles ins Reine zu bringen. Nach furzem fam ein Bertrag ju Stande, welcher Zweierlei festsette; einmal bas, bag ber Rothbart ben Babft nach Rom jurudguführen und ihm wieder ju feiner früheren weltlichen Dacht zu verhelfen habe; fobann bas, daß dem Babfte obliege, dem deutschen König die Raiserkrone aufzufeten und ihm gegen alle feine Feinde (besonders auch gegen die Democratie, welche, wie in Rom felbft, fo fast in allen größeren Städten Oberitaliens die Oberherrichaft erlangt hatte) mit feiner gangen Kirchenmacht beizustehen. Auch noch eine kleine Rlaufel wurde dem Bertrage angehängt, die nemlich, daß ber Babft bem Könige die Scheidung von feiner ihm verhaßt gewordenen Gemahlin Abelheid, einer Tochter Des Grafen Diepold von Bohburg, bewilligte, welche Scheidung bann auch ber Cardinallegat Johann Orfino Griefinger, Beidicte ber Deutiden. II. 20

unter bem Bormand, es bestehe Blutsverwandtschaft zwischen beiben Spegatten, schon im März 1153 im Ramen Gugens III. aussprach.

Rach bem Abichluß bes Uebereinkommens mare ber Rothbart am liebsten gleich gegen Rom aufgebrochen, aber es gab noch vorher Berschiebenes im beutschen Reiche ju ordnen. In Danemart ftritten fich zwei Throncanbibaten, Ranut V. und Sueno ober Suend um bie Ronigsfrone und Erfterer, ber von Letterem vertrieben worben war, wandte fich klagend an ben beutschen Ronig, bavon ausgehend, bag Danemark feit Lothar II. ein Leben Deutschlands geworben mar. Friedrich I. berief alfo bie Beiben, ben Sueno und Ranut, por eine Reichsversammlung nach Merseburg und entschied nach Untersuchung bes Sachverhalts babin, bag Sueno als bes beutschen Reiches Bafall Rönig bleiben, bagegen aber ben Ranut mit Seeland entschäbigen Beibe unterwarfen fich gutwillig bem Spruche und Friedrich I. feste bem Sueno felbft bie Rrone auf, wobei biefer bem Rothbart jum Beichen feiner Bafallentreue bas Schwert vortrug. Rachbem biefer Streit geschlichtet, ging Friedrich I. an den weit wichtigeren, melder wegen bes Bergogthums Baierns bestand, benn biefes mar, wie wir wiffen, von Konrad III. bem heinrich Jasomirgott verliehen worben, mahrend Beinrich ber Lome behauptete, gerechte Erbichaftsanspruche baran ju haben. Auf zwei Reichstagen ließ Friedrich I. (im Juni 1153 ju Worms und im Februar 1154 ju Bamberg) über biefe Rechtsfache verhandeln, aber man tam ju feinem Biele, hauptfächlich beswegen, weil ber König feinen von ben beiben Bergogen, beren Gulfe er gu feinem beabsichtigten Romergug fo nothwenbig bedurfte, por ben Ropf ftogen wollte. Endlich übrigens auf einem britten Reichstage ju Boslar im April 1154 murbe boch eine Schlichtung ju Stande gebracht, obwohl allerbings auch jest noch teine befinitive, sonbern blos eine vorläufige. Dem Jasomirgott verfprach nemlich ber Rothbart, ihn anderweitig zu entschäbigen, wenn er auf Baiern zu Gunften bes Lowen verzichte, und überbem geftattete er ihm, bas genannte Herzogthum noch fo lange zu behalten, bis er nach beenbigter Romerfahrt feine Entschäbigung erhalten habe. Dem Lowen aber fcwur er ju, daß ihm Baiern unbedingt gufalle, sowie berselbe auf bem Feldzug nach Italien seinen Pflichten gehörig nachkomme, und überdem wurde noch des Löwen Oheim, jener Graf Welf von Altdorf, der früher ebenfalls auf das Herzogthum Baiern Ansprüche erhoben hatte (seither führte er den Titel "Herzog"), damit zufrieden gestellt, daß ihm der Rothbart Hoffnung auf die mathildinischen Güter in Italien machte.

So konnte endlich ber Rothbart im Berbfte 1154 feine Romfahrt antreten und ein gewaltiges Beer mar es, bas er über bie Alpen führte. Fast ohne Hinderniß gelangte er nach Biacenza und folug bann auf ben rontalifden Felbern fein Lager, um bie bulbigung ber Großen entgegenzunehmen. Da erschien nun unter Anbern auch ber Markaraf von Montferrat (biefes Markarafthum lag awischen Mailand, Genua und Piemont) und beklagte fich barüber. bag ihm bie Städte Afti und Chieri ben Gehorfam verweigerten. Richt minber tamen Abgeordnete ber Stabte Lobi und Como, welche fich über Gewaltthätigkeiten ber Stadt Mailand beschwerten, und biefelbe Beschwerbe führten Abgeordnete ber Stäbte Cremona und Pavia gegen Tortona. Sofort beschloß ber Rothbart ein Erempel ju ftatuiren, um burch bie Furcht einzuwirten, und gab bie Stabte Afti und Chieri, obwohl fie feinen Wiberftand leifteten, bem Morb. Raub und Brande ber beutschen Solbaten Breis. Dann 20g er in berfelben Absicht gegen Tortona; aber biefe Stadt mar mohl befestigt und ihre Burger leifteten ben verzweifeltften Biberftand. Bergebens ließ ber Rothbart vor ben Mauern einen toloffalen Galgen errichten, um ben Belagerten ju zeigen, welches Loos fie erwarte, wenn fie fortführen, fich ju vertheibigen, und ebenfo vergebens fcritt er jur That, indem er alle Gefangenen, die er bei ben Ausfällen machte, fofort auffnupfen ließ. Zwei Monate lang wehrten fich bie tapferen Bürger und erft als alle Borrathe aufgezehrt und felbft bie Brunnen verfiegt waren, ergaben fie fich unter ber Bebingung freien Abzuges. Steletten gleich manberten fie bavon, ber graufame Sieger aber ließ nun die Stadt an allen vier Eden in Brand fteden und ichlieflich bem Erdboben gleich machen. Darauf marfchirte er, bas ftarte Mailand vor ber Sand gang bei Seite liegen laffend, weiter nach Bavia, beffen Burger ju ibm hielten, und feste fich bort am

Sonntag Jubilate, bas ift am 17. April 1155, die lombarbische Königskrone auf.

Auf diese Art inaugurirte Friedrich I. seinen Römerzug, indem er hoffte, burch fein unerbittlichehernes Auftreten alle feine Gegner in ber Lombarbei vor Schrecken ftarr gemacht ju haben; nunmehr aber brach er schnellstens nach Rom auf, um fich borten, wo fich bie Berhältniffe inzwischen gang anbers geftaltet hatten, bie Raiferfrone ju holen. Nachbem nemlich im Juli 1153 Eugen III. verftorben war, hatten ihm bie Carbinale in bem alten Anaftafius IV. einen Nachfolger auf bem Stuhl Betri gegeben, und weil ber Genannte schon wenige Monate barauf, im December 1154, ebenfalls bas Beit= liche fegnete, marb Habrian IV. jum Pabste ermählt. Der lettere aber, von Haufe aus Nitolaus Breakspear geheißen und vorbem Monch ju St. Alban in England, gehörte unter jene Charaftere, welche, um jum Biele ju gelangen, felbst vor ben furchtbarften Mitteln nicht jurudichreden, und wie baber bie Romer fich weigerten. ihn als ihren herrn und Regenten anzuerkennen, belegte er ihre Stadt frifdmeg mit bem Interbicte. Gine folch' haarstraubenbe Strafe (mabrend bes Interbicts burfte fein Beiftlicher irgend eine firchliche Sandlung verrichten und alfo weber topuliren, noch taufen, noch Beichthören, noch bas Abendmahl reichen, noch bie Deffe lefen, noch eine Glode läuten laffen, noch driftlich beerbigen, noch ben Rranten und Sterbenben beifteben, noch auch nur bie Rirchen für bie Trostsuchenden eröffnen) war noch von keinem Babste über Rom verhängt worben und ichaubernd verstanden fich also bie Römer bagu, ben Arnold von Brescia als ben Urheber ber bei ihnen eingeführten Republit aus Rom zu verbannen, wenn um biefen Breis ber ichredliche Fluch von ihnen genommen werbe. Demgemäß mußte am 23. März 1155 ber edle Arnold, verrathen und geopfert von benen, welche ihn soeben noch vergöttert — wie manchem Propheten und Bolfsmanne ift es icon fo gegangen? - aus ber Siebenhugelftabt entflieben und schon glaubte er sich verloren, als er nur wenige Stunden von Rom entfernt ben Leuten eines Cardinals in die Sande fiel. Einen Augenblid fpater jeboch befreiten ihn bie Grafen von Tusculum und brachten ihn, dem pabstlichen Banne Trop bietenb, auf eines ihrer

Soloffer in ber Campagna in Sicherheit. Gerade in Diefer Zeit rudte Friedrich I. gegen Rom heran und fandte fofort von Sutri aus, wo er sein Lager fclug, Botschaft an Sabrian IV., um mit ibm wegen ber Raiferfrönung zu unterhandeln. Der Babft erklärte fich fogleich bereit zu berfelben; aber er machte eine Bedingung, Die nemlich, daß ber beutsche Monarch ben Arnold von Brescia fahe und ibm, bem Babfte, ausliefere. Sätte man nun nicht glauben follen, daß ber beutsche Konig eine folch' nieberträchtige Bumuthung mit ber tiefften Berachtung gurudweisen werbe? Aber nein, ber berühmte Rothbart, fich jum Schergen bes Babftes erniebrigend, fandte Truppen nach jener Burg ber Grafen von Tusculum, erzwang die herausgabe bes edlen Arnold und überlieferte ihn bem pabstlichen Legaten. Warum auch nicht? Jener Arnold mar ja nur ein Dann aus bem Bolfe und in dem Bolt fab ber fo hochgefinnte hohenstaufische Selbstherricher nur ben Bobel! Doch um nun wieber auf Sadrian IV. gurudgutommen, fo fühlte er fich burch die Auslieferung bes fo furchtbar gehaßten Arnold von Brescia vollfommen zufrieden gestellt, besonders als fich Friedrich I. auch noch so weit erniedrigte, ihm als bem Nachfolger ber Apostel Paulus und Betrus ben Steigbügel zu halten, mas bamals als ein Zeichen ber tiefften Ehrerbietung eines Niedrigeren gegen einen Soheren angesehen murbe; allein jett versuchten es die Römer, der Krönung bes beutschen Königs ein hinderniß in ben Weg zu legen. Sie fandten ihm nämlich Botfchaft nach Sutri hinaus, bag fie ihn nicht in ihre Thore einlaffen murben, wenn er fich nicht vorher verpflichte, nur als Schutherr ihrer neuen republikanischen Berfaffung einzugiehen, und mit diefer Berpflichtung eine Kaiferspende von 5000 Pfund Silber verbinde. Eine folde Forderung von Seiten einer Böbelregierung tam nun bem Rothbart höchft vermeffen vor und er erwiderte baher ben Gefandten furzweg, bag er nicht gefommen fei, um von ben Römern Befehle gu empfangen, fondern vielmehr, um fie ihnen ju geben. Darauf ließ er in ber Nacht im Ginverständniß mit bem Pabft bie Betersfirche nebst beren Bugangen burch einige taufend Schwerbewaffnete besetzen und jog am andern Morgen, ben 18. Juni 1155, mit großem Bompe nach jener Rirche. In ihr erwartete ihn ber Pabst und

fronte ihn fofort in bochft folenner Beife jum Raifer. Gleich nach ber Rrönung aber fehrte ber Rothbart in fein Lager vor ber Stabt jurud und fein ganges heer feierte ben Tag burch ein großes Ge-Co weit ging Alles in befter Orbnung vorüber; allein fiebe ba, jest brachen bie Römer muthentbrannt aus ben Thoren beraus und fielen bie nichtsahnenben Deutschen an. Gin furchtbares Dorben begann und ber neugefronte Raifer batte bei bem Ueberfall sicherlich fein Leben laffen muffen, wenn ihn nicht Beinrich ber Lowe aus bem Getümmel herausgehauen hatte. Erft am Abend entschied fich ber Sieg für bie Deutschen, nachbem fie über taufenb Romern bie Schabel gespalten hatten; ber Rothbart mar aber nun fo furchtbar erbittert, bag er Befehl gab, fofort bas von bem Babfte über ben gefangenen Arnold von Brescia verhängte Tobesurtheil Angefichts ber Stadt Rom ju vollstreden. Augenblicklich marb also ein hoher Scheiterhaufen errichtet und auf ihm ftarb ber große Bolkstribun ben Feuertob. Seine Afche aber ftreute man in bie Tiber, bamit fie ben Römern nicht jum Gegenstand bes religiösen Cultus merbe.

Unmittelbar nach Bollbringung biefer Selbenthat - fein Baf= fer fonnte ben Schanbfled fpater mehr abmafchen - tehrte ber Rothbart nach Deutschland jurud, benn es brachen nun in feinem heere bogartige Fieber aus und die Grafen, Fürsten und herzoge brangen auf die Beimfahrt. Ueberbem maren nicht die beiben Sauptfachen erreicht, einmal nemlich bie Raiferfrönung und fobann bie Statuirung von Exempeln, um ben fogenannten Batrioten Dberitaliens alle Luft jum Revoltiren ju nehmen? Ja mohl, fo ichien es, aber in letterer Beziehung mußte ber Rothbart auf bem Beimzug gar bittere Erfahrungen machen, benn mehrere Stabte, wie besonbers Spoleto, bas beghalb auch grundlich gezüchtigt murbe, verweigerten ihm ben Durchzug und beim Uebergang über bie Etich hatten ihm Die Beronefer fast eine fcwere Nieberlage beigebracht. Au' bieß erregte feinen furchtbarften Born und mit bem festen Borfate, folche Frechheit des italienischen Städtepobels so bald als möglich recht grundlich ju bestrafen, tam er in Deutschland an. Raturlich übrigens fah er gar wohl ein, bag er, um bieg vollbringen ju konnen, mit

großer Dacht in Italien erscheinen, sowie für langere, vielleicht fogar für fehr lange Beit bort anwesend fein muffe, und somit ging er augenblidlich baran, bie Berhältniffe in Deutschland fo ju ord: nen, daß ihm beibes möglich werbe. Bor Allem ließ er es fich an= gelegen fein, ben Lanbfrieben wieber berguftellen, ber mabrend feiner Abwesenheit in Italien fo vielfach gebrochen worben mar, und bag er babei - gang feiner autofratifchen Ratur entsprechend - feine Rudficht barauf nahm, ob ber Friedensftorer ein Bornehmer ober" ein Geringer, ein Geiftlicher ober ein Beltlicher mar, fann man fich Demgemäß ftrafte er ben Ergbischof Arnold von Maing, fowie ben Rheinpfalzgrafen herrmann von Strahled, welche mit allen ihren Lebensleuten ein ganges Sahr lang fich auf's beftigste befriegt hatten, gerade eben fo ftreng, ale bie herrn Raubritter am Rhein und Main, die von ihren Burgen berab auf die Buge ber Sandler und Raufleute lauerten und ju bem Raub bin oft auch noch ben Rord fügten. Ordnung wollte er haben und barum reiste er innerhalb ber nachften zwei Jahre von einer feiner Pfalgen ober Stabte nach ber andern (benn eine ftabile Refibeng gabs immer noch nicht), um bem Gefete Achtung ju verschaffen. Wohin er aber tam, ftromten ihm bie Unterbrudten, neu aufathmend, von allen Seiten entgegen, und nach feiner Abreife pries man fich gludlich, einen folch' ftrengrechtlichen Ronig ju befigen. Insbesondere bantbar maren ihm auch bie Baiern, daß er ben Sandel gwifchen Beinrich Sasomiraott und Beinrich bem Lowen gang im Frieben ichlichtete, benn fie glaubten ichon, es werbe megen ber Berrichaft über ihr Land zu einem blutigen Bürgerfriege tommen. Diefe Schlichtung aber foftete ben Rothbart mehr Muhe, als alle bie andern Sändel im Reiche gufam= mengenommen, und tam erft nach Sahresfrift im September 1156 auf bem großen Reichstage in Regensburg ju Stande. Seinrich Jasomirgott verzichtete borten feierlichst auf alle Unsprüche an bas berzogthum Baiern, und biefes murbe bem Bergog von Sachfen, heinrich bem Löwen, jum erblichen Befit übergeben. Da= für aber loste ber Rothbart bie Markgraffchaft Deftreich, bie bisber von Baiern abhängig gewesen mar, von biefem Bergogthume los und erhob biefelbe ju einem fur fich bestehenden Bergogthum, mit bem er

ben Heinrich Jasomirgott auf ewige Zeiten belehnte. Roch mehr, er ertheilte ihm sogar die Besugniß, dasselbe auf seine weiblichen Nachstommen fortzuvererben und machte ihn zum fast souverainen Landessherrn, was die übrigen Herzoge und Reichsfürsten mit nicht geringem Reid erfüllte.

Rurg porber ging ber Rothbart eine zweite Che (von ber erften Frau hatte er fich, wie wir wiffen, scheiben laffen) ein, welche ibm ein hubsches Beibringen an Land und Leuten brachte, benn die Ausermählte mar Beatrig, bie eben fo icone als reiche Erbtochter bes Grafen Reinold III. von Hochburgund, wie man bamals noch die spätere Franche-Comté nannte. Nach bem Tobe ihres Baters bielt fie beffen Bruber, ber Graf Wilhelm von Macon, gefangen, um fich ihr Erbe anzueignen; allein ber Rothbart zwang ihn ichon im Jahr 1153 zur Freilassung ber jungen reichen Erbin und wurde sofort von ihren Reizen so bezaubert, daß er fie im Juni 1156 zu seiner Gemahlin erhob. Auch feierte man die Sochzeit fehr folenn in Bürzburg, aber erft nachdem ber Bergog Berthold IV. von 3abringen, welchem bie Sand ber Beatrig urfprünglich vom Rothbart jugesichert worben mar, sich mit bem Investiturrecht auf bie burgunbifden Bisthumer Laufanne, Benf und Sitten hatte abfinden laffen. Mit andern Worten, ber Rothbart verzichtete als beutscher Ronig auf bas Recht, bie Bischöfe von Genf, Laufanne und Sitten mit ihren weltlichen Besitthumern zu belehnen und machte bamit ben Bähringer (wozu er aber eigentlich gar nicht befugt war) zum Dberlebensberrn jener Bifchofe.

Mit dieser Heirath erstieg Friedrich I., der Rothbart, den Gipfel seines Glücks und wenn er sich damit begnügt hätte, welche Bohlsthat wäre dieß für Deutschland gewesen. Allgemein erkannte man ihn als den ersten Monarchen der abendländischen Christenheit an und selbst die Könige von England und Frankreich beugten sich freiswillig vor ihm in Ehrsurcht. Den Einzigen aber, der es nicht that, den König Boleslaw IV. von Polen, den man auch den König Krausshaar nannte, demüthigte der Rothbart im August 1157 durch einen kurzen Feldzug so sehr, daß derselbe nicht blos die Oberlehensherrslichseit des deutschen Reiches anerkannte, sondern sich auch dazu vers

pflichtete, zur nächsten Romfahrt ein Kontingent leichter Reiterei zu stellen, und überdem eine bedeutende Geldbuße — über 3000 Mark Silber — zahlte. Ein solcher Erfolg eines kurzen Feldzugs war fast unerhört und der Rothbart verlieh daher auch in seiner Freude darüber dem Herzog Wladislaw II. von Böhmen, der am meisten dazu beigetragen hatte, für sich und seine Nachkommen den Königstitel. Wohlverstanden übrigens blos den Titel, ohne irgend sonstitel Zugeständnisse; allein schon der bloße Titel berechtigte den Landessherrn von Böhmen dazu, künftighin allen deutschen Herzogen im

Range voranzugehen.

Runmehr, nach folch' glänzenden Resultaten, bachte Friedrich I. ernstlich an seine zweite Romfahrt, ober beffer gesagt an seinen zwei: ten Bug nach Italien, benn ber Grimm über die Frechheit bes Städtepobels in ber Lombardei, wie fein exclusiv hochadeliger Stolz fich auszudrücken beliebte, hatte feit feiner Rückfehr von ber erften Romfahrt eber noch zu- als abgenommen und überbem lag in bem seitherigen Benehmen bes Pabstes so viel Berlegendes, bag es noth that, mit ihm ebenfalls ein ernftes Wort ju fprechen. Bei feiner erften Anwesenheit in Rom nemlich war ber Rothbart in ben Pabst gedrungen, jenes für bie Deutschen so fcmachvolle, auf Befehl Innocenz's II. angefertigte und im Lateran aufgehängte Gemälbe, meldes in ichamlos lugenhafter Beife ben Raifer Lothar III., ben Supplinburger, por Innocenz II. fnieend und die Raiferfrone als pabstliches Leben empfangend barftellte, vernichten ju laffen, und Sadrian IV. hatte es auch versprochen; allein fein Wort hielt ber Babft nicht und bas armliche Gemälbe bing nach wie vor im Lateran-Schon bieg mußte ben Unwillen bes Rothbarts hervorrufen, noch gorniger aber machte benfelben eine neue Anmagung bes Statthalters Chrifti. Bu Ende bes Jahres 1156 mar ber ichwebische Erzbischof Estil ober Eslyn von Lund auf einer Reife burch Burgund von bortigen Cbelleuten beraubt und gefangen genommen worden, ohne daß bem Berlangen Sadrians IV., den Erzbischof augenblicklich frei ju geben und ju entschäbigen, sofort entsprochen murbe. Dieg belei: bigte ben ftolgen Briefterfürften im hochften Grabe und wie nun ber Rothbart im October 1157 nach beendigtem Bolenkriege einen Reichs-

tag in Befançon abhielt, ließ er bemfelben burch eine eigene Gefandtschaft, an beren Spite ber Carbinal Roland Bandinelli aus Siena ftanb, ein Schreiben überreichen, worin er, ber Pabft, vom Raifer in mahrhaft gebieterischer Beife Genugthuung verlangte. Sa habrian IV. wagte es fogar Worte ju gebrauchen, als ware ber beutsche Ronig und Raifer sein Untergebener und namentlich erin= nerte er ihn baran, bag er ihm erft vor furgem mit ber Gemährung ber Raifermurbe ein fo großes "Beneficium" ertheilt habe. Diefes von Briefterhochmuth - und biefer Hochmuth edelte um fo mehr an, als habrian IV. in feiner frühesten Jugend, ehe er Monch von St. Alban murbe, fein täglich Brob vor bem bortigen Rlofterthore erbetteln mußte - ftrogenbe Schreiben ließ Friedrich I. von feinem Kangler Rainald von Daffel ins Deutsche überseten und bann vor ber Reichsversammlung in Gegenwart' ber pabstlichen Gesandtichaft porlefen. Wie nun aber bie beutschen Reichsfürften bie anmagenbe Sprache bes Babftes vernahmen und wie am Enbe gar noch bas Bort "Beneficium" in ihre Ohren tonte, ba bemächtigte fich ihrer eine furchtbare Entruftung. Das genannte Bort bebeutete nemlich in bamaliger Zeit fo viel wie "Leben" und es tam alfo fo beraus, wie wenn ber Babft hatte fagen wollen, er habe bem beutschen Ro= nige bie Raifermurbe "als ein pabstliches Leben" ertheilt. Statt nun ben Pabst zu entschuldigen, daß er es nicht so gemeint habe. erlaubte fich ber Cardinal Roland bie freche Frage: "Bon wem hat benn ber Raifer bas Reich, wenn nicht von bem herrn Babft?" und fofort brach ber Sturm los. Ja ber Pfalzgraf von Baiern, Otto VI. von Bittelsbach, fturgte mit bem gegudten Schwert auf ben frechen Carbinal los und murbe ihn burchbohrt haben, wenn nicht Friedrich I. felbst bazwischen getreten mare. Am Leben also blieb bie pabstliche Gesandtschaft, aber fie erhielt in ber Minute bie Beifung, icon am nächften Morgen in aller Fruh bie Beimfahrt angutreten und gwar ohne fich irgendwie unterwegs aufzuhalten. fieht alfo, daß Friedrich I. aute Grunde hatte, mit bem Babfte bochft unzufrieden zu fein, und ficherlich wurde er auch feinen Borfat, ein ernstes Wort mit bemfelben ju reben, ausgeführt haben, wenn nicht bie römische Sprache urplötlich eine andere geworben mare. Raum

nämlich vernahm Habrian IV., daß Friedrich I. sich zu einem Kriegsjug nach Italien rüste, so ergriff ihn eine schreckliche Angst, es möchte
auf ihn abgesehen sein, und er beeilte sich sosort im Frühjahr 1158
eine neue Gesandtschaft an den Kaiser nach Deutschland abgehen zu
lassen, durch welche er sich wegen seiner früher gebrauchten Sprachweise, sowie besonders auch wegen des Wortes "Beneficium", das er
zunz anders verstanden habe, auss demüthigste entschuldigte. Des
Bapstes wegen brauchte also der Rothbart keine Romsahrt anzutreten,
allein er trat sie deswegen doch an, denn er hatte sich schon vor
zwei Jahren sest vorgenommen, die obern italienischen Städte aus
eine Art zu demüthigen, daß ihnen der Unabhängigkeitsgeist für immer
und ewig vergehen sollte.

Dit genannten Stäbten war in ben letten hundert und fünfzig Jahren eine große Beränberung vorgegangen. Früher war die ganze Lombarbei in ahnlicher Beife geordnet, wie Deutschland; bas beißt, bas Land ericien in verschiedene Graffcaften und Bisthumer abgetheilt, über welche theils weltliche, theils geiftliche Fürften herrichten, und bie Oberherrichaft führte als oberfter Lanbesherr ber beutsche König und Raifer. Nun verzehnfachte fich aber in Folge ber Rreuzjuge ber handel ber bortigen Stabte und mit bem Reichthum fam ein solches Selbstgefühl in ihre Burger, baß fie fich nicht mehr wie willenlose Unterthanen behandeln laffen mochten. Ihr Beftreben mußte also naturgemäß babin geben, fich felbft zu regieren ober beffer gefagt ein felbstftanbiges Stadtregiment herzustellen und in biefem ihrem Bestreben murben fie burch zwei Umftanbe mefentlich unterftust. Einmal baburch, bag bie beutschen Rönige oft gange Jahrzehnte lang nicht in der Lombarbei erschienen, um ihre oberfte Gewalt aufrecht ju erhalten, und somit ben Italienern Beit ließen, fich nach ihrem eigenen beften Ermeffen zu conftituiren. Sobann hauptfächlich badurch, daß in Folge ber langen furchtbaren Rampfe ber beutschen Raifer mit ben Babften bie Grafen und Bifchofe Oberitaliens genothigt waren, entweber auf biefe ober jene Seite zu treten, und fomit ber Beihülfe ber ihnen untergebenen Stäbte bedurften, um fich gegen ihre Seinbe von ber entgegengesetten Parthei zu halten. Wenn fie aber biefer Beihulfe bedurften, wie allein tonnten fie berfelben

theilhaftig werben? 3ch bente, bas Beispiel bes Erzbischofs von Mailand, Ariberts II., bat uns bieg binlänglich gezeigt, benn er fab fich schon anno 1038 (also mehr als 120 Sahre vor bem Rothbart) genöthigt, um eine ftarte Milig ju bekommen, alle Burger Mailands au bewaffnen und eben bamit auch bie Unfreien frei ju geben. errangen fich bie Burger in ben Stäbten von ihren bisherigen Dberherren, ben Grafen und Bifchofen, eine Berechtsamfeit ober Freiheit nach ber andern und hierunter begreife ich insbesondere bie eigene Gerichtsbarteit, fowie bas Befestigungs-, bas Mung-, bas Boll- und bas Marktrecht. Mit anbern Worten, fie maren nach und nach, bis jur Mitte bes 12. Jahrhunderts, formliche Republikaner geworben, welche (bie nabere Ausführung biefer Thatfache muß mir übrigens ber Leser erlaffen, ba bieselbe nicht in Die Geschichte ber Deutschen, fondern vielmehr in die ber Staliener gebort) feinen Berrn mehr über fich erkannten, als nur allein ben Raifer, weil biefer als recht= licher Regent ber Lombardei galt. Noch mehr, felbst ein großer Theil bes Abels, hauptfächlich bes mittleren und nieberen, hatte fich im Berlaufe ber Zeit baju berbeigelaffen, in ben Stäbten Burgerrecht zu nehmen, benn er fand bebeutende Bortheile babei, ba man bes großen Unfebens halber, bas er genoß - besonbers wenn feine Schlöffer und Schlofiguter außerhalb ber Stadt ihm bebeutenbe Revenuen abwarfen, so bag er, mas man fagt, ein haus machen konnte - bie meiften Borftands: und Richterftellen aus feiner Mitte befeste und ihm jedenfalls bie Führerschaft bei ausbrechenben Rriegen übertrug. Wenn nun aber bie Macht ber Städte in folder Beife anwuchs, mas blieb ben Grafen und Bischöfen noch übrig? Run, bas weltliche Befitthum ber Bifchofe war auf beren lanblichen Besit, auf die Territorien außerhalb ben Städten, reducirt, und sie resibirten auch meistentheils auf irgend einem biefer Territorien; von den weltlichen kleinen Dynasten aber hatten sich kaum noch feche ober fieben in ihrem alten Glanze erhalten konnen und wenn es mit bem Bachsthum ber Stabte, von benen Biele, wie Mailand, Florenz, Genua und Andere bereits ein Gebiet außerhalb ihrer Mauern erworben hatten, noch eine Beile so fortging, so mußte man, weil fie bann ben Städten nicht mehr gewachsen waren (man benke an die Klagen des Markgrafen von Montferrat), selbst ihre Tage als gezählt ansehen.

So fah es ju ben Zeiten bes Raifers Friedrichs I. in Oberitalien aus und man kann sich benken, mit welchem Edel und haß biefes felbftftanbig-republicanische Auftreten ber Stabte benfelben erfüllen mußte. Bare er ein Regent gewesen, ber, bas Banner ber burgerlichen Freiheit aufpflangend, eingesehen hatte, bag fur alle Staatsbürger ohne Unterschied bie gleiche Berfaffung, bas gleiche Recht und bas gleiche Gefet gelten muffe, fo hatte er die freien Einrichtungen ber lombarbifchen Stabte bestätigt und biefe maren ihm bann als die loyalften Unterthanen gegen alle feine Feinde (hauptfächlich auch gegen die Babfte) mit Geld und Mannschaft auf Leben und Tod beigeftanden; weil bei ihm aber, wie immer bei Autocraten, das Menschenthum erft mit dem Abel anfing, fonnte er bas Gebahren jener Städte nur für eine freche Anmagung aufruh: rerischer Bobel-Massen ansehen und somit stand auch sein Entschluß ieft, folder Anmagung ein Enbe mit Schreden ju machen. früheren Zeiten hatte es nur ein Berrenthum und ein Leibeigenthum gegeben, und fo follte es wieder werben. Das Rad ber Zeit wollte also ber Rothbart um einige Jahrhunderte gurudbrehen, und um bieß möglich ju machen, mußten bie Stabte mit ihren freien Burgern von der Erde verschwinden. Ja es durfte fünftig blos noch offene Dörfer geben, beren Bewohner als Borige von den fleineren ober größeren Dynaften abhingen, und wer fich gegen biefes Dictat auflehnte, ber mar ein Emporer gegen bie geheiligte Majeftat bes Raifers. Man fieht hieraus, bis zu welchem Wahnfinn fich eine Autocratennatur versteigen fann, felbst wenn es mit ihr in allen übrigen Beziehungen aufs vortrefflichste bestellt ift, und es bedurfte beim Rothbart der allertiefsten Demuthigungen, bis er endlich zu der befferen Einficht gelang, bag er boch nicht im Stande fei, ben Beltgeift retourschreiten zu machen.

Trothem nun aber ber Kaiser in ben Wahnsinn verfiel, ben Beltenlenker in seinen Anordnungen verbessern zu wollen, sagte ihm boch sein Berstand, baß die lombardischen Städte keineswegs gesonenen sein wurden, fich ihre Eristenz ganz ohne Widerstand nehmen zu

laffen, und somit war es feit ber Rudfehr von bem erften Romerzug fein eifrigftes Bestreben, ein Beer auf bie Beine ju bringen, wie noch nie eines von Deutschland aus die Alpen überschritten hatte. Es gelang, benn von allen Bergogen, Erzbifchofen, Bifchofen, Fürften, Grafen und herren erschien jeber jur bestimmten Beit - Juni 1158 - mit seinen Mannen in ber Umgebung von Augeburg und ju Anfang bes Monats Juli brach bas heer in vier machtigen Kolonnen auf. Wiederum also handelte es sich um die Unterjochung eines Bolles, welches fich von bem beutschen in seinem gangen Be fen unterschied, um die Niederwerfung eines Landes, welches icon bie Ratur burch bie Aufbauung bes Alpengebirges von Deutschland getrennt hatte, und wiederum alfo fpudte bas fluchwürdige Raiferphantom. Eben aber, weil es baffelbe Raiserphantom war, welches ben Rothbart in ben gräßlichen Rampf mit ben freien Stäbten Dberitaliens jagte, werbe ich mich bamit begnugen burfen, von jenem Rampfe nur die Umriffe und die Resultate ju geben, benn für Deutschland hatte berfelbe nur in so fern Intereffe, als er es fein beftes Blut nebst seinem Sab und Gut toftete, ohne ihm auch nur ben geringsten Bortheil zu bringen. Bor allem follte Mailand geguchtigt werben, benn biese Stadt mar bie ftolgefte, reichste, machtigfte und einflufreichfte unter allen Städten Oberitaliens und überbem tochte in bem Raifer ber Born, bag er fie, weil er fich nicht ftart genug fühlte, vor brei Jahren bei feiner erften Romfahrt hatte gang unberührt laffen muffen. Enblich, war es nicht offene Rebellion gegen seine allerheiligste Majestät, daß die Mailander es gewagt bat= ten, mahrend feiner letten Abmefenheit in Deutschland bie Stabte Lobi und Como, welche wie wir wiffen flagweise gegen fie aufgetreten waren, hiefur berb abzuftrafen und umgefehrt bie Stadt Tortona, welche er, ber Rothbart, gerftort, wieber aufbauen ju belfen ? Gegen Mailand alfo richtete ber Raifer feinen ehernen Tritt und fcon am 6. August 1158 gelang es ibm, die Stadt mit feinem furchtbaren heere - 15,000 Ritter und 100,000 Fugganger von allen Seiten ju umichließen. Bergebens boten bie Belagerten burch einen ihrer vornehmften Burger, ben Grafen Guibo von Bianbrate, ihren oberften Felbherrn, große Summen, um bas Aerafte von

fich abzumen ben; ber Rothbart bestand auf ber Unterwerfung auf Onabe und Ungnabe und bie Belagerung mit allen ihren Schreden nahm ihren Fortgang. Bier Bochen lang nun vertheibigten fich bie Mailander tapfer genug, aber nunmehr begannen Sunger, Rrantheis ten und Nöthen aller Art fo fchredlich unter ihnen zu muthen, bag fie fich zu allen und jeben Bebingungen berbeilaffen mußten. genannte Graf Guibo von Biandrate übernahm wieder bie Bermittlung und auf die Zusprache bes bobmifden Konigs Blabislam II. fowie bes Erzbischofs Arnold von Maing genehmigte ber Rothbart am 7. September 1158 folgende Kapitulation. Die Mailander mußten bemuthige Abbitte leiften und pon neuem Treue und Gehorfam fcworen; fie mußten auf alle Sobeits- und Regierungsrechte (Mung- und Bollrecht, eigene Gerichtsbarkeit u. f. m.) verzichten und fammtliche Eroberungen (bas Bebiet um ihre Stadt herum) herausgeben; fie mußten endlich eine faiferliche Burg innerhalb ihrer Mauern neu aufbauen und bie ungeheure Buge von 9000 Mark Gilber gablen. Dagegen murbe ihre Stadt meber geplunbert noch gerftort und fie behielten bas Recht, ihre Confuln (bie bochften Spigen ihrer Obrigfeit) felbft ju mahlen; boch burften bie letteren erft nach erlangter faiferlicher Bestätigung ihr Amt antreten. bem bieg fo abgemacht mar, ericbien bie Ginwohnerschaft Mailands im beutschen Lager por ber Stadt, Die Beiftlichkeit, ber Abel und bie Obrigfeiten barfuß mit ben Schwertern auf ben Raden festgebunben, die Gemeinen barfuß ohne Oberfleib und mit Retten um ben Sals; ber Raifer aber faß wie ein gurnenber Gott auf einem hohen Thron, por welchem fich bie Gebemuthigten in ben Staub niebermerfen mußten.

Wie nun das Herz bes Rothbarts aufzubelte! Die Mailändische Pöbelwirthschaft hatte er in den Staub geworfen und somit konnte es ihm nicht schwer werden, auch den Freiheitsschwindel der übrigen Lombardenstädte von Grund aus zu bannen. Zu dem Behufe zog er, nachdem er sich in Monza die lombardische Königskrone hatte aussehen lassen, nach der Ebene von Roncaglia (dem ronkalischen Felde) bei Piacenza und versammelte da im Rovember 1158 außer den weltlichen und geistlichen Großen Oberitaliens die Abgeordneten

(Confuln) ber Stäbte, 28 an ber Bahl, um fich. Auch citirte er hierher vier ber berühmtesten Rechtslehrer von Bologna (allba existirte schon seit bem 5. Sahrhundert eine berühmte Rechtsschule, welche nachher von ben Babsten zur Universität erweitert murbe), mit Ramen Martinus Gosia, Bulgarus, Jacob und Hugo be Porta Ravegnana, und beauftragte fie, fur bie Staliener ein neues Recht zu entwerfen. Bohlgemerkt aber, ber fo versammelte Reichstag murbe rings von ben beutschen Truppen umftellt und von einer ehrlichen freien Berathung konnte also keine Rebe fein. Was kam nun ba ju Stande? Nun, ber Rothbart erflärte, bag er ber Rechtsnachfolger ber römischen Imperatoren sei und bag ihm also alle bie Rechte zu= gesprochen werben mußten, welche bie altromischen Raifer ju ihrer Reit befeffen hatten. Diefem Dictate ftimmten nothgebrungen bie fämmtlichen Berfammelten ju und fofort forberte ber Raifer bie vier Rechtslehrer auf, alle die Rechte aufzugählen, welche die Kaifer bes alten Roms, befanntlich bie unumschränkteften Monarchen ber Belt, bie an gar fein Gefet gebunden maren, auszuüben befugt gemefen Natürlich gehorchten bie Rechtslehrer und bochstmerkwürdige Dinge tamen ba ju Tage. Dem Raifer follte jufteben bie Ernennung aller Obrigkeiten, also bie ber Grafen auf bem Lande sowie bie ber Consuln ober Schultheissen in ben Stäbten. Ferner ftebe es bem Raifer allein zu, die Gerichtsbarkeit auszuüben und bie Steuern auszuschreiben. Endlich gehören ihm allein bie Ginfunfte ber Bolle, fowie der Salze und Bergwerke, und nicht minder habe er allein über bie Safen-, Flug- und Brudengelber nebft ben Mung-, Mühlen- und Fischereigerechtsamen zu verfügen. Den Italienern sollte also so ziemlich Alles genommen werben, bie Luft allein, bie sie athmeten, ausgenommen; allein Angesichts bes furchtbaren Loofes, bas foeben ber Stadt Mailand bereitet worben mar, magten bie Mitglieber bes auf ber Ebene von Roncaglia versammelten Reichstags nicht ju wi= berfprechen und fo murbe benn bas neue Gefet als rechtsgültig für Oberitalien publicirt.

Jest war der Triumph des Rothbarts ein vollständiger, benn jest hatte er das lette Ziel erreicht, welches ein Autocrat und Selbstherrscher nur überhaupt erreichen kann. Bor seiner Herrlichkeit ver-

schwand Alles, mas bis jest noch auf Selbstftandigkei Anspruch gemacht hatte, und er war bas geworben, was nachher ein anderer Autocrat, Ludwig XIV. von Frankreich, von fich fagte: "Der Staat bin ich." Allein konnte er wirklich so verblenbet fein zu glauben, baß die Staliener und besonders bie italienischen Städte, die fich seit langen Sabrzehnten ber großen Wohlthat einer freien Berfaffung erfreuten, fich folche Tyrannei gefallen laffen wurben? Run, er follte es balb genug erfahren. Unmittelbar nemlich nach bem Schluß bes Reichstags von Roncaglia fanbte er überallbin fommiffarische Beamte, um die neue Ordnung ber Dinge einzuführen, und richtig erlebte er die Freude, daß da und bort, auch in einzelnen fleineren Städten, welche bie Uebermacht ber größeren fürchteten ober in benen es ihm aelunaen war, eine Parthei ju gewinnen, wie in Cremona, Lobi, Bapig und Barma, die Rommissäre auf feinen Wiberstand fliegen. Richt so aber in Genua und Mailand, welche beibe Stäbte ben Reigen bes Nichtgehorchens eröffneten. Weil nun übrigens Genua als Seeftabt unermegliche Sulfsquellen befag und überbem feine Bertheibigungsanftalten alfobalb in umfaffenbfter Beife traf, begnügte fich ber Rothbart bamit, bag bie Genueser einmal für allemal 1200 Rart Silbers Steuer bezahlten, und ließ ihnen bafur ihre bisherige republicanische Berfaffung. Um so unerbittlicher bagegen zeigte er sich gegen bie Mailanber, welche es gewagt hatten, seinen mit ber Invollzugsetzung ber rontalifchen Gewaltsmagregeln betrauten Rommiffaren, bem Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach und bem Reichstangler Rainald von Daffel, ju troten, benn mit ihnen, bie er eben erft befiegt hatte, hoffte er nicht allzuschwer fertig zu werben. Er erflarte fie also im April 1159 als Rebellen und Reichsfeinde in bie Acht und becretirte, daß ihre Buter ber Plunberung, ihre Stabt ber Berftorung und ihre Berfonen ber Sclaverei verfallen feien.

Also der Stadt Genua ließ er ihre disherige Freiheit, weil er fürchtete, im Rampse gegen sie den Kürzeren zu ziehen; über die Stadt Mailand aber, der er sich gewachsen fühlte, verhängte er einen Machtspruch, wie ihn selbst ein orientalischer Despot nicht tyrannischer hätte ausdenken können. War das eines großen Kaisers würdig? Ich überlasse das Urtheil dem Leser selbst, mich begnügend, weichtete der Deutschen. II.

bie nadten Thatfachen angeführt ju haben. Im Uebrigen mußte er mit bem Bolljug ber über Railand verhängten Acht eine geraume Beitlang warten, benn einmal hatte fich fein Beer nach bem Reichstag von Roncaglia bebeutend gefcmacht, weil viele ber beutfchen Großen (fie hatten fich blos zu einem Felbzug von feche Monaten verpflichtet) mit ihren Mannen nach Hause gekehrt waren, und sobann tam es jest zu einem Bermurfnig mit bem Pabst, welches bie nachtheiligsten Folgen für ben Raifer nach fich ziehen follte. Bon welch' grenzenlosem Sochmuthe Sabrian IV., ber ehemals ein Bettelfnabe gewesen, beseelt mar, habe ich bereits ergahlt und es erweckte baber beffen grengenlosefte Erbitterung, als ber Rothbart erklärte, bie Rontalischen Gesetze hatten auch für ben Rirchenstaat Geltung. "Bas", rief ber Pabst, "auch in ben Stabten und Territorien bes Rirchenstaats will ber Raiser bie Sobeitsrechte ausüben? Auch bier will er bie Obrigkeiten und Richter ernennen, auch hier Steuern ausfcreiben und einziehen, auch hier auf die Boll-, Safen-, Flug- und Brudengelber, sowie auf bie Dung-, Dublen- und Fischereirechte Anspruch machen? Beim himmel, bas barf nicht fein, benn in Rom und im Rirchenstaate bin ich ber absolute Herr." In Folge beffen entstand ein außerst icharfer Briefwechsel zwischen bem Babft und bem Raifer und weil barin ber lettere bem erfteren ju Gemuth führte, baf ber römische Stuhl Alles, mas er befige, nur allein ber Grofmuth und Freigebigkeit ber beutschen Ronige verbanke, murbe ber erstere nur immer erboster. Einen weiteren Bantapfel bilbeten bie Mathilbinischen Guter, benn Sabrian behauptete, Dieselben gehörten nach einem zwischen Innocenz II. und bem Supplinburger Lothar abgeschloffenen Bertrag von bem Tobestag heinrichs bes Stolzen an ber romischen Rurie, ber Rothbart aber verfügte über biefelben wie über vafante Leben und übergab fie feinem Berfprechen gemäß (ber Lefer wird fich beffelben noch erinnern) bem Bruber feiner verftorbenen Mutter, jenem Grafen ober Bergog Belf (bem Bruber heinrichs bes Stolzen und Dheim heinrichs bes Lowen), von bem schon fo oft bie Rebe gewesen ist. Endlich ergrimmte ber Babft noch aufs höchste barüber, bag ber Raifer zwei Erzstühle, Die von Köln und Ravenna, mit Männern besette — ben pon Ravenna

mit bem noch fehr jungen Sohn bes Grafen Guibo von Bianbrate und ben von Röln mit feinem Rangler, bem Grafen Rainalb von Daffel -, bie ihm gar nicht genehm waren, und was Wunder nun, wenn ber hochmuthige Priesterfürst sich beharrlich weigerte, biese zwei Erzbischöfe in ihrem Amte ju beftätigen? Bas Bunber, wenn er bie ftolzen Briefe bes Kaisers mit noch ftolzeren beantwortete unb ftridte auf ber Berausgabe ber Mathilbinifchen Guter beharrte? Bas Bunber fclieglich, wenn er, weil ber Raifer in teinerlei Beife nachgab, insgeheim — im August 1159 — mit ben kaiferfeindlichen Lombarbenftabten Mailand, Biacenza, Brescia und Crema ein Sout und Trutbundnig abschloß und als Gegenleiftung für bie materielle Sulfe biefer Stabte versprach, auf ben Raifer in ben nächsten vierzig Tagen ben Bannstrahl zu schleubern? Freilich starb er icon am 1. September 1159, noch ehe er biefes Berfprechen zur Ausführung bringen tonnte, allein die Mehrzahl ber Cardinale gab ihm in bem Carbinal Roland von Bandinelli (ber Lefer tennt benselben von Befancon ber) einen würdigen, bas heißt gleichgefinnten Rachfolger — er nannte sich Alexander III. — und es nüpte ben Raiser nichts, bag er ihm in bem Carbinal Octavian einen Gegenpabft, Bictor IV., feste. Nein, gar nichts nutte es ibn, benn Alexander III. wurde fast von der gangen Christenheit, besonbers England und Frankreich, anerkannt und nicht minder ftand ber Normammenkönig Wilhelm I. von Sicilien zu ihm. Was aber noch weit schwerer in die Wagschale fiel, Alexander III. schleuberte sofort ben Bannstrahl wider den Raifer nehst seinem Gegenpabste und schloß ein offenes Bundniß mit ben obgenannten Lombarbenstädten, burch welches er biefe in ihrem Widerstande gegen die, taiferliche Macht gerabezu fanctionirte. Jest maren bie revoltirenben Stäbte in ben Augen ber Welt zum Wiberstand berechtigt und ber Kaifer, ber fie angriff, galt in ber gangen Chriftenheit als ein willführlicher Defpot. Dem Babft aber zollte man eine boppelte und breifache Berehrung, weil man in ihm ben hort ber Freiheit (schon Gregor VII. hatte, wie wir früher gesehen, biefen Mantel umgehangt, und baffelbe thaten Spatere Pabfte immer, fobalb fie fich von folder Luge einen Bortheil versprachen) erblickte, ber allen Unterbrückten gegen ihre Tyrannen beiftebe.

الفائت

Man sieht, daß sich ber Rothbart große Fehler zu Schulden tommen ließ, benn wenn er fiegen wollte, mußte er ein Bufammengeben bes Babstes mit ben lombarbischen Städten um jeden Preis verhindern. Allein in feiner ungeheuren Selbstüberschätzung vermeinte er, ber gangen Welt gewachsen zu sein, und begann sofort seinen Bernichtungefrieg gegen die vereinten Stabte, fobalb neue Truppen aus Deutschland, um die er bringend gebeten hatte, ju ihm geftogen Buerft manbte er sich gegen Crema, weil es ihn mit bem unmäßigften Born erfüllte, bag biefes verhältnigmäßig fo fleine Städtlein fo frech gemesen sei, ihm burch ben Beitritt ju bem Bundnif mit Mailand tropen ju wollen. Wenn er aber meinte, bas Stäbtlein mit leichter Mube ju bezwingen, fo taufchte er fich febr. benn er fand einen Biberftand, wie ihn nur Männer leiften konnen, welche für bie bochften irbifden Guter, für Freiheit, Leben und Gi= genthum tampfen. So gelang ihm bie Eroberung erft ju Enbe Januar 1160, nachbem er fich beinahe verblutet, und gur Strafe hiefur ließ er bie Stadt nicht blos plundern, fondern auch vollftanbig gerftoren. Das erfte Opfer ber Buth bes Rothbarts mar alfo gefallen und nun wandte er fich gegen Mailand. Bor seinen Thoren angetommen fcwur er einen theuern Gib, Die lombarbifche Krone nicht eber wieder auf sein haupt ju feten, als bis er bie Mauern ber Stadt gebrochen und fie felbst bem Erbboben gleich gemacht habe. Das war ein bofer Schwur, ba er die Mailander nur um fo mehr anfeuerte, fich bis aufs äußerste zu vertheibigen, und gang benfelben Erfolg hatte auch die unmenschliche Grausamkeit, mit ber er alle Gefangenen, die feine Truppen bei Ausfällen machten, behandelte. Weil er nemlich biese Gefangenen ohne Ausnahme entweder Angefichts ber Belagerten auffnupfen ober burch Abhauen ber rechten Sand sowie burch Ausstechen ber Augen verftummeln ließ, überzeugten fich bie Mailander, daß ihr Schickfal, falls fie fich ergaben, ein gräßliches fein wurde, und fämpften bemnach mit einer Tobesverach= tung, bie unfere bochfte Bewunderung verbient. In Folge beffen erlitt bas Belagerungsheer im Berlaufe ber Reit folde Berlufte, bak ber Rothbart zweimal Succurs aus Deutschland tommen laffen mußte. um feine gelichteten Reihen wieber ju ergangen; allein auch bie Be=

lagerten buften eine Menge von Menschen ein, und bagu tamen bann noch Seuchen aller Art, sowie bie gräßlichste Sungerenoth. Bas blieb also ber Stadt am Ende, nachdem die Belagerung über zwei Rahre lang gedauert hatte, anders übrig, als an die Uebergabe ju benten? Solche boten benn bie Mailander bem Raifer ju Un= fang bes Jahrs 1162 an und zwar unter Bedingungen, Die er, wenn er tein Berg von Stein hatte, annehmen mußte. Gie verfprachen nemlich, die Mauern und Festungswerke ihrer Stadt niebergureißen, fich in feinerlei Bundniffe mit andern Stabten mehr eingulaffen, Die Burgermeifter ober Confuln, welche ber Raifer ihnen geben wurde, anzuerkennen, allen Sobeiterechten (Boll, Munge, Gerichtsbarfeit u. f. m.) für immer zu entfagen, Die faiferliche Bfalz mit Bracht wieder aufzubauen, eine Gelbsumme von 8000 Mart Gilber ju gablen und für die Ginhaltung von diefem Allen 300 Beiffeln ju Das war boch gewiß ein preiswürdiges Anerbieten, aber ber Rothbart wies es ftolz jurud, barauf bestehend, bag Mailand fich bedingungslos auf Gnabe und Unanade ergeben muffe. Dazu fam es nun endlich am 1. Märg 1162, an welchem bie Confuln von Mailand bie Schluffel ihrer Stadt bem Raifer überlieferten; ber Saupttag aber mar ber barauf folgende 6. Marg, benn an biefem Sechsten mußten bie fammtlichen Burger Mailands in hundert Schaaren getheilt mit Striden um ben Sals, Afche auf bem Saupte, Kreuze in ben Sanden und barfuß, im faiferlichen Lager bei Lobi ericheinen, um die Gnabe bes unerbittlichen Gelbftherrichers angufleben. Allein fo grenzenlos bart und graufam erwies fich biefer gegen die armen Bittsteller, die vor Elend und hunger mehr Steletten als Menichen glichen, bag er fie, bevor er fie anhörte, mehrere Stunden lang im ftromenben Regen marten und felbft bann ihnen nicht einmal Gnabe angebeihen ließ. "Das Leben follten fie behalten", fagte er ihnen mit eifiger Ralte; "ihr fonftiges Schicffal murben fie fpater erfahren." Worin aber bestand foldes? Run, breigehn Tage fpater, am 19. Marg, ließ er ben Befehl ergeben, bag Die Mailander im Laufe ber nächsten Woche, vom 19. an gerechnet, ihre Stadt ju verlaffen und fich in vier Fleden ringsherum, je in einer Entfernung von zwei Deilen, angufiebeln hatten. Roch mehr,

ein gweiter Befehl bictirte, bag ber Lanbbau fur bie Bufunft bie einzige Beschäftigung ber früheren Mailander sein mußte, und bag also feiner von ihnen fich fünftighin mit Sandel und Gewerbe befaffen Ein britter Befehl aber verfügte vollends gar, bag bie Stadt Mailand vollftändig gerftort werben jolle, und gur Bollbringung biefes Geschäfts murben außer ben beutschen Solbaten auch noch bie Bürger von Cremona, Pavia und einigen anberen auf Mailand erbosten Städten commandirt. So begann benn am 26. März 1162, nach gründlicher Plünderung (unter andern Roftbarkeiten raubte ber Graf Rainald von Daffel bie Ueberrefte ber beiligen brei Ronige und brachte biefe toftbare Reliquie nach feinem Erzstift Roln. wo fie noch heute ein Gegenftand ber tiefften Berehrung finb), bas Werk der Niederreiffung und feche volle Tage lang arbeiteten viele Taufende baran. Um 1. April aber glich Mailand gang und gar einem Trümmerhaufen und wenn auch ba und bort von einer Kirche, einem Balaft ober einem Thurm Mauerreste emporragten, weil bie maffiven Steinbauten ber ganglichen Berftorung wiberftanben, fo gab es doch keine einzige bewohnbare Behaufung mehr, wenn nicht etwa für wilbe Thiere.

Das war tein Strafact, sonbern ein Racheact, eingegeben von bem grimmigften, leibenschaftlichsten Saffe und alfo eines gerechten Berrichers gang unwürdig; aber ber Rothbart hatte feine innigfte Freude baran, fowie auch feine nahere Umgebung. Natürlich, benn ber Ratfer fab nur auf bie allernächsten, für ihn fehr erfreulichen Folgen, nicht aber auf die Butunft. Die allernächsten Folgen nem= lich bestanden barin, bag in Anbetracht bes Entsetens, welches bie Berftorung von Mailand in gang Oberitalien verbreitete, fast alle Stabte fich beeilten, bem Rothbart ihre Unterwürfigfeit in ber be= muthiaften Sprache zu bezeigen und fich, wie inebesonbere Biacenga, Bologna, Faenza, Immola, Brescia und Tortona, sogar bazu ver= ftanben, neben Bezahlung großer Gelbsummen ihre Festungswerte freiwillig niebergureißen. Ja felbft bie Seeftabte Genua und Benebig unterwarfen fich; boch begnügte fich ber Raifer bei ihnen mit ber Entrichtung einer ftarten Gelbbuge, weil er fich ihrer Flotten bei ber fünftigen Eroberung von Unteritalien und Sicilien bebienen

wollte. Rachbem nun auf befagte Weise gang Oberitalien jum ichweigenden Gehorsam gebracht worden mar, feste ber Rothbart allüberall feine Beamten, meift Deutsche, unter bem Titel von Bogten ober Gewaltboten (Podestà von Potestas, wie früher ichon ermähnt) ein und fehrte bann für ben Augenblid nach Deutschland jurud. weil ba feine Anwesenheit fehr nothwendig geworden mar. Richt Wenige ber Serren vom Abel nemlich hatten bes Raifers Abwefenbeit bagu benütt, um ben Landfrieben abermalen in frechfter Beife gu brechen, und nicht minder auch maren in einigen Bischofestädten amifchen ben Burgern und ihren geiftlichen Oberherren fcwere Berwürfniffe (welche jum Beispiel in Maing bahin führten, bag ber Erzbischof Arnold in einem gegen ihn ausgebrochenen Aufruhr erfolagen wurde) entstanden. Der Rothbart hielt es also für nothwendig, schnellstens wieder Ordnung ju schaffen und bamit murbe er auch in bem furgen Beitraum von wenigen Monaten fertig. Aber auch hier nicht auf anderem Wege, als bem ber bespotischen Gewalt, bie er besonders in dem Mainger Sandel an ben Tag legte, benn ohne zu untersuchen, wen ba etwa bie eigentliche Schuld treffe, erflarte er bie Stadt in bie Acht, ließ ihre Mauern brechen und begrabirte fie ju einem Dorfe, ihre Burger auf ewige Zeiten fur ehr= los erklärend. Nach biefer Gewaltthat, burch welche er bewies, bag er die Burger in ben beutschen Städten gerade fo gut fur Bobel erachtete, wie die in den italienischen, fehrte er im October 1163 wieder nach Italien gurud, und bag er bieß fo fchnell that, bagu hatte er feine gewichtigen Grunbe.

Ich habe soeben gemelbet, daß er allüberall in den Städten und Districten Oberitaliens seine eigenen Bögte und Beamten ausestellte, welche in seinem Namen regieren und die Steuern eintreiben sollten; allein in welcher Weise diese kaiserlichen Diener ihr Umt verwalteten, davon wird sich der Leser kaum einen Begriff machen können. Allüberall erbauten sie neue Zwingburgen oder kaiserliche Paläste und nöthigten die Eingebornen, dabei die drückendsten Frohneienste zu leisten. Allüberall führten sie neue Steuern und Abgaben ein, welche die bisher gewohnten thatsächlich um das Siebensache überstiegen. Allüberall plünderten sie die Begüterten, indem sie ihnen

Bergehen in bie Schuhe ichoben, welche gar nie begangen worben Allüberall beraubten fie Wittmen und Baifen bes Erbes, bas ihnen gesetlich gebührte. Ja sie verlauften Recht und Gerechtigkeit öffentlich an bie Meiftbietenben, und wenn Frgenbeiner es magte, gegen folden Frevel ju proteftiren, fo mußte er bafür ins Gefängniß manbern. Solche ichrantenlose Willführ, verbunben mit bem unerfättlichsten Beize, mar aber noch nicht einmal bas Schlimmfte; nein, jene Kleintyrannen griffen auch mit unerhörter Frechheit in bas Beiligthum ber Familien ein und mo ein icones Beib ober eine icone Tochter ihre Sinne reigte, ba raubten fie biefelben ohne Erbarmen. Eine fold' icanbbare Wirthichaft mußte felbft ein Lamm in einen Bolf verwandeln und man fann sich also benten, wie es in den Bergen ber Lombarben fochte. Freilich mar ihre Demuthigung nach bem Falle Mailands eine allzugroße, als daß fie fogleich hatten zum Schwerte greifen konnen, allein ber Entschluß bagu reifte mehr und mehr in ihnen und fie marteten nur auf eine gunftige Gelegenheit, um fofort jur That ju fchreiten.

Es lag also eine buftere Schwule auf ber Lombarbei und biefe Schwüle mar es, welche ben Rothbart veranlagte, im Berbft 1163 fo fcnell wieber nach Stalien zu eilen. Allein auch nach feiner Ankunft that er nichts, um bie Gemuther zu verföhnen, fonbern er ließ feine Bogte in gewohnter Beife fortwirthschaften und alle bei ihm angebrachten Rlagen wieß er, als maren fie eitel Lugen, mit finfterer Strenge ab. Durch Gewalt allein wollte er herrichen und vermittelft ber Besatungen, Die er in alle Stäbte gelegt hatte, ge lang ihm bieß auch bis fast in ben Sommer bes Jahrs 1164 hinein. Da trat aber urplötlich eine mächtige Beränderung ein. Daß es bamals wieder einmal zwei Pabfte, ben von ber Dehrzahl ber Carbinale erwählten Alexander III. und ben vom Rothbart eingesetzen Bictor IV., gegeben habe, ift von mir bereits erzählt worben und ich muß nur noch hinzuseten, daß fich Alexander III. schon ju Anfang bes Jahrs 1162 genothigt fah, aus Stalien nach Frankreich zu flüchten. Raturlich, benn Friedrich I. hatte ja bamals in gang Dberitalien die Uebermacht auf seiner Seite und nach bem Kall Mailands magte ihm auch in Mittelitalien feine Stadt mehr zu troten. Bictor

IV. herrichte also ju Rom, aber feineswegs boch angesehen, indem es eine große Barthei - Die erften firchlichen Burbetrager voran innerlich mit Alexander III. hielt. Eben fo unbedingt bing bem lettern Frankreich und England an und felbst in Deutschland stanben viele Bifchofe, besonders auch ber Erzbischof Ronrad II. von Salaburg, ju ihm. Darum, wie nun im April 1164 Bictor IV. fcnell hinwegftarb, hoffte Alexander III. mit Bestimmtheit, es werbe ibm gelingen, feinen Frieden mit bem Raifer zu machen, und biefer hatte ohne Zweifel fehr flug gehandelt, wenn er fich bagu verftanden haben wurde. Allein fein bofer Rathgeber, ber Rangler und Ergbischof Graf von Daffel, bestand barauf, einen neuen Gegenpabst ju creiren und zu foldem marb ber Bifchof Buido von Crema unter bem Titel Bafchalis III. ausersehen. Run erkannte Alexander III., daß auf gutlichem Weg mit bem Rothbart nichts auszurichten fei, und alsbalb ericienen Geheimboten von ihm in Oberitalien, um bie bortigen Stabte jum Aufftand gegen ben Raifer aufzureigen. Bierauf ging Benedig, bamals bie reichfte und machtigfte Sandelsrepublit Europas, fogleich ein, benn Friedrich I. hatte Meußerungen fallen laffen, welche es fehr mahricheinlich machten, daß er es auch auf die Bernichtung biefer Stadt abgesehen habe. Roch leichter lich fich Babua biegu bewegen, weil soeben bort von Seiten bes faiferlichen Bobefta eine außerst freche That (berfelbe hatte bie eben fo schone als eble Speronella Talesmani geraubt) begangen worden mar, und nun folgten auch noch bie Städte Bicenga, Trevifo und Berona. Gie alle foloffen in letterer Stadt mit bem Babfte Alexander III. einen Bund (ben man beghalb ben Bund von Berona nannte), fich von nun an ber faiferlichen Uebergriffe bis auf ben letten Mann ju erwehren, und ben Anfang machte bie Stadt Pabua bamit, bag fie ben bespotischen Pobefta verjagte. Belder Grimm nun ben Rothbart erfaßte! gleich beschloß er, bie Rebellen (wie er bie Baduaner nannte) mit ber Scharfe bes Schwertes ju guchtigen, allein wie bieß möglich maden? Die Befatungen in ben verschiebenen Stabten burfte er nicht an fich gieben, weil fonft allüberall Rubeftörungen entstanden waren, und fein fonftiges Beer belief fich nur auf wenige taufend Mann, indem nach ber Eroberung Mailands bie beutschen Großen

faft allesammt mit ihren Dannen nach Sause gezogen waren. Schnell entschloffen übrigens jog er bie Miligen ber wenigen Städte, bie es ftets mit ihm gehalten hatten, also bie von Bavia, Cremona, Lobi, Lucca und Ferrara, an fich und brach sofort mit ihnen gegen Pabua Allein siehe ba, mitten auf bem Marsch nach Babua, unweit von Berona, stellten fich ibm bie Beronesen vereint mit ben Burgern von Treviso, Bicenza, Babua und Benedig in Schlachtordnung entgegen, mahrend umgekehrt bie Milizen von Pavia, Cremona, Lobi, Lucca und Ferrara laut murrten, daß fie gezwungen fein follten, gegen ihre Landsleute ju fechten. Sollte er nun unter folchen Umftanben eine Schlacht magen? Rein, benn er fah ein, bag er fie nothwendig verlieren müßte, und somit jog er fich eilends, obwohl vor Buth knirschend, nach Pavia zurud. Noch mehr, er faumte teinen Augenblid, nach Deutschland felbft ju reifen, um bie bortigen Großen ju bewegen, bag fie fich ibm von neuem ju einer Beerfahrt nach Italien anschlöffen, benn nur seine personliche Gegenwart und Ueberrebungstunft fonnte bieß ju Stande bringen.

Im October 1164 fam ber Rothbart in Deutschland an und naturlich zweifelte er nicht baran, bag er icon nach wenigen Monben wieber nach Italien werbe aufbrechen tonnen, allein aus ben paar Monaten wurden zwei volle Jahre, benn inzwischen hatten in Deutschland wieder bofe Wirren ben Frieden geftort. So mußte ein blutiger Streit zwischen bem Pfalzgrafen Sugo von Tübingen und bem jungern Welf, bem Sohne bes Herzogs Welf von Altborf, und wieder ein anderer zwischen bem Grafen von Arensberg und ben Bifchöfen von Minben, Münfter und Paberborn geschlichtet werben. So mußte ber Raifer gegen ben Ergbifchof Arnold von Maing, als Anhänger Alexanders III., ju Felbe ziehen, um ihm in ber Perfon Chriftians I., eines eben fo tapferen Rriegers als gelehrten Berrn, einen befferen Nachfolger zu geben. Go mußte - - boch es bat feinen Werth, die bofen Wirren alle im Gingelnen aufzuführen , fon= bern es burfte genugen, wenn ich wiederhole, daß ber Rothbart volle zwei Jahre nöthig hatte, um fie ju schlichten. Im Spath erbfte 1166 aber hatte er wieber vollständige Ordnung in Deutschlan b ge= Schaffen und ba ibm auf feinen Bufpruch bie meiften beutschen Fürften

und Bischöfe mit ihren Contingenten beistanden, so konnte er im Rovember selbigen Jahres mit einem recht ansehnlichen Heere über die Alpen ziehen. Und wahrhaftig, er bedurfte dieses Heeres, denn in Italien hatten sich in dieser Zeit die Verhältnisse noch mehr zu seinen Ungunsten verändert.

Bahrend er nemlich in Deutschland abwesend mar, stieg bie Gahrung in Oberitalien, ber fortmährenben Bedrudungen ber faiferlichen Bögte wegen, immer höher und babei übernahm, wie man fich wohl benken fann, Alexander III., ber noch immer im Exil in Frankreich verweilte, nach gewohnter Beife bie Rolle bes Begers und Schurers. Bu gleicher Beit arbeitete feine Barthei in Rom un= ablaffig baran, bie Burger ju bewegen, bag fie fich gegen ben Rais fer auflehnen und beffen Babft Bafchalis III. fortjagen follten. Der Burf gelang und mit bem Beginn bes Jahrs 1166 ging eine Besandtschaft von Rom nach Frankreich ab, um ben Pabst Alexander III. einzuladen, daß er in bie Siebenhügelftadt wieder einziehe. Freudig fagte Alexander zu und, von Ludwig VII., bem Könige von Frankreich, gehörig mit Gelb unterftütt, trat er im Juni 1166 bie Reife an. Sie ging über Subfrantreich ju Schiff nach Sicilien, wo ihn König Wilhelm I. höchst ehrenvoll aufnahm, und von da abermalen ju Baffer nach Oftia an bie romifche Rufte. Gleich barauf fand ber feierliche Einzug in Rom ftatt, aus welchem Baschalis III. bei Nacht und Nebel entfliehen mußte, und nunmehr verdoppelte Alexander III. feine Thatigfeit, um alle lombarbifchen Stabte ju gemeinsamen Sandeln gegen "bie beutschen Unterbruder" aufqu= stacheln. Ja fogar ben byzantinischen ober griechischen Raifer Da= nuel I. mußte er burch bas Berfprechen, ihm wieder zu ber abend= landischen Raiserfrone zu verhelfen, babin zu bringen, bag berfelbe fich nicht blos ju großartigen Gelbunterftugungen herbeiließ, fonbern fogar eine Flotte nach Ancona fandte, um biefe Stadt mit einer ftarten Befatung ju verfeben. Die Berhältniffe in Stalien hatten fich alfo, wie ich schon fagte, febr ju Ungunften bes Rothbarts gestaltet und es mar bie bochfte Beit für ihn borthin ju eilen, wenn nicht Alles verloren gehen follte.

Dit bem Enbe bes Jahrs 1166 fam er mit feinem Beere in

ber lombarbischen Ebene an und sofort machte er fich feinen Felbjugsplan jurecht. Bor Allem wollte er Ancona ben Byjantinern wieber entreißen, weil er es für bas Gefährlichste bielt, biefe in Italien festen Fuß faffen ju laffen, und bann beschloß er gegen Rom ju ziehen, um feinen Babft Baschalis bort wieber einzuseten. Satte er aber bieg vollbracht, fo konnte es ibm, wie er mabnte, nicht fower werben, die Städte, welche an bem Beroneser-Bund Theil genommen, bis aufs Mark zu zuchtigen und bamit allen Aufftanbegelüften in ber übrigen Lombarbei ein schnelles Enbe ju bereiten. Mit feinem Bauptheere manbte er fich alfo füblich gegen Ancona, indem er gugleich die zwei friegefundigen Erzbischöfe Rainalb von Koln und Chriftian I. von Maing mit einem fleineren Corps beauftragte, ben Weg nach Rom zu fäubern. Wenn er übrigens geglaubt hatte, mit ber Eroberung Ancona's in fürzester Frist fertig ju werben, fo täuschte er fich febr, benn biefe Stabt wehrte fich mit ber tapferften Musbauer, und tonnte bieg um fo leichter, als fie von ber Bafferfeite ber mit Lebensmitteln und Kriegsmaterial gang ungehindert verforgt wurde. Ingwischen blieb Alegander III. auch nicht muffig und schleuberte vor allem ben Bannfluch auf ben Raifer. Nicht minber entband er alle Lombarben bes Gibes, ben fie bemfelben geleiftet und feine Legaten bereisten bie fammtlichen Stabte Dberitaliens, um fie jum Widerstand gegen bie beutsche Gewalt aufzustacheln. Auch brachte er es in ber That nach turgem babin. Dit anbern Worten, am 7. April 1167 fanden fich in aller Stille Abgeordnete ber Städte Bergamo, Brescia, Ferrara und Mantua, sowie auch ber vier Dörfer, in welchen fich bie Mailander hatten nieberlaffen muffen, im Rlofter Bontiba amifchen Mailand und Bergamo aufammen und befcworen ba nach bem Mufter ber Beronefen einen feierlichen Bund, jeber Ungerechtigfeit ber faiferlichen Bögte fünftighin mit ben Baffen in ber Band entgegenzutreten. Richt aber vereinzelt wollten fie fic ber Tyrannei entgegenstemmen, sondern sie alle gusammen zu einem Gangen vereint, benn "beffer fei es", fo lauteten bie Borte ibres Bertrags, "rühmlich ju fterben, als langer in Schande und Unterbrudung ju leben". Auch gaben fie jest fogleich ein großartiges Beifpiel ihrer Ginmuthigfeit, indem Die Gefammtburgerschaft ber verbündeten Städte in starken Abtheilungen auf den Platz rückte, wo die Ruinen des zerstörten Mailands lagen, und sosort im Berein mit den Mailandern begann, die Stadt wieder aufzubauen. Ja so groß war die Begeisterung, daß die Frauen und Jungfrauen der Berdündeten ihren Schmuck opferten, um Mailand in all' seiner früheren herrlichkeit wieder auferstehen zu machen, während ihrerseits die Beronesen mit den Benedigern und Paduanern in der Opferbereitwilligkeit ebensalls nicht zurückblieden. So erhob sich die zerstörte Stadt in unglaublich kurzer Zeit aus ihren Trümmern und es war ein Fest sonder Gleichen, als die Mailänder von ihren Berbündeten in die neue Metropole zurückgeführt wurden.

Inbeffen hatte ber Rothbart seine Ziele consequent verfolgt und enblich zu Anfang bes Juli 1167 mar es ihm gelungen, die Capitulation von Ancona zu erzwingen. Run zog er in Eilmärschen gegen Rom, das bis jest den Angriffen der Erzbischöfe von Köln und Raing, trot ber schmälichen Rieberlage, ben biefe ben ausmarschirten Römern bei Tusculum (bort ftanden 2000 Deutsche gegen 20,000 Romer) bereitet hatten, tapfer wiberftand. Wie nun aber ber Raifer felbft mit feinem hauptheere heranrudte, ba wurde bie Stimmung unter ben Bürgern eine andere, und wie es vollends ben Raiferlichen gelang, nach einer Belagerung von nur acht Tagen bie Betersfirche ju erfturmen, entfant ben Anhangern bes Babftes Alexander ber lette Ruth. Es blieb also bem letteren nichts übrig, als in ber Racht auf ben 30. Juli beimlich in Bilgertracht zu entflieben, und am 1. August hielt ber Rothbart in Begleitung bes Gegenpabstes Bafcalis III. feinen feierlichen Gingug. Das Kriegsglud ichien fich also abermalen an die Fersen bes Raisers zu heften, und nachdem er fich von Baschalis III. nochmals feierlichft hatte fronen laffen, überlegte er icon, welche von ben aufruhrerischen Stäbten in Oberitalien er querft in Schutt und Afche legen folle. Denn barüber mar er mit fich einig, daß fie alle ohne Musnahme ihre Erifteng verwirkt hatten und alfo von ber Erbe vertilgt werben mußten. Dazu jeboch follte es nicht fommen, fonbern bie Schidfalsmächte hatten vielmehr befoloffen, feinem befpotifchen Starrfinn ein gebieterifches Salt augurufen. Blötlich nemlich, gleichsam über Nacht, entstand im

beutschen Heere eine pestartige Seuche, erzeugt ohne Zweifel burch bie Glübhige bes bamaligen Sommers, und in wenigen Tagen wurben Taufenbe von ihr hinmeggerafft. Bergebens verschrieben bie Aerzte Recepte, vergebens veränderte man die Quartiere, vergebens bie nahrungsmittel; in ber turgen Frift von einer einzigen Boche gahlte bas beutsche heer über 25,000, fage fünf und zwanzig taufenb Leichen. Es ftarben ber Bergog Friedrich IV. von Schwaben, bet Erzbifchof Rainalb von Roln, ber Graf (ober Bergog) Belf bet Jungere (ber Sohn jenes fcon fo oft genannten Welf von Altorf), bie Bifchofe von Augsburg, Luttich, Brag, Regensburg, Speier, Berbun und Beit, die Grafen - - boch wozu bie Ramen alle anführen? Genug, jeber Tag enbete entsetlicher als ber vorange= gangene und die ganze Armee ichion bem Untergange geweiht. Bas Wunder alfo, wenn alle Ordnung fich auflöste und bie beutfchen Rrieger icaarenweife fich ba und borthin bavonmachten, um bem fonft gewiffen Tobe zu entrinnen? Was Wunber, wenn auch ber Raifer schnellstens mit ben paar taufenb Mann, auf die er noch gablen tonnte, nach bem Apennin und Oberitalien aufbrach, weil er hoffte, bag ba bas foredliche Sterben ein Ende nehmen werbe? Der Rud: jug aber murbe ihm außerft fcmer gemacht, benn bie Burger ber verbundeten Städte hatten die Engpaffe von Bontremoli ftart befett, und wenn ihn baber nicht ber Markgraf Malafpina, ber in biefen Begenben jeben Fugbreit Erbe fannte, auf Schleichwegen weiter geführt hatte, so mare er mit feinen wenigen Truppen ficher verloren gewesen. Run sollte man meinen, er werbe bem himmel gebantt haben, als er am 12. September 1167 wohlbehalten, obwohl nur noch von Wenigen begleitet, Pavia erreichte, und nicht minder burfte man erwarten, daß er barüber nachbenten werbe, ob er ben Berkuft feines Beeres nicht als eine Strafe bes Schidfals fur feine grafliche Defpotie angusehen habe. Allein von all' bem war bei bem Roth= bart feine Rebe, fonbern taum in Bavia angetommen, verhängte er über sammtliche oberitalienischen Städte, einige wenige, wie bas immer treue Bavia, sowie Rovara, Bercelli und Lobi, ausgenommen, bie Acht und verfuchte es fofort, von neuem ein heer gusammengubringen. Auch führten ihm die lettgenannten Stabte, sowie Die Markgrafen Malaspina und von Montferrat in der That einige Truppen ju; allein die Sulfe aus Deutschland, wohin er Gilboten über Gilboten fandte, blieb beharrlich aus und fo beschränkten fich alle feine friegerifchen Unternehmungen auf eben fo armliche als zwecklose Räubereien und Gebietsvermuftungen. Umgekehrt bagegen traten jest fast alle oberitalienischen Stabte, querft Benedig, Berona, Badua und Bicenza, etwas fpater auch Bologna, Barma, Biacenza, Modena, Novara, Bercelli, Treviso und felbst Lobi, bem Bunde von Bontida bei und verjagten nicht blos alle taiferlichen Bögte und Beamte, fondern foloffen fich auch unter felbftgemählten Anführern ju einem gewaltigen Beere jusammen, bas nach wenigen Monben fo weit eingeübt mar, um bem Raifer auf ben Leib ruden ju tonnen. Rury, es fam fo weit, bag bem Rothbart ichlieglich - im Dary 1168 - nichts übrig blieb, als bie Rlucht nach Deutschland zu ergreifen und felbst diefe ware ihm nicht gelungen, wenn fich nicht in Sufa ber treue Ritter Berrmann von Siebeneichen, ber feine Rleis bung anlegte, für ihn geopfert hatte. Wenn er nun aber auch im Dunkel ber Nacht, in bem Gemanbe eines Dieners und von nur fünf Betreuen begleitet, gludlich über bie favonenichen Gebirge ent= tam, mas brachte er außer feiner Person sonft noch jurud? Richts als feine verlorne Ehre und bie Bermunichungen ber Lombarben. Richts als bas fluchwürdige Andensen an bie Greuel von Tortona, Crema und Mailand.

Doch selbst jest noch trat bei dem Rothbart keine Simmesänsberung ein, trothdem sein ganzes Heer auf wälschem Boden moderte. Rein, selbst jest noch blieb er der Alte und am liebsten hätte er alsodald eine neue Fahrt über die Alpen angetreten, um sich an dem Lombarden-Böbel und dem triumphirenden Alexander III., dem natürlich jest Paschalis III. wieder weichen mußte, zu rächen. Auch bewies er diese seinen Gesinnung alsodald thatsächlich dadurch, daß er, als gleich darauf (am 20. September 1168) Paschalis III. starb, keine Versöhnung mit Alexander III. anstrebte, sondern sofort einen neuen Gegenpabst, Calixt III., einseste und zugleich einen heiligen Sid schwur, den Alexander nie anerkennen zu wollen. Allein von jener heersahrt mußte er wenigstens vorderhand abstehen, denn unter

ben beutschen Fürsten war auch nicht ein Einziger, ber für jett etwas bavon hören wollte. Dein Gott, es gab ja in gang Deutsch= land nicht zwei abelige Familien, bie nicht unter ben vor Rom Dahingerafften einen Sohn, einen Bruber ober einen anbern Bermandten zu beweinen gehabt hatten, und jest follte man ichon wieder neue Opfer bringen? Belfchland glich einem furchtbaren Birbel, welcher Alles, mas in seine Rabe kam, unwiderstehlich in die Tiefe hinabagg, und feit ber erften Romfahrt hatten icon zwei ober breimal bunberttaufend Deutsche baselbst ihr Brab gefunden. Sollte man in biefen Schlund noch weitere Taufenbe hinabwerfen und bagubin auch noch feine beste Sabe opfern? Rein, bagu konnten fich bie beutschen Fürsten nicht entschließen und es blieb alfo bem Rothbart nichts übrig, als fich in bas Unvermeibliche ju schicken. Ueberbem, that nicht feine Gegenwart bem beutschen Reiche auf's bochfte Roth? Mein Gott, die inneren Fehden und Kriege hatten mahrend feiner letten langen Abmefenheit unter ben fleinen und großen Dynaften unferes Baterlandes wieber fo überhand genommen, daß feine Beerftraße mehr sicher war und weber Handel noch Acerbau emportom= men tonnte. Es mußte also vor allem Ordnung geschaffen werben und biefer seiner Pflicht unterzog sich auch ber Raiser auf's ener= Wir treffen ihn baber bas eine Mal in Bamberg, bas anbere Mal in Salzburg, das britte Mal in Baffau, und bas vierte, fünfte und fechste Mal in Fulba, Goslar und Köln. Rurg, allüberall erfchien er, wo seine Unwesenheit von Röthen war, und man muß es ehrlich bekennen, daß er in biefer Zeit unendlich viel Gutes ftiftete. Allein seine Rache verlor er begwegen nicht einen Moment lang aus ben Augen und endlich nach Berfluß von feche Rahren, im Berbst 1174, feste er boch seinen Willen, eine abermalige - bie fünfte - Fahrt über bie Alpen anzutreten, burch. Gemiß, er fette feinen Willen burch, aber boch nicht - trop all' feiner gewohnten Gewaltthätigfeit — in ber Beife, wie er es gewünscht hatte. Deb= rere Kurften verweigerten nemlich auch jest noch ihre Beihulfe und blieben unter allerlei Bormanden ju Hause. Andere bezeugten ihre Biberwilligfeit bamit, daß fie keine vollzählige Contingente ftellten, und wieder Andere bamit, baß fie erklärten, mit ihren Mannen fpater

nachkommen ju wollen. Go fab fich ber Raifer hauptfachlich auf feine hausmacht angewiesen und, um biefe ju verftarten, griff er nach bem außerhalb Deutschland bamals icon feit längerer Zeit gewohnten Ausfunftsmittel, gange Schaaren von auswärtigen Diethfolbaten in Solb zu nehmen. Man hieß fie Brabancionen, weil fie meift aus ben frangosischen Brovingen, Die an Niederlothringen grengten (aus bem Brabantischen und beffen Nachbargebieten), ftammten, allein es waren gar viele raubige Schafe unter ihnen, Die fcon in ben Rreugheeren ober in Spanien gegen ben Muselmann gebient hatten und fich neben bem Fechten auch viel auf's Stehlen, Plunbern und Rauben verlegten. Biel Gutes ließ fich von ihnen also nicht erwarten, an Tapferkeit jedoch ließen fie es meift nicht fehlen und jo gog ber Rothbart im October 1174 frohen Muthes über bie Alpen, volltommen überzeugt, bag ge ihm nicht unschwer gelingen werbe, eine lombarbifche Stadt nach bet anbern, gerade wie früher Dai: land, Crema und Tortona, von ber Erbe wegzurafiren.

Bahrend biefer feche Jahre übrigens hatten bie oberitalienischen Stabte ebenfalls bie Sande nicht in ben Schof gelegt, fonbern alle Magregeln getroffen, um ihre Macht ju verftarten. Ihre Burger übten fich sorafältig in ben Baffen und tüchtige Dberanführer murben gemählt, um bie einzelnen Corps ju leiten. Beitere Stabte traten in ben Bund und Biefer erhielt eine volltommen einheitliche Geftaltung. An ber Erweistrung ber Befestigungswerte ber einzelnen Stabte arbeitete man Tag und Nacht und insbesondere erhielt Mais land seine alte Kraft wie er. Bas aber die hauptsache, die Berbundeten beschlossen, zwischen Pavia und Afti in einer außerst gunftigen Lage eine neue große Festung anzulegen, ganz bazu geschaffen, bie genannten zwei Statte nebst ben Markgrafen von Montferrat und Malafpina, Die fummtlich jum Raifer hielten, im Baume ju halten, und gleich nach ber Flucht bes Barbaroffa, also noch im Sahr 1168, gingen fie ans Werk. Die neue Festung und Stadt, Die fo Schnell anwuchs, baß fie icon im Sahr 1170 15,000 Streiter stellen konnte, wurde zu Ehren des Pabstes, Alexanders III., des hohen Berbundeten ber Lombardenstädte, Alessandria getauft und bem Pabste feierlichft ju Recht, Bins und Eigenthum übergeben; er aber, ber Griefinger, Gefdichte ber Dentfchen. IL.

Pabst, errichtete sofort baselbst ein Bisthum und ertheilte der Stadt das Recht, ihre Obrigkeiten (Consuln und Richter) selbst zu wählen, sowie überhaupt sich nach dem Muster der andern Lombardenskäbte frei zu constituiren.

In Oberitalien mar man alfo gar mohl gerüftet, ben Raifer nach Gebühr zu empfangen; allein beffenungeachtet trat biefer, sowie er bie Alpen überschritten hatte, auf feine Unüberwindlichfeit vertrauend, mit ber gewohnten Barbarei auf und feine erfte That mar bie Einäscherung ber Stadt Sufa. Natürlich, benn aus Sufa batte er ja vor feche Jahren bei Nacht und Nebel im Bewand eines Laequaien entflieben muffen und bafur fich ju rachen, hatte er fich langft vorgenommen. Bon Sufa jog er über Afti, bas er ebenfalls ichwer beimfucte, gegen bie neue Stadt Aleffandria, mohl einsehend, daß er gegen bie anbern Stäbte ber Lombarbei fo lange nichts ausrichten fonne, als biefe Festung ihm nicht gebore. Auf anderem Bege aber hatte er icon früher ben tapferen Erzbischof Chriftian I. von Mainz gegen Ancona gefandt, welches wieber von bem byzantinischen Kaifer unterftust wurde, und sein Plan war, sowie Aleffandria und Ancona gefallen feien, fich mit Chriftian I. in ber Gegend von Dlailand ju vereinigen. Allein ber Blan miglang in allen feinen Theilen. cona nemlich widerftand so ftandhaft, daß der Mainzer Erzbischof noch im Jahr 1174 bie Belagerung aufbeben mußte, und in biefelbe Lage tam auch Friedrich I., obwohl erft im April 1175. Gewiß, nichts, gar nichts hatte ber Rothbart gegen Aleffandria ausrichten tonnen, obwohl er wieder in gewohnter Beife gegen die Gefangenen. bie in feine Banbe fielen, mit Bangen und Augenausstechen vorging, in ber hoffnung, burch folche gräßliche Schredmittel bie Uebergabe ju erzwingen. Richts, gar nichts batte ibn fogar ein Sauptfturm, ben er im Märg 1175 unternahm, gefruchtet, benn die tapferen Bürger von Aleffandria folugen bie Sturmenben nicht blos jurud, fondern brachten ihnen auch eine schwere Niederlage bei. Bas aber noch viel schwerer ins Gewicht fiel, die verbundeten Lombarden fingen gleich bei Beginn ber Belagerung von Alessandria an, ihr Bundesheer zu sammeln und mit biesem zogen sie zu Anfang bes Aprils 1175 jum Entfat berbei. Jest mußte ber Rothbart bie Belagerung aufgeben, wenn er nicht zwischen zwei Feuer gerathen wollte, und sofort zog er bem Heere der freien Bürger entgegen. Allein was zeizte sich jetzt? Das Heer bes Rothbarts war durch die mährend der Belagerung erlittenen Verluste äußerst geschwächt und überdem hatten sich von den Miethtruppen viele fahnenflüchtig gemacht; die Bundesarmee der Lombarden aber stand wohlgerüstet und so vollzählig, daß man nicht daran zweiseln konnte, sie werde, wenn es zum Kampse komme, siegreich aus demselben hervorgehen. Unter solchen Umständen sand es denn doch der Kaiser für gerathener, Friedensunterhandlungen anzuknüpfen, und die Lombarden waren nachgiedig genug, den kaiserlichen Vorschlägen Gehör zu schenken. Ran ernannte also von beiden Seiten die nöthigen Commissäre, und während diese kagten, zog der Kaiser sein Heer nach Pavia.

Also über den Frieden unterhandelte man vom 15. April 1175 an, und ba nun die Forberungen ber Lombarben fehr mäßige maren (fie wollten fich verpflichten, für die Rufunft bem Raifer als treue Unterthanen zu gehorchen, wenn fie ihre Obrigkeiten felbst erwählen, ihre Kestungswerke behalten und gegen auswärtige Angriffe Bundniffe unter einander errichten burften), so mare bas Friebenswerk ohne Zweifel icon nach turgem ju-Stande gekommen, wenn ber Rothbart baffelbe in ber That gewünscht hatte. Allein ihm mar es nur barum ju thun, Beit ju gewinnen, bis er ein neues gewaltiges heer aus Deutschland an sich gezogen habe, um dann in blutiger Beife mit dem Bürgerpöbel abzurechnen. Ja wohl, nur Zeit wollte er gewinnen, und beswegen jog er auch bie Berhandlungen unter allerlei Borwänden ein ganzes Jahr lang hin, indem er sich bald nachgiebig stellte, bald wieder alle seine Einräumungen jurudzog. Die ihm geworbene Frift aber benütte er bagu, um Boten über Boten nach Deutschland abzusenden und auf schleunigfte Bulfeleiftung ju bringen. Raturlich, benn ohne folche konnte er nichts ausrichten; allein fo bringend er auch murbe, bie beutschen Fürften wollten fich in ihrer großen Mehrzahl zn nichts herbeilaffen und die hauptichuld hieran trug offenbar ber Doppelherzog von Sachsen und Baiern, heinrich ber Lowe. Diefer nemlich hatte längft einfehen gelernt, daß Atalien ein Ungeheuer fei, welches bas beste Blut Deutschlands

mit unerfattlicher Gier trinke, und wollte also feine Mannen nicht zwedlos opfern. Ueberbem fühlte er fich von dem Rothbart schwer beeinträchtigt und bas hing folgenbermaßen jufammen. Belf ber Jüngere mar, wie mir miffen, anno 1167 von ber Best vor Rom bahingerafft worben und ba fich nun fein Bater, ber alte Bergog Welf, kinderlos fah, fing er an, ein ganz eigenthumlich üppiges Leben ju fuhren, um feinen Schmerg ju übertauben. Auf ber Ravensburg unweit bes Bodensees hielt er ein ftets offenes haus und es mimmelte ba von Minnefangern, Schalisnarren und Abenteurern, sowie auch von Abenteurerinnen aller Art. Jeber Tag brachte ein anderes Festgelage und auf bem Lechfelbe bewirthete er oft ben gangen Abel Oberschwabens und Oberbaierns. Sold' tolle Birthschaft toftete aber unendlich viel Gelb, so bag bas Einkommen bes alten Belf. trot ber ungewöhnlichen Große beffelben, nicht mehr zureichte, und somit gerieth er nur zu oft in tiefe Berlegenheiten. Da wandte er fich an ben Sohn seines verstorbenen Brubers, bas ift an heinrich ben Löwen, und erbot fich, ihn jum einzigen Erben einzuseten, wenn er dafür die begehrte Gelbunterstützung erhalte. Hierauf aber ließ fich ber Löwe nicht ein, sonbern nannte ben Ohm einen tollen alten Ber-Boll Born ging nun ber alte Welf ben Sohn feiner verstorbenen Schwester, bas ift ben Raiser Friedrich I., mit berfelben Bitte an, und fiehe ba, ber lettere willfahrte ihm augenblicklich. Die Folge mar, bag ber Belf bem Rothbart feine großen Lebenguter in Italien abtrat und ihn überbem noch mit Umgehung bes Lowen jum Erben feiner fammtlichen beutschen Lande einsette. Dieg murmte ben Löwen und von ba an faste er einen tiefen Groll gegen ben Better Rothbart. Bas Bunber also, wenn er jest bie Gelegenheit ergriff, fich an bem Raifer ju rachen und ihm die erbetene Sulfitmannichaft' verweigerte? Was Bunber aber auch, wenn bie beutschen Fürften, fich auf fein hervorragendes Beifpiel berufend, ebenfalls feft barauf beharrten, keine weiteren Truppen mehr nach Italien abgehen ju laffen, und baburch ben Rothbart fast zur Berzweiflung brachten? Da fam bem letteren ber Gebante, es fei boch noch möglich, ben Löwen anberer Gefinnung ju machen, wenn er fich perfonlich an ihn wende, und somit brach er in aller Beimlichkeit mitten im Binter

— im Februar 1176 — von Pavia auf, um, nur von sehr Wenigen begleitet, über bas Gebirge nach Baiern zu gelangen. Ungefährbet kam er nach Schloß Werbenfels (ober, wie Andere wissen wollen, nach Partenkirchen am Fuße der Zugspitze) und dort traf auf seine dringende Einladung hin zu Ansang des Monats März auch Heinrich der Löwe ein. Nun versuchte der Nothbart alle Mittel, um den Löwen dahin zu bringen, daß derselbe seinen Starrsinn aufgebe; allein es gelang ihm nicht, sondern der Löwe blieb fest dabei, keinen weiteren Mann nach Jtalien abzugeben und am allerwenigsten wollte er selbst dahin ziehen.

Das war ein harter Schlag für ben Raifer und tief erschüttert tehrte er nach Bavia gurud. Raum aber bort angefommen, erhielt er bie Botschaft, bag boch wenigstens einige wenige beutsche Fürsten - bie Bifchofe von Münfter und Worms nebft ben Erzbischöfen von Magdeburg, Trier und Roln - auf bem Mariche nach Italien begriffen feien, und von neuem Muth faffend, vereinigte er fich Anfangs Mai mit ihnen in Como. Raum war diek geschehen, so brach er alle Friedensunterhandlungen ab und eröffnete von neuem die Feindselig= feiten. Einen Sauptschlag übrigens wollte er fo lange nicht führen, bis er auch noch bas Corps bes Erzbischofs von Maing, sowie bie Sulfstruppen bes Martgrafen von Montferrat herbeigezogen hatte; allein die Lombarden, foldes mertend, verlegten ihm, obwohl fie felbft ihre gange Macht ebenfalls noch nicht beieinander hatten, bei Lognano, zwischen bem Ticino und ber Dlona, ben Weg und zwangen ihn fo am 29. Mai 1176 jur Schlacht. Bon beiben Seiten murbe mit großer Tapferfeit gestritten und ber Rothbart selbst legte eine Raltblütigfeit, Beiftesgegenwart, Energie und Beschidlichkeit an ben Tag, wie man folde nur von einem Felbherrn erfter Große ermarten fonnte. In Folge beffen neigte fich auch ber Gieg, nachbem ber Rampf feche Stunden gebauert, auf die Seite ber Deutschen und icon floben einzelne Saufen ber Stäbter; allein jett brach Alberto Siuffano, ben man ben Riefen nannte, mit ber mailandischen Referve, bem Banner mit bem Tobtentopf, in die Reihen ber Deutschen ein und zugleich fturmten bie Brescianer aus einem Sinterhalt hervor. Dieß gab bem Rampfe plotlich eine andere Wendung und Die ermu-

beten Deutschen singen an zu wanken. Da erschlug ber Riese ben kaiserlichen Fahnenträger und zugleich stürzte ber Rothbart mit dem Pserde. "Der Kaiser ist todt!" schrie sosort seine nächste Umgebung und diesem Schrei solgte der andere: "Rette sich, wer kann!" So wurde das Wanken der Deutschen urplötzlich zur Flucht und die Flucht hatte eine totale Riederlage zur Folge. Ganze Schaaren wurden niedergemetzelt oder in den Ticino gesprengt. Richt minder Viele gaben sich gefangen und das ganze Lager des Rothbarts siel in die Hände der Städter. Ja sogar des Kaisers Schild und Kreuz, sowie seine Fahne und Lanze wurden eine Beute der Sieger und es klingt fast wie ein Wunder, daß der Rothbart selbst entkam. Er entkam aber in der That, odwohl schwer verwundet, und erschien am dritten Tage wieder in Pavia, wo man, weil man ihn allgemein für todt hielt, bereits Trauer um ihn angelegt hatte.

Eine folde Nieberlage mar faft noch nie erlebt worben, aber fie fiel jum Beile für Italien wie für Deutschland aus, benn fie brudte ben Rothbart fo furchtbar, bag plöglich, gleichsam über Racht, eine totale Sinnesanderung mit ihm vorging. 3hm, ber fich bisher als Raifer fo unendlich erhaben über allen Sterblichen gewähnt batte, mar eine Demuthigung sonder Bleichen geworben, und biefe Demuthigung fagte ihm, daß er selbst ebenfalls nicht mehr sei, benn ein Ja wohl, folche Gebanken murben in ihm lebendig und alsobald faßte er den Entschluß, wieder gut zu machen, mas er gefündigt. Bor allem wollte er ein ehrliches Abkommen treffen mit ben Lombarben, benn er fab jest ein, bag fie tein verächtlicher Bobel feien, fonbern tapfere, entschloffene Manner von bemfelben Berthe, wie bie ebelftgeborenen Ritter. Zugleich aber trachtete er barnach, seinen Frieden mit bem Babfte, Alexander III., ju fchließen, bieweil ja biefer bis jest ber innigfte Berbunbete ber oberitalienischen Stabte gewesen war und also meder mit ibm, noch mit ben Städten einseitig pactirt werben konnte. Ueber die jest folgenden Berhandlungen felbst glaube ich mich übrigens turz fassen zu dürfen, ba ja nur bas Refultat berfelben für ben Lefer Interesse hat, und ich führe alfo blos an, daß fie von ben Erzbischöfen Chriftian I. von Rainz und Wichman von Magdeburg, zu bem fich noch ber Batriarch Ubalrich II.

von Aquileja gefellte, mit bem beften Befchick geleitet murben. Friedenspräliminarien mit Alexander III. famen also schon im November 1176 ju Anagni ju Stande, ber eigentliche Frieden mit bem Rabste aber murbe erft zu Benedig am 22. Juli 1177 abgeschloffen, wofelbst fich jugleich bie lombarbifchen Städte ju einem fechsjährigen Baffenstillstand mit bem Raifer herbeiließen. Den Städten bewilligte ber Rothbart Alles, megen beffen er fie bisher befämpft hatte, nem= lich bas Recht, ihre Obrigkeiten felbst zu mahlen, bas Necht, sich nach Belieben zu befestigen und bas Recht, unter fich gegen alle et= maigen Wibersacher Bundnisse abzuschließen; mit einem Worte alfo bas Recht, fich felbstftanbig ju regieren, mas von Seiten bes Raifers nichts anderes hieß als Aufgebung ber unfeligen roufalischen Beschlusse. Ebenso nachgiebig erwieß sich ber Rothbart auch gegen Mlegander III., benn er anerkannte ihn ohne Umfdweife als ben eingig rechtmäßigen Babft mit bem Beifat, bag ber bisherige faiferliche Babft Caligt III. mit einer reichen Abtei ju entschädigen fei. Weiter erstattete er ihm alle Guter gurud, Die er ihm bisher mit Gewalt entzogen hatte, und beftätigte ihn in bem Rechte, ben Stadtprafecten in Rom zu ernennen. Endlich erklärte er noch feierlich in offener Berfammlung, daß er bem Pabfte fünftig ftets die fculbige Ehrerbietung erweisen werbe, und verftand fich fogar bagu, bemfelben bie Fuße zu fuffen. Dagegen nahm ber Babit ben Bann vom Saupte bes Raifers, gab ihm die mathilbinifden Guter auf die folgenden funfgehn Jahre jur Rutniegung, erkannte beffelben alteften Cohn heinrich als fünftigen König und Raifer an und bestätigte alle bie Bifchofe und Erzbifchofe, welche ber Raifer bis jest (mahrend bes langen Streites) auf ihre Stellen beförbert hatte, in ihren Memtern.

Unter folchen Bedingungen wurde dem furchtbar langen Kampfe ein Ende gemacht, und welche Vortheile ärndtete nun der Rothbart bavon, daß er in Italien Ströme von Blut vergossen hatte? Der Pabst thronte mächtiger, als je, im Batikan und den lombardischen Städten war es gelungen, nicht blos ihre bisherigen Freiheiten zu behaupten, sondern dieselben sogar noch zu erweitern.

Bahrend übrigens in Stalien bas befte Berzblut Deutschlands auf folch' unnuge, wenn nicht frevelhafte Beise versprist wurde, fanden in Oft- und Nordbeutschland Rämpfe gang anderer Art ftatt, Rampfe, von benen man mit Recht fagen tann, baf fie bas Fundament zu ber zufünftigen Größe unferes Baterlandes legten, und auf biefe muß ich jest ju fprechen fommen, ebe ich in ber Geschichte bes Rothbarts fortfahre. Bum unmittelbaren Reichsfürften über all' die zwifchen ber Elbe, ber Savel und ber Dber gelegenen weitgestreckten Lande hatte, wie wir wiffen, Konrad III. Albrecht ben Baren unter bem Titel eines Markgrafen von Branbenburg ernannt, aber biefe uranfänglich beutschen Lande befanden fich feit ben Reiten Ottos II. fast ohne Ausnahme in ben Banben ber Glaven, indem all' bie feither mit biefen Stämmen geführten Kriege entweber von gar feinem ober boch wenigstens von einem nur vorübergebenben Erfolge begleitet gemesen maren. Bang anders faßte bie Sache Albrecht ber Bar an, benn mit ber Ucbernahme feiner Berricaft gieng fein ein= siges Dichten und Trachten babin, fich bie besagten Gebiete bauernb au unterwerfen; augleich aber fagte er fich, bag biefes Biel nicht gu erreichen fei, außer wenn er biefelben bem Chriftenthum und Deutsch= thum zumal gewinne, und somit faßte er ben großartigen Entschluß. nicht zu ruhen, als bis jene weiten Lande vollfommen driftianisirt und germanifirt feien. Doch foll ich nun ben gangen Rampf fcilbern, ben er burch zwanzig Jahre hindurch mit jenen Glaven- und Wenbenftammen führte? Es gebort bieß in bie Specialgeschichte ber Mark Brandenburg und für meinen Zwed muß ich mich mit einigen Rinfelftrichen begnügen. Zuerft eroberte er ben Lanbstrich, welchen man nachber bie Briegnit (zwifden Sannover, Medlenburg, Magbeburg und ber Altmark mit ben Stabten Berleberg, Savelberg und Mittstod) genannt hat, und erneuerte baselbft bas Bisthum Savelberg. Dann brang er weiter und weiter vor, bis in bas Land ber Ufern (woher ber Ramen Ufermark), und jeden Begirk, ben er fich unterwarf, ficherte er fich burch Errichtung von Burgen und feften Städten. Den meiften Bortheil aber hotte er bavon, bag fich ber Rurft ber Saveller, Bribislam, welcher fich ben Konig bes Savellanbes nannte, von ihm bewegen ließ, jum Chriftenthum übergutreten und daß bann berfelbe Fürft, weil finderlos, im Jahr 1150 fo weit . gieng, ihn jum Erben bes Savellandes einzuseten. Jest nemlich erft

betam ber Bar bie Sauptftadt biefes Landes, Brannibor ober Branbenburg (Brannibor mar von Seinrich bem Bogler anno 926 erobert worden, aber unter Otto II, anno 983 wieber an bie Slaven verloren gegangen) in die Sande und von nun an konnte er fich mit Recht "von Branbenburg" fcreiben, mahrend vorher biefer Name blos ein Titel, ohne ben factischen Besit, gewesen mar. 3mar allerbings versuchte es nur wenige Jahre spater Jaczo, ein naber Berwandter bes verftorbenen Pribislam, ihm bas Savelland wieber ju entreigen und hatte, alle feine Stammeggenoffen, welche bas Deutsch= thum wie bas Chriftenthum gleich fehr haften, jum Rampfe aufforbernd, fogar ben Erfolg, Brandenburg felbst ju erfturmen; allein in einer blutigen Schlacht, im Auguft 1157, brachte ber Bar bem Ri= valen eine furchtbare Niederlage bei und von nun an mar bie Kraft ber Saveller ober vielmehr ber Claven in ber Dlarf Brandenburg für immer gebrochen. Damit übrigens hielt er feine Aufgabe fei= neswegs für gelöst, benn ein mit bes Schwertes Spite unterworfener Unterthan ift noch lange fein getreuer Unterthan, und boch wollte ber Bar nur folche Unterthanen haben. Er lief alfo bas ftrenge Bebot ergeben, bag jeber Clave in feinen Landen entweber bas Chriftenthum annehmen ober aber auswandern muffe, und bei biefem Ebict blieb er unerbittlich fteben. Dagegen aber bezeigte er fich gegen diejenigen, welche im Lande blieben, ungemein milbe und ichutte fie nicht nur in bem Besit ihrer Sabe, sonbern bestrafte auch alle bie ftrenge, welche Luft bezeugten, fie wie Leibeigene zu behandeln. Durch foldes Entgegenkommen hoffte er fie viel eher für fich ju gewinnen, als burch übermuthige Barte, und wie fehr er recht hatte, bas zeigte ber Erfolg. Im Uebrigen wurde er in biefen feinen Beftrebungen von ber Beiftlichkeit, Die er überall in seinen Landen installirte, aufs trefflichste unterstützt und insbesondere viel leiftete in biefer Beziehung ber Bifchof Unfelm von Savelberg. Nicht minber viel jur Gewinnung und Cultivirung ber flavifchen Gingebornen trugen bei bie Dutenbe von Rloftern, welche ber Bar in feiner Martgraffchaft ftiftete, benn es waren feine Klöfter von faulen Didbauchen, fondern Ciftertienferklöfter, bie in gang öben Gegenben angelegt mur= ben, um allba burch Urbarmachung bes Landes ben neubekehrten

بيذ

C. A. S. C. S. S. C.

Slaven ein gutes Beifpiel ju geben. Doch all' bieg jufammen batte aus ber Mart Brandenburg noch lange nicht bas urfräftige Land gemacht, als welches jene Mark fich fpater hervorgethan bat, fonbern es gehörte baju noch eine gang anbere Dagregel bes Baren, welche ihm fein guter Genius eingab. Ringsum nemlich, über bie gange Mark zerftreut, lagen große weite Landesftreden veröbet, benn einmal hatten bie letten Rampfe eine Menge ber Eingebornen hinweggerafft und sobann waren noch weit Mehre, welche bas Deutschthum und Chriftenthum gleich fehr haften, weiter öftlich und nördlich ju ben Slaven in Bommern und Breugen gezogen. Ließ nun ber umfichtige Markgraf biefe menfchenleeren Diftricte ohne weiteres ihrem Schidfale über? Rein gewiß nicht, sonbern einen Theil berfelben gab er jur Belohnung feinen fachfischen Kriegern; bie Saupttheile aber besetzte er mit urbeutschen Colonisten, welche er sowohl aus Sachfen, als auch und hauptfächlich vom Rieberrhein berbeizugieben Dort am Nieberrhein nemlich herrschte bamals eine große Beimfuchung durch Ueberschwemmungen und fo maren die Bewohner froh, sich in einem gang ähnlichen Land und Clima, in ben Rieberungen ber Elbe und havel, eine neue heimath grunden ju ton-Doppelt froh aber mar Albrecht ber Bar, als es ihm burch Die Miffion bes Bischofs Anselm von havelberg nach Utrecht gelang, . burch große Berfprechungen von abgabenlofem Land befagte Coloniften ju gewinnen, benn er ichaffte fich baburch eine urfraftige Bevölferung, welche fich auf die Bewirthschaftung bes Landes hundertmal beffer verstand, als bie flavische Ureinwohnerschaft.

Sieht man nun, welch' ungemein Großes Albrecht ber Bar im Norden unseres Baterlandes durch seine Kämpse mit den Slaven leistete? Gewiß und wahrhaftig, durch diese Kämpse murde er der Begründer der Mark Brandenburg und aus dieser Mark wuchs dann der brandenburgische preußische Staat hervor, ohne welchen Deutschsland elend zersplittert und als Ganzes vernichtet worden wäre. Er, der Bär, ein kleiner deutscher Fürst, that dieß; der große Rothbart aber, das ist der hohenstaussische Friedrich I., der als Kaiser vermeinte eine Art Bicegott in Europa zu sein, was leistete er mit seinen Langen Kämpsen in Stalien?

Gerade wie Albrecht ber Bar gege-ften und Rordoften bin wirkte, fo heinrich ber Löwe gegen die Den in Pommern, auf Rügen, in Medlenburg und jum Theil auch noch im Holfteinischen und Olbenburgischen. All' diese Lander nemlich hatten bie Obodriten und andere wendischen Stämme im Verlauf ber letten hundert Sahre befett und felbst bis auf die banischen Infeln, also noch Seeland. Laaland und Funen waren fie vorgebrungen, benn fie fühlten fich auf ber See fo gut ju Saufe als auf bem Lande. Da machte nun ber banische König Walbemar (genannt ber Große, weil er bie anbern Kronprätenbenten übermand) bem Herzog Heinrich bem Lömen . im Jahr 1157 den Antrag, die wendischen Slaven gemeinsam zu betriegen, und barauf gieng ber Löme sogleich ein. Mit bem Be= bing jedoch, daß ihm alles eroberte Festland bleiben und ber Danenkonig fich mit ber Befreiung feiner Infeln begnügen follte. Solcher Bertrag hatte nun jur Folge, bag nach und nach bis jum Sahr 1164 (außer ber Befreiung ber Inseln Seeland, Laaland und Fünen von ben wendischen Seeraubern) bas gange Dbodritenlanb bas jetige Medlenburg — erobert und bem Löwen jugesprochen Dit bemfelben Blude befampfte ber Lowe auch bie Bagrier im Often Solfteins, fowie die mit ihnen verbundeten Bolaben, aus beren Land nachher die Grafschaft Rateburg gebilbet murbe, und felbst bis nach Bommern brang er vor. Rurg alle bie Diftricte an ber Nord: und Oftfee, welche zwischen ber Befer und Elbe liegen, wußte er fich ju unterwerfen, und um fie in aut beutsche Landschaften zu verwandeln, verfuhr er gang auf biefelbe Beife, wie Albrecht ber Bar in ber Mart Brandenburg. Ueberall an geeigneten Blaten legte er feste Burgen an, über melde er fachfische Ebelleute feste, und nicht minder auch grundete er fefte Stabte, worunter Lubed besonbers hervorragte. Weiter ftiftete er Rlöfter, wie jum Beifpiel bas berühmte Dobberan, theils bamit bie Monche ben Boben urbar machten, theils bamit fie ber unwissenden Jugend Unterricht gaben; außer ben Klöstern aber rief er auch noch neue Bisthumer ins Leben, als da sind Schwerin und Rateburg, ober erneuerte er altere, wie namentlich DIbenburg. Endlich forgte er bafür, bag bie vielen veröbeten Lanbstreden (bei ber Eroberung biefer Lande maren bie eingebornen Slaven gu

The state of the state of

Tausenden todtgeschlagen worden und noch weit Mehre zogen sich weit weg nach Osten hin, um nicht das verhaßte Christenthum ansnehmen zu missen) Colonisten besamen und diese zog er, natürlich nicht ohne die Zusage bedeutender Bergünstigungen, hauptsächlich aus Westphalen, Friesland und Holland herbei. So hob sich der Ackerbau bald ungemein, aber nicht bloß dieser, sondern auch der Handel nebst allem, was daran hieng, und insbesondere stieg Lübeck durch die so überaus rührigen Friesen und Holländer, die sich in den Mauern der neuen Stadt niederließen, mit einer wahrhaft erstaunslichen Schnelligkeit zu einer großen Seestadt — der ersten beutschen an der Ostsee — empor. Natürlich, denn Heinrich der Löwe des günstigte diese seine Schöpfung — gerade wie auch Braunschweig, seine andere Lieblingsstadt — ganz ungemein und gab ihr, außer vielen andern Privilegien, welche die Märkte, den Zoll und die Münze betrasen, eine sast durchaus selbsstständige Verwaltung.

Das waren Leiftungen von größtem Gewinn für Deutschland und ficherlich mehr werth, ale alle bie Rampfe ber verschiebenen Raiser in Italien. Allein weil nun heinrich ber Lowe burch biese Eroberungen ein fo überaus mächtiger Fürft wurde, erwedte er fic trot feiner fpruchwörtlichen Großmuth, mit ber er alle feine Dittämpfer belohnte (fo ben tapfern Seinrich von Babewibe mit ber Lehngrafschaft Rateburg, und ben fühnen Guncelin von Sagen mit ber Graffchaft Schwerin, insbesondere aber mit Medlenburg ben driftgewordenen und ihm treu anhängenden fruheren Dbobritenfürsten Bribislam, von bem bie jest noch herrschenden medlenburgi= fchen Berzoge abstammen), eine Menge von Neibern und überbem wurden ihm viele seiner Nachbarn wegen feiner rudfichtslofen Gewaltthätigkeit gram. Unter biefen Bielen nenne ich ben Markgrafen von Brandenburg, Albrecht ben Baren, ben Landgrafen von Thuringen, Ludwig ben Gifernen, und ben Markgrafen von Meiffen, Dtto ben Reichen; feine Sauptfeinde aber maren bie Ergbifcofe Rainalb von Köln, hartwig I. von Bremen und Wichmann von Magbeburg, sowie bie Bischöfe herrmann von hilbesheim und Ulrich von Salberftadt, benn gegen biefe Berren Rirchenfürsten benahm er fich nichts weniger als zuvorkommend. Im Gegentheil trat er bem

Treiben berfelben, bie fich in alle weltlichen Sanbel mifchten, immer entschieden entgegen und schaltete und waltete mit ben Rirchenstellen in feinen Landen gang nach eigenem beften Ermeffen. Dehrmals nun traten diese feine vielen Feinde gusammen, um ihn gemeinsam gu befriegen, allein bas Resultat mar immer, bag er bie Oberhand behielt und die Gegner ju einem Frieden nothigte, der ihnen keinen Bortheil brachte. Ja felbst, als fie auch noch ben Ronig Balbemar I. von Danemark, ber mit bem Lowen wegen bes Befiges ber ben Slaven abgenommenen Infel Rugen in Streit tam, in ihren Bund jogen, unterlagen fie und Balbemar mußte bie genannte Infel mit bem gewaltigen Seinrich theilen. Mit bem Jahr 1178 jedoch ge= stalteten fich bie Berhältniffe gang anbers, benn im Frühjahr 1178 fehrte ber Raifer Friedrich I., genannt ber Rothbart, aus Stalien, wo jest Frieden herrichte, nach Deutschland gurud, und welche Erbitterung in biefem gegen ben Löwen nach jener fehlgeschlagenen Bufammentunft in Partenfirchen tochte, tann man fich benten. Jest also burfte man hoffen, bag ber Raifer felbst Barthei gegen benfelben ergreifen werbe, und felbstverftanblich mußte letterer bann, wenn bas gange Deutschland gegen ihn zusammenstand, unterliegen. die Feinde bes Lömen, besonders der Erzbischof von Roln, Philipp von Beinsberg, ber Nachfolger bes geftorbenen Rainalb, und ber Biichof Ulrich von Salberstadt, an bem Rothbart ichurten! Die fie in ihn brangen, ben Löwen nicht noch mächtiger werben zu laffen, fonbern ihn megen seiner vielen begangenen Gewaltthätigkeiten ju ftra-Much fielen biefe Betereien auf feinen unfruchtbaren Boben, benn ber Raifer glaubte gang in feinem Rechte zu fein, ben Löwen bafur ju guchtigen, bag er, ber Bafalle, ihm, bem Beberricher Deutschlands, Die verlangte Sulfe gegen Die Feinde in Italien verweigert habe. Trotbem wollte ber Rothbart, ber jett, wie wir wiffen, ein anderer geworden war, nicht mit Gewalt, vielmehr in nur gang gefetmäßiger Beise vorgeben, und beschied ben Löwen auf ben Reichstag nach Worms, ben er borthin auf ben Januar 1179 ausschrieb. Der Lowe, Schlimmes ahnend, erschien nicht; allein immer noch gogerte ber Raifer mit ber Strafe, und ichrieb auf ben Juni 1179 einen neuen Reichstag nach Magbeburg aus. Wieberum blieb ber Lome weg und ebenso von Goslar, wo im August ein britter Reichstag ftattfanb. Run gieng' ben verfammelten Fürften Die Bebuld aus und fie verhangten bie Acht über ben Wibersvenstigen. ibn aller feiner Leben für verluftig erflärenb. Demgemäß hatte ber Rothbart, wenn er blos bem Rachegefühle gefolgt mare, ben Lowen fogleich mit Rrieg überziehen konnen; allein feiner veranberten Befinnungen wegen schauberte er vor einem Bürgerfrieg — besonders vor einem aller Boraussicht nach fehr lang andauernben - jurud und trat mit dem Feinde in Brivatunterhandlungen. Er wollte benfelben überreben, fich in Bute ju fügen, und fette ihm jur Strafe für seine verfäumte Lafallenpflicht nicht mehr als bie nicht allzugroße Summe von 5000 Mark Silber an. Weil jedoch ber Lowe, fich feiner Kraft bewußt, auch hievon nichts miffen wollte, berief bet Rothbart ju Anfang bes Jahrs 1180 einen vierten Reichstag nach Würzburg und hier nun — ber Löwe kam abermal nicht — wurde beschloffen, die Acht an bem Ungehorsamen unter allen Umftanben ju vollziehen. Mit andern Worten, ibn aller feiner Reichsleben, fowie insbesonbere ber Bergogthumer Sachsen und Baiern zu entsetzen. Uebrigens felbst jest noch gieng ber Rothbart, gang gegen feine frühere Gewohnheit, mit großer Borficht ju Wert, benn er mußte fich fagen, daß es, obwohl fast alle unmittelbaren Reichsfürften gu ihm ftanben, teine Rleinigfeit fei, einen fo überaus machtigen herrn, wie den Löwen, ju Baaren ju treiben, und so ließ er fich benn aus lauter Borficht zu einer handlung verleiten, welche unferem Baterlande fpater ben größten Rachtheil brachte. Um nemlich bem Lömen seine bisherigen Freunde ju entziehen und zugleich um ihm recht inflammirte Feinde ju ichaffen, gerrig er Sachfen und Baiern in verschiedene Theile, gab biefe Theile einzelnen Sochgeftellten als unabhängige Fürftenthumer ober Graffchaften und ichuf fo eine Menge von Dynastengeschlechtern, welchen nachher nicht mehr bas Baterland, fondern nur ihre eigene Dynastie am Bergen lag. So erhielt ber Erzbischof Philipp von Roln alles fachfische Land links ber Weser unter bem Titel eines Bergogthums Westphalen und Engern (biefe alten Ramen werben bem Lefer aus ber beutschen Urgeschichte noch bekannt fein) und so Bernhard, Graf von Anhalt, ber

jungfte Sohn bes anno 1170 verftorbenen Markgrafen von Branben= burg, Albrechts bes Baren, Oftphalen, bas ift bas rechts von ber Befer gelegene Land, unter bem Namen eines Bergoathums Sachien. So murben bie Grafen von Schwerin, von Olbenburg, von Solftein, von Rateburg und von Medlenburg (ber frubere Obobritenfürft Bribislam), ja felbst bie beiben Bommerfürften Bogislaw und Rafimir, die fich ber Lowe gulett noch ginsbar gemacht hatte, für fich und ihre Nachkommen zu reichsunmittelbaren Dynaften erhoben, mahrend fie bisber ihre Grafichaften vom Lowen, als bem Regenten Sachfens, ju Leben getragen hatten. Go famen eine Menge von Butern, worunter gange Bogteien und Graffcaften, an bie Ergbifchofe von Bremen und Magbeburg, sowie an die Bischofe von Silbesheim, Salberftabt, Münfter und Berben, woburch biefe Priefterfite ebenfalls ju Fürstenthumern anwuchsen. Go loste ber Rothbart Steiermart für immer von Baiern los, erhob es (wie früher ichon mit Defterreich geschehen war) jum Berzogthum und machte, baburch seinen bisherigen Markgrafen, Ottofar VIII., aus bem Geschlecht ber Grafen von Styre ober Steier, jum reichsunmittelbaren Berrn. Go geschah auch mit bem Grafen Berthold von Anbechs (ber Rame rührt von einem alten Bergichloß am Ammerfee ber), beffen unmit: telbare Borfahren außer ber Markgrafichaft Iftrien weitausgebehnte Ländereien an ber Etich, am Inn und in Dalmatien (also bis ans adriatische Meer bin, woher ber Rame "Meer - an" ober Meran, hinter welcher Stadt fich bas Schloß "Tyrol" erhebt) erwor= ben hatten, benn ber Raifer beschenfte ihn mit bem Titel eines Bergogs von Meran. Das mar freilich nur ein Titel, aber beffen Inhaber wurde baburch ein von Baiern unabhängiger Fürft, ober mit andern Worten ber erfte Regent ber nachmaligen reichsunmittel= baren Graffchaft Tyrol. Go belehnte endlich ber Raifer mit bem auf bie genannte Art beschnipfelten Bergogthum Baiern ben Pfalggrafen Otto VI. von Wittelsbach und rief mit ihm ein Dynaftengeschlecht an die Spite Baierns, welches fpater in feinen Unabhängig= feitsbestrebungen alle andern Dynastengeschlechter weit hinter sich ließ. Ber war nun aber biefer Bittelsbacher? In gerader Linie ftammte er ab von jenem tapfern Luitpold, bem Feldherrn Raifer Arnulphs,

welchem biefer bas Bergogthum Baiern, um es gegen bie Ungarn gu vertheibigen, übertragen hatte; Luitvolde Rachfolger aber tonnten biefe hohe Burbe nicht behaupten und Raifer Otto I. war ihnen fo feind, daß er sie wegen ihrer innigen Berbindung mit seinem rebellischen Sohne Liudolph anno 954 sogar auf eine Beitlang in bie Berbannung fandte. Später erhielten fie bie Erlaubnig nach Baiern jurudjutebren, aber nur als Privatleute, und nun nannten fie fich nach ihrer Burg Schepern bei Ufaffenhofen in Oberbaiern Grafen von Schepern. Wieberum etwas später, im Jahr 1108, verwandels ten sie biese Burg in ein Kloster und refibirten von nun an auf Schloß Wittelsbach, bas fie fich bei Aichach, ebenfalls in Oberbaiern, erbaut hatten. Seither kommen fie nun in ber Beschichte als Gra: fen von Bittelsbach vor und Ginen von ihnen, ben Grafen Otto V., ernannte Raifer Beinrich V. feiner treuen Dienfte wegen jum Bfalggrafen von Baiern. Sein Sohn und Erbe aber, Bfalzgraf Otto VI., wurde bem Raifer Friedrich I., bem Rothbart, als Rrieger wie als Staatsmann gerabezu unentbehrlich und zur Belohnung hiefür erhielt er eben jest, im Sahr 1180, bas Bergogthum Baiern. Auf biefe Art machte ber Raifer Friedrich I. ben Anfang mit ber Schaffung verschiebener Dynastengeschlechter in Deutschland und legte bamit ben Grund zu ber fo überaus verberblichen Kleinstaaterei, welche zu beamingen erft in ber allerneuesten Beit bem Staate Breugen, wie wir fpater feben merben, gelungen ift.

Alle die hohen Herren, welche auf die eben beschriebene Beise bei der Theilung Sachsens und Baierns reichsunmittelbare (das heißt nur noch vom Raiser und Reich abhängige) Fürsten geworden waren, kannten von jetzt an nichts mehr als die ditterste Feindschaft gegen Heinrich den Löwen (benn sie wollten sich selbstverständlich ihre neu gewonnenen Oynastieen erhalten, was nur möglich war, wenn der Löwe gestürzt wurde) und so hatte der Rothbart bei dem sofort beginnenden Kampse gegen denselben keine allzuschwere Arbeit. Doch soll ich nun diesen Kamps des Weitläuftigen schildern? Es wird genügen, wenn ich sage, daß der Löwe sich so wehrte, wie es seines Namens würdig war, und sogar im Ansang, dei Weissense und Osnabrück, bedeutende Erfolge errang. Allein als der Rothbart die

gange Reichsmacht gesammelt und nach ber ziemlich leichten Bezwingung von Baiern (Regensburg murbe barauf zur reichsunmittelbaren Stadt ober Reichsftadt erhoben) mit berfelben in Sachsen einrudte, fiel eine Stadt, eine Festung nach ber andern in seine Banbe. Selbst Lübed, bas fo fcnell aufgeblühte, übergab fich und erhielt jum Lohne (wie das oben genannte Regensburg) Reichsfreiheit. Endlich im herbst 1181 fiel auch bas feste Stade und wie barauf ber Rothbart gegen Luneburg rudte, wo ber Lowe feine Familie geborgen hatte, sab letterer ein, daß ihm nichts bleibe, als unbedingte Unterwerfung. Solche bot er bem Raifer an und auf bem glanzen= ben Reichstag von Erfurt am 30. November 1181 marf er fich ihm ju Bugen, feine Aniee umflammernb. Der Rechtsfpruch, ber nun über ihn gefällt murbe, lautete ftreng genug, benn alle feine Reichsleben, also namentlich auch bie beiben Bergogthumer Sachsen und Baiern, wurden ihm entzogen, fo bag ihm nichts blieb als feine väterliche Stammbesitzung Braunschweig mit Lüneburg, und überbem mußte er auf sieben Jahre aus bem Reich hinaus in die Berbannung gieben. Auf die Fürbitte bes Babftes und anderer Sochaeftellten verwandelte ber Raifer später bie fieben in brei Jahre, allein bei letterm verblieb es ohne Gnade und im Frühjahr 1182 jog ber Lowe mit Weib und Rind ins Exil nach ber Normandie ju feinem Schwiegervater Beinrich II., bem Könige Englands und ber Normanbie. Ein foldes Ende nahm bie Berrichaft bes gewaltigen Welfenbergogs. Beinrichs bes Lowen, ber mehr ein Ronig, als ein Bergog gewesen war; aber bie Bertrummerung bes ftarten Sachsens in verfciebene fleinere Fürftenthumer follte fpater bie bitterften Früchte Bisher nemlich hatten bie Bergoge von Sachsen ihre folimmen Nachbarn, die Dänen, im Zaum gehalten und insbesonbere ftreng hielt Beinrich ber Lowe ihren Konig Walbemar unter bem Daumen. Die genannten fleinen Fürsten aber maren vereinzelt und aus Gifersucht gegen einander blieben fie fast immer vereinzelt, weil es jebem von ihnen, ber Ratur ber Sache nach, nur um fein eigenes fleines Dynasten-Ich ju thun sein fonnte - benfelben nicht gemachsen und so suchten die Danenkönige icon fehr balb ihre Berrichaft auf Deutschlands Rosten immer weiter auszudehnen. Noch Griefinger, Befdicte ber Deutfden. II.

14

mehr, sie führten Deutschland gegenüber, auf bessen Uneinigkeit pochend, eine Sprache, die anmaßender und unverschämter gar nicht sein konnte, und dieß hat dis in unsere Tage hinein fortgedauert. Ja, den ersten, obwohl noch bescheidenen Ansang machte schon Walbemars Sohn und Erbe, Rönig Knud oder Ranut VI., welchem es gelang, jene beiden obengenannten Pommersürsten Bogislaw und Rassimir, sowie den kleinen Dynasten von Medlendurg Pridislaw anno 1185 in seine Lasallen zu verwandeln, ohne daß die andern deutschen Fürsten — der Kaiser Friedrich I. war damals, wie wir jetzt sogleich sehen werden, wieder in Italien abwesend — auch nur die Hand gerührt hätten.

Richt lange nach ber Bezwingung Beinrichs bes Lowen naberte fich ber mit ben Lombarbenftabten abgefchloffene Baffenftillftanb feis nem Ende und diese trafen auf einer großen Berfammlung in Biacenza bereits die nöthigen Borbereitungen, um einem etwaigen neuen Rriegsjug Friedrichs I. ju begegnen; allein biefer, ber bie Rraft bes freien Burgerthums bei Legnano jur Genuge fennen gelernt batte, febnte fich nach einem befinitiven Frieben mit ben genannten Stäbten und ohne lange Streitigkeiten fam berfelbe im Juni 1183 in Ronftang ju Stanbe. Der Raifer genehmigte ben Bund ber Lombarbenstädte und biefe behielten bas Recht, nicht blos nach Belieben Feftungswerke anzulegen und Schutz und Trutbundniffe zu ihrer Bertheibigung unter einander ju schließen, sondern auch ihre Obrigkeiten frei ju wählen und alle ihre Angelegenheiten felbst ju ordnen. gegen aber anerkannten bie verbundeten Städte bie ftgatliche Oberhobeit bes beutschen Reichs und verpflichteten fich bei ben Secrzugen ber Raifer nach Stalien für gute Wege und Bruden ju forgen. Beiter bazu, ben Truppen bie nöthigen Lebensmittel zu liefern und ben Raifern bei beren Besuchen in Italien jeberzeit ihre Thore gu öffnen. Endlich, ihnen die üblichen Gefchenke barzubringen und fie in ber Erhaltung ihrer Oberherrschaft über ben nicht-ftabtischen Theil von Oberitalien (bie Markgrafschaften) fraftigft zu unterstüten. berbem murbe ber Entscheib in allen bebeutenberen Rechtsftreitigfeiten (was über 25 Bfund Reichsmunge gieng) ber oberftrichterlichen Gewalt bes Raifers vorbehalten; boch burften bie Stäbte auch biefes

Regal mit 2000 Mark Silber ablösen. Kurz also, es wurde den Iombardischen Städten ihre vollste Freiheit, obwohl natürlich unter kaiserlicher Oberhohheit, bewilligt und so das städtische Bürgerthum zu einer dem Adel ebenbürtigen Staatsmacht emporgehoben. Dieses Versahren gegen die Lombardenstädte aber hatte wieder seine Rückwirkung auf Deutschland, denn der Rothbart, dem nun die freien Bürger kein Pöbel mehr waren, konnte natürlich nicht umhin, auch hier sehr vielen Städten (zum Beispiel Nürnberg, Rothenburg an der Tauber, Memmingen, Hagenau, Speier, Reutlingen, Eslingen, Rasvensburg und Ulm) ganz ähnliche Rechte zu verleihen. Mit andern Worten, diese Städte wurden reichsunmittelbar, gerade wie Regensburg und Lübed, und hatten also keinen Quälgeist von einem kleinen Dynasten mehr über sich, sondern nur allein den Raiser.

Trotbem nun übrigens Friedrich I. auf feine unumschränkte Bewalt über bie Stabte in Oberitalien verzichtet hatte, lag ihm Stalien boch immer gleich febr am Bergen, weil ber Bebante, ber Rachfolger ber altrömischen Imperatoren zu sein, ihn, so lange er lebte, nie verließ, und wie fich ihm baber eine Gelegenheit zeigte, gang Unteritalien ohne Schwertstreich für fein haus zu erobern, griff er, mas man fagt, mit beiben Sanden ju. Ueber Unteritalien und Sicilien herrichte bamals Ronig Wilhelm II., ber Sohn Ronig Rogers. allein seine Che mit ber englischen Bringeffin Johanna mar kinderlos und weil es ebensowenig andere legitime Thronerben mannlichen Geschlechtes gab, fo mußte bie Rrone beiber Sicilien (wie man fich fpater ausbrudte) nothwendig an die Pringeffin Konftange, Die Schwester bes verftorbenen Konigs Roger (alfo Bilhelms II. Tante) fallen. Wie nun, wenn ber Rothbart biefe Erbin für feinen Erftgebornen, ben jungen heinrich (nachher Raifer heinrich VI.) als Gattin gewann? Es war freilich richtig, Die Bringeffin Konftange gablte volle gehn Jahre weiter, als bes Rothbarts Erstgeborner, und hatte bis jest teine Luft bezeugt, in ben Stand ber Che ju treten; folde tleine Sinderniffe liegen fich jedoch leicht überwinden und somit tam der Gebanke an biefes Chebundniß dem Rothbart nicht mehr aus bem Sinn. Rein, keinen Augenblid lang mehr, und ichon im Frühjahr 1184 beschloß er eine neue Fahrt nach Welschland. Richt übrigens

\_ - 1

eine militarische, weil er ja jest mit ben Lombarben auf bem besten Rufe ftand, fondern eine gang friedliche, um von Ort und Stelle aus bie Berhandlungen mit Wilhelm II. und Iber Bringeffin Ronftange besto erfolgreicher leiten ju tonnen. Ghe er übrigens feinen Bug antrat, feierte er bas Pfingstfest ibes Sabres 1184 auf ber großen Ebene von Maing in einer Pracht, wie man folche früher nie gefeben hatte, benn bas Fest follte ben Frieden verherrlichen, ber jett im aanzen Reiche bergestellt war. Alle Fürsten, die geiftlichen wie bie weltlichen, hatte er bagu gelaben und fie alle erschienen mit ihren gang unabsehbaren Gefolgen. Ueber 70,000 Menichen follen ba unter Belten versammelt gewesen sein und die Festlichkeiten, bei welchen ber Raifer ben freigebigften Birth machte, nahmen eine gange Boche in Anspruch. Ja so munderbar herrlich gestaltete fich Alles, daß das Andenken an diefes Pfingsten noch nach Jahrhunderten fortlebte und burch baffelbe um bie Stirne bes Raifers Barbaroffa ein Glorienschein gewoben murbe, ber burch feinen nachfolgenden Raifer verbunkelt werben konnte. Doch auch biefe Tage giengen vorüber und nun jog ber Rothbart jum fechsten Dale im September 1184 Dit offenen Armen empfiengen ihn die lombardi= über die Alpen. ichen Städte und am meiften ftrengte fich Mailand an, ben boben herrn ju ehren. Auch verweilte letterer mabrend feines jetigen, fehr langen, fast britthalbjährigen Aufenthalts in Stalien fast bie gange Zeit in ben Mauern ber genannten Stadt und feine Sulb gewann ihm nunmehr alle Bergen. Natürlich übrigens verlor er ben eigentlichen 3med feiner Sahrt feinen Moment lang aus den Augen und es gelang ibm richtig, hauptfächlich burch bie Bemühungen bes Erzbischofs Balther von Balermo, eines geborenen Englanders, ben er gang für fich ju gewinnen verstanden hatte, schon im October 1185 bie Berlobung, sowie bann fünfzehn Monate später bie Bermählung feines Sohnes Beinrich mit ber Erbin Ronftange ju Stanbe ju bringen. Diefe Bermählung feierte man am 27. Januar 1187 in Dailand, benn bie Mailander hatten fo lange mit Bitten nicht nachgelaffen, bis ber Raifer fich bagu verstand, und es murbe babei wieber eine Bracht entfaltet, wie zwei Jahre zuvor in Mainz. Jest war ber Rothbart feinem großen Biele, gang Stalien feiner Berrichaft gu

unterwerfen, bereits äußerst nahe gerückt und man kann sich also benten, welche stolze Gefühle seine Brust anschwellten; allein in all' bieß Glück siel boch ein tiefer Schatten hinein.

Seit Gregor VII. hatten fich die Babfte in Beziehung auf ihre Rachtstellung in Italien hauptfächlich auf zwei Gemalten verlaffen. Emmal auf die Iombarbifden Städte in Oberitalien und fobann auf bie Normannenkönige in Unteritalien. Jest berrichte tiefer Frieben amifchen bem Raifer und jenen Städten, und wenn es nun bem Rothbart auch noch gelang, ber Erbe ber Normannenkönige zu werben, Jo sagen die Böcfte mitten innen, fast ohne sich mehr rühren zu tonnen. Selbstverftanblich mußte also bie romische Rurie bem Chebundniß zwischen bem jungen Beinrich und ber Erbin Konftanze burchaus entgegen fein und ber Raifer erwartete auch von biefer Seite her ben heftigften Wiberftand; allein ein großes Blud fur ibn mar, daß, nachdem Alexander III. im August 1181 verstorben war, am nächften 1. September Lucius III. jum Pabft erwählt murbe, welcher feineswegs die geistige Rraft seines Borgangers befaß. Diefer neue Babft vermochte es also nicht zu hindern, daß bie Berlobung zwischen Beinrich und Ronftange ju Stanbe fam. Er ftarb jeboch im November 1185 und fein Nachfolger wurde Uberto Crinello, Erzbischof von Mailand, der fich Urban III. nannte, ein geschworener Feind ber Nicht blos übrigens ein geschworener Feind ber Deutschen war er, sondern auch sonft so gantisch und gewaltthätig, daß ihn bie Romer aus ihren Mauern jagten und er in Berona feinen Sit nehmen mußte. So lähmte er fich felbst seine Rraft und alle seine Protestationen gegen die bewußte Beirath halfen nichts. 3m Gegentheil gieng biefe, wie wir gefehen haben, im Januar 1187 vor fich und wenn nun auch Urban III, barob vor Born außer fich, am lieb: ften fogleich alle seine Donnerfeile losgelaffen hätte, fo murbe er boch hievon burch Zweierlei abgehalten. Ginmal baburch, bag er fich in Berona von ber kaiferlichen Macht eingeschlossen fah, und zum andern baburch, bag bie beutschen Bischöfe biegmal fast einmuthig gum Raifer ftanben. So fab er fich genothigt , um nicht feine eigene Exiften; aufs Spiel ju feten, mit bem Bannftrahl ju gogern und inmitten Diefer Bogerung ereilte ibn im October 1187 ber Tob. Gein Rach:

folger Gregor VIII. war mehr friedliebender Natur und von ihm hätte somit Friedrich I. nicht viel zu fürchten gehabt. Doch stard er schon zwei Monate später, im December 1187 und ihm folgte der viel energischere Clemens III., von welchem man allerdings voraussesen durfte, daß er in die Fußstapsen Urbans III. treten werde. Auch wäre dieß sicherlich geschehen, wenn nicht jetzt eben ein furchtsbares Creigniß die ganze Christenheit erschüttert hätte, nehmlich die Eroberung Jerusalems durch die muhammedanischen Saracenen.

Durch bas Blut von hunderttausenben mar Balaftina mit Jerufalem vor neunzig Jahren ben Ungläubigen entriffen worben und feither hatten driftliche Könige bort geherricht. Wie fie aber herrich= ten und welch' fcmere Schuld überhaupt bie Chriften mahrend biefer neunzig Jahre im Morgenlande auf fich luben, bieß zu beschreiben gehört nicht hierher, Genug, am 2. October 1187 eroberte ber egyptische Sultan Saladin — eigentlich Salah-ed-din-Juffuh: Cbu-Aput -, nachdem er juvor bie Chriften am See Tiberias bis jur Bernichtung geschlagen, die beilige Stadt und wie nun die Runde bievon verschiebene Bochen später nach Europa gelangte, entstand eine furchtbare Aufregung. Ja, geschürt vom Pabste, ber alle feine schönen Träume von ber Ausbehnung feiner Berrichaft auch über ben Drient mit einem Male vernichtet fah, wurde die alte Begeifterung, wie beim erften Rreuzzuge, wieber lebenbig, und alle Welt, Soch wie Riebrig, Chriftlich wie Beltlich, felbst unumschränft regierende Ronige, wie bie von Frankreich und England — furz Alles brangte fich herzu, bas Rreug zu nehmen. Wie hatte nun ba ber helbenmuthige Friedrich 1. ber Aufforderung bes Pabstes, ber ihm auf einmal freundlichft ent= gegenkam, einen Widerspruch entgegenseten fonnen? Bohl jählte er damals bereits an die siebzig Jahre und in foldem Alter ift man jur Ertragung von Strapagen nicht mehr gang geeignet; aber gleich= viel, ber Rothbart ergriff bas Rreug mit bem Duibe eines Jünglings und fein hohes Beifpiel wirfte nun vollends anftedend. Tros ber Begeisterung übrigens vergaß ber Raiser auch bie Borsicht nicht. Bielmehr traf er bie umfaffenbften Borfehrungen, um fich ben Sieg ju fichern, und feinerlei Gefindel burfte fich an bem Bug betheiligen. Endlich nachbem Alles gehörig geordnet und auch für bas Regiment

in Deutschland - ber Rothbart ernannte seinen Erstgeborenen gum Reichsverweser — aufs beste gesorgt war, trat ber Raifer im Dai 1189 am Gregoriustag von Regensburg aus ben Bug ins Morgenland an und fiehe ba, wie er sein Beer musterte, zählte daffelbe 30,000 geharnischte Ritter nebst 82,000 Kriegern zu Fuß. Unter ben Rittern aber maren nicht weniger als 11 Bifcofe und Erzbifchofe, 2 Herzoge (Leopold von Destreich und Friedrich von Schwaben, bes Raifers eigner zweitgeborner Sohn) und 52 Mart-, Pfalg- und anbere Grafen, worunter Philipp von Flandern, Herrmann von Baben, Berthold von Meran, Florens von Holland, Ruprecht von Naffau und Engelbert von Berg. Gewiß alfo barf man mit Recht behaupten, baß die Alleredelften mitzogen, allein die Hoffnungen, die man auf ben Erfolg fette, bemahrten fich tropbem feineswegs, fondern folugen vielmehr in bas gerade Gegentheil um. Ich will mich übrigens fury faffen, benn ich barf auch biefen britten Rreuggug nur in fo weit berühren, als er mit ber beutschen Geschichte jusammenhängt, und muß also ben Lefer in allem Uebrigen auf die Geschichte ber Rreugauge felbst verweisen. Welche unendliche Schwieriakeiten zu überwinden maren, bis bas Rreugheer nur auf afiatischem Boben ftand — ich erinnere nur an die furchtbare Länge bes Marsches burch Ungarn, Serbien, Bosnien , Bulgarien und die übrigen Provinzen ber jetigen europäischen Türkei; bann an die fast unlösbare Aufgabe, fich bie nothigen Lebensmittel für fo viele Leute zu verschaffen; weiter an ben nieberträchtigen verrätherischen Charafter ber Briechen, bie oft und viel sogar vergiftetes Dehl lieferten; endlich an die ewigen Angriffe ber Saracenen, sowie man beren Gebiet erreichte — fann man fich benken und ebenso auch, wie in Folge bessen die Reihen ber Streiter fich täglich lichteten. Deffenungeachtet verrichteten bie Rreugfahrer unter ihrem tapferen Raifer , bem erften Felbberen bamaliger Beit, fobalb es mit ben Duhammebanern jum eigentlichen Schlagen tam, bewunderungswürdige Heldenthaten und die bewunderungswür= bigfte war wohl bie Erstürmung von Jeonium, ber Hauptstadt des Sultans Rilibfc Arglan, am 17. Mai 1190. Gleich nachher ju Anfang bes Juni erreichte bas Heer bie Ebene von Seleucia und nun hoffte Alles, bag bie Sauptnoth ein Ende habe. Allein gerade

hier follte die Areuzfahrer das Herbste treffen. Am Flusse Salaph (bei ben Alten Ralykabnus geheißen) angekommen nemlich ließ fich ber greife Rothbart verleiten , in ben flaren Bellen feinen Leib ju erfrischen, allein ber Fluß war tiefer und reißenber, als er geabnt, und ehe man ihm ju Hulfe kommen konnte, fand er in bemfelben feinen Tod. Solches geschah am 10. Juni 1190 und welch ein unfäglicher Jammer barob entstand, barüber brauche ich wohl tein Wort Doch endlich rafften fich die Bergweifelnden wieber auf und zogen unter Führung bes Herzogs Friedrich von Schwaben, bes zweitgeborenen Sohnes bes Berblichenen, weiter nach Antiochien, wo man die taiferliche Leiche feierlichft beifette. Dann trennte fich bas Kreuzheer und ein Theil besselben, total entmuthigt, kehrto zu Schiffe nach Europa jurud. Der andere Theil, jedoch nur noch 7000 Mann ftart, worunter noch nicht einmal 1000 Ritter, vereinigte fich unter Friederichs Führung mit einem neuen foeben gu Schiff von Frankreich angekommenen Kreuzheer, welches Afton belagerte und hier fand bann ber tapfere Bergog von Schwaben am 20. Januar 1191 feinen Tob. Rurg porber noch ergriff er bie fich ihm darbietende Gelegenheit, eine Stiftung zu machen, die für Deutsch= land fpater von größter Bichtigkeit werben follte, ich meine bie Stiftung bes Deutsch-Berrenorbens, von bem ich bem Lefer in einem folgenden Kapitel Mehreres erzählen werbe. Darin bestand aber auch ber einzige nennenswerthe Erfolg bes gangen Rreuzzugs, benn von ber Wiedereroberung Jerusalems mar auch nicht entfernt bie Rebe. Ja von all' ben vielen Taufenben, bie fo muthig ausgezogen waren, faben nur einzelne Benige ihr Baterland wieber, mahrend bie Bebeine ber Anbern auf affatischem Boben moberten.

In Deutschland wollte man es lange nicht glauben, daß der Raiser Barbarossa auf so geringe Weise sein Leben verloren habe, und es bildete sich über ihn eine wunderbare Sage, die durch Jahrshunderte fortdauerte. Im Apsthäuser Berge auf der goldenen Aue in Thüringen dachte man ihn sich schlafend und an seiner Seite schliefen auch seine Helben. Sein Bart aber wuchs durch den Marmortisch, an den er sich lehnte, und um den Berg herum slogen die Raben, seinen Schlaf zu bewachen. Und warum schlief er allba,

statt sich in kühler Erbe betten zu lassen? Weil — so flüsterte man sich zu — eine Zeit kommen muß, wo die Raben nicht mehr fliegen und wo er von neuem sein Schwert umgürtet, um das deutsche Bolk nach einem großen Sieg über alle seine Feinde zum ersten der Welt zu machen. Eine wunderbar herrliche Sage, die wohl in unsern Tagen ihre Lösung gefunden hat.

## Drittes Rapitel.

Beinrich VI., der erfte flaufische Konig von Neapel und Sicilien.

(1190-1197).

Der Nachfolger bes Rothbarts murbe fein Erstgeborner, Beinrich VI., ohne daß eine Bahl nöthig gewesen mare, benn bie Fürsten Deutschlands hatten ihn schon in seinem vierten Sahre, im Frühighr 1169, auf den Wunsch seines Baters zum deutschen König erforen, worauf bann am 15. August 1169 feine Krönung zu Aachen burch den Erzbischof Philipp von Köln erfolgt mar. Man erwartete Großes von ihm, weil er ichon in früher Jugend ebensoviel Verstand als Muth und Tapferfeit zeigte; allein leiber hatte man ihn, wie vor und nach ihm so viele andere Königsföhne, in bem Glauben er= jogen, daß er als Erstgeborner eines Raifers weit erhaben fei über bas fonstige Menschengezücht, und fo fette fich ein hochmuth und Starrfinn in ihm fest; ber ihn nur ju oft ju ben ichlimmften Sandlungen hinriß. Widerspruch konnte er gar keinen ertragen und noch weniger Wiberstand. Ram es aber bennoch vor, daß Frgendwer feinen Willen burchfreugte, fo ergriff ihn eine unnennbare Buth und in biefer Buth verübte er Dinge, beren nur ein Butherich fabig ift. Ratürlich übrigens traten bie lett genannten Gigenschaften bei ihm

erst hervor, nachdem er an die Gewalt gelangt war, denn vorher hütete er sich wohl, sie zu zeigen, und so lag es ganz in der Natur der Sache, daß man vor seinem Regierungsantritt sehr bedeutende Hoffnungen auf ihn setzte.

Als ihn fein Bater beim Antritt bes verhängnifvollen Rreusjuges jum Bermefer bes beutschen Reichs ernannte, hatte er ihm bie Wege bestens geebnet, bamit ja fein schlimmes Borfommnig feine Bermeferei ftore und bahin gehörte insbesondere auch die abermalige Entfernung heinrichs bes Löwen aus feinen Stammlanben. war letterer, wie wir wiffen , mit Erlaubnig bes Rothbarts anno 1185 jurudgekehrt und hatte fich ba bis jest rubig verhalten. Rothbart aber, nach bem Drient ziehend, befürchtete, ber Lowe möchte feine Abmefenheit benüten, nm fich wieber in ben Befit ber verlorenen Bergogthumer Sachsen und Baiern zu feten, und ftellte ihm baber bie Alternative, entweber mit ibm nach Baläftina aufzubrechen, ober aber von neuem auf brei Jahre in die Berbannung ju geben. Der Löwe mählte das Lettere und fuhr ju feinem Schwager, bem König Richard I., genannt Löwenherz, nach England hinüber. Nict lange aber befand er fich ba, so erfuhr er, bag gleich nachbem ber Rothbart ben Kreuggug angetreten, verschiebene seiner alten Feinde in seine Erblande Braunschweig und Lüneburg eingefallen feien, ohne bag ber Reichsverweser Beinrich biefem gewaltthätigen Treiben Ginhalt gethan hatte, und nun ftachelte fein Schwager Richard Lowenberg von England, sowie fein Tochtermann' Ranut VI. von Danemark an ihm, folden Friedensbruch zu feinem Bortheil auszubeuten. alte Lowe, gelockt burch folden Gefang, fciffte fich fofort nach Deutschland ein und erklärte, nicht eber ruben ju wollen, als bis er feine verlornen Bergogthumer wieber erobert habe. Das Glud be= gunftigte ihn im Anfang und es gelang ihm, bie Stabte Barbewick, Lübed und Lauenburg in furzester Frift zu erobern. Run aber rudte ber Reichsvermefer mit gewaltiger Dacht heran, erfturmte Bannover und warf fich bann auf Braunschweig, biefes von allen Seiten beren-All bieß geschah im Spatherbft und Winter 1189 und es hatte ganz ben Anschein, als ob ber begonnene Krieg recht viel Blut toften murbe. Da tam ju Anfang bes Jahres 1190 bem Reichs-

verweser eine äußerst wichtige Nachricht aus Unteritalien ju und diese bewog ihn, so schnell als möglich mit dem Löwen Frieden zu machen. Solcher wurde auch in der That im Juli 1190 durch die Erzbischse von Mainz und Köln zu Fulda vermittelt und zwar unter Bedinzungen, welche dem Löwen nicht ungunstig waren. Er erhielt nemzlich außer Braunschweig und Lüneburg die wichtige Stadt Lübeck nebst deren Gebiet zugesprochen, mußte sich aber dafür verpslichten, die Feste Lauendurg zu schleifen und dem Reichsverweser eine tüchtige Mannschaft zu dem von diesem beabsichtigten Zug nach Unteritalien zu stellen. Nach diesem Absommen ruhten die Wassen, obwohl allerdings, wie ich jest schon bemerken will, nur für kürzere Zeit.

Doch welches war nun die wichtige Rachricht aus Unteritalien, welche ben Reichsverwefer Beinrich bewog, fo fcnell zu feinem eige= nen — obor vielmehr bes Reiches — Nachtheil mit bem Lowen Frieden ju foliegen? Um 16. November 1189 hatte in Balermo Ronig Bilbelm II., ber lette legitime mannliche Sprof bes normannischen Berrichergeschlechts in Unteritalien, unerwartet fcnell bas Beitliche gefegnet und rechtlich gehörte von biefer Stunde an bas Königreich Reapel und Sicilien bem Erftgebornen bes Barbaroffa, bem fo eben genannten Reichsvermeser Beinrich, benn feine Gemahlin Conftanze war die allgemein anerkannte Alleinerbin. Run erhob fich aber gleich nach bem Tobe Wilhelms II. in ber Berfon bes Grafen Tancred von Lecce, eines natürlichen Sohnes bes icon febr frube verftorbenen Serzogs Roger von Apulien, eines Bruders Wilhelms II. ein Thronrivale, und ihm hulbigten fast alsbald alle Städte. Dein Bott, die Reapolitaner und Sicilianer wollten nichts von einem beutschen Herrscher miffen, ber in ihren Augen ein ebenso rober als unwiffender Barbar mar, und fo brachte es ber Graf Tancred icon im Januar 1190 foweit, bag er in Balermo jum Konig gefront wurde. Ra felbst ber Pabst in Rom, Clemens III. (feit 1187 ber Rachfolger Gregors VIII.) ftimmte biefer Ufurpation ju, benn es bauchte bem beiligen Bater außerft gefährlich ju fein, wenn ber Beherrscher Deutschlands und Oberitaliens auch noch in Unteritalien gebiete. Man fieht alfo, wenn ber Reichsverwefer Beinrich nicht fein unteritalienisches Erbe verlieren wollte, so mußte er mit Waffengewalt

auftreten und nun wird es bem Leser flar fein, warum er fo fonell mit dem Löwen Frieden folog. Ueberbem lief nicht jest eben bie Rachricht ein, bag fein Bater, ber Raifer Friedrich I., im Drient verstorhen sei, und hatte er nun nicht boppelten Grund, ben Rug nach Italien zu beschleunigen? Er mußte fich ja borten bie Raiferfrone holen, benn ber Besitz bieser Krone werbe ibm, vermeinte er in seinem Sochmuth, die Berrschaft ber gangen Welt fichern! Roch im November 1190 überftieg er also bie Alpen und ba er so flug war, gegen die lombarbifchen Städte feine feindseligen Sandlungen vorzunehmen, fondern ihnen vielmehr bie von feinem Bater nach fo schweren Rämpfen erlangten Rechte bestätigte, fo murbe er wenigstens in Oberitalien freundlichft aufgenommen. Bon bort jog er im Marg nach Tusculum, alfo in bie nächste Rabe von Rom, um von ba aus mit Babft Clemens III. wegen ber Raiferfronung ju unterhandeln. Da ftarb am 25. März 1191 Clemens III. und fein Nachfolger, ber hochbejahrte Carbinal Syacinth, ber fich Coleftin III. hieß, erklärte fich bereit, Die Krönung ju vollziehen, fo wie Beinrich VI. (biefen Namen führte ber neue beutsche Ronig nach bem Tobe seines Baters) fich bazu hergebe, die Tusculanen den Römern Breis zu geben. Bwifden ben Burgerschaften von Tusculum und Rom nemlich herrschte feit vielen Jahren ichon eine tiefeingewurzelte Feindschaft und bie Römer hatten bas fleinere Tusculum langft von ber Erbe vertilgt, wenn biefes nicht ftets wegen feiner Deutschfreundlichkeit von ben faiferlichen Statthaltern in Schutz genommen worben ware. entschloß sich nun aber Heinrich VI., als Coftelin III. ihm fein Anfinnen fund that? Gi, fein Bater hatte fich bie Raiferfrone mit bem Blut bes berrlichen Arnold von Brescia erfauft, also brauchte er, ber Sohn. fich nicht baran ju ichamen, wenn er für benfelben Zwed bie beutichgefinnten Tusculaner opferte. Das that er benn auch und mit einer Buth ohne Gleichen fielen sofort bie Romer über die ihnen fo fehr verhafte Stadt ber. Sie wurde von Grund aus gerftort und von ben Einwohnern tamen nur Wenige mit bem Leben bavon. empfing heinrich VI. am Ofterfeste (15. April) 1191 jum Lohn für feine Rieberträchtigkeit die Raiserkrone und führte bann augenblicklich feine Armee weiter nach Apulien, um mit dem Ufurpator Tancred

abjurechnen. Anfangs ging auch hier Alles nach Bunfc und eine gange Reihe von Städten ergab fich ihm; allein wie er nun gur Belagerung von Reapel schritt, ba manbte fich bas Glud und es traf ihn ein harter Schlag nach bem anbern. Buerft mußte er es mitanseben, wie die Flotte, welche ihm die Pifaner gestellt hatten, im Safen von Neapel von ber Tancred'ichen vernichtet murbe. Dann brach in Folge ber Sommerhipe eine pestartige Seuche in feinem heere aus, welche nicht blos Taufende - barunter ben Erzbischof Bhilipp von Roln, ben Bergog Otto von Bohmen und viele andere Eble - babinraffte, sonbern auch ihn fo schwer ergriff, bag man ibn für verloren erachtete. Beiter verließ ber junge Beinrich Belf, des Löwen Sohn, ploglich mit allen feinen Mannen die taiferliche Armee, erklarend, bag er feine Luft habe burch langeres Bleiben fich ben gewiffen Tod zu holen, und brachte baburch ben Geift ber Deuterei auch in die übrige Urmee. Endlich gerieth Beinrichs VI. Bemablin, die Raiferin Ronftange, in Salerno durch Berrath in die Gefangenschaft Tancreds, welcher fie fofort nach Meffina (jeboch nur, um fie auf ben Zuspruch bes Pabstes nach wenigen Monben schon ohne Löfegeld wieder frei ju laffen) bringen ließ, und ju gleicher Reit lief bie Nachricht ein, bag in Deutschland, wo man ben Raifer für tobt herumtrug, bedeutende Unruhen ausgebrochen seien. Wie tonnte nun bei folder Anhäufung von Diggeschick Beinrich VI. baran benten, ben Rrieg gegen ben Usurpator Tancred noch länger fortzufeten? Bahrhaftig eine fcmere Nieberlage mare ihm gemiß gemefen und somit blieb ihm nichts übrig, als so schnell als möglich mit ben wenigen Truppen, die er noch befag, nach Deutschland gurudzukehren.

Roch im Spätherbst 1191 traf er hier ein, aber welche Zustände erwarteten ihn! Zwar allerdings der alte Welf, jener unverswüssliche Lebemann, welchen der Kaiser Rothbart durch viele Geldsspenden seiner Zeit — wie früher gemeldet — für sich zu gewinnen verstand, hatte soeben die Augen geschlossen und Heinrich VI. erdte nun alle seine weitläuftigen Besitzungen; allein wie stand es im Uebrigen um das kaiserliche Ansehen in Deutschland? Allüberall, besonders am Unterrhein, herrschte blutige Fehde unter den Großen, dem weil sich die Nachricht verbreitet hatte, der Kaiser habe vor

4. 47

Reapel fein Leben laffen muffen, wollte jeber zugreifen, um feine fleine Dynaftie ju vergrößern. Insbesondere beftig mogte ber Rampf um die Befetung bes Bisthums Luttich und bei biefem Rampfe betheiligten fich außer bem Bergog Beinrich I. von Brabant ber Bergog Beinrich von Limburg, Die Ergbischöfe Bruno von Roln und Ronrad von Mainz, Die Berzoge Berthold V. von Bahringen und Ottokar von Böhmen, Landgraf herrmann I. von Thuringen, Markgraf Albrecht ber Stolze von Meigen, die Grafen von Bogen und Ortenberg, und por allem ber alte Beinrich ber Lome. Beinrich VI. hatte alfo einen äußerft schweren Stand und mehrmals ware es wegen ber Barte, mit welcher er eingriff, beinabe ju einer großen Fürstencoalition gegen ihn gekommen. Tropbem gludte es ihm in ber turgen Frift von ' zwei Jahren, bie Ordnung wenigstens soweit wieberberzustellen, bag es fich zu Anfang bes Jahres 1193 nur noch barum handelte, ben alten Löwen und feine Berbundeten ju bezwingen und fiebe ba auch biefes Biel wurde erreicht und zwar zumeift in Folge eines gang außergewöhnlichen Greigniffes.

Den letten Kreuzzug hatte unter vielen anbern regierenben Bauptern auch Richard I., Ronig von England, ben man wegen feines Muthes und feiner Starte "Lowenherg" nannte, mitgemacht, aber burch fein anmagendes und grobes, oft fogar brutales Gebahren fich eine unendliche Menge von Feinden geschaffen. Insbesondere bagten ihn zwei Fürften, nemlich ber König Philipp August von Frantreich, ben er wie einen Unterthanen behandelte, und der Herzog Leopold VI. von Defterreich, beffen gabne er in ben Staub getreten batte. Ueberbem lag noch für Raifer Beinrich VI. Grund genug vor, bemfelben feindlich gefinnt zu fein, benn einmal mar es hauptfächlich Richard Löwenherz, ber feinen Schwager, Beinrich ben Löwen, beftanbig jum Rampfe mit bem beutschen Reichsoberhaupte aufreizte, und fobann hatte berfelbe Richard auf seinem Zuge in ben Drient bie jum Sobenftaufischen Erbgut gehörige Infel Sicilien, auf ber er fieben Monate lang Winterquartier nahm, in folch' gewaltthätig-räuberischer Manier (er fturmte jum Beifpiel bie Stadt Deffina, weil fie fich feinen Raubereien widerfette, und plunderte fie rein aus) heimgefucht, bag bie feindlichen Saracenen es nicht gräßlicher hatten treiben

tonnen. But alfo, im Berbft 1192 erfuhr ber beutsche Raifer, bag ber fo allgemein gehaßte englische König bas Morgenland verlaffen habe, um nur von wenigen Rittern begleitet über Stalien und Deutsch= land nach England beimzutehren, und fofort schickte er an alle Grengvafallen ben gemeffenften Befehl, ben Ronig alfobalb beim Betreten bes beutschen Bobens zu verhaften. Nun wollte es bas Geschick, bag bas Schiff, welches ben König trug, amischen Benedig und Aquileja strandete, und daraufhin beschloß Richard Löwenherz über die istriichen Alpen burch bas Deftreichische nach Norbbeutschland ju gieben, wo fein Schwager, ber Lowe, feiner martete. Beil er Grund hatte, ben herzog von Deftreich, ben er fo fchwer beleidigt, ju fürchten, bullte er fich mit seinen Begleitern in ein unscheinbares Bilgergewand und hoffte unerkannt durchzukommen. Bergeblich übrigens, benn im Dorfe Erdberg bei Wien, wo er fich eben - am 21. December 1192 — in eigener Person ein huhn zubereitete, murbe er erfannt und sofort nach ber Feste Durrenstein an ber Donau gebracht. Daraufhin verlangte heinrich VI. feine Auslieferung, weil es fich nicht gezieme, daß ein König in ber haft eines Bergogs verbleibe, und am 23. Mary 1193 fand auch wirklich biefe Auslieferung ftatt. Raturlich aber nicht für Nichts und wieder Richts, sondern gegen bas urfundliche Berfprechen, daß Leopold VI. von bem ju bedingenden Lofegelbe 50,000 Mark Silber erhalte, womit ber Destreicher natürlich gar wohl zufrieden fein konnte. Run wurde Richard nach Trifels, später nach Worms und noch später nach Speier transportirt, und wenn auch allba feine haft eine anftändige war, so ängstigte man ihn bagegen mit ber Drohung, man werde ihn an feinen Tobfeind, ben Ronig von Frankreich, ausliefern. Go tams, daß ber englische König, um nur endlich loszukommen, sich zu Allem verstand, was man von ihm verlangte, obwohl allerbings - ber harte Charakter Beinrichs VI. zeigte fich hier in feiner vollen Starte - fast Unerhörtes verlangt wurde. Erstens nemlich mußte Richard 150,000 Rark Silbers Lofegelb gablen, welche für bamalige Zeiten gang exorbitante Summe bas Königreich England taum aufzubringen vermochte. 3meitens hatte ber englische Konig ben beutschen Raiser als feinen Dberlebensherrn anzuerkennen und ihm nicht blos ben Bafalleneid zu

leisten, sondern sich auch zu einem Jahredzins von 5000 Pfund Sterling zu verpslichten. Drittens endlich wurde dem Könige auserlegt, seinen Schwager, den Löwen, dahin zu bestimmen, daß er dem langen Streit mit dem hohenstausischen Hause entsage und sich mit dem zufrieden gebe, was ihm der Raiser Rothbart gelassen hatte. Unter diesen harten Bedingungen wurde Richard Löwenherz am 4. Februar 1194 freigelassen und durfte in seine Staaten über das Meer zurücksehren. Wan muß es ihm aber nachrühmen, daß er eifrigst bemüht war, Alles genau zu erfüllen, was er versprochen hatte.

Demgemäß brachte er auch eine Berföhnung zwischen bem Raifer und bem Löwen ju Stanbe, ober vielmehr, er war nabe baran, fie ju Stande ju bringen, als ein unerwarteter Zwischenfall ben Streit beinahe wieder gur hellen Flamme angefacht batte. Bfalggrafen Ronrad am Rhein, eines jungeren Stiefbruders bes verftorbenen Rothbarts, Erbtochter, mit Namen Agnes, mar icon in ihrer Rindheit bem altesten Sohn bes Lowen, wie biefer Beinrich gebeißen, verlobt worden und wie nun bas junge Brautpaar heranwuchs, wurde es fich in treuer Liebe jugethan. Weil es aber nicht lange hernach. feit 1191, amifchen bem alten Löwen und bem Raifer, bem Oberhaupt bes hohenstaufischen Saufes, zu ben befannten blutigen Sandeln fam , fab fowohl ber alte Löme als ber Raifer bas Berlobnig als nicht mehr zurechtbestehend an und letterer brang barauf, bag bie holde Agnes die Bewerbung des Königs von Frankreich, Philipp Augusts, ber soeben seine zweite Gemablin Ingeburg von Danemark verstoßen hatte, nicht von ber Sand weise. Darob grämte fich bie junge Dame gar febr, benn fie liebte ben Welfenfohn Beinrich von gangem Bergen, mahrend fie vor bem weiberverftogenben Bhilipp Muguft einen mahren Abscheu hatte. Ihren Thränen aber tonnte bie Mutter Irmengard, eine geborene Grafin von henneberg, nicht wiberfteben und somit fandte fie beimlich Botschaft an ben jungen Beinrich, fofort in guter Berkleibung, bamit man ihn nicht entbede, nach ber Burg Stahled ju tommen. Mit ber Gile bes Berliebten fanb fich der Erstgeborne bes Löwen ein und noch am felbigen Tage wurde er in Abwesenheit bes Pfalzgrafen Ronrad, ber fich eben be im Raifer

aufhielt, mit ber iconen Ugnes getraut. Ginige Tage fpater tam ber Bfalgaraf nach Saufe und erschrack furchtbar, als man ihn von bem Factum unterrichtete, benn er fürchtete ben Born Beinrichs VI. Ratürlich übrigens verfäumte er nicht, bem Letteren alsbald Alles mitzutheilen, und siehe ba, es fam gang so, wie ber Pfalzgraf gefürchtet hatte. Seinrich VI. tobte, als wollte er bie Belt gerreifen, und schwur, die Che muffe augenblidlich getrennt werden. Ueber Nacht jedoch überlegte er fich die Sache beffer und fand, daß es mohl gar ber Wille Gottes fei, burch biefe unerwartete Berfchmägerung mifchen Sohenstaufen und Welfen eine bauernde Berföhnung ber beiben eblen Geschlechter hervorzubringen. In Folge beffen ließ er ich zu Ende März 1194 soweit herab, in eine persönliche Zusammenkunft mit bem alten Löwen zu willigen, und biefe Zusammenkunft fand sofort auf der alten Raiserpfalz Tilleda am Fuße bes Ryffhaufers ftatt. Da ftanden fie einander gegenüber, Beinrich ber Lowe, durch Alter und Unglud gebeugt, ber Raifer Beinrich VI. aber in ber vollsten Dannestraft, die Stirne voll von hochstrebenben Entwürfen. Und fie reichten fich bie Sande und gelobten einen ewigen Frieden. Und bann erfreute ber Raifer ben Lowen mit ber Nachricht, bag er feinen Erstgebornen, ben fo eben mit ber ichonen Ugnes Bermählten, jum Rachfolger Konrads, bes Rheinpfalzgrafen, bestimmt habe, wo= gegen fich ber junge Beinrich verpflichten mußte, ben Raifer mit all' feinen Mannen nach Stalien zu begleiten.

Dahin nemlich stand der Sinn Heinrichs VI. und den größten Theil des kolossalen Lösegelds, welches Richard Löwenherz hatte zahlen müssen, verwandte er dazu, um ein tüchtiges Heer auszurüsten. Sein Erbe, Reapel und Sicilien, wollte er um jeden Preis erwerben und um diesen Zweck zu erreichen, hätte er auch keinen günstigeren Zeitpunkt wählen können. So eben nemlich war des Usurpators Tancred Erstgeborner, Roger, ein tapferer Jüngling, und gleich darauf (am 20. Februar 1194) auch der Usurpator selbst gestorben, so daß nun das Regiment in Unteritalien in die Hände eines Knaben, das ist des zweitgebornen Sohnes des verstorbenen Tancred, mit Ramen Wilhelm, oder besser gesagt in die Hände seiner Mutter Sibulle, der Wittwe Tancreds, welche für die Minderjährigen die Bors

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

munbschaft übernahm, ju liegen tam. Dit einer folch schwachen Regierung aber fertig zu werben, konnte mabrhaftig nicht ichwer fallen, und voll froher hoffnungen überftieg baher heinrich VI. im Dai 1194 bie Alpen. Alles ging nach Bunfc, fogar über Erwarten. Nicht nur nemlich legten bie oberitalienischen Stäbte bem Raifer nicht bas geringste Sinderniß in ben Weg; nicht nur hatte ber altersichmache Babit Coleftin fein Bort bes Wiberfpruchs; nicht nur ergaben fich fait alle Städte Apuliens und Calabriens, ja felbft Reapel, ohne erheblichen Biberftand ju leiften, fo bag eigentlich nur Salerno erfturmt werben mußte, wofür es aber auch egemplarisch (ber Raifer ließ es plündern, bann anzunden und jum Schluß bie Einwohnerschaft maffacriren) gestraft murbe; nein, nicht blog bieß, sonbern bie Bifaner und Genuesen ftellten bem Raifer auch ihre mächtigen Flotten jur Berfügung, um bamit feine Truppen nach Sicilien binüberjufchiffen, und fo gelang es ihm auch, gang Sicilien mitfammt Meffina und Palermo in furzefter Frist (bie Schlacht in ber Ebene von Catania am Fuße bes Aetna, welche bes Raifers Felbherr, ber tapfere Beinrich von Ralatin ober Relten, ber Stifter bes Bappenheimischen Saufes, gegen bie Sicilianer gewann, entschied über ben gangen Relbaua) au erobern. Nur allein bas feste Schloß Kalatabellota, mobin fich die Reichsverweserin Sibylle mit ihrem Söhnlein Wilhelm geflüchtet hatte, hielt fich tapfer und es hatte wohl viel Zeit, Dlube und Blut gekostet, sich besselben zu bemächtigen. Da machte ber Raifer ber Wittme Sibylle ben Antrag, er wolle ihrem Sohnlein Wilhelm bie Graffchaft Lecce und bas Fürstenthum Tarent als Erb-Berrichaft überlaffen, wenn fie ihm bafür die sicilianische Rrone ausliefere, und bie arglofe Sibylle ging mit Freuden barauf ein. Draufhin ward heinrich VI. ant' nächsten Weihnachtsfeste (25. Dezember 1194) feierlichst in Palermo zum Könige gefront und mit bem ftolzen Normannenreiche hatte es von nun an für immer ein Ende. Ja gang Sicilien und Unteritalien fügte fich in ftummer Unterwürfigfeit und von einem Ende bes Reichs bis jum anbern berrichte bie tieffte Rube. Tropbem fühlte Beinrich VI. gar mohl, daß ihn die Unteritaliener nicht liebten, fondern vielmehr Gott gebankt hatten, wenn er feinen Deutschen wieber über bie Alpen gezogen mare. Ueberbem

fonnte er fich benten, daß ihm, fobald es zu einem Aufstand fomme, ber junge Bilhelm als ber lette Sprof bes normannifden Konigs= haufes murbe entgegengestellt merben, und fo beschloß er mit ber talten Sartherzigfeit, Die ihm im Blute lag, eine folche Eventualität burd die furchtbarften Bewaltsmagregeln unmöglich ju machen. Schon ben Tag nach feiner Rronung erflärte er alfo, die ficherften Beweise dafür zu haben, daß eine Berfcmörung gegen ihn bestehe, und fofort fette er (obwohl er an biefem Tage hatte besonders mild geftimmt fein follen, weil ihm feine Gemablin Conftanze am Morgen beffelben einen Sohn ichentte, nemlich ben nachmaligen Raifer Friedrich II.) eine Commission nieber, um bie Sache bes Rabern ju unter-Raturlich aber gehörten bie Mitglieder biefer Commiffion ju seinen blindesten Unhängern und man konnte sich somit bas Refultat ihrer Untersuchung schon jum voraus benten. Sunderte und Aberhunderte wurden schuldig befunden und man fällte die gräßlichsten Bluturtheile. Ja biefen Urtheilen entging Niemand, ber nur irgend verbächtig mar, ju ben fogenannten Batrioten, b. h. ju ben Feinden ber beutschen Eroberer zu gehören, und felbst arme Frauen verschonte man nicht. So ließ ber Raifer die arme Sibylle, Die Wittwe Tancreds, mit ihren brei fleinen Tochtern Albine, Conftange und Mandonia ins Klofter Hohenburg im Elfag bringen und alle Biere muß: ten bort ben Schleier nehmen. So murbe ber Pring Wilhelm, ber lette Sprog aus bem normannischen Konigshaufe, auf ber fcmabiiden Burg Sohenems auf Lebenszeit eingesperrt, aber nicht ohne bag er vorher auf bes Raifers Befehl entmannt und geblendet worden So tamen ber Seeheld Margaritone und ber Graf Richard. ein Dheim des Bringen Wilhelm, auf die Burg Trifels, aber ebenfalls nur nachdem man fie bes Augenlichtes beraubt hatte. So muß: ten ber Kangler Matthaus und feine brei Gohne ben ichimpflichen Tod am Galgen erleiden und verschiedene Andere, theils Bischöfe. theils weltliche Eble, vergrub man entweder bei lebendigem Leibe ober auch fpießte und verbrannte man fie. Ja ben Grafen Jorda= nus, auf ben heinrich VI. besonders erbost mar, feste man auf einen Thron von glühenden Eifen und nagelte ihm eine glühende Krone auf ben Ropf, so daß ihn der Schmerz nach furzem mahnsinnia

machte. Kurz, ber Eroberer Unteritatiens und Siciliens wüthete allba mit einer so raffinirten Grausamkeit, baß er selbst einen Rero und Caligula übertraf, und die einzige Person von Wichtigkeit, die er verschonte, war Irene, die Tochter des zriechischen Kaisers Isak Angelus, die hinterlassene wunderschöne junge Wittwe des so früh verstorbenen Prinzen Roger. Warum aber verschonte er diese? Etwa beswegen, weil sie eine Rose ohne Dornen, eine Taube ohne Galle war, wie der große Minnesänger Walter von der Bogelweide von ihr singt? O nein, sondern weil er auf ihre Person seine besonderen Pläne gründete, von denen gleich nachher die Rede sein wird.

Mit ben Schäten Siciliens und Apuliens belaben fehrte Beinrich VI., nachdem er die Regierung über biefe Lande feiner Gemah= lin Conftanze übertragen, im Sommer 1195 nach Deutschland zurud und gleich nach feiner Ankunft borten ftarb am 6. August Beinrich Mit biefer Berfonlichkeit aber glaubte Beinrich VI. alle und jebe hinberniffe, welche ihn bisher gehindert batten, als unumschränfter Monarch aufzutreten, aus bem Wege geräumt. Ja er hoffte fogar, bie beutschen Fürften jest mit Leichtigkeit bafür gewinnen gu tonnen, baf fie ibm die Erblichkeit ber Monarchie in feinem Geichlecht jugeftunden, ober mit andern Worten, er wollte Deutschland aus einem Bablreich in ein Erbreich verwandeln und fpannte nun alle feine Rrafte an, um diefen feinen Plan burchzuseten. Den Rirchenfürsten nemlich versprach er, auf bas sogenannte Spolienrecht verzichten zu wollen, bas heißt, auf bie ben beutschen Königen feit Jahrhunderten zustehende Befugniß, den ganzen beweglichen Nachlaß ber verftorbenen Aebte, Bifcofe und Erzbifcofe für fich einzugieben; bie weltlichen Großen aber fuchte er burch bie Locffveife ju firren. bak fie für bie Rufunft bas Recht haben follten, ihre Reichslehen auch auf Töchter und Seitenverwandte, wenn feine Sohne ba feien, au vererben. Ueberbem machte er fich verbindlich, bas foeben in Besit genommene unteritalienische Reich ber beutschen Monarcie einzuverleiben, wenn man ihm feinen Willen thue, und ba er naturlich auch bas Gelb nicht sparte, so gelang es ihm in ber That auf bem im April 1196 in Burgburg jusammengetretenen Reichstag nicht weniger als zweiunbfünfzig Fürsten sich gunftig zu ftimmen. Schon

hielt er also ben Sieg für ficher; ba traten bie sachfischen und theis nischen Großen mit einmuthiger Entschiedenheit gegen ihn auf, inbem fie erklärten, daß durch eine Erbmonarchie die Freiheit bes Abels wie die ber Kirche gleich fehr gefährdet merbe. Chenfo proteftirte auch ber Pabft burch feine Legaten, benn welchen Werth hatte bas Recht ber Raiferfrönung für ben Statthalter Chrifti noch gehabt, wenn Deutschland eine Erbmonarchie geworben mare? Miso bart gebrängt mußte Beinrich VI. auf feinen Blan verzichten; bagegen aber fette er wenigstens bas burch, bag bie Rurften fast einstimmig fein junges Söhnlein, ben nachherigen Raifer Friedrich II., ju feinem Rachfolger ermählten. Für die nächste Beit alfo liegen fie bas Erbrecht boch gelten und wenn bann Friedrich II. es ebenfalls wieder durchfette, daß ihm fein Erftgeborner folgte, mar bann bas Erbreich nicht factisch vorhanden? Gewiß, bas große Biel murbe boch noch erreicht, besonders wenn es dem Raifer gelang, seine übrigen großartigen Entwurfe ins Leben zu rufen, burch melde er Deutschland zu einem Weltreich erheben wollte.

Mit dem Frühling bes Jahrs 1196 fehrte ber Raifer nach Italien jurud und ordnete ba bie Dinge gang in ber Manier eines unumschränkten Monarchen, wobei er fich aber, um feinen Burgerfrieg anzufachen, mohl hütete, die Rechte ber oberitalischen Städte angu-Mit Toscana und ben mathilbinischen Gütern bagegen belehnte er feinen jungeren Bruder Philipp, ohne daß er auf ben Protest bes Pabstes irgend Rudficht genommen hatte. Weiter erhob er jum Bergog ber Romagna (Ravenna) feinen erprobten Senneschall Markward von Anweiler und machte ihn auch noch jum Markgrafen von Antona. Eben fo eigenmächtig verlieh er bem schwäbischen Ritter und Felbhauptmann Konrad von Uerslingen bas Berzogthum Spoleto und nicht minber freigebig belohnte er auch feine übrigen Betreuen. Ja fogar in Rom felbft fcaltete er wie ein Gelbftherr und der bortige Prafect burfte nur mehr von ihm, nicht aber vom Babste, Befehle annehmen. Was aber bie hauptsache, es geluftete ihn auch nach Griechenland, ober beffer gefagt nach bem byzantinischen Reiche und zu biefem Behufe vermählte er feinen Bruber Philipp, indem er ihn zugleich zum Bergog von Schmaben sowie mahrend fei-

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

ner eigenen Abmesenheit in Unteritalien jum Reichsverweser in Deutschland machte, mit ber obgenannten Frene, ber Tochter bes griechischen Raifers Isat Angelus. Letterer mar nemlich von feinem Bruder Alexius des Thrones beraubt und gefangen gesetzt worben, behauptete aber fein Recht auf ben Thron nach wie vor und fchickte insgeheim Botichaft an Beinrich VI., um ihn zu einem Rrieg gegen Alexius zu bewegen. Dafür verfprach er ihm Zweierlei; einmal ihm felbst bie Abtretung ber griechischen Lanbe von Epidamnus bis Theffalonich nebft ber Infel Cypern, und fobann feinem Bruber Philipp bie Nachfolge in Byzanz, weil Irene feine einzige rechtmäßige Erbin fei. Es war also tein bloger Traum, wenn heinrich VI. mit bem Plan umgieng, sein Reich burch bie Erwerbung Griechenlands und Conftantinopels zu einem Weltreich zu machen, benn ben Ufurpator Alexius zu besiegen konnte jest, nachdem ber beutsche Raifer durch bie Erwerbung bes Normannenreichs fich im Befit einer machtigen Rriegsflotte befand, nicht mehr besonders schwer fallen, besonders wenn man bebenft, wie erbarmlich es um bie Streitfrafte bes bygantinifden Reiches icon feit langem ftanb. Sicherlich alfo wurde Beinrich VI. mit bem Beginn bes Jahrs 1197 gu 'ber Befriegung bes Usurpators Alexius geschritten fein, ba er hoffen burfte, feine Rüftungen bis dahin nahezu vollendet zu haben, wenn nicht eine furchtbare Emporung, die ju Enbe bes Jahrs 1196 in Apulien und Sicilien ausbrach, ihn genöthigt hatte, feine gange Dacht ju Nieberfcmetterung biefer Empörung zu verwenden. Warum aber entstand befagter Aufftand? Einfach begwegen, weil bie gange Einwohnerschaft Unteritaliens in Folge ber tyrannischen Graufamfeit Beinrichs VI. von dem bittersten haß erfüllt war und eber sterben, als noch länger unter folder Despotie leben wollte. Freilich hatten bie Unftrengungen ber Sicilianer und Apulier fein anderes Resultat, als baß ber beutsche Raifer ben Aufstand nieberschlug und nachher gegen alle Theilnehmer an bemfelben, ja gegen alle nur irgend Berbächtigen wo möglich noch toller wuthete, als im Jahr 1194; allein es gehörte Zeit bagu, bis alles bieß ins Werk gefett murbe, und somit tonnte heinrich VI. ben Feldzug gegen Byzang im Fruh: jahr 1197 nicht eröffnen. Spater hatte er es mohl ohne 3meifel gethan, aber jest trat ber Tob bazwischen.

Er ftarb nemlich am 28. September 1197 nach verhältnißmäßig nur furger Krankheit und nicht wenige Zeitgenoffen maren ber Anficht, bag die Urfache biefer Krantheit Gift gewesen fei. wohl Gift, und mit diefer Bergiftungsgeschichte murbe fogar ber Name feiner Gattin, ber Raiferin Conftange, in Berbindung gebracht, indem man behauptete, daß fie über die gräßliche Mighandlung ihrer Landsleute und Verwandten in Sicilien und Apulien aufs höchste erbittert gewesen sei. Weit mahrscheinlicher ist bagegen, daß sich ber Kaifer nach einem heißen Jagdtag burch einen haftigen Trunk eine ftarte Bertaltung jugog, in Folge beren er vom Auguft 1197 an bas Rrantenlager hüten mußte. Doch fei bem wie ihm wolle, er ftarb erft zwei und breifig Jahre alt in Meffina am 28. September 1197 und biefer fein Tob, ber allen feinen weitfliegenden Blanen mit einem Male ein Enbe machte, zeigt wieder beutlich genug, wie ärmlich und vergänglich alles Menschliche ift. Er beuchte fich einen Gott auf Erben und mar in Birklichfeit nichts als ein Saufchen Staub.

## Biertes Rapitel.

Der Sohenstaufe Philipp und der Welfe Stto IV.

(1197-1208.)

Kurz vor seinem Tobe berief Heinrich VI. seinen Bruber Philipp, ben Gemahl ber Frene, von Deutschland, wo berselbe als Reichsverzweser fungirte, nach Palermo, um ihm sein bamals noch nicht vierzjähriges Söhnlein Friedrich Roger (ben nachmaligen Kaiser Friedrich II.) zu übergeben. Philipp sollte es nach Deutschland bringen, um

leisten, sondern sich auch zu einem Jahreszins von 5000 Pfund Sterling zu verpslichten. Drittens endlich wurde dem Könige auserlegt, seinen Schwager, den Löwen, dahin zu bestimmen, daß er dem langen Streit mit dem hohenstausischen Hause entsage und sich mit dem zufrieden gebe, was ihm der Kaiser Rothbart gelassen hatte. Unter diesen harten Bedingungen wurde Richard Löwenherz am 4. Februar 1194 freigelassen und durfte in seine Staaten über das Meer zurücksehren. Man muß es ihm aber nachrühmen, daß er eifrigst bemüht war, Alles genau zu erfüllen, was er versprochen hatte.

Demgemäß brachte er auch eine Berfohnung gwifden bem Raifer und bem Löwen ju Stanbe, ober vielmehr, er mar nabe baran, fie zu Stande zu bringen, als ein unerwarteter Zwischenfall Streit beinahe wieber gur hellen Flamme angefacht hatte. Bfalggrafen Ronrad am Rhein, eines jungeren Stiefbrubers bes verftorbenen Rothbarts, Erbtochter, mit Namen Agnes, mar icon in ihrer Rindheit bem altesten Sohn bes Lowen, wie biefer Beinrich geheißen, verlobt worden und wie nun bas junge Brautpaar heranwuchs, murbe es fich in treuer Liebe jugethan. Beil es aber nicht lange bernach, feit 1191, zwischen bem alten Löwen und bem Raifer , bem Dberhaupt bes hohenstaufischen Sauses, zu ben bekannten blutigen Sandeln fam , sah sowohl ber alte Lowe als ber Raifer bas Berlobnig als nicht mehr zurechtbestehend an und letterer brang barauf, bag bie holde Agnes die Bewerbung des Königs von Frankreich, Philipp Augusts, ber foeben feine zweite Gemablin Ingeburg von Danemark verstoßen hatte, nicht von ber Sand weise. Darob gramte fich bie junge Dame gar febr, benn fie liebte ben Belfenfohn Beinrich von gangem Bergen, mahrend fie vor dem meiberverftogenden Philipp Muguft einen mahren Abscheu hatte. Ihren Thranen aber tonnte bie Mutter Irmengard, eine geborene Grafin von henneberg, nicht widerfteben und somit sandte fie beimlich Botschaft an ben jungen Beinrich, fofort in guter Berkleibung, bamit man ihn nicht entbede, nach ber Burg Stahled ju tommen. Mit ber Gile bes Berliebten fand fich der Erstgeborne des Löwen ein und noch am selbigen Tage wurde er in Abwesenheit bes Bfalggrafen Ronrad, ber fich eben be im Raifer

aufhielt, mit ber iconen Agnes getraut. Ginige Tage fpater tam ber Bfalgraf nach Sause und erschrad furchtbar, als man ihn von bem Factum unterrichtete, benn er fürchtete ben Born Beinrichs VI. Raturlich übrigens verfaumte er nicht, bem Letteren alsbalb Alles mitzutheilen, und siehe ba, es kam gang fo, wie ber Pfalzgraf gefürchtet hatte. Beinrich VI. tobte, als wollte er die Welt gerreißen, und fcmur, die Che muffe augenblidlich getrennt werben. Ueber Racht jedoch überlegte er fich bie Sache beffer und fand, bag es mohl gar ber Bille Bottes fei, burch biefe unerwartete Berichmagerung wischen Sohenstaufen und Welfen eine bauernbe Berföhnung ber beiben eblen Geschlechter hervorzubringen. In Folge beffen ließ er fich ju Ende Marg 1194 soweit berab, in eine personliche Rusam= mentunft mit bem alten Löwen ju willigen, und diese Busammentunft fand sofort auf ber alten Kaiserpfalz Tilleba am Fuße bes Kyffhäufers ftatt. Da ftanden fie einander gegenüber, Beinrich ber Lowe, durch Alter und Unglud gebeugt, ber Kaifer Beinrich VI. aber in ber vollsten Dlannestraft, Die Stirne voll von hochstrebenben Entwürfen. Und fie reichten fich bie Sande und gelobten einen ewigen Frieden. Und bann erfreute ber Raifer ben Löwen mit ber Nachricht, baf er feinen Erftgebornen, ben fo eben mit ber iconen Agnes Bermählten, jum Rachfolger Konrads, bes Rheinpfalzgrafen, bestimmt habe, wogegen fich ber junge Beinrich verpflichten mußte, ben Raifer mit all' feinen Mannen nach Italien zu begleiten.

Dahin nemlich ftand ber Ginn Beinrichs VI. und ben größten Theil des kolossalen Lösegelds, welches Richard Löwenherz hatte gab= len muffen, verwandte er bagu, um ein tuchtiges Beer ausguruften. Sein Erbe, Neapel und Sicilien, wollte er um jeden Breis erwerben und um biefen 3med ju erreichen, hatte er auch feinen gunftigeren Zeitpunkt mahlen können. Go eben nemlich war bes Ufurpators Tancred Erftgeborner, Roger, ein tapferer Jungling, und gleich barauf (am 20. Februar 1194) auch ber Usurpator felbst gestorben, fo bag nun bas Regiment in Unteritalien in bie Sande eines Knaben, das ist bes zweitgebornen Sohnes bes verftorbenen Tancred, mit Ramen Bilhelm, ober beffer gefagt in die Banbe feiner Mutter Sibylle, ber Wittme Tancrebs, welche für die Minderjährigen die Bor-24

and the same of th

mundschaft übernahm, ju liegen tam. Mit einer folch fcmachen Regierung aber fertig zu werben, fonnte mahrhaftig nicht ichwer fallen, und voll frober hoffnungen überftieg baber heinrich VI. im Dai 1194 bie Alpen. Alles ging nach Bunfc, fogar über Erwarten. Nicht nur nemlich legten bie oberitalienischen Stäbte bem Raifer nicht bas geringste Sinbernig in ben Weg; nicht nur hatte ber altersichmache Babit Coleftin fein Bort bes Biberfpruchs; nicht nur eraaben fich fast alle Stäbte Apuliens und Calabriens, ja felbst Reapel, ohne erheblichen Biberftand ju leiften, fo bag eigentlich nur Salerno erstürmt werben mußte, wofür es aber auch exemplarisch (ber Raifer ließ es plündern, bann anzunden und jum Schluß bie Einwohnerschaft maffacriren) gestraft murbe; nein, nicht blog bieß, sonbern bie Bifaner und Genuefen ftellten bem Raifer auch ihre machtigen Alotten jur Berfügung, um bamit feine Truppen nach Sicilien binüberjufchiffen, und fo gelang es ihm auch, gang Sicilien mitfammt Meffina und Balermo in furzefter Frift (bie Schlacht in ber Ebene von Catania am Fuße bes Aetna, welche bes Raifers Feldherr, ber tapfere Beinrich von Ralatin ober Relten, ber Stifter bes Bapvenbeimischen Saufes, gegen bie Sicilianer gewann, entschied über ben gangen Relbaua) au erobern. Nur allein bas feste Schloß Ralatabellota, mobin fich die Reichsverweserin Sibylle mit ihrem Söhnlein Wilhelm geflüchtet hatte, hielt fich tapfer und es hatte wohl viel Beit, Dube und Blut gekoftet, fich beffelben ju bemächtigen. Da machte ber Raifer ber Wittme Sibylle ben Antrag, er wolle ihrem Söhnlein Wilhelm die Grafschaft Lecce und bas Fürstenthum Tarent als Erb-Berrichaft überlaffen, wenn fie ihm bafur bie ficilianische Krone ausliefere, und die arglose Sibylle ging mit Freuden barauf ein. Draufhin mard heinrich VI. ant' nächsten Weihnachtsfeste (25. Dezember 1194) feierlichst in Balermo jum Könige gefront und mit bem stolzen Normannenreiche hatte es von nun an für immer ein Enbe. Sicilien und Unteritalien fügte fich in ftummer Unterwürfigfeit und pon einem Ende bes Reichs bis jum andern berrichte bie tieffte Rube. Tropbem fühlte Beinrich VI. gar wohl, bag ihn die Unteritaliener nicht liebten, sonbern vielmehr Gott gebantt batten, wenn er mit feinen Deutschen wieber über bie Alpen gezogen mare. Ueberbem

fonnte er fich benten, daß ihm, fobald es zu einem Aufftand fomme, ber junge Bilhelm als ber lette Sprog bes normannifden Konigs: hauses murbe entgegengestellt werben, und fo beschloß er mit ber talten Bartherzigfeit, Die ihm im Blute lag, eine folche Eventualität burch bie furchtbarften Gewaltsmaßregeln unmöglich ju machen. Schon ben Tag nach feiner Krönung erflärte er alfo, die ficherften Beweife bafür zu haben, daß eine Berfcmorung gegen ihn bestehe, und fofort fette er (obwohl er an biefem Tage hatte besonders mild geftimmt fein follen, weil ihm feine Gemablin Conftanze am Morgen beffelben einen Sohn ichentte, nemlich ben nachmaligen Raifer Friedrich II.) eine Commiffion nieder, um die Sache bes Rabern ju unter: Natürlich aber gehörten bie Mitglieder biefer Commiffion gu feinen blindeften Anhängern und man konnte sich somit bas Resultat ihrer Untersuchung ichon jum voraus benten. Sunderte und Aberhunderte wurden schuldig befunden und man fällte bie gräßlichften Bluturtheile. Ja biefen Urtheilen entging Niemand, ber nur irgend verbächtig mar, ju ben fogenannten Patrioten, b. h. ju ben Feinden ber beutschen Eroberer ju gehören, und felbst arme Frauen verschonte man nicht. Go ließ ber Raifer die arme Sibylle, die Wittwe Tancreds, mit ihren brei fleinen Tochtern Albine, Conftange und Mandonia ins Rlofter Sohenburg im Elfag bringen und alle Biere mußten bort ben Schleier nehmen. Go murbe ber Bring Wilhelm, ber lette Sproß aus bem normannischen Ronigshaufe, auf ber fcmabiichen Burg Sobenems auf Lebenszeit eingesperrt, aber nicht ohne bag er vorher auf bes Raifers Befehl entmannt und geblendet worden So tamen ber Seehelb Margaritone und ber Graf Richard, ein Oheim bes Bringen Wilhelm, auf die Burg Trifels, aber ebenfalls nur nachdem man fie des Augenlichtes beraubt hatte. Go muß: ten ber Rangler Matthäus und feine brei Gohne ben ichimpflichen Tod am Galgen erleiden und verschiedene Andere, theils Bifchofe, theils weltliche Eble, vergrub man entweder bei lebendigem Leibe ober auch fpießte und verbrannte man fie. Ja ben Grafen Jordanus, auf ben heinrich VI. besonders erbost war, feste man auf einen Thron von glühenden Gifen und nagelte ihm eine glühende Krone auf ben Ropf, fo bag ihn ber Schmers nach furgem mahnfinnig

machte. Kurz, ber Eroberer Unteritaliens und Siciliens wüthete allba mit einer so raffinirten Grausamkeit, daß er selbst einen Nero und Caligula übertraf, und die einzige Person von Wichtigkeit, die er verschonte, war Irene, die Tochter des zriechischen Kaisers Isak Angelus, die hinterlassene wunderschöne junge Wittwe des so früh verstordenen Prinzen Noger. Warum aber verschonte er diese? Etwa deswegen, weil sie eine Rose ohne Dornen, eine Taube ohne Galle war, wie der große Minnesänger Walter von der Bogelweide von ihr singt? D nein, sondern weil er auf ihre Person seine besonderen Pläne gründete, von denen gleich nachher die Rede sein wird.

Mit ben Schäten Siciliens und Apuliens belaben tehrte Beinrich VI., nachbem er bie Regierung über biefe Lande feiner Gemahlin Conftange übertragen, im Sommer 1195 nach Deutschland gurud und gleich nach seiner Ankunft borten ftarb am 6. August Beinrich Dit biefer Perfonlichfeit aber glaubte Beinrich VI. alle und jebe hinderniffe, welche ihn bisher gehindert hatten, als unumschränkter Monarch aufzutreten, aus bem Wege geräumt. Ja er hoffte fogar, bie beutschen Fürsten jest mit Leichtigfeit bafür gewinnen gu können, daß fie ihm die Erblichkeit der Monarchie in seinem Ge= folecht zugestünden, ober mit andern Worten, er wollte Deutschland aus einem Wahlreich in ein Erbreich verwandeln und fpannte nun alle feine Rrafte an, um biefen feinen Blan burchzuseten. Den Rirchenfürsten nemlich versprach er, auf bas fogenannte Spolienrecht vergichten zu wollen, bas beißt, auf bie ben beutschen Ronigen feit Jahrhunderten justehende Befugniß, ben gangen beweglichen Rachlaß ber verftorbenen Aebte, Bifcofe und Ergbifcofe für fich einzuzieben : bie weltlichen Großen aber fuchte er burch bie Lodfpeife ju firren. baß fie für bie Butunft bas Recht haben follten, ihre Reichsleben auch auf Töchter und Seitenverwandte, wenn feine Sohne ba feien. ju vererben. Ueberbem machte er fich verbindlich, bas foeben in Besit genommene unteritalienische Reich ber beutschen Monarchie ein= zuverleiben, wenn man ihm feinen Willen thue, und ba er natürlich auch bas Gelb nicht fparte, so gelang es ihm in ber That auf bem im April 1196 in Burgburg gufammengetretenen Reichstag nicht weniger als zweiunbfunfzig Furften fich gunftig zu ftimmen. Schon

.- 4

hielt er also ben Sieg für ficher; ba traten bie fachfischen und rheis nifchen Großen mit einmuthiger Entschiedenheit gegen ihn auf, inbem fie erklärten, bag burch eine Erbmonarchie bie Freiheit bes Abels wie die ber Rirche gleich fehr gefährbet merbe. Ebenso proteftirte auch ber Babft burch feine Legaten, benn welchen Werth hatte bas Recht ber Raifertrönung für ben Statthalter Chrifti noch gehabt, wenn Deutschland eine Erbmonarchie geworben mare? Alfo bart gebrängt mußte Beinrich VI. auf feinen Blan verzichten; bagegen aber fette er wenigftens bas burch, bag bie Fürften fast einftimmig fein junges Sohnlein, ben nachherigen Raifer Friedrich II., ju feinem Nachfolger erwählten. Für die nächste Beit alfo liegen fie das Erbrecht doch gelten und wenn bann Friedrich II. es ebenfalls wieder durchsette, bag ibm fein Erftgeborner folgte, mar bann das Erbreich nicht factisch vorhanden? Gewiß, das große Ziel wurde boch noch erreicht, besonders wenn es dem Raifer gelang, feine übrigen großartigen Entwürfe ins Leben zu rufen, burd melde er Deutschland zu einem Weltreich erheben wollte.

Mit bem Frühling bes Jahrs 1196 tehrte ber Raifer nach Italien jurud und ordnete ba bie Dinge gang in ber Manier eines unumichränkten Monarchen, wobei er fich aber, um feinen Bürgerkrieg angufachen, mohl hütete, bie Rechte ber oberitalifden Stabte angu-Dit Toscana und ben mathilbinischen Gutern bagegen belehnte er feinen jungeren Bruber Philipp, ohne bag er auf ben Protest bes Pabstes irgend Rudficht genommen hatte. Weiter erhob er jum Bergog ber Romagna (Ravenna) feinen erprobten Genneschall Markward von Anweiler und machte ihn auch noch jum Markgrafen Eben fo eigenmächtig verlieh er bem ichmabischen Ritvon Ankona. ter und Felbhauptmann Konrad von Uerklingen bas Berzogthum Spoleto und nicht minder freigebig belohnte er auch feine übrigen Betreuen. Ja fogar in Rom felbft fchaltete er wie ein Gelbftherr und ber bortige Prafect burfte nur mehr von ihm, nicht aber vom Babfte, Befehle annehmen. Bas aber bie Sauptsache, es gelüstete ihn auch nach Griechenland, ober beffer gesagt nach bem byzantinischen Reiche und ju biefem Behufe vermählte er feinen Bruder Philipp, indem er ihn zugleich jum Bergog von Schwaben sowie mahrend fei-

A Charles

ner eigenen Abmesenheit in Unteritalien jum Reichsverweser in Deutschland machte, mit ber obgenannten Grene, ber Tochter bes griechischen Raisers Rat Angelus. Letterer mar nemlich von feinem Bruber Alexius bes Thrones beraubt und gefangen gefest worben, behauptete aber fein Recht auf ben Thron nach wie vor und fchicte insgeheim Botichaft an Beinrich VI., um ihn ju einem Krieg gegen Alerius zu bewegen. Dafür verfprach er ihm Zweierlei; einmal ihm felbst die Abtretung ber griechischen Lande von Epidamnus bis Thef: falonich nebst ber Infel Cypern, und fobann feinem Bruber Philipp bie Nachfolge in Bygang, weil Irene seine einzige rechtmäßige Erbin Es war also fein bloger Traum, wenn heinrich VI. mit bem Plan umgieng, fein Reich burch bie Erwerbung Griechenlands und Conftantinopels ju einem Weltreich ju machen, benn ben Ufurpator Alexius ju befiegen tonnte jest, nachbem ber beutsche Raifer burch Die Erwerbung bes Normannenreichs fich im Befit einer machtigen Rriegsflotte befand, nicht mehr befonbers ichwer fallen, befonbers wenn man bebentt, wie erbarmlich es um die Streitfrafte bes bygantinischen Reiches schon feit langem ftanb. Sicherlich also murbe Beinrich VI, mit bem Beginn bes Sahrs 1197 ju ber Befriegung bes Usurpators Alexius geschritten fein, ba er hoffen burfte, feine Rüstungen bis bahin nahezu vollendet zu haben, wenn nicht eine furchtbare Emporung, bie ju Enbe bes Jahrs 1196 in Apulien und Sicilien ausbrach, ihn genöthigt hatte, feine ganze Macht zu Nieberschmetterung biefer Empörung zu verwenden. Warum aber entstand befagter Aufftanb? Einfach begwegen, weil bie gange Ginwohner= schaft Unteritaliens in Folge ber tyrannischen Grausamfeit Beinrichs VI. von bem bitterften haß erfüllt mar und eher fterben, als noch länger unter folcher Defpotie leben wollte. Freilich hatten bie Un= ftrengungen ber Sicilianer und Apulier kein anderes Refultat, als bag ber beutsche Raiser ben Aufstand nieberschlug und nachher ge= gen alle Theilnehmer an bemfelben, ja gegen alle nur irgend Ber= bächtigen wo möglich noch toller wuthete, als im Jahr 1194; allein es gehörte Zeit bagu, bis alles bieß ins Werk gefest murbe, und somit konnte Beinrich VI. ben Feldzug gegen Bygang im Frühjahr 1197 nicht eröffnen. Später hatte er es wohl ohne Zweifel gethan, aber jest trat ber Tob bagmifchen.

Er ftarb nemlich am 28. September 1197 nach verhältniß= mäßig nur furger Krankheit und nicht wenige Zeitgenoffen maren ber Anficht, daß die Urfache biefer Krankheit Gift gewesen fei. wohl Gift, und mit biefer Bergiftungegeschichte murbe fogar ber Name feiner Gattin, ber Raiferin Conftanze, in Berbindung gebracht, indem man behauptete, daß fie über die gräßliche Mißhandlung ihrer Landeleute und Bermandten in Sicilien und Apulien aufs bochte erbittert gewesen sei. Weit mahrscheinlicher ist bagegen, daß fich ber Kaifer nach einem heißen Jagdtag burch einen haftigen Trunk eine starke Berkältung zuzog, in Folge beren er vom August 1197 an bas Kranfenlager hüten mußte. Doch fei bem wie ihm wolle, er starb erst zwei und breißig Jahre alt in Messina am 28. September 1197 und diefer fein Tod, ber allen feinen weitfliegenden Blanen mit einem Male ein Enbe machte, zeigt wieber beutlich genug, wie ärmlich und vergänglich alles Menschliche ift. Er beuchte fich einen Gott auf Erben und mar in Wirklichkeit nichts als ein Saufchen Staub.

## Biertes Rapitel.

Der Sohenstaufe Philipp und der Welfe Stto IV.

(1197-1208.)

Kurz vor seinem Tobe berief Heinrich VI. seinen Bruber Philipp, ben Gemahl ber Frene, von Deutschland, wo berselbe als Reichsversweser fungirte, nach Palermo, um ihm sein bamals noch nicht viersjähriges Söhnlein Friedrich Roger (ben nachmaligen Kaiser Friedrich II.) zu übergeben. Philipp sollte es nach Deutschland bringen, um

es bort jum Ronige fronen ju laffen; überbem, um ihm eine forgfältige beutsche Erziehung ju geben. Wie nun aber Philipp in Begleitung von nur etwa 300 Rittern bis nach Biterbo gekommen war, erhielt er die erschütternbe Runde von bem Tobe seines Brubers, bes Raifers, sowie bavon, daß sich sofort in ganz Unteritalien und Sicilien alle Stäbte und Dorfichaften erhoben hatten, um bas beutsche Joch abzuschütteln. Bon einer Beiterreise nach Balermo konnte also keine Rebe sein, sondern Philipp mußte vielmehr ben jungen Friedrich in ber Obhut seiner Mutter feinem Schicksal überlaffen und fo fonell als möglich nach Deutschland jurudtehren, weil er' fonft leicht in bie Gefangenschaft ber Aufftanbischen hatte gerathen tonnen. In ben letten Tagen bes Jahrs 1197 tam er wieber in ber Beimath an und nun beeilte er fich, die tonangebenden Fürften baran ju erinnern, bag fie erft vor zwei Sahren geschworen hatten, bas einzige Söhnlein Beinrichs VI. ju beffen Nachfolger ju machen. Mit andern Worten, er brang barauf, bag ber junge Friedrich als Konig von Deutschland anerkannt werbe, allein hievon wollte fein einziger ber beutschen Großen etwas wiffen. "Bir wollen feine vormunbschaftliche Regierung und können alfo feinen minberjährigen Ronig brauchen," war bie Antwort, die er überall erhielt, und im Sinblid auf die Zeiten von Beinrichs IV. Minderjährigkeit konnte man ben beutschen Großen nicht Unrecht geben. Doch wen wollten nun bie Brogen jum Ronige haben? Darüber berrichte feine Ginftimmigfeit, benn bie Einen - bie Belfifch Gefinnten - meinten, man folle vom Gefchlecht ber Bobenftaufen gang abfeben, ba fich baffelbe viel zu herrisch und gewaltthätig erwiesen habe, bie Andern aber - und zwar die Mehrzahl - wollten bem Saufe ber Sobenftaufen treu bleiben und forberten ben Reichsvermefer Philipp auf, bie Rrone aus ihrer hand anzunehmen. Letterer, als er fah, bas für feinen Reffen Friedrich gar teine Ausficht vorhanden fei, erklarte fich hiezu bereit, und fo murbe er benn am 6. März 1198 von ber größeren Mehrheit ber Fürften und Bifcofe ju Arnftabt in Thuringen jum Ronige gewählt. Umgekehrt tamen bie Welfischgefinnten, an beren Spite ber Erzbischof Abolph I. von Röln ftanb, in Roln jusammen und trugen bie beutsche Rrone zuerft bem Bergog Berthold

V. von Bahringen, bann als biefer vor einem Bürgerfrieg jurud= idredte, bem Bergog Bernhard von Sachfen, endlich weil berfelbe ebenfalls feine Luft zu einem Diabem bezeugte, bas erft noch zu erobern war, bem Welfen Dtto, bem zweitgebornen Sohn Beinrichs bes Löwen (ber erstgeborne Beinrich, ber schönen hohenstaufischen Agnes Gemahl, ließ fich nicht tobern) an. Der Genannte, als beutscher König nachher Otto IV. geheißen, befand sich bamals gar nicht in Deutschland, ba ihn sein Obeim, Richard I. von England (von bem weiter oben die Rebe gemefen ift), jum Statthalter feiner iconften frangofischen Besitzungen, bes Bergogthums Aquitanien und ber Graffchaft Boitou, eingefest hatte, allein wie ihm nun ber Erzbijchof von Köln die Runde von dem gab, was in Röln beschloffen worden war, griff er mit beiben Sanben gu und ichon am 12. Juli 1198 mart er in Machen jum Konige gefalbt. Es gab alfo jest zwei Könige in Deutschland, wie es schon so oft zwei Babfte gegeben hatte, und ein Burgerfrieg fonnte nicht ausbleiben. ichien es im Anfang, daß berfelbe fehr bald ein Ende nehmen werbe, ba die Barthei Otto's IV. offenbar die bei weitem schmächere mar, tropbem zwei auswärtige Ronige, Richard I. von England und Walbemar II. von Danemark, fich als Bermanbte auf feine Seite ftellten. Allein num griff eine britte Dacht ein, die Babstmacht nemlich, und biefe brachte es richtig babin, bag ber Bürgerfrieg volle gehn Sabre bauerte.

Am 8. Januar 1198 war der altersschwache Cölestin III. mit Tod abgegangen und sofort setten die Cardinäle, um die Schäden wieder auszugleichen, welche das ärmliche Regiment des Verstorbenen dem Pabstthum gedracht hatte, einen Mann auf den Stuhl Petri, welcher an Kraft, Umsicht und Entschlossenheit, nicht minder aber auch an Hochmuth, Herrschschucht und Gewaltthätigkeit alle früheren Pählte, selbst den gewaltigen Gregor VII. übertraf. Es war dieß der Cardinal Lothario, Sohn des Grasen Trasimund von Segni, der bei seiner Erwählung — er nannte sich Innocenz III. — erst siebenundbreißig Jahre zählte und also in der vollen Kraft des Mannesalters stand. Er erkannte augenblicklich, daß die Umstände ihm außerordentlich günstig seien, um die weltliche Macht des Pacht-

The water of states in

thums, die burch ben Kaifer Heinrich VI. fast auf Rull reducirt worben war, wieberherzuftellen, benn bie fammtlichen Italiener burfteten barnach, ben Boben bes Baterlanbes von ben Deutschen zu befreien, und bie beutschen Statthalter ber verschiebenen italienischen Berroathumer und Graffchaften (ich habe fie weiter oben genannt) fonnten aus Deutschlanb, mo megen ber zwiespältigen Ronigsmahl bie größte Berwirrung berrichte, auch nicht einen einzigen Mann gur Bulfe berbeigieben. Bor allem forberte alfo Innoceng III. ben taiferlichen Präfekten von Rom auf, ihm zu hulbigen, und als biefer fich weigerte, verjagte er ihn mit Sulfe ber jubelnden Römer. fturmte er bie Einwohner ber Marfen Ancona und bes Bergogthums Spoleto, unter bas fuge Joch ber Rirche gurudgufehren, und auch fie folgten jauchgend bem Aufruf. Dit andern Worten, fie verjagten, fich in Maffe erhebend, bie fleinen beutschen Besatungen, und fowohl ber tapfere Konrad von Uerslingen als auch ber erprobte Marimarb pon Anweiler mußten über die Alpen nach Deutschland gurudweichen. Ebenfo erging es ben übrigen beutschen Stadthauptleuten und Grafen und in weniger als Sahresfrift gehorchte gang Mittelitalien bem Nicht blos aber bieß, fonbern auch bie gewaltigen Städte Oberitaliens verbanden fich mit bem Statthalter Chrifti und baffelbe that die Raiferin Konftanze, welche nach bem Tobe ihres Gatten als Bormunderin ihres Söhnleins Friedrich über Apulien und Sicilien Ja bie lettere that noch mehr. Weil nemlich bie Sicilianer und Apulier, welche von ihrem Gatten Beinrich VI. fo fcmer mighandelt worden maren, nach beffen Tobe einen Aufftand erregten, warf sie fich total in die Arme des Pabstes und dieser versprach ihr auch wirklich nnter zwei Bedingungen feinen Schut. Einmal nems lich unter ber, daß alle Deutschen, welche eine nur irgend hobere Stellung einnahmen, von ihr aus bem gangen normannischen Reiche entfernt werben mußten, und fobann unter ber, bag fie für fich wie für ihren Sohn bie Dberherrlichkeit bes römischen Stubles anquerfennen, ober noch beutlicher gefagt, bag fie bem Babft ben Bafallen= eib zu leiften habe. Auf alles bies ging bie fcwache Konftanze mit Freuden ein, und ba nun ber Pabft ben Aufstand burch fein Dacht= wort ju dampfen verftand, ließ fie fich fogar baju berbei, Seine heiligkeit testamentarisch auf den Fall ihres Todes zum Bormund ihres vierzährigen Söhnleins, sowie zum Verweser des ehemaligen normännischen Reichs zu machen. Gleich darauf, am 27. November 1198, starb ste wirklich und Innocenz III. wurde also Bormund des jungen Friedrich und Reichsverweser. Daß er aber diese gedoppelte hochwichtige Stellung so ausbeutete, wie es sein Bortheil erheischte, das heißt, daß er den jungen Friedrich im Sinne der Kirche erziehen ließ und in Sicilien nebst Apulien nur solche Einrichtungen tras, welche dem römischen Stuhl Bortheil brachten, darüber ein Wort zu verlieren, dürfte nicht nöthig sein.

Mus all' bem fieht man, wie fehr bas Glud ben neuen Babft begunftigte, benn fattifch murbe er in ber furgen Frift von anberthalb Sahren Berr von fast gang Stalien, ohne bag er beghalb nöthig gehabt hatte, auch nur eine Stunde lang Rrieg ju führen. aber mar er bieß, fo manbte er feine Blide nach Deutschland und fiehe ba, auch hier lagen bie Rarten fo, bag es ihm nicht allzuschwer werben mußte, biefelben Erfolge ju erzielen, wie einft ber furchtbare Er fdrieb alfo an bie beutschen Bischöfe und Furften eine lange Epiftel und in biefer erklärte er ihnen, bag ber Pabft als Stellvertreter Chrifti gefest fei über bie Bolfer und Ronigreiche, meß= halb fie auch ben in Deutschland muthenben Thron-Streit einzig und allein feiner Enticheibung ju überlaffen hatten. Damit erreichte er für ben Anfang wenigstens fo viel, bag fich beibe Bartheien, bie welfifche wie bie hobenstaufische, bemühten, ihn für fich ju gewinnen, benn fein Bannftrahl, sowie überhaupt fein Ginfluß auf Die Menge, hatte immerhin ein großes Gewicht. Tropbem gogerte Innoceng III. langere Beit, fich mit Beftimmtheit fur einen ber beiben Ronigsris valen zu entscheiben, ohne Zweifel, weil er hoffte, burch biefe Bogerung bieselben babin ju bringen, baß fie fich in ihren Bugeftanbniffen an ihn gegenseitig überbieten wurden. Endlich jedoch , nachbem ber blutige Streit in Deutschland schon über brei Jahre lang gemährt batte, fab Innocens III. ein, daß ber hobenftaufifche Philipp fich teinemege zu berfelben Unterwürfigfeit herbeilaffe, wie ber Belfe Otto, und fomit erflarte er in einer Bulle vom 1. Marg 1201, bag Otto IV. als einzig rechtmäßiges Reichsoberhaupt anzusehen fei.

Es war ein mertwürdig hoher Ton, ben fich ber Babft in biefer Bulle erlaubte, ein Ton, wie ihn felbst Gregor VII. nicht gewagt hatte. "Wir nehmen bich," mit biefen Worten manbte er fich an ben Welfen Otto, "burch bas von bem allmächtigen Gott in ber Berfon bes beiligen Betrus uns verliehene Ansehen jum Ronige an, und befehlen, daß bir die einem Könige schuldige Chrerbietung hinfuro Auch werben wir bich nach Bollenbung aller gefetsgeleistet werde. lichen Formlichkeiten jur Empfangnahme ber Reichstrone berufen und fie bir mit ber Sulfe Gottes eigenhändig ertheilen." Ueber ben Sobenstaufen Bhilipp aber brudte fich Innocen, III. fo aus: "Bir verwerfen ihn, weil er jenem Gefchlechte angehort, welches von jeber bie Rirche grausam verfolgte, und insbesonbere, weil er, als er noch geringe Macht hatte, mahrend feines Aufenthalts in Stalien als Statthalter von Toscana burch feine handlungen bewies, bag er ben Stuhl Betri nicht achte."

Jest, nachdem fich ber Pabft entschieben, hofften bie Belfischen, baß fie mit Leichtigkeit über bie Sobenftaufischen fiegen murben, benn Innocenz III. schleuberte nicht blos auf ben Rönig Philipp selbst ben Bannstrahl, sonbern auch auf alle biejenigen, welche ihm ferner noch Allein bie Belfischen täuschten fich bennoch. würben. Otto IV. hatte nemlich bie pabstliche Anerkennung burch eine Selbsterniedrigung erkaufen muffen, die man fich in ber That fcmachvoller gar nicht benten tonnte. Er hatte bem pabftlichen Carbinallegaten Bifchof Buibo von Braneste einen theuern Gib leiften muffen, bem Pabste nicht blos all' bas viele Land und Gebiet, über welches berfelbe foeben burch bie Schmache ber Deutschen und ben Batriotismus ber Italiener Berr geworben mar (also alles Land von Raticofani bis Caperano, bas Egerchat Ravenna, die fogenannte Bentapolis, bas ift die fünf Städte Rimini, Urbino, Befaro, Fano und Dfimo, Die Mark Ancona, bas Bergogthum Spoleto, bie Mark Toscana und alles Land ber Gräfin Mathilbe, worüber icon fo viel Blut gefloffen war, mit ber Graffchaft Bertinoro und bem Bergogthum Benevent), als Eigenthum ber romifchen Rurie ju überlaffen, fonbern ihm auch Apulien und Sicilien als ewiges Bafallenreich, nothigenfalls mit Baffengewalt, ju erhalten, und ihn überhaupt als feinen herrn, bem er

unbedingten Gehorfam fculbig fei, anzuerkennen. Das Alles zu befoworen mar bie Bedingung, unter welcher Innocens III. afich für ben Welfen Otto erklärte, und von nun an bediente fich Otto IV. m feinen Schreiben an ben Babft ftets bes Ausbrucks : "Bon Gottes und Deiner Gnabe römischer Rönig." Bon nun an erklärte er wohl bundertmal, daß er nur dem pabstlichen Boblwollen ben Burpur verbante und bag ohne bie Sulb ber römischen Curie seine Sache in Staub und Afche zerfallen mare. Duste nun aber eine folch' fcmabliche, fast hundische Unterwurfigfeit nicht jedem ehrlichen Deutschen bie Rothe ber Scham ins Geficht jagen? Gewiß, bas tonnte gar nicht anders fein und fo verloren die bisherigen Anhänger bes hohenfaufischen Philipp feineswegs ben Muth. 3m Gegentheil, fie fochten von jest an mit erneuerter Kraft und es traten sogar Manche ju ihnen über, welche bisher auf welfischer Seite geftanben maren. Umgekehrt aber icheuten bie Welfischen, in biefer Beziehung vom Babfte mit fast teuflischer Lift berathen, tein Mittel, um ihre 3mede ju erreichen, und bie pabftlichen Legaten mußten allüberall in Deutschland berumreisen, um biese Mittel in Anwendung zu bringen. Außerbem bewog ber Pabst ben König Johann (in feiner Jugend genannt "ohne Land") von England, ben Bruber und Nachfolger Richards I., seinen Schütling Otto (ben Neffen Johanns) mit außerft reichen Belbspenden zu unterftugen und mit biefen Spenden murben viele Grafen und herrn, felbft ber Bergog Ottofar von Bohmen und ber Landgraf herrmann von Thuringen, für bie Belfischen gewonnen. Endlich mar Otto IV. nach bem Willen bes Pabstes gar fo nieberträchtig, fich mit ben alten Reichsfeinden Deutschlands, ben Danen, ju befreunden, um bie Sobenftaufischen ju bedrängen, obwohl er biefe Bundesgenoffenschaft nur mit ben ichmählichsten Opfern ertaufen Damit nemlich, bag er feine alteste Tochter mit bem Ronige ber Danen, Balbemar II., vermählte und berfelben die mit fo viel Anstrengung germanifirten Lande Holftein, Medlenburg und Pommern nebst ben herrlichen Stäbten Lübed und hamburg als Beirathegut überließ. So bauerte ber gräßliche Krieg fort und fort und bie Zwietracht brang felbst bis ins Innere ber Saufer und Familien. Aller handel, aller Gewerhfleiß, aller Aderbau verfiel und Raub.

•:,

Mord und Plunderung waren fo an ber Tagesordnung, daß felbft Rlofter, Rirchen und Bifcofffite nicht verschont blieben. Was aber bie hauptfache, auf fast jede Abtei, sowie auf fast jeden Bilchofsund Erzbischofffit machten zwei Candidaten zugleich mit Baffengemalt Unfpruch, weil jeber ber beiben Konigerivalen feinen eigenen Canbibaten (fo ftritten fich um ben Erzstuhl Mainz ber Bischof Leo: pold von Worms und ber Dompabst Sifried und so um ben Ergftubl Röln ber Erzbifchof Abolph und ber Graf Bruno von Sayn) ernannte, und unter ben weltlichen Fürsten verschwand alle Treue und Redlichkeit, weil jeder fich an ben verkaufte, ber ihn am besten Endlich aber neigte fich boch ber Sieg auf die Seite bes Rechts und nicht wenig trug bagu bei, bag ber hohenstaufe Philipp burch feine Gute und Leutseligkeit, sowie burch feine feine Bilbung und fein lauteres häusliches Leben gar Biele für fich zu gewinnen wußte, mahrend Otto IV. burch feine grenzenlofe Robeit, verbunden mit Trop und Sittenlofigfeit, fast Alle, Die ihn näher tennen lernten, von fich abstoßen mußte. Es fielen also von letterem ab ein= mal ber Erzbischof Abolph von Röln, sobann ber Bergog Beinrich I. von Brabant, weiter ber Bergog Beinrich von Limburg und endlich fogar ber Rheinpfalggraf Beinrich, Otto's eigener (ältefter) Bruber und bisher feine hauptstute. Bas Bunder benn, wenn auch bie übrigen Reichsfürsten, selbst bie Bischöfe nicht ausgenommen, ihren Frieden mit bem Sohenstaufen Philipp ju machen suchten, fo baß bis aum Jahr 1207 Otto IV. über fein Land weiter mehr zu gebieten hatte, als über die einzige Stadt Braunschweig? Bas Bunder endlich. wenn felbst Innocen, III., ber gewaltige Pabst, jest einzulenken versuchte, weil er mit Recht befürchtete, Philipp werbe, sobald er sich in Deutschland vollends befestigt habe, nach Belfchland hinübergieben, und ihm nicht blos feinen bisher angemaßten Befit wieder abnehmen, sondern ihn auch so zuchtigen, wie er es längst verdient batte? Der Babst fnüpfte also mit bem Sobenstaufen im Jahr 1207 Unterhandlungen an und erwies fich gleich beim Beginn berfelben fo gefügig, bag er ben auf Philipp und feinen Anhängern ruhenden Bannftrahl loste. Demnach läßt fich nicht baran zweifeln, bag Otto IV. im Jahr 1208 vollständig erlegen mare; allein nun trat ein gräßliches Ereignig ein. welches ben Berhältniffen urplötlich eine gang andere Wendung gab.

Die Bittelsbacher maren von den Sobenftaufen von jeher mit Bohlthaten überhäuft worden und hatten namentlich auch das Berjogthum Baiern von ihnen erhalten. Gben jest herrichte borten als Bergog Ludwig I. von Wittelsbach und ein Better beffelben , Dtto von Wittelsbach, mar vom König Philipp jum Pfalzgrafen von Baiern ernannt worben. Letteren liebte Konig Philipp fogar fo febr, daß er ihm eine feiner Tochter gur Gemahlin verfprach, allein als berfelbe in feinem wilden Jahgorn fich zu vielen schlimmen Tha: ten (barunter mar auch ein gemeiner Mord) hinreißen ließ, nahm ber Ronig fein Berfprechen jurud, ben Pfalzgrafen aufforbernd, porher ein anderer Mensch zu werben, ebe er sich ihm, bem Könige, wieder nabere. Sierüber muthend ichwur ber Jahzornige, er merbe fich blutig rachen, und in biefem feinem Borfat beftarften ihn noch zwei fogenannte Freunde, ber Bischof Etbert von Bamberg und ber Markgraf Beinrich von Andechs und Iftrien, welche beibe ben König Philipp aus Privatursachen (Die übrigens nicht näher bekannt geworben find) ebenfalls töbtlich haßten. Ja diese schlimmen Freunde ruhten nicht, als bis sich ber Pfalzgraf hoch und theuer vermaß, ben Sobenftaufen mit bem Schwerte niederzustogen, und bann reisten fie jusammen im Juni 1208 nach Bamberg, bem Unschein nach, um bem König ihre treuergebenfte Aufwartung zu machen. Dort nem= lich hielt im genannten Monat ber hohenstaufische Philipp Sof, theils um feine Ruftungen jum letten Feldjug gegen Dito IV. ju vollenben, theils um bie Sochzeit feiner Nichte Beatrix, ber einzigen Toch= ter feines verftorbenen jungeren Brubers Dtto, Bergogs von Burgund, mit bem Bergoge Otto I. von Meran zu feiern. Um 21. Juni Morgens fand biese Sochzeit statt und bem abreisenden Brautpaar gab ber Ronig auf eine Strecke Begs bas Geleite. Dann fehrte berfelbe nach feiner Nefibenz, ber Altenburg in Bamberg, gurud und war eben mit seinen Vertrauten, bem Bischof Konrad III. von Speier, feinem Rangler, und bem Ritter Beinrich von Balbburg, seinem Truchses, in traulichem Gespräch begriffen, als ber Pfalggraf Otto von Wittelsbach unangemelbet ins Zimmer hereinfturgte. "Nieber mit bem Meineidigen!" fchrie ber Pfalzgraf und fein Schwert Schwingend brachte er bem Ronige einen Sieb in ben Sals bei.

Draushin vermunbete er auch noch ben Truchseffen von Balbburg. ber fich ihm entgegenstellte, und machte fich bann eiligst auf bie Nicht minder entfamen auch ber Bischof Etbert von Bamberg und ber Markgraf Beinrich von Anbechs und Iftrien, benn in ber erften Bermirrung batte Alles am Sofe ben Ropf verloren. Rein Bunder übrigens, ba König Philipp, obwohl bem Anfchein nach nur leicht vermundet, icon nach wenigen Minuten ben Geift anfgab, weil ihm die Bulsader durchschnitten worden war! Einer elenben Brivatrache also fiel Ronig Philipp, vielleicht ber Ebelfte und jebenfalls ber Liebenswürdigfte aller Hobenftaufen, jum Opfer und fein Tob foftete auch feine Gemahlin, Die Ronigin Frene, jene "Rofe ohne Dornen", wie ich fie weiter oben genannt, bas Leben. Tieferschüttert von ber jaben Frevelthat nemlich eilte fie, geleitet von bem treuen Grafen Ludwig von Bürttemberg, auf bas Stammichlof Sobenftaufen, allein bie Folgen bes Schredens blieben nicht aus und fie ftarb borten in Folge einer Frühgeburt ichon am 28. August 1208.

Rönig Philipp hatte teine Söhne, sondern nur Töchter hinterlaffen, und somit richteten fich die Blide gar Bieler unter ben Fürften nach bem jungen Sohne Beinrichs VI., ich meine nach jenem Frie brich, "bem verlaffenen Rinbe von Sicilien," wie es ein Schriftsteller genannt hat. Allein ber Knabe — er gablte übrigens jest vierzehn Jahre — war fern, tief unten in Welfcland, und ber Pabst hielt ibn bort in fester Obhut. Darum wie nun jest Innoceng III. bie Fürsten ermahnte, boch endlich bem langen entsetlichen Burgerfrieg baburch ein Enbe ju machen, bag fie ben Welfen Otto anerfannten (er felbst hatte sich , nur burch bie Noth gezwungen , eine Beit lang von ihm abgewendet), und wie er bann sich an genannten Otto manbte, um ihm Milbe, Demuth, Freigebigfeit und Berföhnung ans Berg zu legen, ba tam über Biele ein anderer Sinn. Sie wußten wohl, daß ber Pabst nicht die gute Sache, sonbern nur feinen eigenen Bortheil im Auge habe, aber fie konnten fich nicht verhehlen, bag Deutschland ju Grunde gebe , wenn man ben Burgerfrieg noch länger fortsete, und so wurde es bem Erzbischof Abalbert von Magbeburg, der zuerst als Friedensstifter auftrat, ziemlich leicht, die Thu=

ringifchen und Gachfifden Grafen auf einer Busammentunft in Salberftadt gunftig fur Otto IV. ju ftimmen. Roch eindringlicher wirkte Die Nachricht, bag ber frangofische Konig Philipp August fich Mühe gebe, in bem Bergog Beinrich I. von Brabant einen weiteren natürlich gang von ihm abhängigen — Gegenfonig aufzustellen, und wie nun Otto's älterer Bruber, ber Rheinpfalggraf Beinrich, fich auch auf die Seite ber Friedlichgefinnten ftellte, ba fonnten bie übrigen Fürsten um so weniger halsstarrig bleiben, als Otto IV. mit Berfprechungen und Leiftungen bie Freigebigfeit felbit mar. Rurg auf bem großen Reichstag, welchen man gang ju Anfang bes Novembers 1208 in Frankfurt abhielt, wurde ber Welfe allseitig anerkannt und mit bem gehnjährigen Burgerfrieg hatte es nunmehr ein Enbe. Dumals, auf bem Frankfurter Reichstag, trat, geführt von bem Bischof Beinrich von Speier, Beatrig, bas altefte Tochterlein bes ermorbeten Philipp, vor Otto IV. und verlangte Gerechtigfeit von ihm. Sogleich verhängte ber neue König bie Reichsacht über ben Mörber und feine Mitschuldigen, und mit bem Bollzug ber Acht ward ber Marichall Beinrich von Kalentin beauftragt. Diefer fand ben Otto von Wittelsbach auf einem Sofe ber Monche von Ebrach an ber Donau, wo er fich verborgen hielt, schlug ihm fofort bas haupt ab, bas er in bie Donau marf, und überließ ben übrigen Leichnam ben Bögeln bes himmels. Auch ließ ber Bergog von Baiern, Ludwig I., beffen Burgen, felbft bie alte Bittelsbach, Die Wiege bes Gefchlechtes, brechen und an beren Stelle jur Suhne eine Rirche erbauen. Miticulbigen bes Mörbers aber, ber Bifchof Efbert und ber Mart= graf heinrich, konnten von ber Rache nicht ereilt werben, benn fie hatten fich ju ihrer Schwefter Gertrub, ber Gemahlin bes Königs von Ungarn, geflüchtet, und es glückte ihnen fogar fpater, obwohl erft nachbem fie fich tief gebemuthigt, für ihre Mitwiffenschaft an ber begangenen Frevelthat volle Berzeihung zu erhalten.

Ot to IV., ber Belfe, war jest allgemein anerkannter König von Deutschland und verlobte sich sofort, um die Hohenstausischen vollends zu versöhnen, mit der obgenannten Beatrix; die Bermählung aber konnte für jest noch nicht stattsinden, weil die Braut erst acht Jahre zählte. Draufhin, im Frühjahr 1209, traf Otto IV. die

G riefinger, Gefchichte ber Deutschen II.

25

nöthigen Anordnungen, um fich aus ben Sanden bes Babftes bie Raiferfrone ju holen, und gerne gaben fich bie beutschen Großen, Die geiftlichen wie bie weltlichen, bagu ber, ihn in stattlichem Buge ju begleiten. Auch ber Babft machte feinen Ginmand, boch nicht, ohne bag er zuvor von Otto IV. verlangte, er folle fich nochmals eiblich verpflichten, Alles das getreulich ju halten, mas früher ichon von ihm in die Sande bes Carbinallegaten Bischofs Guido von Praneste beschworen worben war, und biesen Gib leiftete Otto IV. bemfelben Legaten am 22. Märg 1209 gu Speier in feierlichfter. Beife. Dann überftieg er im tommenben Sommer burchaus ungehindert die Alpen, wurde in Mailand und Pifa höchft freundlich aufgenommen, tam fofort mit bem Pabste in Biterbo gufammen und hielt am 27. September feinen feierlichen Gingug in Rom, um am 4. October 1209 aus ben Sanden bes Pabstes bie Raiferfrone ju empfangen. Er hatte jest Alles erreicht, mas er je ju erreichen hoffen tonnte, und welch' ein unendlicher Stolg erfüllte nun fein Berg!

## Fünftes Rapitel.

Briedrich II., der größte aller Antocraten und Belbftherricher.

1209-1250.

Richt allzulange übrigens sollte Kaiser Otto IV. sich in seinem Stolze blähen. Bon Natur gemein, grob und trotzig, hatte er gegen ben Pabst ben Tiefunterwürfigen gespielt, so lange er besieben besburfte, um sich ben Thron zu sichern; sobalb er aber seinen Zweck erreicht sah, that er sich keinen Zwang mehr an und zeigte sich in seiner wahren Gestalt. Außerbem konnte es ihm nicht verborgen

bleiben, bag von ben beutschen Fürsten gar Biele mit tiefer Berach= tung auf ihn blidten, weil er fich nicht ichamte, fich jum Bafallen und Rnecht eines Priefters herabzuwurdigen, und felbst bas murbe ihm befannt, bag von ben bamals lebenben beutschen Sangern, Dichtern und Chronisten mehrere, wie Balter von ber' Bogelweibe und ber Brobst Burchard von Ursperg ihn sogar öffentlich in ihren Schriften verhöhnten. Solches zu ertragen war ihm unmöglich und er beschloß also, von nun an gegen ben Statthalter Christi mit ber ungeschminktesten Rudfichtslosigkeit aufzutreten. Auch leitete er biefe Rudfichtslofigfeit alsobald nach seiner Krönung damit ein, daß er fein heer, das er nach Rom mitgebracht, sofort in den Landschaften Mittelitaliens, welche jest fraft feines Gibichwures bem Babfte gehörten, Winterquartiere beziehen ließ, ohne nach ben Einwendungen bes heiligen Baters auch nur ein Wörtchen zu fragen. Gleich barauf ging er noch weiter und verlieh nicht blos die Mark Ancona bem Markgrafen And von Efte, fondern belehnte auch ben Grafen Diepold von Acerra mit bem Bergogthum Spoleto und ichaltete und waltete überhaupt mit ben bem romischen Stuhl eidlich jugefprochenen Berrichaften und Fürstenthumern, als waren biefe noch immer Lebengüter bes beutschen Reichsoberhauptes. Ja er rudte im Frühjahr 1210 felbst in Apulien ein, um auch Unteritalien nebst Sicilien feinem Scepter ju unterwerfen, obwohl biefe Lanber noch nie zum beutschen Reiche gehört hatten.

Man kann sich benken, welchen Sindruck das Gebahren Otto's IV. auf den Pahst machen mußte. Er war seit langen Jahren gewöhnt, denselben als sein Geschöpf zu betrachten, und es erfaßte ihn daher zuerst ein starres Erstaunen, als er gewahrte, daß dieses Geschöpf sich erdreiste, gegen seinen Schöpfer zu revoltiren. Gleich darauf aber entbrannte sein Jorn und mit Donnerworten siel er über seine bisherige Creatur her. "Vergiß nicht," rief er ihm zu, "daß nur allein die Kirche dich erhoben; gedenke vielmehr des Königs Rebukadnezar, der seiner Macht übermüthig vertrauend in einen heusstessend der keinen Schöfen verwandelt wurde." Solche Donnerworte machten aber keinen Sindruck auf den Kaiser, sondern er vergalt dieselben mit groben Rückantworten und fuhr fort in Apulien eine Stadt nach

ber andern zu erobern. Da verwandelte sich der Zorn des Pabstes in Haß und sofort stand sein Entschluß fest, den meineidigen Unsankbaren in sein früheres Nichts zurückzuwersen. Um 18. November 1210 also schleuberte er den Bann auf ihn uad traf zugleich Anstalt, ihm in der Person des jungen Friedrich von Sicilien, Kaiser Heinrichs VI. und der Konstantia Sohn, einen Nachsolger auf den beutschen Königsthron zu geben.

Wie ber am 26. Dezember 1194 zu Jesi in ber Mart Ancona geborne Friedrich als gang junger Knabe unter bie Bormundschaft Innocenz's III. fam, haben wir weiter oben gesehen. Nicht minber wiffen wir, bag ber Pabst mit ber Bormundschaft jugleich auch bie Reichsregierung in Apulien und Sicilien, bem Erbe Friedrichs, übernahm. Nun hafte aber Innocens III. bas gange bobenftaufifche Geichlecht von Grund bes Bergens, benn alle hohenstaufische Raifer maren bis jest ber Rirche, bas heißt bem Pabstthum, feindlich gegenübergetreten und es schien gleichsam in ihrem Blute an liegen, baffelbe ju befämpfen. Unter folden Umftanben ju erwarten, bag ber Babft keinen andern Gebanken gehabt habe, als Apulien und Sicilien aufs Befte zu verwalten, um es bereinst seinem Munbel bei beffen Großjährigkeit als ein blühenbes Königreich ju übergeben, mare eine Tollbeit gemesen. Im Gegentheil gestattete Innocenz III. ben siciliani= schen Großen, sich von ber Königsgewalt so unabhängig als möglich ju machen, und mar gufrieden, wenn nur ein recht ansehnlicher Tribut in seine Kaffen floß. Noch weniger fiel es ihm ein, seinen Mündel forgfältig zu erziehen, bamit bereinft ein Monarch aus ihm werbe, ber im Stanbe fei, feine Unterthanen gludlich ju machen. Bielmehr bekummerte er fich anfangs fast gar nichts um ben könig= lichen Anaben; fogar fo wenig, bag er bemfelben nicht einmal einen anständigen Unterhalt auswarf, sonbern es ber Freigebigkeit ber Bürger von Balermo überließ, benselben gusammen mit ben wenigen beutschen Dienern, die ihm nach bem Tobe feiner Mutter geblieben waren, ju ernähren. Später, als ber Rnabe in bas Alter fam, wo ber Unterricht ju beginnen bat, übergab er ihn bem ficilianischen Rangler Walter, einem gebornen Deutschen, auf ben er fich aber burchaus verlaffen zu konnen vermeinte, und lebte nun ber Ruver-

ficht, daß ber fo überaus ftrenge Mentor feinen Mündel hart genug unter bem Daumen halten werbe. Allein es tam gang anders, als Innocenz III. gedacht hatte. Der Knabe, ber von Natur eine gang außerorbentliche Begabung befaß, lernte nemlich überrafchend ichnell und icon in feinem gehnten Sahre murbe er von feiner Umgebung wie ein Wunderkind angestaunt. Das Gigenthumliche babei aber war, daß nicht blos bie von bem Rangler aufgestellten Priefter, bie ihn mit ben alten Sprachen, sowie mit ber römischen und griechischen Cultur bekannt machten, auf ihn einwirkten, fondern auch die obgenannten alten beutschen Diener, bie man ihm um fo lieber ließ, als fie beinahe gar nichts tofteten. Und wie nun wirften biefe Diener auf ihn ein? Run, fie erzählten ihm von feinem Bater und Großvater und wedten feinen Beift, bag er balb nach nichts Soherem trachtete, als es biefen beiben gewaltigen Gelbstherrschern gleich gu Ja wohl ein helb wollte er werben, wie fie, und ein nicht minder allgebietender Autocrat; wenn aber ber Pabst fich biesen seinen Entwürfen entgegenstemmte, ei bann -- Doch halt, für jett noch mußte eine folche Gefinnung - fo lehrten ihn feine treuen Diener - tief verschwiegen bleiben, benn für jett noch stand er unter ber Obhut bes Statthalters Chrifti in Rom, und er mußte also die Miene annehmen, als ob er benfelben aufs tieffte verehre. Unter folden Ginfluffen wuchs ber junge Friedrich auf und ift es ba ju vermundern, wenn er ichon fehr fruhe fich eine gemiffe Gelbitftanbigfeit im Denken wie im Sandeln aneignete? Wenn er ichon frühe Die Runft ber Berftellung aus bem Fundament erlernte und gugleich in der Kenntniß der Menschen gang außerordentliche Fortschritte machte? Weil aber ber junge Friedrich fich fo vortrefflich ju verftellen verftand, lebte Innoceng III. ber felfenfesten Ueberzeugung, baß fein Mündel in Berehrung und Liebe zu ihm erfterbe, und barin wurde er noch bestärft, als berfelbe, nachbem er fünfzehn Sahre alt und also - nach jenem bekannten Brauche, ber ben Königsföhnen einen andern Berftand gutraut, als fonstigen Menschenkindern volljährig geworden war, mit tieffter Unterwürfigkeit eine Gemahlin aus feiner Sand annahm, die feine Mutter hatte fein konnen. Diefe Battin mar Conftantia, Schwefter bes Königs Bedro II. von Arra-

gonien, und die hochzeit wurde im August 1209 gefeiert. Auch blieb bie Che, trot ber Berichiebenheit bes Alters, nicht finberlos. sonbern es ging aus berfelben ein Sohn hervor, bem man in ber Taufe ben Ramen Beinrich gab. Im Uebrigen hielt nun ber junge Friedrich feit seiner Berbeirathung in Palermo Sof, allein mit feinem . Reiche, beffen felbstftanbige Regierung er ju gleicher Beit übernahm, fab es betrübt genug aus. Die verschiebenen Grafen und Barone nemlich, welche in Sicilien und Apulien große Lanbereien befagen, hatten fich unter bes Pabftes vormundschaftlicher Regierung eine beinahe volltommene Unabhängigfeit angemaßt und wollten von Bafallendiensten nichts mehr wiffen. Nicht minber unbotfam erwiesen fich andere Theile seines Reichs (besonders in Sicilien, worauf wir fväter ausführlicher ju fprechen tommen werben) und von allen gro: geren Städten gehorchten ihm allein Balermo und Meffina. war folimm, fogar febr folimm; allein Barbaroffa's Entel fühlte fich trop feiner jungen Jahre Manns genug, all' biefer Rebellion ein Ende ju machen, und richtig gelang es ihm auch, wenigstens in Sicilien, innerhalb ber Jahre 1209 und 1210 große Erfolge au erzielen. Da erwuchs ihm, wie wir gesehen haben, in bem Raifer Otto IV. ein neuer Feind und gegen diesen aufzukommen, ichien fast unmöglich. Bie ein Sturm bemächtigte fich Otto Apuliens und Calabriens und nachdem Tarent und Otranto gefallen maren, ichicte er fich an, auf Galeeren, welche Pija geliefert hatte, nach Sicilien überzuseten. Doch siehe ba, plötlich im November 1211, gab er feinen Borfat auf und jog fich mit feiner ganzen Armee nach Oberitalien gurud, um von ba ichnellftens nach Deutschland beimzukehren. Bas war aber ber Grund biefer höchst auffallend.n Sandlungsweise? Gi, er lag einfach in ben allarmirenben Rachrichten, welche Otto IV. gang unerwartet von jenseits ber Alpen erhielt.

Innocenz III. hatte ihn, wie mir wissen, mit bem Bann belegt und zugleich beschlossen, ihn zu Gunsten bes jungen Friedrich ber beutschen Königskrone zu berauben. Er haßte zwar die Hohenstausen als erklärte Feinde des Pabstthums; allein von Friedrich setzte er aus obengenannten Gründen voraus, daß derselbe sein ganzes Leben lang ein unterwürfiger Knecht des Stuhles Betri sein werde. Raum

also war im November 1210 ber Bannstrahl gegen Otto IV. gefcleubert, fo fandte Innocen; III. feine Legaten nach Deutschland, um diesen Bannstrahl allüberall borten zu verfünden. Das Macht= wort bes Babftes that feine Wirfung und befturgt fragten fich Biele, ob fie bem gebannten Raifer noch fernerhin treu fein durften. Die Spite Diefer Befturgten ftellten fich bie Ergbifchofe Siegfried II. von Mainz und Albrecht II. von Magdeburg, die treuergebenften Diener bes Babftes, und wenn nun auch Otto's IV. alterer Bruber, ber Rheinpfalggraf Beinrich, fofort ben Krieg gegen fie mit fo viel Glud eröffnete, daß Albrecht II. fich taum in Magdeburg behaupten fonnte, mahrend Siegfried II. fich genothigt fab, fich ju feinem Freunde, bem Landgrafen Herrmann I. von Thuringen ju flüchten, jo gelang es ben Legaten bes Pabstes doch, dem Raiser Otto IV. immer mehr Feinde zu erweden. Die Sauptfachlichften berfelben waren einmal der Erzbischof von Trier, bann bie Bergoge von Baiern, Destreich und Böhmen, endlich ber König Philipp August von Frankreich. Warum aber biefer? Ginfach begwegen, weil ber Tobfeind Frankreichs, Ronig Johann von England, Die Sache Otto's IV., feines Reffen, auf alle Beife, besonders mit Belb, unterftutte. Ueberbem, weil Philipp August hoffte, burch Begunftigung bes Friedrich ben Babft babin ju ftimmen , bag er ibn von feiner verhaßten Bemablin, ber Danin Ingeburg, icheibe. Rurg, es tam fo weit, bag bie obgenannten Grafen, die brei Erzbischöfe und die brei Bergoge nebit bem Landgrafen von Thuringen ju Anfang bes Octobers 1211 in Rurnberg zusammenkamen und bort, sich auf Frankreichs Hulfe ftugend, ftatt Otto's IV., ben fie bes Thrones für verluftig erflar: ten, ben Sobenflaufen Friedrich, unter bem Titel Friedrich II. jum Ronige von Deutschland erwählten. Much fandten fie alsbald zwei tapfere schmäbische Ritter, Beinrich von Neuffen und Anfelm von Juftingen, beibe hobenftaufische Bafallen, nach Balermo, um bem Bewählten die Runde zu überbringen, und die zwei Ritter machten fich fofort auf ben Beg.

Das waren die allarmirenden Nachrichten, welche den Kaiser Otto IV. bestimmten, im November 1211 eilends nach Deutschland aufzubrechen. Kaum nun übrigens hatte er im Ansang des Jahres

\_ L

1212 ben beutschen Boben wieder betreten, fo berief er schnell nach einander zwei Reichstage nach Frankfurt und Nürnberg, um auf ihnen die beutschen Fürsten zu bearbeiten, und richtig gelang es ihm, bie Bergoge von Baiern und Defterreich wieber auf feine Seite berüberzuziehen. Ueberbem erhielt er von mehr als achtzig Fürsten und Grafen das Berfprechen, daß fie ihm gegen ben Reft ber Rebellen mit all' ihrer Macht beifteben wollten. Run schwoll ihm wieder ber Ramm, und hoffend, daß er auch biejenigen unter ben Großen, welche noch zauberten, auf welche Seite fie treten follten, für fich gewinnen werbe, wenn er jest ichnell die ihm verlobte Beatrig, die Tochter Philipps und Frena's, fich antrauen laffe, feierte er befagte Bochzeit am 7. August 1212. Allein bie arme Beatrig ftarb icon vier Tage nachher, am 12. August, ohne Zweifel vergiftet von ben welfchen Buhlerinnen, welche Otto aus Apulien mitgebracht hatte, und ichredenerfüllt verließen fofort alle Schwaben und Baiern bas faiferliche Much erscholl jest bie Runde, daß Friedrich II., der Enkel bes Rothbarts, ben beutschen Boben betreten habe, und baburch entftanb ein Umschwung ber Dinge, ber nur mit bem Berberben bes Welfen Otto endigen fonnte.

Als bie beiben obgenannten schwäbischen Ritter vor Friedrich II. erschienen, um ihn einzulaben, sich an die Spite ber Barthei ju zu stellen, welche ihn zum Könige erwählt habe, stand augenblicklich fein Entschluß fest, bem Rufe zu folgen. Wohl ermahnten ihn feine ficilianischen Getreuen, ben welschen Boben nicht zu verlaffen, und ftellten ihm die Befahren vor, benen er entgegengehe. Wohl flebte ihn feine Gattin, bas kleine Söhnlein auf bem Arme, am bei ihr ju Er hörte nicht auf fie und am 18. Marg fchiffte er fich gu bleiben. Balermo ein, um nach Gaëta überzuseten. Am 7. April tam er bann in Rom an, um fich mit bem Babfte auseinanderzuseten, und bas war mehr als eine Feuerprobe. Innocenz III. athmete nichts als Rache gegen Otto IV. und weil er wohl wußte, daß beffen Sturg nur baburch möglich fei, wenn Friedrich II. ihm als Gegentaifer gegenübergeftellt werbe, hatte er felbft bie beutschen Erzbischöfe er= mahnt, ben Friedrich jum Könige ju ermählen. Allein beswegen war er boch burchaus nicht gefonnen, ben Gegentaifer frei gewähren

au laffen, fonbern berfelbe follte ein gefügiges Bertzeug in feinen Banden bleiben. Bas mußte also Friedrich II. bem Pabste fcmoren, ebe bieser ihn mit seinem Segen nach Deutschland entließ? Einmal bas, bag er, wenn aus bem Rampfe mit Otto IV. fiegreich hervorgegangen, bem Babfte in Deutschland alle bie Rechte einräumen und belaffen werbe, welche ihm Otto IV. feiner Beit burch einen feierlichen Gibschwur eingeräumt hatte. Sobann bas, bag er, Ronig von Deutschland geworben, die Krone von Apulien und Sicilien nicht . felbft forttragen, fondern feinem Sohnlein Beinrich übermachen wolle, welches dieselbe aus ben Sanden bes Pabstes als beffen Leben in Empfang zu nehmen habe. Solden Gib forberte Innocens III. von Friedrich II. und biefer leiftete ihn auch ohne ju jogern, benn es war ihm barum au thun, mit bes Babstes Unterftugung bie Herrfcaft über Deutschland ju gewinnen. Was aber noch viel mehr befagen wollte, er leiftete ihn mit einer Birtuofität in ber Berftellungs: funft, burch bie er ben Babft, beffen scharfer Blid boch im Innerften ber Menichen zu lefen gewohnt mar, vollfommen über feine mahren Absichten täuschte, besonders als er die Demuth gar so weit trieb. fich einen Rönig "von Gottes und bes Pabftes Gnaben" ju nennen.

Im Dai 1212 reiste Friedrich II. von Rom ab, um fo fchnell als möglich die beutschen Bauen zu erreichen, allein obgleich Innocens III. alle Oberitaliener ermahnte, feinem Schutling getreulich beigufteben , fand ber junge Sobenftaufe boch bie größten Schwierigfeiten, auch nur bis an ben Fuß ber Alpen ju fommen. länder nemlich mit ihren Berbundeten wollten, in Erinnerung an bas viele Schlimme, bas ihnen feiner Beit ber Rothbart angethan, fernerhin teinen Sobenstaufen auf ben beutschen Thron feben und verlegten ihm alle Wege und Stege. Ueberbem mar ber junge Abenteurer, benn ein folder burfte er bamals mit Recht genannt werben, faft von allen Mitteln entblöst und feine Begleitung bestand nur aus gang wenigen Getreuen. Tropbem gelang es ihm, obwohl allerbings nur unter Fährlichkeiten aller Art, burch die Theilnahme ber Stäbte Genua, Pavia, Cremona und Verona, fowie mit Sulfe der Markgrafen von Efte und Montferrat bas obere Etfchthal zu erreichen, und von ba geleitete ihn ber Graf von San-Bonifacio ficher bis nach

Chur. hier aber nahm ihn ber Bischof als ein getreuer Anhanger bes Babftes mit großer Zuvorkommenheit auf und ebenfo that auch Nicht minder schaarten ber bengchbarte Fürstabt von St. Gallen. fich bie Grafen von Ryburg und Habsburg, mit einem fleinen Befolge um ihn und fofort öffnete ihm die hohenstaufifch gefinnte Stadt Conftang bie Thore. Dieß geschah an einem Frühmorgen in ber Mitte bes Septembers 1212 und bie gange Streitmacht, über bie Friedrich bamals gebot, bestand aus fechzig Rittern. Batte aber bie Stadt Conftang ihn an jenem Morgen abgewiesen, fo murbe unbezweifelt ber gange Verlauf ber nächsten fünfzig Jahre ein total anberer geworben fein. Otto IV. nemlich, von feinen Spionen bavon unterrichtet, daß Friedrich II., aus Italien gludlich entfommen, bem Wege nach Chur begriffen fei, rudte von Thuringen, beffen Markgrafen er eben bekampfte, mit einem fleinen Beere in Gilmarichen nach bem Bobenfee und fam um biefelbe Beit in Ueberlingen an, in welcher ber Sobenftaufe in Conftang Ginlag begehrte. Drei Stunden fpater ftand er vor Conftang und verlangte bie Auslieferung feines Gegners. Die Conftanger verweigerten fie und nun magte er mit seinen paar hundert Rittern einen übereilten Sturm. Dit Nachbrud jurudgeschlagen jog er fich nach Breifach ins Elfaß binüber, um hier ein größeres Beer ju fammeln, aflein weil feine Mannen, ebenfo roh als er felbst, sich gegen Breifache Frauen Gewaltthatiafeiten erlaubten, erhoben fich bie Burger in Daffe und jagten ihn ju ihren Thoren hinaus. Bu gleicher Beit hörte er, bag Friedrich II. von allen Gauen Subbeutschlands begeisterten Zuzug erhalte, und nun beschloß er, nach Rordbeutschland jurudzugeben, weil biefes ben Welfen von jeher gur hauptstute biente. Go bekam Friedrich II. Luft und mit einer Rlugheit, Die man einem achtzehnjährigen Jungling taum jugetraut hatte, mußte er biefen Gludsfall ju benüten. Bohl wiffend nemlich, daß die meiften Menschen nur ihr eigenes liebes 3ch, nur ihre eigenen Bortheile im Auge haben, erwies er fich in Berfprechungen aller Art, sowie in Berfchentung von Reichsgutern, bie erft noch zu erobern maren, freigebig über bie Maagen und baburch gewann er fich außer ben hohen Berren, die ihn aus Italien berufen hatten, eine Menge von Anhängern. So, um nur bie Lor-

nehmften zu nennen, ben Bergog Friedrich von Lothringen und ben König-Bergog Ottofar von Böhmen. So ben Bifchof von Speier, Konrad von Scharfened, feinen nachherigen Hoffanzler, und durch biefen ben Bergog Lubwig von Baiern. Go - boch mozu foll es bienen, noch meitere Namen aufzuführen? Genug, fein Anhang vermehrte sich von Tag ju Tag und wie er nun vollends von Frankreich (auf einer perfonlichen Bufammentunft - zwischen Toul und Baucouleurs - mit bem Thronerben Ludwig von Frankreich erneuerte er am 19. November bas icon früher von ben Erzbischöfen von Mainz und Magbeburg mit bem frangofischen Könige Philipp Auguft abgeschloffene Bundnig) bie bedeutende Summe von 20,000 Rart Silbers unter bem Titel von Sulfsgelbern erhielt, ba gewann er fich erft recht viele Freunde. Woher tam nun aber bieß? Gi einfach baber, bag er feinen Augenblid jögerte, all' bas viele Gelb unter bie beutschen Großen ju vertheilen, mahrend umgefehrt Otto IV. burch feinen Beig nur ju viele feiner bisherigen Anhanger von fich ftieg. Bas Bunber alfo, wenn Friedrich II. am 12. Dezember 1212 in einer großen Reichsversammlung ju Frankfurt am Main von der Rehrzahl der deutschen Großen, unter Mitwirfung ber pabftlichen und frangöfischen Gefandten, einstimmig jum beutschen König ermählt und vier Tage barauf, am Sonntag ben 9. Dezem= ber, in Maing vom Erzbischofe Siegfried II. feierlichft gefront wurbe?

In dem blutigen Kriege, den damals England und Frankreich auf Tod und Leben mit einander führten, war also Friedrich II. der Berbündete Frankreichs, gerade wie Otto IV. der Englands, und hiedurch wurde der Ausgang des Bürgerkriegs in Deutschland von dem Ausgang des englischefranzösischen Kriegs abhängig. Nun verslangte, nachdem das Jahr 1213 ziemlich resultatlos vorübergegangen war, der König Johann von England im Frühjahr 1214 von seinem Ressen Otto IV., daß er sein Heer mit dem englischen vereinige, um zuerst den König Philipp August von Frankreich zu vernichten, verssprach ihm aber zugleich, daß er ihm dann nachher mit seiner ganzen Racht gegen Friedrich II. beistehen werde. Hierauf ging Otto IV., nachdem er sich mit seinen Verbündeten, dem Grasen Wilhelm von

Holland und bem Bergoge Beinrich I. von Brabant berathen, mit Freuden ein, fammelte fofort alle feine Streitfrafte am Nieberrhein und vereinigte fich Enbe Marg 1214 im Belgischen mit ben Englanbern. Es mar feine kleine Dacht, die nun gegen die Frangofen im Felbe ftant, und Otto IV., fowie fein Dheim, maren fo feft übergeugt, ben Sieg bavon tragen ju muffen, bag fie gange Bochen in Festlichkeiten vergeubeten. Ja, fie theilten bie ju erobernben frangofifden Provinzen ichon jum voraus und führten gange Bagenlabungen von Striden mit fich, um die ju fangenben geinbe ju binben. Da fams endlich am 27. Juli jur Schlacht von Bouvines zwischen Lille und Tournay und in der That schien es im Anfang, als ob Philipp August von Frankreich unterliegen murbe; allein sofort mach: ten bie Frangofen mahrhaft riefenmäßige Unftrengungen und fcbließlich erlitten bie verbundeten Englander und Niederdeutschen eine gang entfetliche Rieberlage. Faft Alles, mas nicht bem Schwerte verfiel, wurde gefangen und nur mit größter Mühe bewertftelligte Otto IV. feine Flucht. Sein Reichsbanner aber fiel in bie Banbe bes frangöfifchen Rönigs, ber es fofort feinem Berbunbeten, bem Sobenftaufen Friedrich II. fandte. Bon diesem Tage an wagte es Otto IV. nicht mehr, das Feld gegen Friedrich II. ju behaupten, sondern jog fich in fein Stammland Braunschweig gurud, um biefes als feinen letten hort zu vertheibigen. Solches gelang ihm, obwohl allerbings nur mit ben schredlichsten Opfern, welche jenes Land auf lange binein ruinirten; boch schon am 19. Mai 1218, als er eben auf ber Harzburg verweilte, raffte ihn eine schnelle Krantheit in seinem 43. Sahre hinweg und nun gabs Niemanden mehr auf dem beutschen Boden, ber bem Hohenstaufen Friedrich II. die Krone ftreitig gemacht Bielmehr erkannte biefen jest felbst Otto's IV. Bruber, hätte. ber Rheinpfalggraf Beinrich, an und lieferte jum Beweis beffen bie Reichstleinobien (aber nicht umfonft, fonbern um bie bedeutende Summe von 11,000 Mark Silbers) an ihn aus.

Es war ein glänzender Erfolg, welchen die Schlacht von Bouvines dem jungen Hohenstaufen brachte; allein noch größere Bortheile erntete der Pabst Innocenz III. von derselben, denn in der ganzen abendländischen Christenheit hatte er nun keinen einzigen nennens-

werthen Gegner mehr. Im Gegentheil fügten fich alle Fürsten Europa's feinem Willen und insbesondere that bieg ber beutiche Ronig Friedrich II. Berpflichtete er fich boch fchriftlich, bem Pabste holb und treu zu fein fein Leben lang, ihn als feinen Befchüter und Oberleiter anzuerkennen und in firchliche Dinge, absonderlich in die Bahl ber Aebte, Bifchofe und Metropoliten fich gar nicht einzumischen! Bergichtete er boch jum wieberholten Dale aufs formlichfte auf die gange mathilbinische Erbschaft, sowie auf alle bie Berrschaften und Fürstenthumer, welche Otto IV. feiner Beit bem romifchen Stuhle jugefagt hatte! Machte er fich boch aufs feierlichfte anheis fchig, nicht blos ben Babft ftets als ben Oberlebensberrn von Apulien und Sicilien anzusehen, fondern auch für seine Person, sobald er Raiser geworben fei, bie Regierung biefes Königreichs feinem Söhnlein Beinrich abzutreten (um zu verhindern, daß die Kronen des normannischen und beutschen Reichs auf Ginem Saupte vereinigt seien und es dadurch ben Anschein gewinne, als ob Apulien und Sicilien zu Deutschland gehörten) und überdem bazu zu helfen, baß der Pabst noch extra die Infeln Corsica und Sarbinien erwerbe! Coldes Alles fcwur ber beutsche Ronig bem romischen Babfte ju und baburch erfüllte fich felbst bas Rühnste, mas einstens ber Monch Silbebrand geträumt hatte. Um nun aber ber Welt zu zeigen, baf er der oberste Lenker und Regent Europa's, sowie überhaupt ber bamaligen Welt, mit andern Worten, daß durch ihn die Universals monarchie bes Pabftthums jur reellen Wirklichfeit geworden fei, ver= sammelte Innoceng III. im November 1214 ein Concil — bas vierte große Lateranconcil - um fich, wie die Chriftenheit noch feines gefehen. Richt weniger als 71 Metropoliten, Batriarchen und Erzbischöfe, 412 Bischöfe und über 800 Aebte und Priore erschienen auf bem= felben, bazuhin bie Abgefandten fast aller driftlichen Regenten ba= maliger Zeit, insonderheit bie ber Könige von Deutschland, England und Frankreich, und es wurde ba über alle großen politischen Fragen entschieben. Namentlich aber sprach Innocenz III. Die Absetzung Otto's IV. und bafür die Einsetzung Friedrichs II. aufs feierlichste aus, und tein Menfc mar ba, bem Babft foldes Recht zu bestreiten. Man fieht hieraus, ju welch' furchtbarer Macht bas Babitthum in

biefer Zeit angeschwollen war, allein biefer Macht sollte sich ber das malige Träger ber Tiare nicht lange mehr erfreuen, benn er starb erst sechs: und fünfzig Jahre alt an einem hitzigen Fieber am 16. Juli 1216. Zu seinem Nachfolger ernannte er die Cardinale ihren hochbetagten Collegen Cencius Savelli, einen großen Finanzmann, der sich Honorius III. nannte, und. die Wahl siel wohl hauptsächlich beswegen auf ihn, weil durch die immensen Geldausgaben Innocenz's III. (er brauchte sie zu seinen politischen Zwecken) die Finanzverhältznisse Roms in eine arge Verwirrung gerathen waren.

Centnerschwer fiel es vom Bergen Friedrichs II., als er Die Radricht vom Tobe Innoceng's III. vernahm. 3hm, bem Gewaltigen, hatte er alle Zusagen gemacht, welche berfelbe an ihn ftellte; aber er hatte sie nur gemacht, um burch ihn bie beutsche Krone au erlangen, und fo gut verftand er fich auf bie Berftellung , bag ber Babft bis ans Ende feiner Tage auch nicht bas Geringfte von bes hobenstaufen mahren Gefinnungen merkte. Sobald nun übrigens Annocens III. vom Schauplat abgetreten mar, fing ber beutsche Ronia an, die Maste zu lüpfen, obwohl allerdings für ben Anfang nur be: hutsam , um ju feben, welch' ein Mann ber neue Statthalter Chrifti fei. Er ließ alfo feinen Sohn Heinrich noch im Jahr 1216 nach Deutschland kommen und übertrug ihm ba bas Bergogthum Schmaben. Dann betrieb er beffen Ermablung jum romifchen Ronige, bas beißt zu feinem Nachfolger- im beutschen Reich, 'und richtig gelang es ihm, bie beutschen Großen - obwohl erft nach bebeutenben Bugeftanbniffen, die er besonders ben Bischöfen machen mußte - hiefür gunftig zu stimmen. Die Bahl fand also im April 1220 auf einem Reichstag ju Frankfurt ftatt und es fragte fich nun, welche Stellung ber Babft hiezu nehmen murbe. Innocens III. mare ficherlich Reuer und Flamme gewesen, weil in dieser Wahl die Absicht Friedrichs II. lag, bie Kronen von Deutschland und Sicilien feinesmegs von einander ju trennen, allein Honorius III. ließ fich mit iconen Borten, fowie besonders damit beschwichtigen, daß Friedrich II. ihm hoch und theuer versprach, einen Kreuzzug gegen die Ungläubigen im Drient zu unternehmen. Ja wohl zu einem Kreuzzug verpflichtete sich ber ber beutsche König, ober mit andern Borten zur Biebereroberung Jerusalems, das schon lange wieder in die Hände der Muhammedaner gefallen war, und um diesen Preis hieß Honorius III., dem das heilige Land mehr als alles Andere am Herzen lag, nicht nur die Königswahl Heinrichs gut, sondern erklärte sich auch bereit, dem deutschen Könige die Kaiserkrone zu übertragen. Somit zog letzterer mit seiner Gemahlin und großem Gesolge im September 1220 über die Alpen und im November selbigen Jahres in Rom angelangt, krönte ihn Honorius III. am 22. jenes Monats auß feierlichste. Noch mehr, als der neu gekrönte Kaiser sich abermalen verpstichtete, sich min nächsten Jahr den Kreuzzug auszurichten, erklärte sich der Pabst damit einverstanden, daß Friedrich II. die zwei Kronen von Deutschland und Sicilien anf seinem Haupte vereint trage; jedoch mit dem Beding, daß diese Bereinigung nur eine sogenannte Personalunion sein und die Oberlehensherrschaft des römischen Stuhles über beide Sicilien dadurch nicht alterirt werden solle.

Nachbem Friedrich II. vom Babfte folche Bugeftandniffe erhalten, eilte er nach bem ichon fo lange nicht mehr gefehenen und boch fo febr geliebten Apulien, um biefes, fowie Sicilien nach feinem Sinn ju ordnen, benn der Ordnung bedurften fie beibe, wie mir gleich feben werben, gar febr ; jugleich aber unterließ er es nicht, ein Beer jum versprochenen Kreuzzug zu sammeln, und wie er es gesammelt hatte, ließ er es im Mai 1221 unter ber Führung bes Bergogs Lubwig I. von Baiern auf ficilischen Fahrzeugen nach bem Drient abgehen. Er felbst wollte mit einem weiteren Beere im tommenben August nachfolgen; allein wie nun die im Mai abgegangenen Kreuzfahrer gleich nach ihrer Landung in Sprien von fcwerem Miggeschicke heimgesucht wurden, brang ber Babst in ihn, die Augusterpedition ichon früher abgeben ju laffen. Goldem Anfinnen entfprach Fried: rich II. und im Juli 1221 folgte bie zweite Expedition ber erften nach. Der hohenstaufe felbst blieb wieder gurud, weil er bamals von Unteritalien unmöglich abkommen konnte, und hiegegen hatte ber Pabst burchaus nichts einzuwenden. Run wollte es aber ber Simmel, baß auch biefes Kreuzheer nichts ausrichtete, sondern fich vielmehr genöthigt fah, fich burch die Uebergabe ber wichtigen Seeftadt Damiette an ben Gultan Ramel ju Egypten (8. September 1221) freien Ab-

jug in die Beimath zu erkaufen, und fiehe ba, jest verlangte Honorius III. ploplich, bag Friedrich II. eine britte Expedition ausrufte, an beren Spite er fich felbft ftellen muffe. Dief ging weit über bas hinaus, mas ber Hohenstaufe ursprünglich versprochen hatte, und letterer weigerte fich alfo, ber pabstlichen Aufforderung zu entsprechen. Da ftarb am 23. Juni 1222 Friedrichs II. Gemahlin Conftanze und sofort tam bem Babft ber Gebante, ben jungen Raifer von neuem und zwar mit Jolande, ber Erbtochter bes Grafen Johann von Brienne, ju verheirathen. Warum aber bieß? Ginfach beswegen, weil befagter Johann von Brienne letter König von Jerusalem ge= wefen war und also beffen Tochter Erbansprüche auf diefes Konia= reich hatte. Machte aber Friedrich II. Die Jolande zu feiner Gattin, fo ließ fich von ihm, bem ehrgeizigen Jungling, erwarten, bag er folche Erbansprüche weiter verfolgen und nicht ruben werbe, als bis er wirklicher König von Jerusalem geworben fei. So calculirte ber Pabst und daß seine Calculation richtig mar, bieß zeigte die nächste Rutunft. Lange zwar zögerte ber junge Raifer, auf bie ihm ange= muthete Che einzugehen, und wie er endlich im Sahr 1225 boch barauf einging, fo geschah es nur unter ber Bebingung, bag ibm Honorius III. im Bertrag von San Germano (25. Juli 1225) geftattete', ben von ihm verlangten Kreuzzug bis zum Auguft 1227 hinauszuschieben. Dagegen aber machte fich ber Raifer im besagten Bertrag nicht blos anheischig, einen außerft großartigen Rreugzug gu veranftalten und babei feine gange Dacht gur Gee wie zu Lande gu entfalten, fondern er mar fogar bamit einverftanden, bag ibn bie Strafe bes Banns und ber Excommunication treffen folle, wenn er ben Bertrag nicht halte.

Man sieht aus bem soeben Gesagten, daß es dem jungen Kaiser sehr darum zu thun war, den beabsichtigten Kreuzzug so lange als möglich hinauszuschieben, und wir fragen nun dillig, warum er dieß so wolkte. Die Antwort liegt in dem, was ich weiter oben schort andeutete, darin, daß er vorher in seinem Erdlande, dem Königreich beider Sicilien, vollsommene Ordnung schaffen wolkte. Dieses herreliche Land (besonders die Insel Sicilien) war in früheren Zeiten die Beute der verschiedensten Eroberer gewesen. Zuerst hatten es

Die Rarthager, bann die Römer, brauf die Bandalen, weiter die Dft= gothen, nach biefen die Griechen ober Bygantiner, wieder nach biefen bie Saracenen, endlich die Normannen, unterjocht, bis es von ben letteren burch Beirath an die Sobenftaufen gelangte. Liegt es nun nicht auf ber Sand, daß weil alle genannten Eroberer fich in ihren Eroberungen häuslich nieberließen, ein ganger Difchmasch von Nationalitäten entstehen mußte? Licgt es nicht auf ber Sand, baß bie verschiedenen Nationalitäten sich gegenseitig haßten, und zwar um fo tiefer, wenn noch ber Religionshaß - wie zwischen ben Muhamme: banifchen Saracenen und ben Chriften - bagu fam? Wie fonnte nun aber in einem folden Lande Ginigfeit und Rube herrichen, beionders wenn man noch bedenft, daß die verschiedenen Großen unter ber langen vormundichaftlichen Regierung mahrend ber Minderjährig= feit Friedrichs II. Beit und Gelegenheit genug gehabt hatten, ihre Berrichaftsgelufte weiter und weiter auszudehnen? Rein, mahrhaftig nicht Rube, Ginigfeit und Frieden war in Sicilien und Apulien gu finden, fondern vielmehr das gerade Gegentheil: Zerrüttung, Glaubensfrieg, Anarchie und Fauftrecht, und Friedrich II. ftellte fich alfo eine Riefenaufgabe, als er fich vornahm, die beiben Sicilien in ein Land umzuwandeln, wo alle Welt nur Glud und Bufriebenheit athme. Ja wohl eine Riefenaufgabe ftellte er fich, aber er fam, von 1220 an gerechnet, wo er aus Deutschland gurudfehrte, in gehn Sahren bamit zu Stande, und bewies bamit, bag ein gang ungewöhn= licher Beift in ihm wohnte. Gerne nun wurde ich bem Lefer bavon ergablen, wie er bieß ins Wert fette, allein ich fcreibe feine Befcichte von Italien und fo muß ich mit Stillschweigen barüber binweggeben. Nur bas große Resultat, bas er erreichte, barf nicht un= erwähnt bleiben, bas nemlich, daß er nicht blos die großen Bafallen, Die geiftlichen nicht ausgenommen, zur volltommenften Unterwürfigkeit jurudbrachte, sondern daß er auch die muhammedanischen Saracenen burch eine Milbe und Tolerang, die man bamals sonst nirgends in Europa fannte, in die Unhanglichsten und Treuften seiner Unterthanen zu verwandeln verftand. Soch erhaben nemlich ftand er in Sinficht feiner religiöfen Unschauungen über ber Engherzigkeit feiner Beit und ber Muhammebaner galt bei ihm fo viel wie ber Chrift; ben Griefinger, Beidichte ber Dentiden. II.

Abel und die Geistlichkeit aber hielt er mit eiserner Faust nieder, weil er in seinem Reiche der Alleinherr sein wollte, und aus demsselben Grunde ließ er auch den Städten keine Selbstständigkeit. Im Gegentheil alle ihre Gesetze erhielten sie von ihm und nur er ernannte ihre Bürgermeister oder Podesta's. Kurz, er regierte wie ein vollkommen unumschränkter Monarch und wurde daburch das Borsbild für alle Selbstherrscher späterer Zeiten.

Gleich wie nun aber bas Königreich beiber Sicilien ein Erbreich bes hohenstaufischen Saufes mar, so galt Oberitalien ober wenn man fo will bie Lombarbei als Erbreich ber beutschen Raifer und als Kaifer hatte also Friedrich II. auch über jenes zu gebieten. Die bortigen Großen mußten ihm als feine Bafallen und Lehensträger gehorchen und ebenfo maren ihm die Städte in berfelben Beife pflichtig, wie die Städte in Deutschland. Nun traten aber die oberitalienischen Städte in gang anderer Beife auf als die beutschen, und wenn auch einzelne berfelben ghibellinisch (bas heißt beutschfreundlich) gefinnt sein mochten, so gehörten boch bei weitem die meiften ber guelphischen, bas heißt berjenigen Barthei an, welche von einem ausländischen (nicht italienischen) Dberherrn nichts miffen woll-Das waren nemlich die Begriffe, die man jest in die Worte "ghibellinisch" und "guelphisch" hineinlegte, mahrend man ursprünglich allerdings unter "Ghibellinen" Anhänger ber Sobenftaufen und unter "Guelphen" Anhänger ber Welfen und ber mit ihnen verbundeten Pabste verstanden hatte. But also, die Spaltung ber oberitalienischen Stäbte in bie genannten zwei Partheien mar vorhanden, allein mußte es nun nicht ben Nachfolger bes Barbaroffa mit bem bochften Borne erfüllen, fich überzeugen zu muffen, bag bie meiften, und gerade bie reichsten und größten Stäbte bes ehemaligen Lombarbenreichs sich wie unabhängige Republiken gebahrten? Ja, baß fie auftraten, als ob die beutsche Oberherrlichkeit gar nicht mehr exi= ftirte? Ueberdem glaubt man wohl, Friedrich II. werbe es ben Mai= ländern und ihren Berbundeten vergeffen haben, bag fie ihm damals bei seinem Königsritt nach Deutschland anno 1212 alle Wege und Stege verlegten? Enblich lag es nicht in ber Natur ber Sache, bag in ihm, bem fo ungemein bespotisch angelegten Autocraten, ein Be-

fühl des Edels entstand, wenn er fah, wie sich die lombarbischen Stabte tagtaglich felbft befriegten (ber Bund ber Stabte Mailanb: Biacenza ftand gegen ben Bund ber Stäbte Bavia-Cremona) und wie fogar innerhalb ihrer Mauern bie zwei Bartheien ber Ghibellis nen und Buelphen mit blutigen Baffen am die Dberherrichaft ftritten? Gemiß, es mar gar nicht anberg möglich, als bag er fich taglich fagte : "nur allein in folden Staaten und Reichen, in welchen hertscht Ruhe und Bufriebenein Monarch mit Allgewalt dominirt heit; ba aber, wo bie Burger fich ihre sogenannten Freiheiten errungen haben, findet man ewige Anarchie, Unordnung und Buchtlofig-Längst also stand ber Entschluß in ihm fest, ben oberitalieni= fchen Stäbterepublifen ein Ende ju machen, ober mit andern Borten bas bespotischemonarcische Brincip bort eben fo gut jur Geltung ju bringen, als in Unteritalien, allein ebe er es magen konnte, fich in einen Rampf mit jenen mächtigen Detropolen einzulaffen, mußte er porher, um feinen Feind im Ruden ju haben, mit ber monarchischen Reorganisation in Sicilien und Apulien fertig geworben sein. Doch jum Schluffe bes Jahres 1225 mar Alles nach Bunfch geordnet und nun fucte er alsbald nach einem Borwand, gegen Mailand und bie anbern guelphischen Städte einzuschreiten. Er fand ihn fofort barin, baß in ben genannten Städten verschiebene Reterei — er, Friedrich II. fprach von Regerei, mahrend er boch ben freisinnigsten religiösen Anschauungen huldigte! - fich eingenistet habe und somit lub er biefelben vor einen Reichstag nach Cremona. Sie merkten aber in ber Minute, um was es fich handle, und eingebent ber Lehren, bie ihnen feiner Zeit ber bespotische Barbaroffa gegeben, erneuerten fie nicht blos, ihrer fünfzehn, am 6. März 1226 zu Mofio im Mantuanischen ihren früheren (ben fogenannten Lombarden=) Bund, sonbern rufteten fich auch mit allem Gifer jum' Rriege. Draufhin verfällte fie Friedrich II. in die Reichsacht und ein Rrieg auf Tod und Leben ichien unvermeiblich. Allein siehe ba, nun legte fich ber Pabst ins Einsehend nemlich, daß Friedrich II. burch ben Rrieg, wenn er einmal begonnen habe, verhindert fein wurde, ben projektirten Rreuging auszuführen, brang er in beibe Parteien, fofort Frieben ju foliegen, und biefer Frieden tam auch richtig am 5. Januar 1227

zu Stande. Worin aber bestand berselbe? Etwa darin, daß beide Partheien sich in der That und Wahrheit mit einander verglichen? Gott bewahre, sondern darin, daß Friedrich II., wahrscheinlich, weil er einsah, daß er noch nicht gehörig gerüstet sei, um die Lomdardenzepubliken zu vernichten, die Reichsacht zurücknahm, während die Städte versprachen, als Zeichen ihrer Botmäßigkeit zu dem Kreuzzugein ansehnliches Hülfscorps zu stellen. Der Kampf war also blos ausgeschoben und beide Theile betrachteten einander von nun an mit noch weit mißtrauischeren Bliden als zuvor.

Unmittelbar nachher am 18. Marg 1227 ftarb ber milbgefinnte Honorius III. und ju feinem Nachfolger wurde Graf Sugolin von Siania, ber Cardinalbischof von Oftia und Belletri, ein Neffe Innoceng's III., ermählt. Der neue Babft, ber fich Gregor IX. nannte, war ein Greis von achtzig Jahren und man ruhmte neben feinem rechtschaffenen Banbel seine große Gelehrsamkeit. Dit biefen Gigenschaften aber verband er trot feines Greifenalters eine Reigbarteit fonder Gleichen und überbem fand er fich berufen, in die Fußstapfen feines bespotischen Obeims, Innocena's III. ju treten. hatte er ben Stuhl Betri bestiegen, fo richtete er (23. Mar, 1227) eine geharnischte Aufforderung an ben Raifer , unweigerlich im Auguft biefes Jahres feinen Bug ins -Morgenland auszuführen, wofern er nicht gebannt fein wolle, und mit biefer herrifchen Sprache ftimmten feine übrigen Anordnungen vollfommen überein. Nun war es aber bem Entel bes Rothbarts in ber That um ben Rreugzug ju thun, benn er hatte nach feiner Berheirathung mit Jolande (ober Nabella) von Brienne den Titel eines Königs von Jerusalem ange= nommen, und natürlich wollte er jum Titel auch noch bie Berrichaft. Er ruftete alfo mit allem Eifer an bem Rreugheer und obwohl es ihm ungemein schwer hielt, ein solches zusammenzubringen, weil bie Begeisterung für bas Kreuz längst verschwunden mar (Friedrich II. fonnte feine Bafallen nur burch große Gelbopfer, wie 3. B. ben Landgrafen Ludwig IV. von Thuringen burch Bezahlung von 4000 Mark Silber, zur Theilnahme bewegen), so fam er im August 1227 boch bamit zu Stande. Somit fciffte er fich am 8. September mit allen seinen Truppen im Brindisi ein, allein fofort brach eine bos-

artige Seuche unter ihnen aus, und ba er felbft, gerabe wie auch ber eben genannte Landgraf, von berfelben ergriffen murbe, fo ließ er sich mit den Erkrankten wenige Tage später in Otranto wieber ausschiffen. Er that bieg, weil bie Aerzte es burchaus verlangten, benn die Krankheit mar fo gefährlich, daß ihr viele, worunter ber icon genannte Landgraf, icon nach wenigen Stunden er-Tropbem erflarte ber leibenschaftliche Babft, es fei bieg ein Bruch bes beschworenen Bertrags von San Germano und Schleuberte icon am 29. September 1227 ben Bannstrahl auf ben Raifer. wohl, ben Bannstrahl Schleuberte er, obwohl Friedrich II. nur durch eine höhere Macht verhindert worden war, abzusegeln, und alle Welt ichalt ben Babit bafür einen Tyrannen. Gbenbegwegen befümmerte fich auch fast tein Diensch, am wenigsten ber Raiser selbst, um biese Ercommunication, und letterer trat sofort, nachbem er langfam wieber gesundet, am 28. Juli 1828 trot bes pabftlichen Bannfluches Die Kreugfahrt wirklich an. Zugleich aber ertheilte er bem Grafen Reinald, Titularherzog von Spoleto, seinem Statthalter in Sicilien, ben Befehl, fich mit Baffengewalt ber pabstlichen Besithumer ju bemächtigen. Das maren nun gang eigenthumliche Berhaltniffe und noch eigenthümlicher geftaltete fich ber Kreuzzug. Der Babft nemlich befahl den Chriften Balaftina's und Spriens, sowie insbesondere ben dortigen Ordensrittern (ben Templern und Johannitern) und der gesammten Beiftlichkeit, bem Raifer als einem Bebannten und Berfluchten überall feindlich entgegenzutreten und die in folcher Beife Aufgeforberten gehorchten pflichtlich (bie Templer versuchten es fogar, den Raifer den Muhammedanern in die Sande ju fpielen); der Raiser aber, statt mit bem Gultan Ramel von Egypten, bem Bebieter über Sprien, Balaftina und Egypten, auf Tob und Leben ju fampfen, ließ fich vielmehr mit diefem in diplomatische Berhandlungen ein, uud erlangte burch bieselben mehr, als ihm bas Schwert je batte bringen konnen. In Unbetracht nemlich, bag ber Gultan mit Feinden im Innern zu fämpfen hatte und also sich nicht auch noch einen auswärtigen Feind auf ben Sals laben wollte, überließ er bem beutschen Raifer die Stadt Jerufalem nebst Betlebem, Nagareth. Saffa und ber Strafe nach Adre ober Acon, unter ber einzigen Be-

bingung, bag auch ben Duhammebanern ber Gottesbienft in Jerufalem (bie Mofchee Osmars) frei bleibe, und nun nahm Friedrich II. am 18. Mar; 1229 feierlichst von ber Stadt gerusalem Befit. Beil aber ber katholische Batriarch fich weigerte, ihn als einen Gebannten au fronen, fette er fich borten in ber Rirche bes beiligen Brabes. mit eigener Sand bie Ronigefrone auf und fchiffte fich bann am 1. Dai in Udre wieder nach Stalien ein. Dort hatte inzwischen ber Babft, nachbem er in Oberitalien ein ftartes Beer geworben (biefe Soldner trugen die Schluffel St. Beters auf ihrer Uniform und man nannte fie baber "Schluffelfolbaten"), ben Grafen Rainalb, Friedrichs II. Felbherrn, fo ziemlich aus gang Apulien vertrieben : allein wie nun ber Raifer mit feinem Beere landete, trat ploglich ein totaler Umschwung ber Dinge ein. Rirgends hielten bie Schluffelfolbaten Stand und nach wenigen Monden icon hatte Friedrich II. nicht blos ganz Apulien guruderobert, fondern auch bas Bergogthum Spoleto und die Mark Ancona in Besit genommen. Jest wurde bem Babfte bange und es bedurfte nicht viel Ueberredung, um ihn jum Frieden ju bewegen. Diefer tam alfo im Februar 1230 abermalen ju San-Bermano ju Stande und feine hauptftipulationen beftanben barin, bag ber Babft ben Raifer vom Banne löste, mahrend ber Raifer bem Babft Ancona und Spoleto gurudgab. Nach biefem Friedensschluß kehrte Friedrich II. nach seinem geliebten Reapel jurud, um von neuem ba feinen prächtigen Sof mit fast orientalischem Buschnitt (seine Leibmache bestand aus Saracenen und überbem hielt er fich faracenische Tangerinnen und Sangerinnen) ju halten.

Es dürfte nun aber an der Zeit sein, uns auch nach dem umzusehen, was sich in den langen zehn Jahren, die der Kaiser in Welschland oder im Orient verweilte, in Deutschland begab, und zuserst haben wir da einen langen Kampf mit Dänemark zu verzeichnen. Mit seiner Abreise nach Italien anno 1220 bestellte Friedrich II. seinen Sohn Heinrich als Reichsverweser in Deutschland; da derselbe aber noch nicht neun Jahre zählte, so wurde ihm der Erzbischof Enzgelbert I. von Köln als oberster Berather gesetzt und diesem noch der Hoffanzler Konrad von Scharfeneck beigegeben. Ueberdem sorgte der Kaiser für gute Lehrer Heinrichs, unter denen die Ritter Heinrich von

Reuffen und Wernher von Boland befonders hervorragten, und nun glaubte ber Nachfolger bes Rothbarts, es ftehe Alles in beften Banben. Dem mar aber feineswegs fo, benn bem Erzbischof Engelbert lagen als einem achten Briefterfürften bie firchlichen Intereffen bei weitem mehr am Bergen, als bie beutschen, und ber Boffangler, ob: mohl Doppelbischof von Speier und Met, jog ein uppiges Leben jebem ernsten Sanbeln vor. Doch tommen wir jur Sache. bes zehnjährigen Rampfes zwischen bem Sobenstaufen Philipp und bem Belfen Otto IV. war Nordbeutschland, wie bereits erzählt, ben Danen Breis gegeben worben und vergebens hatten fich gegen beren Uebermacht ber Graf Abolph III. von Holftein und ber Graf Abolph Daffel von Rateburg gewehrt. Sie wurden total gefchlagen und ber Ronig Balbemar II. errang ben Befit von Solftein, Rateburg, Medlenburg und Bommern nebst ben Städten Samburg, Lübed und Schwerin. In Diefen Besit bestätigte ibn fpater anno 1214 nothgebrungen Friedrich II., um ben König Balbemar II. jum Bundesgenoffen gegen Otto IV. ju befommen, und ju bem Bertrag, ber barüber abgeschloffen wurde, gab ber Pabst Innocenz III. aus firchlichen Intereffen feierlichst seinen Segen. Run erft ftand Balbemar III. arok ba (er gebot über 1400 Schiffe und 160,000 Krieger) und nicht umfonst gaben ihm seine Danen ben Namen bes Siegers. ist aber ein altes Sprüchwort, "je höher Einer steht, desto näher ist er bem Falle," und biefes Spruchwort bemahrte fich auch jest wie-Balbemar II. hatte bem Grafen heinrich von Schwerin, melden man ben Schwarzen nannte, einen Theil ber eroberten Braffcaft Schwerin unter bem Bebing jurudgegeben, bag biefer fein Basall werbe, und ber Graf wußte sich sofort in ber Gunst seines Lebensberrn festaufegen. Deffenungeachtet hafte er benfelben bitterlich und als er vollends von einem intimen Berhältniß erfuhr, weldes ber Danenkonig mit feiner Gattin pflegte, beschloß er, eine großartige Rache ju nehmen. Gleich barauf, in ben erften Tagen bes Dai 1223, begab fich Balbemar II. mit nur kleinem Gefolge auf bas Inselchen Lyöe, um allba ber Jagb obzuliegen, und sofort fand fich auch ber Graf Heinrich ein , bem Anschein nach nur ju bem Bred, an der Jagd Theil zu nehmen. Am Abend des 6. Mai

tafelten Beibe, ber König und ber Graf, gar froblich mit einander, und etwas weinfelig jog fich endlich Balbemar II. in fein Belt ju-Da, wie Alles fest schlief, holte ber schwarze Graf feine in ber Rabe verborgenen Mannen berbei, brang, nachdem bie Leibmachter alle im Schlaf ermorbet worben waren, ins fonigliche Belt ein, legte ben fonell übermältigten herrn von Danemart in Retten und brachte ibn auf feine Burg Lengin, fpater auf bas noch festere Schloß Dannenberg am linken Ufer ber Elbe. Das war eine That von ber bochften Bebeutung, und maren bem Raifer Friedrich II. Die beutschen Intereffen mehr am Bergen gelegen, als bie ficilianischen, fo batte er bie Gefangennahme bes Danenkönigs baju benütt, um benfelben ju zwingen, die fammtlichen bereinst geraubten beutschen Lande jurudjuerftatten. Unter ben gegebenen Berhaltniffen aber überließ ber Raifer Alles bem Erzbischof Engelbert I. und Diefer richtete fich feinerseits nach den Beisungen bes Babstes, welcher ben Danen als einen fehr getreuen Sohn ber Rirche in feine besondere Affection genommen hatte. Sicherlich mare es also so weit gekommen, bag ber Graf Beinrich von Schwerin feinen foniglichen Gefangenen hatte unter ben mäßigsten Bedingungen, vielleicht um eine größere Belbsumme, freigeben muffen, wenn nicht am Ende bes Jahres 1224 in Bolftein bas Bolf gegen bie banische Bebrudung revoltirt haben murbe. Diefen Aufstand benutte aber ber Graf Abolph IV., ber Sohn bes eben verftorbenen Grafen Abolph III., um diefes fein Erbland wieber an sich zu bringen, und wie er nun mit gewappneter Sand in Solftein erschien, fiel ihm alsobald ber Abel und bie übrige Ginmob= nerschaft mit Freuden gu. Auch unterftutte ibn ber Ergbischof Berhard II. von Bremen, beffen Richte er geheirathet hatte, mit all' feiner Macht und eben fo thaten noch andere Großen Nordbeutsch= Sofort fucte ber Graf Albrecht von Orlamunde, ber Schweftersohn Walbemars II., welchen biefer mit holftein und Rateburg belehnt hatte, den Aufftand ju unterdruden, allein er murbe nicht nur im Sanuar 1225 bei Mölln von Abolph IV. und seinen Berbundeten aufs Saupt geschlagen, fondern gerieth fogar mit den Bornehmften feines Beeres in Befangenschaft. Jest mar es auch für bie Lübeder und Samburger ein Leichtes, fich vom banischen Joche

frei ju machen, und weil nun Balbemar II. fah, bag fich bas Be= fchick ganglich gegen ihn gewendet habe, ließ er fich am 17. Novem= ber 1225 ju einem Bertrag mit ben Grafen Beinrich von Schwerin und Adolph IV. von Solftein herbei, fraft welches er um den Preis feiner und feines Reffen, bes Grafen von Orlamunde, Freilaffung auf Schwerin und Solftein, überhaupt auf alle bereinst eroberten beutschen Länder, die Insel Rügen allein ausgenommen, verzichtete. Tief athmete ber banifche Konig auf, als er bie Mauern bes Befananifies hinter fich hatte, und mit bem furchtbarften Gifer betrieb er fofort feine Ruftungen, um die verlorenen Länder wieder zu er-Freilich hatte er einen feierlichen Gib geschworen, ben abgeichloffenen Bertrag getreulich ju halten, allein fein hober Bonner, ber Babft Honorius III., entband ihn (26. Juni 1226) mit Bergnügen biefes Gibes und fo fonnte ber Danenfonig ohne Bewiffensbiffe im Sommer 1227 ben Rachefrieg beginnen. Bu feinem großen Unglud übrigens, benn die Grafen von Schwerin und Solftein, nebst bem Erzbischof von Bremen und ben Bürgern von Lubed und Bremen, hatten ebenfalls gerüftet und überdem ben Bergog Albrecht von Sachfen in ihre Berbindung gezogen. Somit fturzten fie fich mit Muth in bie Entscheidungsschlacht von Bornhöved (am Tage Maria Magdalena, 22. Juli 1227) und gemannen fie in einer Beife, welche Danemark für lange bemüthigte. Freilich ben hauptentscheid gaben nicht fie, fondern die freien Bauern ber Ditmarich (gelegen zwischen ber Beftermarich, . der Elbe und der Nordiee) im Solfteinischen, welche den Danen in ben Ruden fielen und ein furchtbares Gemetel unter ihnen machten, fo bag über 4000 ihrer Tapferften bas Leben laffen muß-Doppelt so viele murben gefangen und Walbemar II., ber nur mit Mühr entrann, verlor ein Auge. An die Wiederaufnahme ber Feindseligkeiten bachte er nie mehr, fondern bezahlte vielmehr für die Gefangenen ein ichweres Lofegeld und war froh, daß man ihm gur Strafe nicht noch banifches Land abforderte.

Auch auf ben Nordosten von Deutschland war die Schlacht von Bornhöved von größtem Einfluß, besonders auf die Ostseeländer Livz, Este und Kurland. Nordöstlich von Pommern war die ganze Ostseetüste von Zweigen des slavischen und sinnischen Bölkerstammes be-





Um linken Weichselufer bis Danzig und Thorn fagen bie Raffuben und Bomerellen , am rechten von Dangig bis Demel bie Breugen ober Boruffen, auch Sambier genannt. Dann fammen bie finnischen Schamayten in Samogitien, die Kuren und Samgallen auf ber Halbinfel Rurland, die Liven in Livland, und die Efthen mit ben Letten in Esthland; hinter ihnen aber in ben tiefen Balbern bes Binnenlandes hausten bie Litthauer, ein machtiges altflavifdes Bolf, begrenzt westlich von ben Bolen und öftlich von ben Ruffen. fannt maren biefe Bolferstämme ben Deutschen nur vom Sorenfagen und man mußte nichts von ihnen, als einmal bag fie, in kleinere Staaten getrennt, einander oft und viel befriegten, fobann bag es vom Christenthum noch feine Spur bei ihnen gebe. Da murben im Jahr 1158 erstmals bremifche Schiffer burch einen Sturm an bie livländische Rufte verschlagen und bieß gab ben Bremern Beranlas= fung, icon bas Jahr barauf biefe Rufte, bes Taufchanbels megen, wieder zu besuchen. Beil aber diefer Sandel ihnen Bortheil brachte, kamen fie von nun an öfter und öfter, und endlich gesellte fich ihnen auch ein frommer Augustinermonch vom Rlofter Segelberg im Solfteinischen, mit Namen Mainhard, bei, um unter ben Liven Befehrungsversuche ju machen. Anfangs erzielte er feine großen Erfolge; wie er aber ben von ben Samgallen hart bebrängten Einwohnern versprach, ihnen burch feste Burgen Schutz gegen die besagten Feinde ju verschaffen, und wie er folche Burgen anno 1187 und 1188 in Atastola (Uerfull) und holm mirklich erbaute (er ließ beghalb Maurer aus Gothland fommen, ba bie Liven von biefem Sandwerk noch gar teinen Begriff hatten), ba liegen fich ihrer Biele, aus Respect por bem mächtigen Rreuzesgott, jum Chriftenthum bekehren. hin erhob Pabit Clemens III. bas genannte Uerfull jum Bisthum, indem er basselbe dem Erzstuhl Bremen unterordnete und Mainhard. ber erfte Bifchof ber Liven (später auch ber Apostel ber Oftseeprovingen genannt) ftarb anno 1196 in hohen Ehren. Der Anfang gur Christianisirung bes Lanbes mar also gemacht, allein fein Nachfolger, ber Cifterzienfermonch Bertholb, hatte beinahe wieber Alles verbor= Er fammelte nemlich verschiebene Abenteurer um fich, und suchte mit bem Schwert in ber Sand bas Bekehrungswerk ins Große

ju treiben. Dafür jedoch schlugen ihn die Liven anno 1198 tobt und jagten alle driftlichen Priefter aus bem Lanbe. Jest fuchte ber Erzbischof hartwig II. von Bremen nach einem tuchtigen Mann, ber im Stande mare, bas Berborbene wieber aut ju machen, und fand ihn richtig anno 1199 in bem Bremer Domprobst Albrecht von Appolbern, einem noch jungen Priefter, ber fich wie burch Lift und Rlugheit so auch burch Energie, Chrgeiz und Entschlossenheit auszeichnete. Er erklärte alle Feinde der Liven für feine eigenen und lodte unter bem Berfprechen reicher Beute aus allen Gegenden Rordbeutschlands Rreugfahrer berbei, um bie Beiben gu befämpfen. grundete anno 1201 in außerft gunftiger Lage bie Stadt Riga, und machte fie, nachdem er ben Bischofssit babin verlegte, jum Mittel= punkt aller seiner Unternehmungen, so daß fie unendlich schnell em: porblühte. Er endlich rief, weil er bald merkte, daß er fich auf bie abenteuernden Rreugfahrer nicht genug verlaffen tonne, anno 1203 einen neuen Orben, erftlich bie Brüberschaft bes Ritterbienftes Chrifti, später bie Berbindung ber Schwertbrüber ober Schwertritter genannt, ins Leben und befagter Orden, der von Anfang an viele Mitglieder erhielt, weil ihm in Aussicht ftanb, burch Eroberung große Landereien zu erwerben, bewies feine Tüchtigfeit gleich im Sahr 1204 baburch, bag er bie Litthauer, welche wieber einmal einen gewaltigen Raubzug gegen die Liven unternahmen, aufs haupt schlug. Das Blud blieb ben Rittern auch noch in ben nächsten Jahren holb, aber ploplic, anno 1227, vereinigten fich bie Efthen mit ben Ruffen, um ben Fortschritten bes Orbens ein Biel ju feten, und nun erlitt berfelbe eine furchtbare Nieberlage. In folder Roth manbte fich Bischof, Albrecht I. an ben bamals im Norben allmächtigen Ronig von Danemark, Balbemar II., um Bulfe, und biefer mar auch fogleich bazu bereit, jedoch unter bem Beding, daß ihm das gange Efthland überlaffen werbe. Nothgedrungen willigte ber Bischof ein und nun feste fich Balbemar richtig in Efthland feft, mo er verschiebene Städte und Burgen, wie befonders Reval, anlegte. Mit foldem Erwerb aber mar er noch lange nicht zufrieben, fonbern fuchte feine herrschaft auch über Livland auszudehnen und fette fich in Besit alles Landes bis in bie Gegend ber feit einigen Jahren gegrundeten

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Stadt Dorpat bin. Solcher Uebermuth ber Danen . hatte ichlieglich ju einem ichweren Rrieg mit ben Deutschen führen muffen, wenn nicht durch die Niederlage von Bornhöved die Macht ber Erfteren vollständig gebrochen worden mare. In Folge jener Nieberlage aber verftand fich Balbemar II. bagu, fich mit bem Befit von Stadt und Burg Reval nebft bem junächst liegenden Gebiet (ben Landschaften Jervien, Wirland und Barrien) gufrieben ju geben, und bas übrige Efthland nebst ben in Livland gemachten Eroberungen ben Deutschen wieder ju überlaffen. Bon ba an behnten bie Schwertritter ibr Bebiet weiter und weiter aus und felbft Rurland nebst Semgallen mach: ten fie fich unterthan. Allein fiebe ba im Jahr 1236 rufteten fich bie wilben Litthauer wieber mit Macht und in ber Schlacht, bie fie am 22. September ben Schwertrittern lieferten, murben biefe fast bis jur Bernichtung geschlagen. Drei Biertheile ihrer Brüber mit bem Orbensmeiftern Bolquin Schent von Winterstetten bedten bas Schlachtfelb und es ichien um bas Chriftenthum in ben Oftseelanbern geschehen. Doch siehe ba, es bot sich ein Ausweg, ber nemlich, wenn man ben Deutschherrnorbern ins Land rief und die Schwertritter fich entichloffen, fich mit benfelben ju verschmelzen.

Dag ber Deutschherrnorben ju Anfang bes Jahres 1191 von Bergog Friedrich, bem Sohn bes Raifers Friedrich I., in Affon ge= ftiftet worben fei, haben wir früher ichon ergablt. Seinen Anfang nahm er von einem Spitale, bas Burger aus Lübed und Bremen im Sommer 1190 jur Pflege ihrer vermundeten und verschmachtenden Landeleute, Die nach Jerufalem pilgern wollten, por Affon aus ben Segeln eines Schiffes errichteten, benn bei ihrer Beimtehr im Berbft 1190 übergaben biefe Burger (an ihrer Spite ftand ber madere Meifter Sybrand) bas genannte Reltspital bem Bergog Friedrich, ber fofort beschloß, ben ursprünglichen 3med weiter auszudehnen, und einen Orben zu gründen, ber einestheils bie Pflege ber franken und hülflosen beutschen Bilgrimme und Kreugfahrer fortzuseten, anderntheils aber auch an bem Rampfe mit ben Saracenen thätigen Antheil ju nehmen habe. In biefem Sinn mar mahrend ber Kreugzüge für die Italiener ber Ritterorben ber Johanniter und für die Frangofen der Ritterorden ber Templer gestiftet worden, warum follte benn

nicht auch für die Deutschen eine ähnliche Anstalt ins Leben gerufen werben? But also, ber Deutschberrn: ober Deutschritterorben erhielt bie pabstliche Bestätigung und aus ber Babl ber Ritter, bie bem Orben beigetreten maren , ging heinrich I. Balpot von Baffenheim, einer rheinischen Abelsfamilie angehörig, als erfter Orbensmeister hervor. Ihm folgte Otto von Rarpen als zweiter und Beinrich Barth als britter Hochmeister nach, allein ber Orben blieb arm und unbeachtet und mare wohl ben Weg alles Fleisches gegangen, wenn nicht nach bem Tobe Beinrich Barths im Marg 1210 ber bamals taum breifigjährige herrmann von Salza, ein jungerer Sohn bes thuringenschen Ritters Burchard von Salza, an feine Spite berufen Diefer vierte Sochmeifter nemlich geborte unter Die ausgezeichnetsten Männer seiner Zeit und mußte bie bamaligen Rämpfe um bie außerft wichtige Festung Damiette in Sprien für feinen Dr= ben fo portrefflich auszunüten, daß man biefen fofort anfiena allen anderen geiftlichen Ritterorben voranzustellen. Geine Mitgliedergahl vermehrte fich baber ungemein schnell und in gleichem Schritt wuchs bie Angahl feiner Besitzungen ober Balleien. Bollends aber jur rechten Geltung tam ber neue Orben, als herrmann von Salza im Jahr 1221 einen längeren Befuch in Italien und Deutschland machte und fich ba durch seine perfonliche Bedeutendheit die Freund: icaft somobl bes Babites Sonorius III., als auch bes Raifers Friedrich II. ju erwerben mußte, benn von diefen beiben erften Dachtha= bern ber Chriftenheit murbe ber Deutschherrnorben theils mit Rechten und Brivilegien, theils mit Landereien und Reichthumern aller Art förmlich überschüttet. Um biefe Beit, bas heißt im Jahr 1225, erhielt herrmann von Salza für feinen Orden einen Ruf, ber letteren erft recht jur Geltung bringen, ibm fogar eine welthiftorische Bedeutung erwerben follte. Bolen nemlich war damals unter mehreren Fürsten aus bem Saufe Biaft getheilt und Giner berfelben, ber Ber-200 Ronrad von Masovien (Barfchau und Gebiet), hatte seit seinem Regierungsantritt bie schwersten Rämpfe mit feinen Nachbarn, bem wilden Bolke ber beibnischen Boruffen ober Preugen, ju besteben. Da fam bem frommen Bergog ber Gebante, Diefe feine schlimmften Reinde wurden mohl am beften badurch in treue Freunde umgeman=

belt werben, bag man fie driftianifire, und fofort berief er ums Sahr 1215 einen ber hervorragenbften Monche bes pommerichen Cifterzienserklofters Dliva bei Danzig mit Namen Christian, um die Befehrung ber Breugen ju bewertstelligen. Chriffian nahm feinen Sit in ber Grengstadt Culm, ju beren Bifchof er ernannt murbe, und begann von ba aus, unterftut von verschiedenen andern Monchen. fein Werk. Auch pab er fich burch volle gehn Jahre hindurch bie größte Mübe, bamit ju Stande ju tommen ; allein die unbegahmbare Wildheit ber Breußen gerftorte allemal wieber mit einem einzigen Schlag, mas er mubiam in vielen Monden aufgebaut batte. zweifelnd also baran, daß er je die ihm gewordene Aufgabe löfen fonne, gab er bem Bergog Konrad ben Rath, ben Deutschherrenorden mit berfelben zu betrauen, benn ber Ruhm bes Orbens flog bamals burch alle Lande und überbem kannte Chriftian ben herrmann von Salza perfonlich. Dem Bergog ichien ber Rath gut ju fein und unter Genehmigung bes Raifers Friedrich II. wurde im Marg 1226 ein Bertrag mit bem Bochmeifter bes Deutschherrenorbens abgeschloffen, babin gebend, bag Ronrad von Dafovien ben genannten Orden einmal mit Culm und beffen Gebiet, fobann aber auch noch mit allem Land belehnte, bas berfelbe ben Breugen abgewinnen murbe, mogegen es die Deutschorbensritter übernahmen, ben Rampf mit ben Breugen für fich allein aufzunehmen. Raum mar bieg gescheben, fo fandte herrmann von Salga einen feiner tapferften und gewiegteften Ritter, ben herrmann Balte, ben er fofort jum erften Landmeifter in Breugen ernannte, nach Culm und jur Unterstützung gab er ibm eine Angabl Ritter, sowie eine beträchtliche Reiterschaar mit. Jest begann bas Befehrungswert ber Preugen in gang anderer Beife, als ber Bifchof Chriftian von Culm es fruher verfucht hatte, benn bie Deutschorbensritter befehrten nicht mit ber Bredigt und bem Crugi: fixe, sonbern mit bem Schwert und ber Mordart, und bas Blut floß balb in Strömen. Zuerft erbaute herrmann Balte bie Burg Naffau an der Beichsel und von da aus eroberte er die den Breugen fo überaus heilige Giche von Thorn, wo er wieder eine Burg grundete. Dann gings an die Unterwerfung Pomesaniens und Pogesaniens (auf bem linken und rechten Beichselufer) und nach einander ent-

ftanden die befestigten Riederlaffungen Marienwerber, Rebing und Elbing. Endlich - - boch es murbe ju meit führen, bie Eroberungen ber Ordensritter einzeln nach einander aufzugählen, und ich fage also blos, daß die Unterwerfung des ganzen preußischen Landes von Butig und Dangig bis nach Königsberg und Memel hinauf im Berlauf von wenigen Decennien gelang. Nur war es nicht fowohl eine Unterwerfung und Christianisirung ber Ureinwohner, als vielmehr eine Bertreibung und Bernichtung berfelben, fo bag, nach= bem alles Land Ordensland geworben war, von ben erften Besitzern taum noch wenige Spuren übrig blieben. Auch darf man nicht glauben, bag bie Deutschritter all' bieg für fich allein ju Stanbe brach: ten, sondern weil der Babft in Rom öffentlich verfündete, daß ein Rreuges-Feldaug gegen bie beibnischen Breugen ebenfogut volltommene Sanbenvergebung erwirke, als ein Zug gegen bie Saracenen im Morgenlande, ftrömten bem Orben eine Menge von Rämpfern aus Deutschland ju und außerbem leifteten auch ber Burggraf Burtharb von Ragbeburg, ber herzog Suantepolt von Bommern und ber Rarfgraf Beinrich von Meigen vielfach werfthätige Gulfe. aber bie Hauptsache, sobald eine Landstrecke erobert und von ben Breugen gefäubert mar, ging ber Deutschorben baran, bas Lanb ju colonifiren, ober vielmehr zu germanisiren und gerade barauf verstand er sich meisterhaft. Woburch nemlich locte er beutsche Unfiedler, befonbers aus Cachfen, in Daffe herbei? Daburch , bag er ihnen große Bortheile versprach, wenn fie um die bereits bestehenden Burgen herum feste Stabte anlegten, und noch mehr baburch, bag er biefes Berfprechen in jeber hinficht getreulich hielt. Jeber nemlich, ber nach Breußen einmanberte, erhielt einen fehr anfehnlichen Grund: befit nach eigener Bahl jum freien Eigenthum, ohne bag er einen heller bafür ju gablen hatte, und auch bie jährlichen Abgaben und Leiftungen waren fo gering, bag fie taum in Unichlag gebracht merben burftene Ueberbem murben ben Unfiedlern bie Jago nebft ber Fischerei frei gegeben, und in materieller Beziehung blieb ihnen alfo nur wenig ju munichen übrig. Noch höher aber faft mußte man es anschlagen, bag bie Ginmanberer, die fich in einem befestigten Bemeinwefen, also in Städten wie Thorn, Culm, Marienwerber, Rebing und Elbing, jufammenthaten, bas Recht erhielten, ihre Dbrig: ' feiten frei zu mahlen, und zwar gang in berfelben Beife, mie bie bamals bereits ftart angewachsene Stadt Magdeburg. Ift es nun ein Bunder, wenn gar Biele fich durch folche Bortheile anloden liegen, nach Breugen auszuwandern, und wenn in Folge beffen bas ganze Land fehr fchnell ju großer Bluthe gelangte? Ja mohl, ein völlig beutsches und wohl cultivirtes Land wurde die alte Beimath ber wilben Preußen in wenigen Decennien und fo lag es gang in ber Natur ber Sache, bag ber Deutschherrenorden feine Eroberungen mit jedem Jahre weiter auszudehnen versuchte. Freilich tofteten biefe Eroberungen Strome von Blut und Die gur Bergweiflung getriebenen Breugen vergalten all' bas viele Leib, bas ihnen ber Orden anthat. mit einer Graufamteit, die aller Befdreibung spottet; allein fie verloren befrwegen boch einen Begirt ihres bisherigen Laterlandes nach bem andern und im Jahr 1236, als die Schwertritter bie oben berührte ichmere Rieberlage von ben Litthauern erlitten, tonnte bie Eroberung Breugens als eine bereits vollenbete betrachtet werben. Da machten bie Schwertritter ju Enbe bes Jahres 1236 bem bodmeifter herrmann von Salga ben Antrag, ober vielmehr fie richteten Die flebentliche Bitte an ihn, ju gestatten, bag ihr Orben in bem Deutschherrenorden aufgehe, natürlich unter ber Voraussetung. bak bann ber Deutschherrenorden all' feine Macht und Rraft aufbiete um die mehr ober weniger germanifirten Offfeeprovingen gegen bie Litthauer zu behaupten, und nun - welche Antwort follte ber Soch= meifter auf biefe Bitte geben ? Gi naturlich feine andere als eine bejahenbe, benn Kurland grenzte ja an Preugen, und wenn es gelang. biefes nebft Livland und bem ebenfalls theilweife driftianifirten Efthland mit Breugen ju vereinigen, fo bilbeten biefe Provingen jufam= mengenommen einen Staat, ber fich gar wohl mit einem Königreich So fam benn bie Berichmeljung ber beiben Orben meffen tonnte. nach furgen Berhandlungen ju Stande und icon am 12: Dai 1237 fanctionirte ber Babft Gregor IX. Diefe Berfchmeljung. aber war, daß die beutsche Rultur immer weiter nach Nordoften bin (es erftanden jest nach einander die Städte Braunsberg, Ronigsberg, Memel, Libau, Infterburg und Reval) getragen wurde und felbft tthauen von berselben nicht unberührt blieb.

Um die nemliche Beit, ba auf Betrieb bes Pabstes mit bem heibenthum im Nordoften Deutschlands in fo blutiger Beife aufgeräumt wurde, versuchte es bieser auch, die bamals in die Mode gekommenen Reperkriege nach unferem Baterlande zu verpflanzen. Unter Innocens III. erreichte bie Berrichsucht wie auch bie Macht bes Rabftthums, wie wir weiter oben gefehen haben, feine bochfte Spite, und die Folge hievon mar, bag ber genannte Bontifer von einer schreckbaren Buth erfüllt wurde, wenn Irgendwer die Bermeffenheit batte, fich nicht tief unterthänigst zu seinen Rugen zu schmie-Run waren aber bie freisinnigen religiösen Anschauungen, bie einft Arnold von Brescia gepredigt, mit beffen Sinrichtung feineswegs aus der Welt verschwunden, sondern sie lebten vielmehr fort und verbreiteten fich insbesondere im füblichen Frankreich. Sollte nun ein Innocenz III. es bulben, bag es Menfchen und fogar zahlreiche Gemeinden gebe, welche feine Auctorität nicht in allen Dingen anerfannten? Nein, diefe Menfchen und Gemeinden mußten vernichtet werben, und somit bictirte er schon anno 1209 einen Kreuzzug gegen die Balbenfer und Albigenfer, welcher erft nach ber Abschlachtung aller biefer Reter nach zwanzig Jahren sein Ende nahm. Damit aber gab er fich noch nicht einmal zufrieden, sondern um bie Entftehung von Retereien (ber Name tommt baber, bag fich bie Balbenfer und Albigenfer ben Beinamen "Ratharer" gaben, auf beutsch, baß sie sich Anhänger ber "reinen, unverfälschten Lehre Christi" nannten) für alle Zufunft unmöglich zu machen, erfand er bas Institut ber Reter- und Inquisitionsgerichte, beren Aufgabe es war, allüberall in bie Familien einzubringen und barnach zu fahnben, ob Mitglieder ba seien, beren Ansichten nicht in Allem und Jedem mit den Lehren bes römischen Babstthums übereinstimmten. Bon biesem schredlichen Institut der Inquisition hat der Leser ohne Zweifel schon hinlänglich genug gehört und gelesen und er weiß wohl auch, bag viele ultrafatholische Länder, besonders Spanien, wo es der Dominikanerorden in bie hand nahm, burch baffelbe völlig ju Grunde gerichtet murden; aber neu ift ihm vielleicht, daß auch unfer Baterland mit benfelben begludt werben follte. Es fam nemlich bem Pabste ju Dhren, baß es in Deutschland zwar nicht fo Biele, wie in Subfrankreich, aber Griefinger, Gefdicte ber Deutschen. IL.

immerhin Mehrere gebe, an welchen die Lehren Urnolds von Brescia nicht fpurlos vorüber gegangen feien, und fomit ernannte er ben Magister Konrad von Marburg, einen fanatischen Frangistanermonch, jum beutschen Oberinquifitor. Mit einem Gifer ohne Bleichen ging dieser sofort an's Werk und, begleitet von einigen andern nicht minder wahnfinnigen Fanatikern, wie von Johannes mit Ginem Auge, von Konrad Tors und von Gerhard Lütelfolb, burchzog er brei Jahre lang (von 1230 an) gang Deutschland, um eine Menge von Berbachtigen, besonders in ben Stäbten Stragburg, Leiben und Erfurt, bem Scheiterhaufen ju überliefern. Bon Seiten ber Reichsregierung, ich meine von Seiten bes Raifers Friedrichs II. und feiner Stell= vertreter in Deutschland, geschah gar nichts gegen bieje Scheuflich= feiten, sondern man ließ vielmehr ben tollen Monch nach Willfür handthieren und einzelne Fürsten gaben sich - aus Devotion gegen ben Pabst - fogar noch bagu ber, bie Berbächtigen einfangen gu In Folge bessen wurde Konrad von Marburg immer frecher und wenn er bisher nur gegen geringere Leute feine blutige Sand ausgestreckt hatte, so zog er jest auch bie Reichen und Bornehmen por fein Bericht. Go einen Grafen von Arnsberg, eine Grafin von Loog und ben mächtigen Grafen Beinrich von Sayn, welcher lettere beschuldigt murbe, auf einem Krebse ju reiten. Nun murbe es boch ben Aufgeflärten ju bunt und von gerechtem Born erfaßt ichlugen einige Ritter ben fanatischen Dond nebst seinem Begleiter Lütelkolb am 30. Juli 1233 wie einen muthenben hund tobt. gaben fie nicht blos bas Beichen zu einem allgemeinen Aufstand gegen Die Regerrichter, in Folge beffen fein Einziger am Leben blieb, wenn es ibm nicht gludte, über bie Grenzen Deutschlands ju entflieben, sondern es traten nun auch im Februar 1234 bie beutschen Fürsten. geiftlichen wie weltlichen Standes, Bufammen und faßten einstimmig Die Resolution, daß besondere Repergerichte für die Bukunft in Deutschland nicht mehr gebulbet werben follten. Bielmehr feien bie ber Reberei Beschuldigten vor bie gewöhnlichen weltlichen Gerichte gu verweisen und nach bestehendem Recht abzuurtheilen. Go murde die Best ber Inquisition von unserem Laterlande noch glücklich abgewendet, aber leiber nicht fruh genug, um ju verhindern, daß ein edler

4

beutscher Stamm unter bem Borwand, er habe fich ber Reperei idulbig gemacht, geradezu vernichtet wurde. Diefer Stamm führte ben Ramen ber Stedinger und feine Beimath mar die untere Beferund Jahdegegend, nordwärts von Oldenburg und Bremen. Begirf nemlich, ber lange Zeit unbewohnt blieb, weil er jahraus jahrein von heftigen Ueberschwemmungen heimgesucht murbe, hatten in ber Mitte bes 12. Jahrhunderts die Erzbischöfe von Bremen baburch in ein fehr fruchtbares und reiches Land vermanbelt, bag fie allen Einwanderern ben Grund und Boben frei überließen und ihnen überdies noch bedeutende Brivilegien verliehen. Daburch angeloct jogen viele Friesen und fonftige Nieberrheiner in die obe Gegend und begannen alsbalb burch Damme, Graben und andere muhfame Arbeiten ben Gemäffern die Berrschaft ftreitig zu machen. Sahrzehnten erft hatten fie bas Schwerfte übermunden, aber nun begann auch eine Ernte, die ihnen in furzem großen Wohlstand verichaffte. Schon barüber murben bie benachbarten Ebelherren, Bafallen theils ber Grafen von Olbenburg, theils bes Erzbifchofs von Bremen, neidig; noch mehr barüber, daß die Stedinger, fich auf ihre Privilegien stütend, mit voller Unabhängigkeit ihre Gemeindeangelegenheiten beforgten und fich in feiner Beife bewegen liegen, ben ftolzen Baronen und Rittern Dienfte zu leiften. Co fonnten Reibungen gwifchen ben freien Bauern und ben benachbarten Ritterburgbefigern nicht ausbleiben, und weil die letteren fich - befonders auch gegen die Frauen und Töchter ber Stedinger - manche Gewaltthat erlaubten, entstand bald aus den Reibungen Kampf und Krieg. Ja einmal fam es gar jo weit, daß die Stedinger fich anno 1207 in Maffe erhoben und nicht eher ruften, als bis fie bie meiften ber Zwingburgen rings herum gerftort hatten. Man fann sich nun die Buth bes baburch ichwer getroffenen Abels benten und von allen Geiten wurde ber Erzbifchof von Bremen befturmt, ben Stedingern auf ben Leib gu ruden, ihnen namentlich ihre Privilegien zu entziehen. Hartwich II. - jo hieß der Erzbischof - versuchte dieß noch im selben Jahr 1207 mit gewappneter Sand, allein er erfocht nicht blos feinen Sieg, fondern mußte fich fogar bagu bequemen, ben Stebingern für bie Butunft bie Entrichtung bes Behntens zu erlaffen. Run hatten bie

letteren wieder für längere Zeit Rube, allein icon ber Nachfolger hartwichs II., Gerhard I., hatte gerne bie Behntabgabe wieber errungen und noch heftiger brang auf biefe Abgabe Gerhard II., ber anno 1219 ben Erzstuhl von Bremen bestieg. Die Stebinger jeboch tropten allen seinen Befehlen und wie er fie, unterstüt von bem Grafen Otto II. von Olbenburg, anno 1227 mit Krieg überzog, wurde er aufs haupt geschlagen. Go erfämpften fich bie Stebinger von neuem ben Frieden, aber nur auf furze Beit. später nemlich erlaubte fich ein Priefter eine gemeine Sandlung gegen bie Frau eines angesehenen Stedingers — bie Sage nennt benselben Bohlfe von Barbenfleth - und bafur ftieß ihn ber Stebinger nieber. Nun forberte ber Erzbischof Gerhard II. Die Auslieferung Morbers und griff, als man ihm biefe verweigerte, von neuem jum Schwert. Sein Felbherr, Graf Herrmann von Lippe, erlitt aber eine ichmähliche Nieberlage und ein neues Beer mußte ber Erzbischof nicht aufzubringen. Da griff berfelbe ju firchlichen Mitteln und fprach nicht nur über bas gange Stedingerland ben Bann aus, fondern beschuldigte auch, nachdem er fich beghalb mit bem berüch= tigten Konrad von Marburg berathen, feine Bewohner ber ärgften Daraufhin gingen Berichte über Berichte nach Rom an Gregor IX. ab und die Folge war, bag ber Babst bie Bischöfe von Lübed, Minden und Rateburg aufforberte, bem Erzbischof von Bremen im Rampfe gegen bie feterischen Stebinger beigufteben. Dieß geschab im Jahr 1232 und bie Stedinger hatten jest einen fcweren Stand. Trosbem hielten fie mannhaft aus und ein ganzes Jahr lang konnte nichts gegen fie ausgerichtet werben. Da ließ ber Babft allüberall in Deutschland verfunden, daß Jedweder volltommenen Ablag erhalte, ber gegen die Reter an ber Jahde bas Schwert ergreife, und fofort ftromte ein machtiges Kreugheer zusammen, an beffen Spite fich außer ben genannten geiftlichen Fürften bie Grafen von Dibenburg, Gelbern, Rleve und Solland nebft bem Bergog von Brabant ftellten. Freilich aus Glaubenseifer thaten fie es nicht, sondern weil fie hofften, Beute zu gewinnen und überbem fich in bas Stebinger Land ju theilen. Gleichviel übrigens, bas Rreugheer gablte über 40,000 Rann. worunter minbeftens 4000 geharnischte Ritter. Solcher Uebermacht

waren bie Stebinger natürlich nicht gewachsen und wie es nun am 27. Dai 1234 bei Altenefch jur Schlacht tam, mußten fie trot aller ihrer Tapferfeit schlieglich unterliegen. Ja fo furchtbar mar ihre Niederlage, bag bie meiften von ihnen - insbesondere auch alle ihre Anführer, wie Bohlfe von Barbenfleth, Tanno von Guntorf, Detmar von Agger und Andere - bas Schlachtfelb bedten und von bem gangen Stamme faft nur Greife, Rinder und Beiber übrig Run theilten fich die Rreugfahrer in die Beute und bas Land felbft eigneten fich bie benachbarten Großen, besonders ber Ergbijchof von Bremen und ber Graf von Olbenburg an. Dem graß: lichen Reterrichter Konrad von Marburg aber marb bie Freude nicht ju Theil, fich an bem Anblid ber Bernichtung bes eblen Stamms ber Stedinger weiben ju burfen, benn er mar, wie wir weiter oben gefeben, icon bas Sahr juvor erfchlagen worben. -

Runmehr fehren wir jum Raifer Friedrich II. jurud. Derfelbe hatte, wie fich ber Lefer erinnern wird, mahrend feines Aufenthalts in Italien nominell feinen Sohn Beinrich, factifch aber ben Erzbifchof Engelbert I. von Roln jum Reichsverweser ernannt, weil Beinrich bamals (anno 1220) erft neun Jahre gablte. Fünf Jahre barauf (7. November 1225) murbe nun Engelbert I. von feinem Better. bem Grafen Friedrich von Jenburg, aus Brivatrache ermorbet, und sofort ernannte Friedrich II. ben Herzog Ludwig I. von Baiern jum oberften Berather seines Sohnes. Weil es sich jedoch balb berausstellte, daß biefer bobe Berr es im Stillen mit bem Babfte (Gregor IX., mit welchem Friedrich II. im Rampfe lag) hielt, feste ihn ber Raifer im December 1228 als Gubernator ab und von nun an nahm Seinrich mit Einwilligung bes Baters bie Regierung Deutschlands (mabrend ber Abmesenheit Friedrichs II.) felbst in Die Das mar nun bem Unschein nach recht und gut, hatte aber die traurigften Folgen. Der abgesetzte Herzog nemlich brütete Rache, was dem Kaiser natürlich nicht lange verborgen bleiben konnte, und wie nun ber Bergog am 16. September 1231 auf ber Brude von Rehlheim von einem Unbefannten ermordet wurde, beschuldigten Biele in ihrem Innern ben Raifer biefer That. Dabei aber ließen fie es nicht bewenden, sondern sie wollten ben Mord eclatant gerächt wiffen und stachelten von ba an ben jungen Beinrich auf, gegen ben Bater bie Rahne ber Empörung zu erheben. Sie fannten ben furchtbaren Ehrgeig bes jungen Mannes und hiernach richteten fie ihre Schmeichelmorte ein. Ueberbem mußten fie ihm bie Ueberzeugung beigubringen, ber Bater giebe ibm ben jungeren Bruber Konrad, ber Rolande Sohn, por und es fei haber bochft mahricheinlich, bag befagter Konrad ber haupterbe bes Baters werben murbe. Rurg alfo, ber thörichte Jungling ließ fich endlich überreben, es werbe ihm nicht schwer fallen, bem Bater bie Rrone Deutschlands ju ent= reißen, und berief auf ben September 1234 bie beutschen Gurften nach Boppard, um ihnen ba feine Plane vorzulegen. Nur einige wenige erschienen und felbft biefe wenigen gehörten, ben Bergog Friedrich II. von Defterreich (beffen Schwefter Margarethe mar bem jungen Beinrich erst wenige Sahre guvor angetraut worben) allein ausgenommen, feineswegs ben höchsten und machtigften Stanben an. Dennoch gab ber junge Beinrich fein Borhaben nicht auf, benn einmal hoffte er, bie beutschen Großen burch Bersprechungen und Schenfungen fcon noch auf seine Seite bringen ju tonnen, und jum andern baute er auf breifache auswärtige Gulfe, auf die bes Konigs von Franfreich, auf die bes Babstes und auf die ber lombardischen freien Städte. Belde Enttäuschung aber! Zwar allerdings bie Lombarbenftabte ließen fich, von feinem hofmarschall heinrich von Juftingen überrebet, in ein Bündniß (17. December 1234) mit ihm ein; von ben' beutschen Großen aber traute feiner bem Better und ebenso wenig hatte Ludwig IX. von Frankreich Luft, Die Rache bes beutschen Raifers berauszuforbern. Gregor IX. bagegen, mit bem fich Friedrich II. längst verföhnt hatte, wurde statt eines Berbundeten gar ein Gegner und ichleuberte auf ben bethörten Empörer ben Bannfluch. Go burfte man jum voraus erwarten, bag bie Emporung nicht gelingen murbe, allein ein fo furchtbar ichmähliches Enbe, als fie nahm, hatte man boch nicht geahnt. Raum nemlich erhielt ber Raifer Friedrich II. fichere Runde, daß fein Erftgeborner in Deutschland ein Seer fammle, um alle Macht borten an fich ju reigen, fo befchlog er, bem Sohn in Person entgegenzutreten, und schiffte sich sofort im Mai 1235 in Rimini nach Aquileja ein. Bon bort fette er bie Reise ju Pferbe

über Steiermark nach Baiern fort und tam ichon im Anfang Juni in Regensburg an. Wen aber führte er mit fich? Etwa ein ftarkes Beer, um ben Cohn ju befriegen? D nein, fondern feine gange Begleitung bestand aus feinem zweiten Sohne Konrad, bem Deutschorbenshochmeifter herrmann von Salga und einigen anbern bewährten Freunden, benn er mußte gar mohl, baß, fo wie er fich nur zeige, alle Welt auf feine Seite treten murbe. Much beftätigte fich biefe feine Borausfetung vollständig, indem es fein einziger Großer, nicht einmal ber Bergog von Deftreich, magte, im Bunde mit bem Emporer Beinrich die Sand gegen ben Raifer zu erheben. Begentheil, felbft bie, welche ben Cohn querft gum Abfall von feinem Bater aufgeftachelt hatten, verließen ihn Einer nach bem Unbern und verbargen fich entweder auf ihren Burgen oder erflehten fie bie Bergeihung bes Raifers. Go fam es, bag ber arme bethörte Jungling nach wenigen Wochen ganz allein ftand, und somit wandte er sich an den Deutschorbenshochmeifter, bamit biefer ihm ben Frieden mit seinem Bater vermittle. herrmann von Salza that fein Möglichftes, aber ber ergurnte Raifer verlangte unbedingte Unterwerfung bes Sohnes und als biefer fich nicht gleich bagu verftand, ließ er ihn im Juli 1235 nach ber Burg Allerheim bei Nördlingen in die Gefangenichaft abführen. Einige Monate fpater marb ber Jungling, weil er einen Befreiungsversuch magte, nach San Felice in Apulien, noch fpater nach ber Burg Martorana abgeführt und hier fturzte er fich am 12. Februar 1242 aus Berzweiflung in einen Abgrund. Richt allzu lange nach ihm ftarben feine beiben Gohne Friedrich und Beinrich, welche ihm feine Gemablin Margarethe, Die Schwefter bes Bergogs von Deftreich, geboren hatte (ob eines natürlichen Tobes ober an Gift, bas ihnen ihr Dheim Konrad, Friedrichs II. zweiter Sohn, beibringen ließ, ift ungewiß), und nur bie genannte Gemahlin überlebte ihn, um fpater nod eine Rolle in ber Welt ju fpielen.

Bu gleicher Beit, als Friedrich II. ben Aufstand feines Sohnes Seinrich mit so leichter Mühe niederschlug, trug er sich auch noch mit ganz andern Gedanken, mit Seirathsgedanken nemlich. Er verslobte also seinen jungen Sohn Konrad mit dem erst sechsjährigen Töchterchen des jett regierenden Herzogs Otto von Baiern, mit

Namen Elifabeth, einer Entelin Ludwigs I., um baburch ben Schatten biefes Gemordeten ju verföhnen; für fich felbft aber fuchte er, ba seine zweite Gemablin icon por einiger Zeit gestorben mar, in ber wunderschönen Pringeffin Ifabella, einer Schwester Ronig Beinrich III. von England, eine britte Gattin und feierte am 15. Juli 1235 bie Sochzeit mit' ihr in Worms. Nicht aber in gewöhnlicher Beife, fondern mit einer mahrhaft orientalischen Bracht, wie fie in Deutsch= land noch nicht erhört worden war. Unmittelbar nachher, im August 1235, hielt ber Raifer einen äußerft glanzenden Reichstag in Mainz ab, um auf bemfelben verschiedene Angelegenheiten zu ordnen, welche bochfter Bichtigkeit maren, und die Fürften Deutschlands bequemten fich bagu, ibm in Allem ben Willen gu thun. Erlaffung eines Wefetes (bes erften in beutscher Sprache geschriebenen) gegen ben Bruch bes Lanbfriebens und in ber Feststellung ber Rach= folge im welfischen Bergogthum Braunschweig-Lüneburg. Go in ber Absetzung bes Emporers Beinrich als romischen Ronigs und in ber Einsetzung Ronrade (bes zweiten Sohnes bes Raifers) an feine Stelle. So in ber Aechtung bes Bergogs Friedrichs II. von Deftreich, ben man ben Streitbaren nannte, weil er mit bem genannten Beinrich in ein Bundniß getreten war, und fo endlich in bem Beschluffe, bie lombarbischen Städte, die sich fast noch tiefer mit heinrich eingelassen hatten, als Friedrich der Streitbare, von Reichswegen zur Strafe zu Diefer lettere Beichluß aber, über beffen Durchfetung ber Raifer eine gang besondere Freude empfand, sollte ber verhängniß= vollste für ihn werben, benn von ihm batirt fich ber Anfang bes tragifchen Gefchides, bas in nicht allgu ferner Beit fein ganges Geschlecht babinraffte.

Warum wohl machte ber Beschluß des Reichstags von Mainz, ein Reichsheer gegen die lombardischen Städte auszurüften, dem Kaifer Friedrich II. so besondere Freude? Einsach deswegen, weil erschon lange einen tiesen Grou gegen diese Städte in sich herumtrug. Mein Gott, er, der starre Autocrat, der eine so unendlich hohe Meinung von sich selbst hatte, daß er sich nur mit den allergeschraubtessten Anreden begnügte, verachtete das Bürgerthum sass noch mehr, als sein Großvater gethan, und schon längst ging also sein Verlangen

bahm, mit ber Böbelherrichaft in ben lombarbifchen Stäbten gerabe so gut und noch mehr ein Ende zu machen, als er mit ber herr-Schaft ber Barone in Unteritalien gethan hatte. Wie aber entflammte fich erft fein Grou, als bie genannten Stabte fich mit feinem rebellifden Sohne in ein Bundniß einließen und fich baburch in Wahrheit an der Rebellion beffelben betheiligte, obwohl fie ihm feine Bulfstruppen jufchidten! Jest ftand fein Entschluß, jene Stäbte eremplarifc ju juchtigen, unwiderruflich fest und ba ihm bie beutschen Reichsfürften ihre Bulfe gufagten, fo hoffte er fein großes Biel mit Leichtigfeit zu erreichen. Balb jedoch follte er erfahren, bag biefe Bulfezulage feine febr ernftlich gemeinte fei, benn fast alle Fürsten zögerten mit ber Stellung ihres Contingents und wußten, um an bem bevorftehenden Rampfe nicht Theil nehmen zu muffen, der Ausflüchte eine Menge vorzubringen. Go gelang es bem Raifer nur mit Rube, ein Beer von 10,000 Mann, worunter etwa 2000 Ritter, auf die Beine ju bringen, allein voll frohen Muthes jog er mit bemfelben im August 1236 über bie Alpen, in ber festen Ueber= zeugung, bag in Stalien felbft feine Streitfrafte fich nach furgem wurden verbreifacht haben. Gebot er boch in völlig unumschränkter Beife über gang Apulien und Sicilien! Stanben boch in Oberitalien alle Feinde bes tropigen Mailand und ber mit bemfelben verbundeten Stabte auf feiner Seite und unter biefen hervorragend als eine Racht erfter Größe Eggelin IV., bas haupt ber Familie Romano! Befagte Familie ftammte urfprunglich aus Baiern, benn Raifer Ronrad II. hatte anno 1036 ben baierischen Ritter Etel seiner treuen Dienste megen mit bem Schlosse Romano bei Babua nebst verschiebenen andern Besitzungen belehnt und beffen Nachkommen maren gefcidt genug gewesen, biefen erften Besitzungen so viele andere größere hingugufügen, bag biefelben nach zwei Jahrhunderten ein ganges Fürftenthum umfaßten. Go bebeutend nun aber auch ber Reichthum biefer Familie ju ben Beiten Friedrichs II. mar, fo überboten ihn boch die perfonlichen Gigenschaften Eggeling IV. bei weitem, inbem biefer Alles in fich vereinigte, mas einen großen Felbherrn ausmacht. Nur leiber murben folde großartige Eigenschaften baburch getrübt, daß Ezzelin mit ihnen eine Tyrannei und Barte fonder gleichen,

2-6-5

fowie eine Grausamteit verband, die nur mit der eines wilben Tigers verglichen werben konnte. Doch schadete ihm bieg etwa in ben Augen bes Kaifers? Nicht im geringsten, sondern Friedrich II. hatte vielmehr seine herzinnige Freude baran, wenn bas haupt ber Romanos ' biese ober jene freie lombarbifche Stadt mit ber unmenschlichften Tortur heimfuchte, und belohnte ihn bafür mit ber hand feiner unehelichen Lieblingstochter Selvaggia, Die er natürlich aufs Reichste ausstattete. Man fieht alfo, Friedrich II. durfte in Italien auf bedeutende Sulfe rechnen und bemgemäß eröffnete er auch alsbalb, sowie er bie Alpen überftiegen hatte, ben Krieg gegen Mailand und feine Berbundete. Alles aing im ersten Jahre nach Wunsch, benn Eggelino eroberte nach einander Bicenza, Treviso und Padua und nachdem ber Kaifer (biefer hatte, wie wir gleich nachher feben werben, über ben Binter von 1236 auf 1237 einen Abstecher nach Deutschland machen muffen, war aber im Sommer 1237 nach Stalien gurudgefehrt) bas beer noch mit 10,000 Saracenen aus Sicilien verftartt hatte, mußte fich auch bas feste Mantua ergeben. Endlich am 27. November 1237 tams bei Cortenuova in ber Nabe bes Oglio jur Entscheidungsichlacht und fiehe ba, burch bas hervorragende Genie Eggelino's murben bie verbündeten Lombarben trop ihrer Tapferkeit total geschlagen. Ja fo total, bag nur Benige von ihnen' bem Tob ober ber Gefangenicaft entgingen und in Folge beffen gang Oberitalien zu fernerem Wider= ftand unfähig erschien. Aufs tieffte erschreckt baten baber viele ber verbundeten Städte ben Raifer um Gnabe, indem fie fich ju ben härtesten Bebingungen bequemten, und felbft bas ftolze Mailand, bas mit Brescia, Bologna und Piacenza allein noch feine Thore verschlossen hielt, wollte fich unterwerfen, falls ber Raiser verspreche, bie Stadt nicht ber Plünderung preiszugeben. Sierauf aber ging Friedrich II. in feinem Uebermuth nicht ein, fondern verlangte unbebingte Ergebung und baffelbe Anfinnen ftellte er auch an bie Stabte Brescia, Bologna und Piacenza. Run wußten biefe Biere, mas ihnen zugebacht fei, und ichwuren fich zu, lieber mit ben Baffen in ber Sand ju fterben, als fich mehrlos ber Graufamteit eines Tyrannen ju überliefern. Go fcwuren fie; mit biefem Schwure aber trat

jener verhängnifvolle Wenbepunkt im Geschicke Friedrichs II. ein, auf den ich weiter oben hingebeutet habe.

Bier große Stäbte maren ju überminben, ebe Friedrich II. fich ben herrn von Oberitalien nennen durfte, und letterer benütte baher den Winter von 1237 auf 1238 dazu, um fein Heer fo zu verftarfen, bag er gur Belagerung ichreiten fonnte. Er murbe aber erft im Sommer 1238 mit seinen Borbereitungen fertig und begann nun mit ber Ginichliegung Brescia's, weil ihm biefe Festung bie fcmachfte ju fein ichien. Dit furchtbarer Gewalt fturmte er und mit ber raffinirtesten Graufamteit strafte er alle Gefangenen, die er machte, um burch ben Schreden ju mirten. Die Brescianer aber hielten mit einem Muthe und einer Tapferfeit aus, als maren fie Manner von Eifen, und vereitelten alle Anstrengungen bes Raifers. Da fab bie= fer endlich, nachdem er sechsundsechzig Tage (vom 3. August bis 9. October 1238) vor ber Stadt gelegen, ein, daß er feine Leute vergeblich opfere, und hob fofort, weil nun auch die Witterung anfing, ungunftig zu werben, nothgebrungen bie Belagerung auf. Welche Demuthigung für ben ftolgen Raifer! Welch' ein erhebenbes Gefühl aber für die Brescianer und ihre Berbundeten! Gewiß Friedrich II. hatte die erfte moralische Niederlage erlitten und Schlag auf Schlag fdritt nun bas Unglud weiter. Längst ichon mußte fich ber Babit die Frage vorlegen, mas mohl geschehen werde, wenn ber beutsche Raifer die Lombardei völlig bezwungen habe. Dann mar berfelbe unbeschränkter herr in Ober- wie in Unteritalien und - Rom lag in ber Mitte. Ließ es fich benten, bag er, fobald er einmal fo weit war, nicht auch dieses nebst bem Rirchenstaat nehmen werde, um fo gang Stalien in feiner hrrricherhand ju vereinigen? Gewiß babin strebte der Raiser, ohne irgend Scheu vor bem Borne bes Babftes ju haben, benn machte er nicht eben jest ben Anfang bamit, baß er ber römischen Rurie die Infel Sardinien ober wenigstens ben iconften Theil berfelben entrig? Auf diese Infel machten bie Babfte unter Berufung auf die ihnen ichon von Karl bem Großen gemachten Schenfungen feit Jahrhunderten Unfpruch und Die vier Fürften, welche bort bominirten, erkannten auch bereitwilligft die Oberherrichaft bes römischen Stubles an. Go namentlich die schöne Abalafia, Die

Herrin ber Fürstenthümer Torres und Gallura, nehst ihrem Gemahl, bem eblen Ubaldo Bisconti aus Pisa. Run starb letzerer im Jahr 1237 und Abalasia gedachte sich wieder zu vermählen. Wen erkieste sie sich aber zum Gatten? Nach dem Willen des Kaifers bessen unsehelichen Sohn Enzio, einen wunderbar herrlichen Jüngling von achtzehn Jahren, welchen sein Bater sofort, trotz aller Proteste Gregors IX., zum König von Sardinien ernannte. Damit hatte Friedrich II. seine Absichten beutlich genug enthüllt und dem Pahst wurde es in Folge dessen um seine übrigen weltlichen Besitzthümer (Rom und den Kirchenstaat) so bange, daß er sich schnellstens mit den mannhaften Lombardenstädten verdand. Noch mehr, er zog auch die mächtigen Seeftädte Genua und Benedig mit in das Bündniß gegen den Kaiser und sprach am Palmsonntag (20. März) 1239 seierlichst den Bann über den letzeren aus.

Jest trat ber bisher nur mit ben Lymbarbenftabten geführte Rrieg in ein neues Stadium und zwar in ein höchft gefährliches. Amar allerdings hatten ichon viele beutschen Könige und Raifer bem pabstlichen Bannftrahl mit Glud getropt, allein biegmal wußte ber Babit biefen Strahl mit befonderem Gefchid zu handhaben. gang Stalien nemlich, sowie burch bie angrenzenden Länder ließ er Schriften über Schriften verbreiten, worin er ben Raifer ber fcrede lichften Dinge beschulbigte. Er habe Jesum, Mofen und Muhammeb bie brei größten Betruger ber Welt genannt und vom Abendmahl als einer thörichten Boffe gefprochen. Ja er habe Jebermann einen Einfaltspinsel gescholten, ber ba glaube, Gott fei von einer Jungfrau geboren worden, und fei felbst fo weit gegangen, bie Bibel für eine Erfindung ber Pfaffen zu erklären. Rurg ber Raifer murbe vom Babft als ein greulicher Gottesleugner hingeftellt und es konnte nun nicht ausbleiben, daß allüberall das gläubige Bolf von mahrhaftem Graufen über diefen Erzbofewicht erfüllt murbe. Doch all' bieg entmuthiate ben Raiser nicht, ber fich erft jest in feiner gangen geiftigen Brofe zeigte. Bielmehr beeilte er fich, Die Welt über ben "Antidriften in Rom" aufzuklären und in einer besonderen Denkschrift an alle Konige und Fürsten ber Erbe fette er biefen auseinanber, mas fie von einem folch anmagenden Briefter, als ber Pabst fei, ju

erwarten hatten. Die hauptfache aber mar, ber Raifer befchloß augenblidlich, ber Berfon bes Pabstes auf ben Leib zu ruden und fich Roms, fowie aller pabstlichen Besitzungen zu bemächtigen. Schon im Juli 1239 brang er also in ben Kirchenstaat ein und in weniger als Jahresfrift hatte er ben größten Theil beffelben, trop bes hartnädigen Widerstands ber festen Städte, bezwungen. Jett mandte er fich gegen Rom felbft und jagte baburch bem Babfte, tropbem biefer bie umfaffenbften Bertheibigungsmaßregeln getroffen hatte. eine folche Angft ein, bag bie Carbinale in feinem Namen um einen Baffenstillstand nachsuchten. Friedrich II. ließ fich hiezu bereit finden und man tam überein, daß ber Streit gwifden ihm und bem Pabfte einer allgemeinen Rirchenversammlung, Die auf Oftern 1241 nach Rom berufen werben folle, gur Enticheibung gu überlaffen fei. Dun ruhten die Waffen und Gregor IX. erließ im August 1241 die Gin= berufungefchreiben an bie Bifchofe. Balb aber erlangte ber Raifer bie Gewißheit, daß ber Babst hierbei in hochst unredlicher Beife gu Bert gebe, benn berfelbe berief nur folche Rirchenfürsten, welche gang auf feiner Seite ftanben, und bie andern, befonders bie beutschen, wurden ganglich übergangen. Da fah Friedrich II. ein, bag er bas Buftandekommen bes Concils nothwendig verhindern muffe und traf alsbalb bie hiezu nöthigen Anftalten. Alle Strafen, bie ju Lanbe nach Rom führten, ließ er fperren und zugleich murbe unter bem Dberbefehl König Engio's eine Flotte ausgeruftet, um auch ben Seeweg unmöglich zu machen. Tropbem Schifften fich bie Bischöfe aus Frankreich, Spanien, England und ber Lombardei, nachbem fie fich in Benua gesammelt, auf einer breißig Baleeren ftarten genuesi= ichen Flotte ein und fegelten bem romifchen Safen Civita-Becchia gu. Da traf füboftlich von Elba zwischen ben fleinen Infeln Montechrifto und Giglio Ronig Engio am 3. Mai 1241 mit feinen Rriegsschiffen auf biefe Flotte und brachte Tod und Berberben unter fie. ihrer Galeeren versentte er, daß fie mit Mann und Maus in die Tiefe fuhren. Zweiundzwanzig nahm er und alle ihre Infagen, mehr als hundert Cardinallegaten, Erzbifchofe und Bischöfe nebit vielen andern hohen Burbetragern, murben feine Gefangenen. Fünf entfamen, um bie fcredensvolle Nachricht nach Genua zu bringen.

Jest war das Concil zur Unmöglichkeit geworden und der alte jähzornige Pabst kannte sich vor Wuth fast nicht mehr. Zu der Buth aber gesellte sich bald auch noch der furchtbarste Schrecken, denn Friedrich II. erneuerte jest nicht blos seinen Angriss auf den Kirchenstaat, sondern brachte auch verschiedene pähstliche Prälaten, worunter den vornehmen Kardinal Johann Kolonna, zum Abfall von ihrem Oberherrn. Ja schließlich schritt er, sein Lager in Grottaserrata ausschlagend, zur Belagerung von Rom selbst, entschlossen, dasselbe zu erobern. Das war mehr, als der alte, mehr als neunzigsährige Babst ertragen konnte und nur wenige Tage, nachdem er sich im Vatican eingeschlossen sah, raffte ihn am 21. August 1241 der Tod hinweg.

Seinen schlimmsten Feind mar jett Friedrich II. los und um nun ju bemirten, bag ein ihm gunftiger Briefter bie Tiare erhalte, gab er nicht blos bie gefangenen Rirchenfürsten frei, sonbern hob auch die Belagerung von Rom auf. Er hatte richtig gerechnet, benn ber fanfte Carbinal Caftiglione wurde unter bem Titel Coelefting IV. jum Pabste ermählt und mit ihm ware sicherlich ein anftanbiger Frieden zu Stande gekommen. Allein foldes wollte die hilbebrandinifche Bartei in Rom -nicht und fomit ftarb — fcon viele Babfte find jur rechten Beit geftorben - Coeleftin icon am 10. November 1241, nachbem er nur sechzehn Tage regiert hatte. Jest konnten sich bie Cardinale für langere Beit über einen neuen Babft nicht einigen, benn fie hatten gerne einen tuchtigen Silbebrandianer auf ben Stubl Betri gefest und fürchteten boch ben Born bes Raifers, wenn fie es Da fanden fie endlich einen Ausweg und gaben bem Carbinal Sinibald Fiesto, Grafen von Lavagna, ihre Stimmen. Diefer nemlich hielt es außerlich mit ber Sobenstaufischen Bartei, war aber innerlich gang so gefinnt, wie feine Borganger, die Innocenze, beren Namen — Innocenz IV. — er fich gab. Run fam es, wie es bem ftarren Charafter biefes neuen Babftes gemäß fommen mußte; bas heißt Innoceng IV. ftellte fich, als ob ihm an ber Berföhnung ber Rirche mit bem Raifer Alles liege und fnupfte sofort Unterhandlungen an, um einen allgemeinen Frieden, in ben auch bie Lombarbenftabte eingefügt werben follten, herzuftellen.

So wurde Friedrich II., trop feines eminenten Berftanbes, getäuscht und ließ in ber Bewachung ber Siebenhügelftabt mehr, als er hatte thun follen, nach. Was mar aber bie Folge? Innocenz IV. erfah ben rechten Augenblick und entfloh am 28. Juni 1244 bei bunkler Ract in Solbatenkleibern über Genua nach Frankreich. In Rom tonnte er dem gewaltigen Raifer nicht Trop bieten, weil diefer ficerlich nicht geruht haben wurde, als bis er bie Stadt erobert hatte; in Frankreich aber war er vor ben Griffen bes Hohenstaufen ficher und Niemand, am wenigsten der überfromme Ludwig IX., hinderte ihn bort, seine Blipe ju schleubern. Er mählte also bie große Stadt Lyon, die Freundin Mailands, ju feiner neuen Residens und nach vielen Fährlichkeiten tam er im December 1244 bafelbft Raum aber faß er bort fest, so berief er im Januar 1245 alle Bralaten ber Chriftenheit, jufammen mit ben weltlichen Ronigen und Fürften, auf ben 24. Juni 1245 nach genannter Stadt ju einer allgemeinen Rirchenversammlung, um ben Streit bes apostolischen Stuhls mit bem Raifer jur Entscheibung ju bringen. Ja felbft Friedrich II. ward von ihm aufgeforbert, entweder in Berson ober burch Bevollmächtigte ju erscheinen, benn es follte ben Unschein haben, als ob er ganz unparteiisch zu Werke gehe. Ja wohl, ganz unparteiifch, und ber beste Beweis hiefur lag barin, bag er keinen einzigen deutschen Rirchenfürsten einlud, sondern nur folche aus Frankreich, England, Spanien und Italien, die ihm besonders ergeben maren! Und fie famen alle, an ber Bahl mehr als zweihundert, zum voraus fest entschlossen, zu thun, mas ber Pabst ihnen gebiete, so bag also bort zu Ende bes Monats Juni und zu Anfang bes Monats Juli 1245 nicht sowohl ein berathendes Concil abgehalten als ein zum voraus abgefartetes Gautelfpiel aufgeführt murbe! Freilich schickte auch Friedrich II. seine Gesandten und an ihrer Spite seinen Oberhofrichter Thadbeus von Sueffa, einen ber größten Redner und Juriften feiner Zeit; aber mas half es, bag biefelben bie Sache ihres herrn mit Energie führten? Am 17. Juli 1245 fprach ber Labst ben großen Bannfluch über ben Raifer aus, erklärte ihn, als einen Reineibigen, Rirchenschänder und Erzfeter, aller Ehren und Burben fowie aller Kronen und Lander für entfest, verfluchte Jeben,

ber ihm kunftig noch als Kaiser ober König anhangen wurde, und forderte schließlich Deutschlands Fürsten auf, sofort zur Wahl eines neuen Herrschers zu schreiten. Es war ein furchtbar feierlicher Fluch, und, sowie ihn der Pabst ausgesprochen, stimmte er den Gesang: "Herr Gott dich loben wir" an. Die anwesenden Kirchenfürsten aber stimmten sosort ein und warfen dann die brennenden Kerzen, die sie in der Hand hielten, zusammen auf den Boden, daß sie zischend erslöschten.

Ein solches Schauspiel hatte die Welt noch nicht gesehen und die Gläubigen wurden davon wie betäubt. Nur allein der Raiser, wie er die Nachricht erhielt, blieb kalt und unerschüttert. "Roch habe ich meine Kronen," sprach er mit Würde, "und weder Pabst noch Kirchenversammlung sollen sie mir entreißen." Dennoch hatte der Pabst seinen kühnen Schritt nicht unbedacht gethan, sondern er hosste vielmehr mit Zuversicht den Sieg über den Kaiser zu erlangen und diese seine Hossings von Frankreich und der mit ihm verbündeten Lombarden, theils und hauptsächlich auf die hohenstausenseindliche Strömung, welche neuester Zeit unter den Fürsten Deutschlands zu fluthen ansing. Vielche neuester Zeit unter den Fürsten Deutschlands zu fluthen ansing. Vielche neuester Zeit unter den Fürsten Deutschlands zu fluthen ansing. Billig fragen wir nun aber, woher kam diese Strösmung, und kehren deshalb auf einen Augenblick nach Deutschland zurück.

Friedrich II. war, wie sich dieß der Leser aus dem Borhergehens den schon längst gemerkt haben wird, fast die ganze Zeit seines Lesbens von Deutschland abwesend, um dasür in seinem vielgeliebten Neapel oder Palermo zu verweilen. Nur wenn es die höchste Noth erforderte, erschien er in Deutschland und wenn er es that, residirte er meist in Hagenau im Elsaß, wo es ihm weit am besten gesiel. Auch im Winter von 1236 auf 1237, wo er sich eben zum Rampse gegen die Lombarden rüstete, zwangen ihn die Wirren im Destreichischen, über die Alpen zurüczusehren und zwar aus solgenden Grünzben. Friedrich II. von Destreich, genannt der Streitbare, war, wie bereits gemeldet, wegen seiner Theilnahme an der Empörung des Kaiserschnes Heinrich in die Neichsacht verfällt worden und Friedrich II. hatte die Herzoge von Baiern und Böhmen, sowie die Bischöse

von Bamberg und Baffau mit ber Bollziehung ber Acht beauftragt. Diefe aber richteten gegen ben ftreitbaren Babenberger nicht nur nichts aus, sonbern erlitten vielmehr eine grundliche Rieberlage, welche bie beiben foeben genannten Bifchofe in ihres Feinbes Gefangenfchaft brachte. Friedrich II. sab also ein, daß er felbst die Bollziehung ber Acht in die hand nehmen muffe und eilte im November 1236 nach Deutschland, indem er ben Oberbefehl in Stalien bem tapferen Ggielino übertrug. In Deutschland angetommen fammelte er fcnell ein Reichsheer, bas ihm bie Fürsten, weil es eine Reichssache betraf gerne bewilligten, und befette in furgefter Frift faft gang Deftreich, indem er den streitbaren Friedrich II. zwang, sich in feiner festen Burg Biener-Neuftabt einzuschließen. Drei Monate verweilte er nun in Wien, bas er ju einer freien Reichsftadt erhob, und erft, nachbem er bie öftreichischen Angelegenheiten beftens geordnet zu haben glaubte, manbte er fich anderer Gefchäfte wegen an ben Rhein. Er hatte nemlich allerdings icon früher (auf bem Reichstag von Mains anno 1335) bie Wahl feines zweiten Sohnes Konrad zu feinem nachfolger (biefe Rachfolger ober Kronpringen, wie man jest fagen wurbe. führten ben Titel "Römischer Rönig") burchgesett, aber es lag ihm baran, ihn auch ale folden "gefront" ju feben, und biefes Riel erreichte er im Fruhiahr 1237 auf einer Fürstenversammlung ju Speier. Raum übrigens mar er so weit, so ernannte er den Konrad zu feis nem Stellvertreter im beutschen Reich (wegen feiner Jugend übrigens unter ber Obhut ber beiben Erzbischöfe Siegfried von Maing und Theodorich von Trier), und eilte bann wieber über die Alpen, um, wie oben icon erzählt, ben Rampf mit ben Lambarbenftabten aufzuneh: Damit glaubte er feinen Bflichten gegen Deutschland volltom= men Genüge geleiftet ju haben, allein eben bas, bag er fich fo wenig um Deutschland bekummerte, mar es, mas ihm bie Unbanglichkeit ber Deutschen entziehen, mas die beutschen Fürsten nothwendig mit ber Beit gegen ihn aufbringen mußte. Raum nemlich hatte er bem Baterland ben Ruden geboten, fo brach Friedrich II., ber Streitbare. aus Wiener-Reuftabt hervor, folug ben Burggrafen Konrab III., ben vom Raifer ernannten Statthalter in Deftreich, bei Tulln aufs Saupt, brachte Wien wieder in feine Gewalt und hatte, weil ihm Sriefinger, Gefdicte ber Dentiden II. 28

Die Deftreicher felbst mit Liebe anhingen, balb fein ganges Bergogthum wieber erobert. Bare es nun nicht bie Bflicht bes Raifers gewesen. bier fofort wieber in Perfon einzugreifen und bie Reichsacht von neuem zu pollziehen? Er that es nicht, fondern überließ Alles ber schmachen Reichsverweserei, welche lediglich nichts ausrichtete. Ja fo menia, daß Raifer Friedrich II. fich gezwungen fab, einige Rabre fpater. als eben Gregor IX, ben Bann über ihn ausgesprochen hatte. geächteten Friedrich als Bergog von Deftreich anguerkennen, nur bamit berfelbe nicht etwa auf bie Seite bes Babftes trete! noch weit empfindlicher machte fich die ewige Abwesenheit bes Raifers von Deutschland in einem andern Falle geltend. Bu Ende bes Monats Dezember 1240 nemlich verbreitete fich ploglich bie Schredenskunde, baß bas milbe Bolt ber Mongolen ober Tartaren (fie gehörten ohne Ameifel bemfelben Bölterftamme an, bem auch bie hunnen jugugefellen maren) bie uralte Stadt Riem gerftort, somie gang Rugland erobert hätte und icon im Januar bes Jahres 1241 fielen große Schaaren berfelben in Bolen und Ungarn ein, ohne bag beren Ronige fabig aemelen maren, ihrer Uebermacht Wiberftand ju leiften. au Ende bes Monats Mary 1241 überschwemmten fie Schlefien, bas beutsche Grengland gegen Bolen bin, und am 9. April 1241 murbe Bergog Beinrich II., genannt ber Fromme, bei Wahlstadt unweit Liegnit von ihnen bis gur Bernichtung geschlagen. Jest fonnte man fich benten, bag fie fofort gang Deutschland überfluthen und basfelbe in berfelben Beife verheeren wurden, wie bereinstens bie Magnaren ober Ungarn unseligen Angebenkens gethan hatten. Gine furchtbare Angft ergriff baber bie Gemuther und bie Fürften und Bischöfe fandten Boten über Boten an ben gewaltigen Friedrich II., bamit er jenen wilden Sorben mit ftarker Sand entgegentrete. Er aber -- nun ihm lag allein fein Italien am Bergen und somit überließ er Alles ber von ihm ernannten Reichsregierung. Ja wohl ber Reichsregierung, und biefe befand fich in ben Banben eines Rnaben. welchen zwei Erzpriefter leiteten! Das mar fclimm , ja mehr als schlimm, und es barf uns baber nicht wundern, wenn bie beutschen Fürsten über ben Raiser erbittert wurden. Bütheten boch bie Mongolen unter allem Lebenbigen, als maren fie Beftien, und machten jedes

Beboft, jedes Dorf, jede Stadt, welche fie nahmen, bem Erbboben gleich! Glüdlicherweise übrigens murbe bas Aergfte noch von Deutsch: land abgewendet, allein rein blos burch einen Zufall, nicht burch bie Rraft feiner Regierung. Dbwohl nemlich König Wenzel I. von Bobmen (bie bortigen Berzoge hatten, wie früher erzählt, längst ben Ronigstitel erhalten), sowie Friedrich II. von Deftreich ihre Streitfrafte vereinigten, um bas weitere Borbringen ber Mongolen unter ihrem Rhan (Dberfelbherrn) Batu ju verhindern; obwohl allüberall in gang Deutschland bas Rreug gegen bie gräßlichen Beibenhorben gepredigt und auf allen Rangeln die Gulfe bes himmels erfleht murbe; obwohl ber Reichsverweser Ronrad alle Fürsten aufforberte, mit ihren Streitfraften ju ihm ju ftogen, und fich bas Reichsheer auch wirklich vom Mai 1241 an ju fammeln, aber in gewohnter Langfamkeit ju sammeln begann; obwohl Alles bies geschah, und bie Mongolen felbst, weil fie theils in Gefechten, theils bei Belagerung von Stabten, wie Dlmut, Breslau, Liegnit, Brunn und Reuftadt ftarte Berlufte erlitten hatten, nicht mehr mit berfelben Rraft, wie anfangs, auftreten konnten, fo brachte boch nur ein Tobesfall ben Rhan Batu baju, 'im Sommer 1241 mit all' feinen Mannen schnellstens nach Afien jurudzukehren; ich meine ben Tob bes Großthans Octaj, beffen Rachfolger zu werben ber Khan Batu beanspruchte. Run machte aber bie Wittme Octaj's in Raraforun, ber hauptstadt bes großen Rongolenreichs, Umtriebe, ben Batu ju beseitigen, und fo blieb biefem nichts übrig, als perfonlich an Drt und Stelle ju erscheinen, um seine Rechte aufrecht ju erhalten. Das Innere Deutschlands hatte also von ber Mongolenwuth nichts zu leiben, allein wenn auch, verringerte fich baburch bie schwere Schuld Friedrichs II., Deutschland mit fomablicher Gleichgültigfeit fich felbft überlaffen zu haben, auch nur um ein Jota?

Das war die hohenstaufenseinbliche Strömung, von der ich oben gesprochen, und auf diese gestüht hoffte Innocenz IV., daß es ihm mit Leichtigkeit gelingen werde, die deutschen Fürsten zu bewegen, daß sie statt des von ihm gebannten und für abgesetzt erklärten Friedrichs II. einen andern König erwählten. Bor allem suchte er auf die hohe Geistlichkeit einzuwirken und sandte den Bischof Philipp

von Ferrara, sowie den Archibiaconus Albrecht von Bassau, einen Czochen ("ben größten Schuft, ber auf zwei Beinen einhergeht". nannte ihn ber Erzbischof Eberhard II. von Salzburg), als feine Legaten nach Deutschland, bamit fie an ben geiftlichen Sofen berum-So thaten fie auch und als ber erfte ließ fich ber Erz bifchof Siegfried III. von Köln gewinnen, benn ihn hatte Friedrich II. wegen feines verbächtigen Berhaltens im Streite mit bem Pabsthum fcon im September 1241 als erften Berather feines Sohnes, bes Reichsverwesers Ronrad, abgefest und baburch töbtlich beleibigt. Dem Beispiele Siegfrieds III. folgten fofort bie Erzbischöfe Ronrad von Roln und Arnold von Trier (letterer war ber Nachfolger bes eben verftorbenen Theodorich), sowie bie Bischöfe von Bamberg, Burgburg und Regensburg. Endlich liegen fich auch noch einige weltliche Grogen bethören, nemlich ber Bergog Albrecht von Sachsen und Beinrich I. von Brabant nebst verschiedenen Grafen von geringerer Bebeutung. Run ber Babit fo weit mar, fucte er nach einem Fürsten, ben er bem Sobenftaufen als Gegenkönig aufftellen tonnte, und fein Auge blieb fofort auf bem Landgrafen Beinrich IV. von Thuringen, von feiner Burg Rafpenberg genannt Rafpe, haften. lich, benn biefer "Eble" hatte längft burch feine Sandlungen — be= fonbers baburch, bag er feinen Reffen, ben Sohn feines verftorbenen Bruders, bes Landgrafen Ludwig IV., einen noch nicht fünfjährigen Anaben, seines Erbes mit Gewalt beraubte — ben Beweiß geliefert bag er feines Bortheils wegen por gar nichts, felbst nicht por bem Abicheulichsten gurudweiche, und qualificirte fich foweit gang gut gu ber Thronrauberrolle, welche ihm ber Babft jubachte. Sofort wurde ber Legat Albrecht beauftragt, ihn zu bearbeiten, und bie Beiben, an Charafter einander so ähnlich, verstanden sich bald genug. milligte Rafpe erft ein, als Gegenkönig auftreten ju wollen, nachbem ibm ber Babst bie bamals bebeutenbe Summe von 15,000 Mark Silber überfandt, und jugleich versprochen hatte, ein ftartes Beer für ihn aufzustellen. Man fieht, Innocenz IV. verfolgte fein Biel mit großer Energie und fast noch energischer handelte er von jett ab. Soon unter bem 21. April 1246 nemlich fchiate er an fammtliche beutsche Fürsten ben Befehl, ohne allen Bergug ben Landgrafen Bein-

rich jum König zu mahlen, fofern fie nicht gewärtigen wollten, von ihm in ben Bann gethan zu werben, und wenn nun auch bie meiften weltlichen Großen biefes pabftlichen "Befehls" fpotteten, fo fanden fich doch alle die, welche bereits gewonnen waren (ihre Namen habe ich weiter oben schon genannt), am 22. Mai 1246 in Beitshöchhein bei Burgburg ein, um ben Beinrich Rafpe jum König zu ernennen. Sicherlich eine gang flägliche Königsmahl, ba fie nur von einer verschwindenden Minderheit und überbem fast nur von Geiftlichen (man nannte ben Rafpe beswegen auch überall ben "Pfaffenkönig") aus: ging; aber fie follte balb Wichtigkeit genug erlangen. In alle Dorfer und Städte nämlich fchidte jest ber Babft die Bettelmonche. Die eben um jene Beit bas Licht ber Belt erblickt hatten (auf biefe Bettelorben werben wir fpater jurudfommen) und biefe Monche mußten ben Bürger und Landmann gegen ben Repertaifer Friedrich II. gang furchtbar aufzuheten. Bugleich murbe ein formlicher Rreuzzug gegen benfelben gepredigt und Jeber, ber bie Waffen gegen ihn ergriff, erhielt vollfommene Sundenvergebung. Endlich ließ es fich Innoceng IV. fortwährend Baarfummen über Baarfummen foften, um ben niedereren Abel, die kleinen Grafen, Barone und Ritter zu gewinnen, und fiebe ba, burch alle biese Mittel zusammen gelang es, ein fehr beträchtliches Beer unter ben Fahnen Beinrich Rafpe's zu vereinigen. Ingwischen blieb ber Reichsvermefer Ronrad, ber jest gu einem felbft= ständigen jungen Mann herangewachsen war, auch nicht müßig und sammelte feinerseits ein Beer, bas, weil die meiften Reichsfürsten noch zu ihm hielten, bem Rafpe'ichen jebenfalls gewachsen, ja mas bie Qualität ber Mannschaften betrifft, fogar überlegen mar. Dem= gemäß fonnte man, als die beiden Beere am 5. August 1246 vor Frankfurt zusammentrafen, bem hohenstaufischen zum voraus ben Sieg prophezeihen, allein tropbem erhielt baffelbe eine ichmähliche Rieberlage. Mitten in ber Schlacht nemlich, als ichon bie Rreuzfahrer Rafpe's mankten, giengen die Grafen Ulrich von Bürttemberg und hartmann von Gröningen nebft bem Ritter von Selfenftein, begleitet von ihren 2000 Mannen, zum Feinde über und machten baburch, baß die Schlacht in fast vernichtender Beise verloren ging. Der heilige Bater hatte fie baburch jum Berrath verlodt, bag er

ihnen 6000 Mark Silbers ausbezahlen ließ und ihnen überbem verfprach, ber größte Theil ber hohenstaufischen Guter in Schmaben follte unter fie getheilt werben. Diefe verlorene Schlacht war ein harter Schlag für bie faiferliche Bartei und gwar um fo harter, als jest bie meiften subbeutschen Großen (3. B. ber Graf Konrad I. von Freiburg, ber Markgraf Rudolph von Baben, ber Strafburger Bifchof Beinrich von Stahled und verschiebene Anbere) ju bem Gegentonig übergingen. Freilich weber bem Rafpe noch bem Babft ju lieb gingen fie über, fonbern begwegen, weil ber Pfaffenkonig auch ihnen freie Sand ließ, von ben hobenftaufifden Butern fo viel an fich ju reißen, als fie nehmen fonnten, und überbem eine Menge von Reichsautern an fie verschenfte. Die Zeit bes Zugreifens mar ba und biefe machten fich jene eblen herren ju Rugen. Dennoch hatte beinrich Rafpe von all' bem feinen bleibenden Bortheil, benn fast alle Städte Subbeutschlands, bie Uebermacht ber Fürften, welche ftets bereit maren, fie ihrer Borrechte ju berauben, fürchtenb, verschloffen ihm fofort ihre Thore und nicht wenige berfelben, wie Strafburg, Det, Erfurt, Gichftabt, Burgburg, Frankfurt und Regensburg, verjagten fogar ihre Bifchofe, weil diefe es mit bem Pfaffentonige hielten. Boll Born über folche Renitenz machte fich heinrich Rafpe an bie Belagerung von Reutlingen, mußte aber, ohne etwas ausrichten gu können, mit Schmach und Schanbe abziehen. Drauf im Januar 1247 persuchte er die Eroberung von Ulm, allein auch biefe Stadt leistete mannhaften Wiberstand. Noch mehr, Rönig Konrab, ber inamifchen in Baiern, beffen Bergog Otto treu wie Golb ju ihm ftanb, ein neues Beer gefammelt hatte, eilte jum Entfan berbei, folug bas Belagerungsheer aufs haupt und zwang fo ben Pfaffenkonig, ber noch überdieß im Rampfe eine fcwere Wunde empfing, in fcmablicher Gile nach Thuringen auf bie Wartburg zu entflieben. ftarb er nach wenigen Tagen (17. Februar 1247) und fein Denich legte Trauer um ihn an.

Jest war guter Rath theuer, benn es wollte sich lange Zeit kein beutscher Großer bazu herbeilassen, die Erbschaft des verstorbenen Pfassenkönigs anzutreten. Endlich jedoch fand ber Cardinallegat Beter Capoccio, ben der Pabst eigens beswegen nach Deutschland

fandte, einen solchen in dem erst zwanzigjährigen und fast machtlofen, jugleich auch ganglich unerfahrenen und höchft roh aufgewachsenen Grafen Wilhelm von Solland, welchen ber Konigstitel fipelte, und es versammelten fich sofort am 29. September 1247 biefelben Bischöfe, welche auch ben Raspe emporgehoben hatten, ju Boringen bei Roln, um ihn als Beherricher Deutschlands zu proclamiren. Bon ben weltlichen Fürften aber erklarte fich tein einziger für ihn, seinen Oheim, ben Bergog Beinrich II. von Brabant, und einige wenige unbebeutende Grafen allein ausgenommen. Womit nun wollte fich ber neue Gegentonig gegen ben Reichsverwefer Konrad halten? Gi natürlich, er verließ fich auf ben Pabst und bie beutschen Bralaten, bamit fie ihn mit Truppen und Gelb verforgten. Ja wohl, mit Truppen wie mit Gelb und es war merkwürdig mit anzusehen, zu welchen Mitteln Innoceng IV. mit feinen Pfaffen griff, um Beibes zu ichaffen. Die Truppen nemlich wurden bamit gufammengetrommelt, bag ber Babft gegen ben Raifer und feinen Sohn abermalen, wie icon fruber ju Rafpe's Beiten, bas Rreug und zwar Diegmal in verstärfter Beise, prebigen ließ. Schon berjenige, ber eine Rreugpredigt nur mitanborte, erhielt einen vierzigtägigen Ablaß, benn um bas Gefchäft in Bang ju bringen, lag Alles baran, bag recht viele Leute gu einer folden Prebigt gufammenftromten. Ber bann Gelb beifteuerte, um einen Solbaten auszuruften, erhielt Bergebung aller bisher begangenen Gunben. Wer aber felbst bie Waffen ergriff, um sich in bas heer bes neuen Pfaffenkönigs einreihen zu lassen, bem wurben auch bie zukunftig zu begehenden Gunden erlaffen, fo baß er nach seinem Tobe wie ein heiliger geradezu gen himmel fuhr. Lag nun hierin nicht bes Anlodenden genug, um sich für Wilhelm von Holland anwerben ju laffen? Roch nieberträchtiger ging ber Pabft bei ber Beschaffung bes nothigen Gelbes ju Bert, benn er ließ unter bem namen feiner von ihm jum Konig ernannten Creatur bie Besitzungen , Ginfunfte und Rechte bes beutschen Reichs förmlich verauctioniren und schlug mit bem Werthvollsten selbst zu Spottpreisen los. Beiter mußte bie gesammte Christenheit Europas, befonders bie von England und Frankreich, ju bem Glaubenstriege gegen bas verruchte Gefchlecht ber hobenftaufen beifteuern und große

Summen gingen auf biefe Art ein. Endlich befahl er bem Carbinal Capozzio, von ben Rirchen und Rlöftern Deutschlanbs, wenn nöthig auf bem Wege ber Bewalt, freiwillige Ariegsbeitrage einzukaffiren, und besagter Cardinal, begleitet vom Erzbischof von Röln, jog sofert an der Spite von 10,000 Landstreichern von Rlofter ju Rlofter, um ben ihm geworbenen Auftrag zu erfüllen. Wie aber erfüllte er ihn? Run, wo er nichts ober nicht genug erhielt, machte er fich felbft bezahlt und confiscirte bas Rirchengerathe mit fammt ben Bloden. Auf biefe Art schaffte ber Babft bas nöthige Gelb und bie nöthigen Truppen, um den erbarmlichen Bfaffentonig auf den Beinen ju erhalten; allein trot allem bem ging es mit beffen Sache nicht pormarts, wie am besten baraus erhellt, bag nur allein bie Stabt Machen, in ber er fich altem Bertommen gemäß fronen laffen wollte, ihm zwölf Monate und zwanzig Tage lang widerftand, bis fie ihm am 1. November 1248 ihre Thore öffnete. Warum nun aber, wenn es fo schlecht um ihn ftanb, vernichtete ihn nicht ber Reichs vermeser Ronrad mit ein paar wuchtigen Schlägen? Gi biefer hatte eben so wenig die gehörige Rraft, und zwar einfach beswegen, weil jest, wo es fozusagen gar feine Reichsregierung gab, Jedweber that, was er wollte und fonnte. Gewiß, was er wollte und fonnte, benn jebem Fürsten und Grafen, bem größten wie bem geringften, lag nur fein eigenes Intereffe am Bergen und er hutete fich mohl, feine Mannen jur Reichsarmee ju ftellen, um mit benfelben auf eigene Rechnung rauben und erobern zu können. Es war also ein Buftand volltommener Anarchie, mabrend welcher ber Bfaffentonig Wilhelm fich in ben Nieberlanben festsette und ber Reichsvermefer Konrad in Baiern feine Sauptstütze fand.

Es mußte aller Belt einleuchten, daß die Schuld an all' dem gräßlichen Elend, dem jest unser Baterland wieder einmal versiel, hauptsächlich der Kaiser Friedrich II. trug, denn wäre er nach dem Tode Raspe's nach Deutschland geeilt, so würde es kein Seelenmensch gewagt haben, an einen zweiten Gegenkönig auch nur zu denken. Allein ihm lag nur Italien am Herzen und Deutschland mochte immerhin zu Grunde gehen. Er seste also den Kampf gegen die Lombardenstädte sowie gegen die pähstlichen Besitzungen fort und wie

bann ber Pabft von Lyon aus ben großen Bann über ihn verhängte, beschloß er, Diesen in Lyon aufzuheben, um in Italien felbst leichteres Spiel ju haben. Schon mar er mit feinem Beere bis nach Turin vorgedrungen, ba erreichte ihn Ende Juni 1247 bie Siobspoft, bag feine aute Stadt Barma am 16. befagten Monats burch einen Sanbstreich Bernardo be Roffi's, eines Schwagers bes Pabftes, in bie Banbe feiner Feinde gefallen fei. Es mar bies ein furchtbar fcmerer Berluft, benn biefe Stadt allein ficherte ihm feine Berbinbung mit Unteritalien, und ichnell fehrte er alfo mit feinem Beere um, biefelbe wieber ju erobern. Er glaubte bamit leicht ju Stanbe au fommen, allein die Bartei, die fich ber Stadt bemächtigt hatte, vertheibigte fich aufs tapferfte und die Lombarbenftabte ließen es natürlich an Sulfe auch nicht fehlen. Go jog fich bie Belagerung Monate lang bin, obwohl bie Belagerten es am Ende vor Sunger taum mehr aushielten. Da magten fie am 18. Februar 1248, als ber Raifer eben auf ber Jagb begriffen mar, einen allgemeinen Musfall und zwar mit folder Behemeng, bag bas Belagerungsheer wie vom Blige bavon getroffen murbe. Wohl suchte Thaddaus von Sueffa, ber friegerische Oberhofrichter Friedrichs II., Die Truppen ju fammeln; er fiel, einer ber erften, im Rampfe, und nun murbe Die Flucht eine allgemeine. Ihrer fünfzehnhundert murben erichlagen und mehr als breitausend fielen in Gefangenschaft. Ja felbst bas Lager bes Raifers mit all' feinen unermeglichen Borrathen ging verloren und mit bem Lager Friedrichs II. Scepter, Reichsfiegel und golbener Thronfeffel. Bon biefem furchtbaren Schlage erholte fich ber jest alternde Sohenstaufe nie wieber, benn es mar ihm unmöglich, in ber Schnelligfeit ein neues Beer aus Unteritalien herbeigugieben, und noch weniger fonnte ihm fein Sohn, ber Reichsvermefer, aus Deutschland Gulfe fenden. Go erhielt jest die pabftliche Bartei Berbindung mit ben Lombarbenstädten bie Oberhand und Friedrich II. mußte fich auf ben Bertheibigungefrieg beschränken. Da traf letteren im Frühjahr 1249 ein neuer, noch harterer Schlag. Mobena, eine ber wenigen Stabte, Die es noch mit ihm hielten, wurde von den Bolognesen hart bedrängt und sofort eilte Konig Engio, bes Raifers Lieblingsfohn, gleich ausgezeichnet burch Tapferfeit wie burch Beiftesgaben, nicht minber auch ber schönfte Ritter feiner Beit, mit einem fleinen Beere herbei, die Stadt ju entfeten. 26. Marg 1249 tam es bei Foffalta gur Schlacht und Engio verrichtete mit feinem Sauflein mahre Bunber ber Tapferfeit. Uebermacht ber Bolognesen war jedoch zu groß und so wurde er nicht blos geschlagen, sondern mit feinen besten Rittern umzingelt und gefangen genommen. Und welches Schidfal erwartete ben Armen! Die Bolognefen verurtheilten ihn zu ewigem Rerter, nicht fowohl aus Rache, als weil fie in bem jungen Belben, bem tapferften ber Sobenftaufen, ben Bhibellinen ihre toftbarfte Stupe entziehen wollten. Bergebens bot ber Raifer ein mehr als königliches Lösegelb, einen filbernen Ring, ber um gang Bologna reichen follte; vergebens brobte er mit ber ichredlichften Bergeltung; ber Gefangene mußte im Rerter bleiben, aus bem ihn erft ber Tob am 14. Marg 1272 erlöste. Bon nun an fab man nie mehr ein fröhliches Lächeln auf ben Lippen bes Raisers und in wenigen Monden war er um eben so viele Jahre älter geworben. Doch auch mit biefem Schlage begnügte fich bas Schickfal noch nicht, fonbern ein brittes Ereignig follte ben Raifer erft vollends gang nieberschmettern. Er glaubte in feinem Rangler Beter. gebürtig von Binea bei Capua (bella Bigna), ben treuesten Freund ju besiten. Aus niebriger Stellung hatte er benfelben ju ber höchften Beamtung erhoben, ihn mit Reichthumern überhauft und feit Sahren feinen Befdluß mehr gefaßt, ohne bag ber Kangler feine Ginwilligung gegeben hatte. Tropbem beging biefer fast allmächtige Bunftling, von ben Schmeichelmorten und bem Gelbe bes Babftes Innocena IV. fcon in Lyon, wohin er mit Thabbaus von Sueffa gefchickt worden mar, im Geheimen gewonnen, bas icheugliche Berbrechen, feinen Freund und Berrn vergiften ju wollen, und beinahe mare bie verruchte That (April 1249) gelungen. Sie gelang aber nicht und ber Rangler wurde sofort verhaftet und geblenbet. Daraufhin gab er fich auf bem Transport nach Bisa felbst ben Tob, indem er fich ben Ropf mit aller Gewalt an einem Pfeiler einstieß. Ein foldes Beb hatte Friedrich II. noch nie empfunden und fast wäre er an ber Menschheit verzweifelt (er umgab fich von nun an nur noch mit Saracenen, auf welche ber Babft feinen Ginfluß ausüben tonnte):

allein wenn baburch auch bas Mark feines Lebens fich fchnell aufzehrte, fo bag feine Rorpertrafte fictlich abnahmen, fo ließ fich fein gewaltiger Geift boch nicht nieberbeugen und mit staunenswerther Rraft nahm er ben Rampf mit bem Babst von Neuem auf. folug mittelft faracenischer Gölbner, bie er in Afrita batte anwerben laffen, die pabstlichen Truppen unter bem Cardinallegaten Beter Capoccio und eroberte Schlag auf Schlag im Berlaufe bes Jahres 1250 bas herzogthum Spoleto, bie Romagna und bie Mart Ancona. Richt minder brachte sein tapferer Feldherr, ber Marchese Uberto Ballavicino, am 18. August 1250 den Barmesanern nebst ihren Berbunbeten eine schwere Nieberlage bei und felbft in Deutschland neigte 'fich bas Runglein ju Gunften bes Reichsvermefers Ronrab. Bas aber die Sauptfache, ber Pabft in Lyon hatte fich burch feine arenzenlosen Anmagungen, mit benen er alle Welt behandelte, burch feine fast mahnsinnige Gelbgier, welche er felbst mit ben ruchloseften Mitteln ju befriedigen suchte, sowie endlich burch Berbrechen aller Art (befonders Aufreizung zu Meuchelmord) fo verhaft gemacht, bag ihn nicht blos in Deutschland, sonbern auch in Frankreich und England gar Biele ju vermunichen anfingen; ja bag bie Römer, erbost über feine Abwesenheit, fogar ernstlich damit umgingen, einen andern Tiaratrager ju mablen. Faft ichien es alfo, bag Friedrich II. am Ende bennoch über Innocens IV. ben Sieg bavon tragen murbe, ba erfrantte er ploglich am 29. November 1250 auf feinem Schloffe Fiorentino in Apulien an ber Ruhr und biefer Krankheit erlag er icon am 13. bes folgenden Monats, worauf man ihn zu Palermo an ber Seite feines Baters und feiner Mutter feierlichst beerbigte.

Sieben Kronen hat er auf seinem Haupte getragen: bie kaiserlich römische, die königlich beutsche, die eiserne der Lombardei, dann die von Burgund, Sicilien, Sardinien und Jerusalem; allein welchen Ruten hat er der Menscheit gebracht? Man nannte ihn vielsach den genialsten Monarchen, den die Welt gesehen, und sicherlich kann man ihm Genialität nicht absprechen. Ueberdem zierten ihn eine Menge von Tugenden, denn er war standhast, kühn, hochsinnig, tapfer, freigebig und leutselig, und im Wissen (er sprach lateinisch, griechisch, italienisch, beutsch, französisch und saracenisch), selbst in der

ر کھے:

Boesie und Musik haben ihn wohl Wenige übertroffen. Aber indem er als Beherrscher Deutschlands Italien allein liebte, nahm er eine unnatürliche Stellung ein und durch seine Berachtung des Bürgerethums sowie durch eine übertriebene Meinung von seiner geheiligten Majestät artete er förmlich zu einem Tespoten aus. Den Deutschen, die er über die Achsel ansah, brachte er wenig oder keinen Gewinn, wohl aber viel Jammer, Elend und Zerrüttung.

## Sechstes Rapitel.

## Ber Ausgang der Sobenftaufen.

(1251—1268.)

"Freuen sollen sich die Himmel und die Erbe soll hüpfen," verkündete der Pabst, als er den Tod Friedrichs II. vernahm, benn er hatte jest die seste Zuwersicht, daß es mit dem verhaßten hohenstaussischen Geschlecht zu Ende sei. Wohl lebte noch dessen Sohn und Erbe, der disherige Neichsverweser Konrad, jest als König der Deutschen Konrad IV. geheißen, aber diesem Sohn war weder die Kraft noch der Geist des Baters zu Theil geworden und mit ihm hoffte der Pabst mit Leichtigkeit fertig werden zu können.

Auch wäre ihm bies beinahe schon nach wenigen Tagen gelungen. Die Gesinnungen bes Pabstes nemlich kennend, wollten ber Bischof Albrecht I. von Regensburg und ber Abt Ulrich bes bortigen St. Emmeranklosters am 28. December 1250 Konrab IV. burch Meuchels mörber aus bem Leben schaffen lassen und ber König entging nur baburch ber Gefahr, daß sich ber treue Graf von Eberstein für ihn

Digitized by Google

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

erschlagen ließ. Beil nun aber ber Mord nicht gelang, murben andere Mittel hervorgesucht, um ben König nicht auffommen ju laffen, und es erging bas Gebot an alte Briefter Deutschlanbs. baß fie keinem Laien, ber nicht juvor ben Sobenstaufen abschwur. mehr bas Abendmahl reichen, teinem Bater mehr ein Rind taufen, feinem Sohn mehr ben Bater beerdigen burften. Dazu tamen bann erneuerte Rreugpredigten, um bem Pfaffentonig Bilhelm Truppen mulführen und an Gelbspenben an die weltlichen Großen, um fie jum Abfall und Treubruch ju bewegen, fehlte es ohnehin nicht. Rury der Babst spannte alle Kräfte an, um ben hohenstaufischen König zu verderben, und ba er felbst bie allerverwerflichsten Mittel nicht scheute (was lag ihm an Meineib und Morb, was an ber Berrüttung Deutschlands!), so gelang es ihm jest, nach bem Tobe Friedrichs II., beffen großartige Berfonlichkeit Biele vom Abfall abgehalten batte, feiner Königscreatur immer mehr Unbang zu verschaffen. So faßte benn endlich ber Pfaffentonig ben Muth, weil bie große Uebermacht auf feiner Seite mar, bem König Konrab IV. an ben Rhein entgegenzuziehen und richtig gelang es ihm, diefen im Frühjahr 1251 in bem Treffen von Oppenheim ju besiegen. Die Folge mar, baß Konrad IV. sich sofort ju seinem Schwiegervater, bem Herzog Otto I. bem Erlauchten, nach Baiern jurudjog, um ba neue Truppen ju fammeln; wie er nun aber nicht allgu lange hernach mit Gemiß= beit vernahm, daß Innovenz IV. bamit umgehe, Lyon zu verlaffen und von Rom aus Apulien und Sicilien als ein verfallenes Leben an fich ju reißen, faßte er ploglich ben Befcluß, nach Italien ju eilen, um fich por allem borten fein vaterliches Erbe ju fichern. Bas Deutschland - an biefem lag ihm wenig ober nichts, um fo mehr aber an bem herrlichen Apulien und Sicilien, bas ichon fein Bater jeber andern Berrichaft vorgezogen hatte. Demgemäß vertaufte ober verpfändete er, was er nur irgend verkaufen und verpfanden konnte, um, weil ihm bie beutschen Reichsfürsten keinen einzigen Dann ftellten (fie bielten es entweber mit bem Pfaffenkönige ober erkannten fie gar keinen herrn über fich an, was ihnen bei bem allgemeinen Wirrmar naturlich nicht schwer wurde), ein heer ju werben, bestellte bann feinen Schwiegervater, ben Baiernherzog, bei

bem auch seine hochschwangere Gemahlin Elisabeth (in Landshut) verblieb, ju feinem Stellvertreter in Deutschland, fo meit es noch ju ihm hielt, und jog im November 1251 über bie Alpen. Italien angekommen, hielt er querft mit bem mächtigen Exzelin IV. von Romano, bem Haupte ber hohenstaufischen Bartei in ber Lombarbei, in Berona und bann mit ben übrigen Ghibellinen in Gaeta am Mincio unweit Mantua Rriegsrath, um mit ihnen ben Felb= jugsplan zu besprechen; allein fie erschienen bei weitem nicht foaablreich. als er es fich in Deutschland vorgespiegelt hatte. Innocens IV. war nemlich in der That schon im April 1251 von Lyon mit feinem gangen hofe ju Schiffe nach Benua abgereist und resibirte feit bem Juli 1251 in Mailand. Richt aber bes Bergnugens halber, fondern um feine Bartei burch bie gewohnten Mittel ju ftarten. Auch brachte er es richtig ju Stanbe, bag verschiebene seither ghibellinisch gefinnte Städte, wie Lobi und Novara, bem Lombarbenbunde beitraten, und felbft ben früheren Gunftling Friebrichs II., ben Grafen Thomas II. von Savoyen, wußte er baburch für fich ju gewinnen, bag er ihm eine feiner Richten mit einer Aussteuer von baaren 20,000 Mart Silbers zur Gemahlin gab. Somit magte es Konrad IV. nicht, ju Lande nach feinem unteritalifden Erbreich weiter ju marfdiren, fonbern fchiffte fich vielmehr im December 1251 auf einer sicilianischen Flotte ju Bola nach Balermo ein, wo ihn fein Salbbruber Manfred mit offenen Armen empfing.

Den Manfred hatte dem Raiser Friedrich II. die schöne Bianca, bes Grasen Bonisacius Lancia Tochter, im Jahr 1232 geboren und vom Bater auß sorgfältigste erzogen wuchs er zu einem wunderbar herrlichen Jünglinge heran. So wurde er, nächst Enzio, der Liebling Friedrichs II. und dieser bedachte ihn nicht nur mit dem Fürstenthum Tarent sowie mit verschiedenen andern apulischen Herrschaften, sondern ernannte ihn auch in seinem Testamente zum Statthalter in Italien und Sicilien während der Abwesenheit Konrads IV.; ja selbst zum Erben Siciliens, im Fall Konrad IV. ohne männliche Nachsommen sterben würde. Demgemäß übernahm Manfred nach dem Tode Friedrichs II. unter der Beihülse des Markgrasen Berthold von Hohendurg sogleich.

die Bermaltung bes Königreichs Sicilien und Apulien, tonnte aber nicht verhindern, daß einige größere apulifche Stäbte, wie besonders Reapel, burch die Berfprechungen bes Pabftes firre gemacht, ju beffen Bartei übertraten, und wie nun Konrad IV. in Palermo angelangt mar, ruftete fich letterer fogleich, Diefe Stabte feiner Berrichaft wieber zu unterwerfen. Es gelang bei ben meiften mit leichter Dube, Reapel bagegen leiftete hartnäckigen Biderftand und fonnte erft am 10. Oftober 1253 erobert werben. Jest fammelte Ronrad IV. alle feine Rrafte, um ben Babft in Rom felbft aufzusuchen und icon hatte er im Frühjahr 1254 ein treffliches Beer von 20,000 auserlefenen Rriegern bei einander, als ihn ploplich ein heftiges Rieber, bas aller Arzneimittel fpottete, baniebermarf. Un biefem ftarb er ichon am 20. Mai 1254 ju Lavello, brei Stunden von Malfi entfernt, und man tann fich benten, wie ber Babft über biefen Sterbfall, ber ihm fo äußerft gelegen fam, bag ihn Biele gerabegu ber Bergiftung bes Berftorbenen beschulbigten, von Bergen aufjubelte.

Best lebte vom gangen hobenftaufischen Geschlecht fein legitimer Sproffe mehr, benn allein ein Sohnlein, welchem Glifabeth, bie Gemahlin Konrads IV., am 25. März 1252 in Landshut bas Leben gegeben hatte, und um biefes Sohnlein, mit Ramen Ronrab, von ben Italienern fpater Conradino geheißen, glaubte Innocenz IV. natürlich fich auch nicht im geringften befümmern zu burfen. Wegen alles Recht und Gefetz — was lag ihm als Pabst an folden Rlei= nigkeiten! - befretirte er also sofort die Bereinigung Siciliens und Apuliens mit bem Rirchenstaat und ließ ein ftarfes Seer in Apulien Allein fiehe ba, Manfred übernahm jest bie Bermaltung Unteritaliens im Ramen bes fleinen minberjährigen Konrab, sammelte ionell ein meift aus Saracenen bestehendes Beer (biese eilten um fo lieber unter feine Kahnen, als fie unter bem Regiment bes Babftes und seiner fanatischen Briefter sicherlich alsbald ihre Eristenz eingebuft haben murben) und ichlug bie Schluffelfolbaten am 2. December 1254 bei Foggia total aufs Saupt. Fünf Tage fpater, am 7. December, starb Innocenz IV. und die Wuth über die Niederlage mag nicht wenig zu feinem Tob beigetragen haben. Sein Nachfolger wurde burch bie Bahl ber Carbinale am 21. December 1254 ber ziemlich

unfähige Cardinalbischof Rainald von Oftia und Belletri, welcher fich ben Namen Alexanders IV. gab und ben Krieg gegen Manfred fortfette. Nicht mit Glud jedoch, benn Manfred besiegte feine Beere wieberholt und ruderoberte nicht blos auch ben letten Reft Apuliens, fonbern fette fich fogar in ben Befit von einem Theil bes Rirchenstaates. Heller und heller strahlte also ber Stern Danfrebs und wie nun im Sommer 1258 bas Gerücht nach Sicilien brang, Conradino fei in Deutschland verftorben, brangen alle Stanbe Unteritaliens, felbst bie Geiftlichkeit, in ben jungen Belben, fich bie Rrone beiber Sicilien felbft aufzuseten. "Wir bedürfen," ftellte man ibm vor, "eines fräftigen hauptes und wenn also felbst Conradino noch lebte, fo mare es nothig, ihn ju übergeben." Daraufbin weigerte fich Manfred, von Chrgeis mehr als recht geftachelt, nicht langer und ließ sich am 11. Auguft 1258 im Dome ju Palermo feierlichft jum Ronige beiber Sicilien fronen. Daraufhin vermablte er fich jum zweiten Male mit Belena, ber munberschönen Tochter bes Ronigs Michael von Epirus, mahrend die Band feiner jungen Tochter Ronftanze von König Jakob I. von Arragonien, trot bes pabstlichen Beto's, für beffen Thronerben Beter verlangt murbe, und bie Sofhaltung Manfreds gestaltete fich baburch zu einer ber glanzenbsten in gang Europa. Dabei vergaß aber ber Sohn Friedrichs II. bes Rampfes nicht und bas Blud mar fo fehr auf feiner Seite, bag Alegander IV. sich mit ihm ju verftanbigen fuchte. Ueber alle Bedingungen wurde man einig, nur über eine einzige nicht. Babft nemlich beftand barauf, bag bie in Apulien und Sicilien feghaften Saracenen, welchen icon Friedrich II. Die vollkommenfte Religionsfreiheit garantirt hatte, ins Exil nach Afrika transportirt werben mußten; Ronig Manfred aber erklärte, bag er es mit biefen feinen treuesten und tapfersten Unterthanen stets fo halten merbe, wie sein verstorbener Bater. Diese Differeng verzögerte bas begonnene Friedenswert; ba lief im Berbft 1259 bie Botichaft in Rom ein, daß die hohenstaufische ober ghibellinische Partei in Oberitalien einen furchtbaren Schlag erhalten habe. Der mächtige Exelino be Romano nemlich war bei Caffano, nachbem er eine fcmere Bunbe erhalten, von ben vereinigten Mailanbern, Bergamefen und Brescianern

しかけられるとして、アンバン・イローにはなる。たべつだけできなっていましてんしていています。

am 26. September 1259 gefangen genommen worden und gleich barauf feinen Wunden erlegen. Nicht minder auch hatten die freien Städte bie Burg feines Brubers Alberich erfturmt und ben letteren, an ben Schweif eines Pferbes gebunden, ju Tobe gemartert. es nun ein Bunber, wenn ber Babit, von neuem Muth faffend, alle Friedensunterhandlungen fogleich abbrach? Reineswegs aber gu feinem Bortheil, benn gleich barauf, am 4. September 1260, murbe pon ben Chibellinen Toscana's, unterftust pon einem Beere Danfreds, unter ber Führung bes tapfern Marchese Ballavicino bei Montaperto ein glorreicher Sieg über die Babftlichen errungen und pom gesammten Rirchenftaat blieb jest bem Pabfte fast nur noch Rom und Umgebung. Gin Jahr nachber, im August 1261, starb er und fein Nachfolger murbe unter bem Namen Urbans IV. ber Carbinal Bantaleon. Allein auch unter biesem neuen Pabst gestalteten fich bie Berhältniffe nicht anders und erft als nach ihm (er ftarb am 2. Oftober 1264) Clemens IV., ein fübfrangöfischer Ebelmann, mit Ramen Bup-Foulques, ber als Erzbischof von Narbonne ein Bertrauter bes frangösischen Sofes geworben mar, im Februar 1265 ben Babitthron beftieg, nahm bie Bludsgottin von Manfred für immer Abschied. Clemens IV. trug nemlich fofort bem Bruber Ludwigs IX., bes Königs von Frankreich, bem Grafen Rarl von Unjou, die sicilische Krone als pabstliches Leben an, und dieser, ein Fürst von unerfättlicher Geld- und Ländergier, überbem ein rober, brutaler, finfterer, blutgieriger fleiner Defpot, einem Metger mehr ähnlich, als einem Ebelmann, griff nicht blos fogleich ju, fondern fammelte auch alsbald ein Beer (an abentheuernden Frangofen, die nichts zu verlieren hatten, fehlte es nicht) und fchiffte fich mit biefem im Mai 1265 nach Rom ein. Dort fuchte er fein Beer auf alle Beife ju verftarten, und ber Pabft verpfandete Mues, felbft die Rirchenguter, um ihm hiegu bas nothige Gelb ju verschaffen. Heberbem ließ Clemens IV. Die apulifden Barone burch geschickte Emiffare bearbeiten und feinen Lodungen gelang es in ber That, mehrere berfelben heimlich auf feine Seite ju bringen. Endlich im Februar 1266 brach Rarl, nachdem er icon vier Wochen früher pom Babst jum König von Sicilien gefront worben mar, jum Stiefinger, Geidichte ber Deutiden. II. 29

Rampse mit Manfred auf und am 26. Februar kams bei Benevent zur Schlacht. Manfred würde sicherlich gesiegt haben, wenn nicht, wie eben die Franzosen zu weichen begannen, die verrätherischen Barone zu Karl übergegangen wären; so aber verlor er die Schlacht und im Getümmel zugleich das Leben. Ja, noch mehr, auch seine Gattin, die schöne Helena, wurde mit ihren Kindern dem französischen Usurpator durch Verrath in die Hände gespielt und dieser ließ sie alle zusammen im Gefängniß zu Tode martern.

So ging burch einen einzigen Schlag bas Königthum Manfrebs nebst feiner Dynastie ju Grunde und mit furchtbarer Despotie herrichte Nicht blos aber bies. jett Rarl von Anjou über Unteritalien. sonbern auch in Oberitalien wagten es die hohenstaufisch Gesinnten jest taum mehr, bas haupt zu erheben, benn auf wen follten fie fich ftuten? Da erinnerten fie fich, bag noch ein Sohn Konrabs IV., ber junge Conradino, in Deutschland lebe, und sofort mandten fie fich, ben Marchese Uberto Ballavicino an ber Spite, an biefen. ihn aufforbernd, fein Erbreich Sicilien bem frangofischen Usurpator au entreißen. Die Berhältniffe, unter benen ber junge Konrab in Deutschland aufwuchs, hatten kaum trauriger fein konnen. Großvater, Bergog Otto ber Erlauchte, mar Schon anno 1253 geftorben und jett regierte über Baiern fein Ohm, Bergog Lubwig ber Strenge, Otto's ältefter Sohn; in ihm aber bekam er einen äußerft unfreundlichen Bormund, ber ihn, ben armen Berlaffenen, je eher je lieber loswerben wollte. Noch schlimmer mar, daß seine Mutter, Ronrads IV. Bittme, in zweiter Che ben Grafen Meinhard II. von Gory heirathete, benn biefen Stiefvater befeelte ber schnöbeste Beig und er batte gern ben Stieffohn bei beffen Lebzeiten Das Allerschlimmste aber bestand barin, bag, weil bie beerbt. Fürsten Deutschlands gar feine Rotig von ihm nahmen, ihm borten feinerlei Bufunft blühte, und boch fühlte er fich als ben Enkel Friedrichs II., bes größten Monarchen feiner Beit. Go brachte er feine Jugend, anfangs ju Landshuth, fpater auf ber Ravensburg in ber Nähe des Bobensee's, hin und seine einzige Erholung bildete die Gesell= fcaft feines Freundes Friedrich von Deftreich (bes Sohnes bes Markgrafen herrmann von Baben und ber öftreichischen Bringeffin Gertrube, einer

Schwester Friedrich des Streitbaren, woher der Name "von Destreich"), mit dem er Pläne für die Zukunft schmiedete. Auch von den ehe= maligen großen Reichthümern seiner Familie war ihm nur wenig geblieden, dem er führte zwar den Titel eines Herzogs zu Schwaden, aber die herzogliche Gewalt besaß er nicht, weil sich die dortigen Grasen während der letzten Wirren längst in diese getheilt hatten. Ja, factisch konnte er nur noch über einige wenige Hausgüter (Allodialherrschaften) verfügen, die man ihm als sein Privaterde nicht hatte nehmen können, und welchen Eindruck mußte es nun auf den verlassenen Jüngling machen, als eine ehrenvolle Gesandtschaft aus Italien bei ihm erschien, um ihn zum Zuge dorthin auszusstachen?

Man hat nachher behauptet, ber Bug bes noch nicht fechzehn= jährigen Konrabin über bie Alpen fei ein tollfnabenhaftes Abentheuer gewesen, beffen tragifchen Ausgang jeber Bernünftige jum voraus habe ermeffen können; allein biefe Behauptung ift gang falfc. Bebenke man boch, bag Rarl von Anjou fich in Unteritalien in ben wenigen Sahren seiner Usurpation total verhaßt gemacht hatte und daß baher bie Grafen Friedrich und Galvan Lancia bem jungen hobenstaufen nicht zu viel versprachen, wenn fie ihn versicherten. baß in Apulien und Sicilien bei seinem Erscheinen fofort eine Repolution zu feinen Gunften ausbrechen werbe! Bebente man boch weiter. daß die reiche Stadt Bifa ihm eine Flotte und Geld, die fast nicht minber mächtigen Stäbte Berona und Siena aber Gelb und Mannicaft jur Difposition stellten, weil fie in Gefahr ftanben, burch bie pabstliche Partei total unterbrudt ju werben! Bebenke man bazuhin, daß Conradino's Bormund, ber Herzog Ludwig von Baiern, und fein Stiefvater, Graf Meinhard II., ihm nicht blos nicht abrebeten. sondern ihn vielmehr zu bem Buge aufmunterten, fich ftellend, als ob fie ihn mit all' ihren Mannen unterftuten murben! Bebente man endlich, bag es bamals burchaus nicht fcmer fiel, ein größeres heer von Solbnern anzuwerben, wenn man nur bie nothigen Mittel befaß, wie benn Rarl von Anjou felbst feinen Sieg über Manfreb einzig und allein mit Solbtruppen errungen hatte! So wird man es benn begreiflich finden, bag Konrabin fich schnellftens entschlog,

ber Aufforderung feiner Anhanger in Italien Folge ju leiften, und nachbem er (um bieß zu Stanbe zu bringen, mußte er faft Alles, mas er befag, ju Gelbe machen) in Baiern und Schmaben ein Beer von 10,000 Mann gefammelt, unter Begleitung feines Stiefvaters und Obeims nach Oberitalien aufbrach. Ungefährbet erreichte er im Oftober 1267 Berona und hier hoffte er über ben Winter alle feine Anhänger um fich versammeln zu können. Da ftarb unversehens ber erfahrene Felbherr Balavicino und ein noch größeres Unglud war, daß ber herzog von Baiern sowie ber Graf Meinhard jest fcon vollen Erfat für ihre gehabten Auslagen forberten. Ronrabir verpfändete ihnen bas Lette, mas er noch verpfanden fonnte, und glaubte fie nun zufrieben geftellt. Sie aber, gemein eigennütig gefinnt, wie fie maren, hatten taum die Berfchreibungen in Sanden, so brachen fie mit allen ihren Begleitern rudwärts nach Deutschland auf, ben unerfahrenen Jungling fich felbft überlaffend. Tropbem verzweifelte Konrabin nicht und er hatte auch feine Urfache bagu, benn immerhin blieben ihm noch 2000 beutsche Ritter, an ihrer Spipe Friedrich von Deftreich, und überbem hielten feine italienischen Freunde in allen Beziehungen ihr Wort. Pifa ftellte eine Flotte und Gelb. Siena und Berona gaben Gelb und Mannichaft, in Avulien empörten sich bie Saracenen für ihn, die Sicilianer jagten die Truppen Karls von Anjou in die Flucht und in Rom felbst gewann die ghibellinische Parthei die Oberhand, so daß ber Pabst nach Biterbo entfliehen mußte. War bas Alles nicht im höchsten Grabe hoffnungerregend? Somit eröffnete Konrabin im Februar 1268 ben Feldzug und in Bavia, noch mehr in Bisa und Siena fliegen viele spanische und italienische Soloner ju ihm. 11. August jog er unter bem Jubel ber Bevölkerung in Rom ein und wenige Tage barauf ftand er mit feinem Beere - beftebend aus etwa 9000 Streitern - bereits in ber Gbene gwischen Alba und Tagliacozzo. hier endlich hielt ihm Rarl von Anjou Stand und am 23. August tams bei Tagliacozzo zur Entscheibungsichlacht. An Truppengahl ftanb Karls heer - etwas über 6000 Mann bem Konrabinischen bedeutend nach, aber tropbem mar ber Bortheil auf Karls Seite, benn feine Truppen wurden von einem erfahrenen



Hinrichtung Konradin's von Schwaben (1268).

Felbherrn, bem Ritter Erard von Ballery, befehligt, mahrend meber ber junge Konrabin, noch fein Freund Friedrich, noch alle bie übrigen Grafen und Ritter feines Seeres irgend viel von ber Runft. Schlachten zu leiten, verftanden. Go fturgten fich benn bie Truppen Konradins mit Bucht auf die Soldner Karls von Anjou und brachten biefe auch richtig jum Weichen. Raum aber hatten fie foldes erreicht, fo konnten fie bem Drang ju plündern nicht mider= fteben und gerftreuten fich über bie Cbene. Diefes erfebend, brach der Ritter Erard mit 800 außerlesenen Rittern aus einem Sinterhalt hervor und fiel mit folder Schnelligfeit über die Blundernden ber. daß biefelben feine Beit mehr fanben, fich ju fammeln. Go ging Die Schlacht total verloren und Ronrading Beer, fo weit es noch eriftirte, gerftreute fich in alle Beltgegenden. Er felbft mit feinem Freunde Friedrich und einigen Andern floh nach Aftura, um von ba ju Schiff nach Sicilien ju entkommen; allein hier nahm fie ber Ritter Johann Frangipani, Herr von Aftura, gefangen und lieferte fie, tropbem er von bem verftorbenen Raifer Friedrich II. große Boblthaten empfangen hatte, gegen hoben Lohn bem Ufurpator Karl von Anjou aus.

Das weitere traurige Schidfal Konradins und feines Freundes Friedrich von Deftreich fennt ber Lefer ohne Zweifel aus Liebern und Bolfsbüchern, und ich glaube es baber nur mit wenigen Borten berühren zu burfen. Rarl von Anjou warf feine Gefangenen in einen finftern Rerfer Neapels und berief ein großes Bericht ein, um fie megen Sochverraths verurtheilen ju laffen. Alle Richter protestirten gegen ein foldes Urtheil, einen einzigen, ben foniglichen Brotonotar und Kangler Robert von Bari, ausgenommen. Ja mohl, diefer allein fand fie aus elender Augendienerei bes Todes murdig und fofort ließ Rarl von Anjou, ber graufame Rleischersfnecht, ben Konradin mit seinem Freunde Friedrich am 29. October 1268 auf bem öffentlichen Marktplate von Reapel hinrichten. Go enbete bas Befchlecht ber Sobenftaufen, ein Geschlecht, beffen Mitglieber fast alle als Belben und Berricher erfter Große geglangt und mit ben bochften Burben ber Gewalt bie hervorragenoften geiftigen Gaben fowie bie herrlichften Reize forperlicher Schonheit verbunden hatten. Schnell,

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

einem Meteore gleich, waren sie emporgestiegen, aber nicht minber schnell, fast noch rapiber sank ihr Stern, um plötlich und für immer ju erlöschen.

## Siebentes Rapitel.

Das innere Leben Deutschlands zur Beit der Sohenstaufen.

Nie hatte das Pabsithum eine höhere Macht erlangt, als jur Beit ber Hohenstaufen. Ja, es war ben Babften gelungen, felbft bie beiben Größten jenes Belbengeschlechts, Friedrich ben Rothbart und Friedrich ben Zweiten, ju beugen. Die übrigen Regenten Europa's aber erkannten bie Oberherrlichkeit Roms ohnehin an und magten nie einen ernfthaften Wiberftanb. Richt übrigens blos bie Macht bes Babitthums mar auf biefe fcminbelnbe Bobe gestiegen, sondern auch die Macht ber Geistlichkeit bis auf ben letten Priefter herunter, diemeil ja die Beiftlichkeit die Rirche repräsentirte, welche selbst wieber in ber romischen Rurie gipfelte. Gewiß, so weit war es gekommen, bag jeber Bfaffe - fo nannte man bamals bie Belt= geiftlichen allgemein — fich bober bauchte, als irgend ein Laie, und baß an biefem Dunkel fast kein einziger Abendlander irgend einen Anstoß nahm. Wie hatte er auch können? Galt es boch allgemein in Europa als unumftögliche Wahrheit, bag bie Rirche nichts fei, als bie Berkörperung bes Reiches Gottes, bag alle ihre Dacht unmittelbar von Gott ausfließe, daß es Gott felbst fei, ber burch ben Mund ber Briefter fpreche. Roch mehr, früher hatten bie Babfte feine stärkeren Ansprüche gemacht, als bie Bicare und Nachfolger bes Apostels Betrus ju fein; mit Innoceng III. aber borte biefe Bescheibenheit auf und ber Pabst nannte fich jest Vicarius Dei,

das ift der Stellvertreter Gottes auf Erden. Nicht mehr dem Menschenthum also gehörte er an, sondern was er that und lehrte, lehrte und that er als Alter Ego der Gottheit, und wie hätte also ein Laie, und wäre er der Höchstesstellte gewesen, so frech sein dürfen, ihm zu widersprechen? Nein, für den Pabst gab es kein irdisches Geseh und ebenso wenig war er an Bernunft und Necht gebunden; vielmehr galten seine Machtsprüche als Dictate des Allmächtigen selbst und blindlings, ohne nach dem Warum zu fragen, mußte ihm alle Welt gehorchen.

In folden Glauben, ber fich hauptfächlich auf ben Betrug ber falschen ifidorischen Decretale stütte, mar nach und nach die abendländische Menschheit burch ihre Lehrer, die Monche und Pfaffen, eingewiegt worden und es galt als die todeswürdigste Regerei, an befagtem Glauben ju zweifeln. Beil aber bie Rirche fo hoch erhaben war, trat fie, um ihre Göttlichkeit recht in die Augen fpringen gu machen, mit einem Glanze auf, mit welchem fein Machthaber ber Erbe concurriren tonnte, und die Bracht und Berrlichfeit des Gottesbienftes, fowie die Ausschmudung der Rirchen überftieg alle Begriffe. Freilich mit ber einfachen Lehre Chrifti ftimmte biefe Bracht und herrlichfeit nicht überein, fondern fie erinnerte vielmehr an bas fraffeste Beibenthum; an die Beit, wo die Gotterftatuen ju vielen Dutenden in den Tempeln aufgestellt waren, benn wie man früher ben Jupiter, ben Apollo, ben Mars und wie die Götter alle hießen, anbetete, fo jest die lieben Beiligen, bas heißt folche verftorbene Chriften, von benen man glaubte und auf Befehl bes Babftes glauben mußte, daß fie wegen ihres früheren besonders gottgefälligen Lebens: wandels nicht blos im himmel gang exceptionell begnadet feien, fondern auch eben beghalb einen fast mehr als außerorbentlichen Einfluß auf die Weltregierung ausübten. Ja man ging noch viel weiter und betete nicht blos die Beiligen, beren Bahl mit ber Beit auf verschiedene Hunderte anwuchs, an, sondern auch beren Reliquien, bas ist beren Knochensplitter ober mas man sonst von ihren verwesten Leidnamen erhaschen konnte, und faßte biefe Reliquien, nebenbei gefagt, in Gold und Ebelfteine. Bor all' biefen Sunderten von driftlichen Göttern aber zeichnete man allgemein die Jungfrau Maria, wie man sie schon sehr frühe zu nennen beliebte, aus, ich meine die Mutter Christi, denn von ihr lehrten die Priester, daß sie als Mutter bes zur Erde herabgestiegenen Gott-Christus unmöglich gleich einem andern Beibe empfangen und geboren haben könne. Bielmehr sei sie Jungfrau geblieben und führe jest als himmelskönigin im großen Kreis der übrigen Götterwelt den Borsit, den ihr Gott Bater selbst aus Galanterie abgetreten habe.

Das mar bie neue Götterwelt, ju ber man in ben von uns geschilderten Tagen betete, und es versteht fich von felbft, bag man fich babei um ben eigentlichen Gott, ben Chriftus gelehrt hatte, nichts mehr fümmerte. Er, ber Allmächtige, Allgerechte und Allgutige, blieb im Sintergrund fteben und bie Wenigsten mußten noch, bag es nur überhaupt einen folden Gott gebe. Nein, für die bamalige Menschheit in ihrer überwiegend großen Mehrheit existirte ber Gine Gott gar nicht, benn nur die Beiligen brachten Gulfe, nur bie Beiligen thaten Wunder, und wenn der Gine bas gewünschte Bunder nicht that, so manbte man fich an einen Andern. So gabs eigentlich ju bama= liger Zeit kein Chriftenthum mehr und noch weniger eine innere Religiofität, fonbern man fannte nur außere Gebrauche, mit benen man gar feinen Sinn verband. Dan fant nieber por bem Beiligenbilde ober vor der Reliquie und stammelte einige Gebete, die man - und zwar meift lateinische Worte, Die man nicht zu überseten im Stande war — auswendig gelernt hatte. Man ging frühmorgens in die Meffe und alle vier Bochen, wenn nicht noch öfter, melbete man fich zur Beichte. Dan machte bie Prozessionen mit, welche bie Briefter veranftalteten, und fpenbete nach beften Rraften für bie Beiligen und Reliquien. Damit aber hatte man Alles gethan, mas jur Entfündigung gehörte, und nach Moral und Sittlichkeit murde gar nicht gefragt. Ja Moral und Sittlichkeit gabs gar nicht, fonbern ber Priefter hatte für Alles Bergebung , felbst für bas gemeinfte Leben und bie fluchwürdigften Berbrechen, vorausgesett daß man ber Rirche bie gehörigen Opfer brachte und fich als bemuthigen Rnecht ber Briefterwelt erwies. Warum auch nicht? Die Babfte felbft gingen ja in all' biefem mit leuchtenbem Beispiel voran, inbem fie Bruber gegen Bruber, Sohne gegen Bater in ben blutigen Rampf

hetten und von den Unterthanen geradezu den Meineid gegen ihre Rönige und Fürsten verlangten. Gine folche Religion mar bas Chriftenthum bes Mittelalters und babei haben wir bie Farben eher noch ju rofig als ju bufter aufgetragen. Fragt man nun aber, warum Die Priefter jener Beit ein berartiges Chriftenthum erfanden und bas Sittengeset ju Gunften ber Beiligen- und Reliquienverehrung in ben Staub traten, fo gibt ber Abt Bernhard von Clairvaux, beffen ich weiter oben icon gedacht habe, Die beste Antwort hierauf. "Daburch - burch die Reliquien: und Beiligenverehrung - " fagt jener berühmte Priefter, ber nachher felbst unter bie Beiligen verfett murbe, "werben bie Menfchen mehr jum Schenken als jum Beten entflammt, benn burch bie mit Golb bebecten Reliquien und Beiligenbilber werben die Augen geblenbet und die Beutel geöffnet. Es wirb bas fconfte Bild eines Beiligen, bas fconfte Reliquienkaftchen gezeigt, benn man halt es für befto beiliger, je farbiger es glipert und glangt, und alle Welt läuft herbei, es ju fuffen, ihm reichlich ju opfern." Die schnöbe Sucht nach Reichthum also mar es, welche bie Briefter leitete, und mit biefer aufs engste verbunden eine zweite, bie nach berricaft; beibe ju befriedigen aber konnte nur gelingen, wenn bie Laienwelt in die geistige Nacht versenkt wurde, in der fie sich ju ben genannten Beiten bewegte.

Benn es nun übrigens ben Priestern auch gelang, den bei weitem überwiegenden Theil der abenbländischen Menschheit in eitel Gößensbiener zu verwandeln, so gab es deswegen doch fortwährend einzelne Ausnahmen, welche sich nicht so tief herabwürdigen ließen und deshalb von der bestehenden Kirche nichts wissen wollten. Man denke nur an den kühnen Bolkstribun Arnold von Breschia, der gleich sehr gegen die Lüderlichkeit wie gegen die geistliche Tyrannei der Priester eiserte und bessen Lehren in Oberitalien und den angrensenden Provinzen, besonders in Savoyen und Sübfrankreich, tiese Burzeln schlugen. Ein unendliches Weh über die Entartung der Priesterwelt durchzitterte dort die Herzen derer, welche nach wahrer Frömmigkeit, nach dem Bekenntniß des wahren Christenthums lechzten, und voll Ekel über die bestehende Kirche mit ihrem Gößenthum thaten sie sich in Gemeinschaften zusammen, deren Geistliche das





The second second

Wort Gottes fo lehrten, wie es in ber Bibel ftand. Eine folde aröfere Gemeinschaft bilbeten einestheils bie Balbenfer (fo genannt entweber von ihrem angeblichen Stifter Petrus Walbus ober von Bal, das Thal, weil sie ursprünglich in den Thälern Biemonts besonders verbreitet maren) und andern Theils die Albigenser (ihnen gab die subfrangöfische Stadt Albi in Oberlanguedoc ben Namen); boch ist bief nicht so ju verstehen, als ob fie in ihren Beftrebungen weit auseinander gegangen maren, sondern fie verfolgten im Gegentheil baffelbe Biel, bie Rudfehr ju bem von Chriftus gelehrten Christenthum, und man nannte fie beghalb nur bie Ratharer, bas ist bie Reinen, ober beffer gefagt bie nach bem reinen Chriftenthum Sterbenben. Run breiteten fich biefe Ratharer, besonbers bie Albigenfer, am Ende bes 12., sowie im Anfang bes 13. Sahrhunberts immer mehr aus und somit ordnete Innoceng III., voll Buth barüber, bag es Menschen in Europa geben folle, welche seine göttliche Auctorität nicht unbedingt anerkannten, Rreugzüge gegen fie an, welche (wie ich bereits früher erzählt habe) erft ihr Ende nahmen, als die meisten Reter (bas Wort ift gleichbebeutend mit Ratharer) von der Erde vertilgt waren. Merkwürdig übrigens, obwohl man Taufende und aber Taufende abgeschlachtet und außerbem (wie ebenfalls icon gemelbet) bas gräßliche Inftitut ber Inquisition gur Bertilgung ber Regerbrut erfunden hatte, so konnte man fich boch alsbald überzeugen, bag bamit ber Reterei noch feineswegs ein Enbe gemacht Aeußerlich bekannten sich bie Berfolgten fammtlich zur herrfei. fchenden Rirche, in ihrem Innern aber blieben fie bem Ratharismus treu und sobald fein Spion um ben Weg mar, famen fie gusammen, um fich in ihren Nöthen gegenseitig aufzurichten. Noch mehr, felbft an Seelforgern gebrach es ihnen nicht und biefelben hielten, tros ber furchtbaren Gefahr, Die fie, wenn Die Sache ruchbar murbe, liefen. in perftedten Thälern unter bem Zulauf von vielen Taufenben ihre rein driftlichen Brebigten. Rurg alfo, mit ber Regerei wollte es fein Ende nehmen, weil alle bisber angewandten Gegenmittel fich als unzureichend ermiefen; ba zeigte fich endlich ein neues Remedium und mit größter Freude ging Innocenz III. auf baffelbe ein. Worin aber bestand bieses Remedium? Ei gang einfach in ber Stiftung ber Bettelorden, wie man die beiden neuen Monchsorben ber Frangistaner und Dominitaner gleich von Anfang an mit Recht nannte. An Monchen fehlte es ju jener Beit feineswegs; im Gegentheil ihrer war Legion und Stadt und Land von Europa wiesen ber Rlöfter viele Taufende auf. Wie fah es aber in diefen Klöftern und Abteien aus? Run von Armuth und Reufcheit ober auch nur von Einfachheit und Enthaltsamkeit war in benfelben längft keine Bielmehr herrschte allüberall Wohlleben, Bracht und Luxus, wenn nicht gar Schwelgerei und Böllerei bis jum gemeinften Uebermaße, benn burch die Gläubigfeit ber Maffen waren ben Monchen und Nonnen fast unerhörte Reichthumer zugefloffen. Ja bas uppige Leben ber Monche überstieg alle Begriffe, und selbst bie einft fo hochgepriesenen Cluniacenser, sowie ihre Berbefferer, Die Ciftergienfer, machten feine Ausnahme, nachdem man fie ebenfalls mit Reichthumern überschüttet hatte. Runmehr aber tam ums Jahr 1210 ber Italiener Frangistus Bernarbone, ber Sohn eines reichen Raufmanns von Affifi in Umbrien, auf ben Gebanken, einen Monchsorben gang besonderer Art ins Leben zu rufen, und in furgem hatte er Anhänger genug gefunden, welche fich um ihn schaarten. Bang auf benfelben Gedanken fam einige Jahre (1215) später ber Spanier Dominitus, Subprior bes Rathebralftiftes ju Doma in Caftilien (beffen Berehrer behaupteten nachmals, er fei bem hochabeligen Gefchlechte ber Gugman entsproffen, aber ben Beweis hiefür konnten fie nicht liefern), und auch der von ihm geftiftete Orden erhielt augenblidlich die Beftätigung Was war nemlich Außerordentliches an diesem neuen des Babftes. Monchthum, bem ber Franziskaner (fie nannten fich auch aus Bescheibenheit "bie geringeren Brüder", auf lateinisch Fratres minores ober Minoriten) sowohl als bem ber Dominifaner ober (wie fie fich in Deutschland vielfach titulirten) Bredigermonche? Run die Fran= gistaner und Dominitaner verzichteten feierlichst auf jeden Besit und gelobten, nur allein von der Milbe ber Gläubigen zu leben. Um beutlicher ju fein, fie gelobten, burch ben Bettel (baber ber Name "Bettlerorden") fich ihren Unterhalt zu verschaffen und nie irgend ein ertragsfähiges Eigenthum ju erwerben. Weiter gelobten fie, in Allem das Beispiel der Apostel Christi nachzughmen und wie diese bas Wort Gottes in ber gangen Welt ju verfündigen. Endlich gelobten fie, fich nur aus ben geringften Bolfstlaffen ju refrutiren, um fo besto größeren Ginfluß auf die Massen zu bekommen, und Diefes Gelöbniß zu halten wurde ihnen noch am leichteften, weil bie Sohne ber Bornehmen und Abeligen felbftverftanblich einen Abicheu bavor hatten, in Schmut und Armuth ihre Tage ju friften. entstanden die Bettelorden und biefelben verbreiteten sich mit fo rapiber Schnelligkeit, bag fie nach einigen Menschenaltern ichon alle andern Mondsorben überflügelten. Welchen Ruten aber brachten fie bem Babftthum? Gi ben immenfesten, ben man fich benten fann. felbst geringen Ursprungs, maren bie neuen Fratres überall in ben Sütten ber Armen willfommen und baburch murbe ihr Einfluß auf bie untern Bolfstlaffen ein gang unbegrengter. Befonbers bas weibliche Gefdlecht hing ihnen über die Magen an und ba, mo fie aus- und eingingen, konnte feine Regerei mehr Plat greifen. Das mar ichon viel, aber noch mehr frommte es ben Babften, baß fie über die Bettelmonche gerade so aut verfügen konnten, wie ein General über feine Truppen, und daß fie also, weil die Bahl berfelben fich bald auf viele Taufenbe belief, mit ihrer Sulfe in einem Lande Alles burchseten konnten, mas fie burchfeten wollten. Dieg zeigte fich erftmals in bem Rampfe bes Pabstthums mit ben Sobenstaufen, benn mas brachte ber römischen Rurie den folieglichen Sieg? Faft einzig und allein bie neue pabst= liche Gensbarmerie, wie man bie Bettelorden mit Recht genannt hat, ba fie bie Maffen gang nach Belieben lenkte und Aufruhr erregte, mo fie wollte. Rein Bunber alfo, wenn bie Dacht ber Babfte jett erst recht eine absolute murbe und wenn jum Lohne hiefur bie Bettelorden eine Menge von Bergunftigungen und Brivilegien erhielten! Rein Wunder aber auch, wenn die genannten Orben fich barob balb por Anmagung gar nicht mehr kannten und bann in biefelben Fehler verfielen, welche ben übrigen Monchen anklebten!

Hoch erhaben über das Laienthum stand also zu den Zeiten der Hohenstaufen die römische Kirche da; allein ihre menschlichen Leiden hatten die Herren Priester und Priesterfürsten doch auch. Da war vor allem die pähstliche Allgewalt, die ihnen zwar den Laien gegenüber (jeder Priester blähte sich da zum Pahste im Kleinen auf) unendliche

Digitized by Google

Bortheile brachte, welche aber in allem Uebrigen ichmer auf ihnen laftete, mit Langmuth ju ertragen. Dan bedente, die Babfte hatten die Gewalt, bie Bifchofe ein: und abzusegen, und gingen mit ben reichsten Bfrunden in höchst willfürlicher Beise (gegen Gelb und gute Borte ertheilten fie fogar Erspectangen ober Anwartichaften auf folche Pfrunden, welche ber Exspectant bann crft nach bem Tobe bes jeweiligen Besithers angutreten hatte) um. Man bebente, es bestand zu Recht, baß man gegen alle Aussprüche ber Bifchofe und Erzbifchofe nach Rom appelliren fonnte und bag bort nur ju oft bas reichlich gefpen: bete Gelb die Entscheidung brachte. Man bebente, die Legaten, welche die Babfte bald babin, bald borthin entfandten, erlaubten fich faft immer die schreienoften Gewaltthaten und an Erpressungen jeglicher Art ließen fie es ohnehin nicht fehlen. Man bebente endlich. daß die Babfte von ben Berren Aebten, Bifchöfen und Erzbischöfen von Beit zu Beit, balb unter biefem, balb unter jenem Bormande - ben besten Bormand bilbeten die Rreugzugsbeisteuern - bedeutende Geldorfer verlangten und daß man biefe pabstlichen "Sandfalben", wie man fie gewöhnlich nannte, nicht abschlagen konnte, ohne ben Saß ber allmächtigen Kurie auf fich zu laben. Freilich hatten Die Babfte als Recompens hiefur es langft ausgewirkt, daß die Aebte, Bifchofe und Erzbifchofe von allen weltlichen Abgaben und Steuern befreit maren, weil die Rirche als gottliches Inftitut jum Staate in feinem Abhangigfeitsverhaltniß fteben fonne; allein wenn auch biefe Befreiung von ben Staatsfteuern feineswegs gering angefclagen werben burfte, fo glich fie boch bie emigen Forberungen bes unergründlichen pabstlichen Sedels auch noch nicht zum vierten Theile Das war bas eine ber menschlichen Leiben, an welchen bie Berren Briefter und Priefterfürften frankten, und ein zweites nicht minder brudendes leitete fich von ben Staatsgutern ber, welche bie Mebte und Bifchofe ju Leben trugen. Wir wiffen aus bem Früheren, baß die beutschen Ronige feine bestimmte Residen, hatten, in ber fie ihren bleibenden Wohnsit nahmen, sondern fie reisten von ber einen Bfalg gur andern und ein folder Refidenzwechsel fand oft vier ober fünf Male bes Jahres ftatt. Wie nun aber reisten fie? naturlich ftets mit großem Befolge, ju beffen Transport Sunberte von Pferben

und Dienern erforderlich waren. Wo aber übernachteten fie und wo verföstigten fie fich? Etwa, wie jest, in großen hotels, in benen Reisecouriere jum voraus bie nothigen Bestellungen machen? Davon fonnte in jenen Zeiten teine Rebe fein, icon begwegen nicht, weil es feine folche Sotels gab, fonbern man quartirte fich bei ben berren Bafallen ein und zwar vorzugsweise bei ben Aebten und Bifchofen, weil man bei biefen die beften und reichsten Quartiere fand. Das war nun aber eine ftarte Auflage, benn bas Gefolge gablte, wie fcon gefagt, meift nach Sunberten von Berfonen und Roffen und überbem blieb ber allerhöchfte Gaft oft mehrere Tage lang, um fich von ben Strapagen bes letten Ritts zu erholen. Roch mehr, es kam nicht felten bor, bag man einen Theil bes Gefolges icon Bochen lang voraussandte, namentlich Jäger, Faliner, Pferbehuter und bergleichen, und biefen Borausgefandten gab man nichts mit, als einen fogenannten Panisbrief (zu beutsch "Freßzettel", weil Panis auf beutsch Brob heißt), burch welchen fie ju unentgeltlichem Empfang von Herberge, Speife und Trank berechtigt wurden. Auch biefes zweite Leiben also brudte ichmer auf bie Berren Rirchenfürften; bas britte aber hatte noch ein viel gewaltigeres Gewicht. Schon Rarl ber Große nahm an, bag esimit ber Burbe ber Aebte und Bifchofe gang unverträglich fei, wenn fie Tobesurtheile fällten, weil ja von ber Rirche nur Gnabe und Milbe ausströmen konne, und verordnete fomit, bag bie Aebte und Bifcofe auf ihren Befigungen unabhangige Richter zu ernennen hatten, welchen man ben Titel von "Bögten" (auch Abvocati wurden fie genannt) gab. Nicht aber etwa blos einen einzigen Bogt für alle feine Besitzungen gusammen hatte ein Abt ober Bifchof zu ernennen, fondern für jebe Graffchaft, in ber er Guter befaß, mußte ein besonberer Bogt aufgestellt werben und amar ein gang felbstftanbiger aus bem höheren Abel. Go entftanb bas Amt der sogenannten Kirchen- und Klostervögte und bieses Amt murbe balb gur brudenbften Laft für bie herren Rirchenfürften. Natürlich nemlich übernahm ber hohe abelige Herr bas Amt, als Richter auf ben firchlichen Befitthumern ju fungiren, nicht umfonft, fondern er verlangte bafür seine Belohnung. Worin aber konnte die Belohnung nur allein bestehen? Natürlich, weil baar Gelb bamals

The state of the s

allzu ichwer aufzutreiben gemefen mare, in ber Belehnung mit Butern und Ginfunften, auf welche ber Bifchof ober Abt fortan verzichten mufite. Run brachten es aber bie Bafallen, felbft bie fleineren, mit ber Beit - wir haben weiter oben weitläufig hievon gesprochen fo weit, daß fie ihre Leben, auch wenn es Leben aus zweiter Sand, also sogenannte Afterleben waren, auf ihre Nachsommen vererben burften, und felbstverständlich griffen ba bie Rirchen= und Rlofter= vogte ebenfalls ju. Mit andern Worten, fie festen es ebenfalls burch, bag fie "erbliche" Bögte wurden, und von ba an konnte ein Rirchenfürst einen ihm verhaßt geworbenen Bogt gar nicht mehr abseten. Rein, er mußte ihn behalten, wie auch feinen Gohn und Erben, und felbft über bie von einem Bogt ernannten Untervögte hatte er nicht die geringste Gewalt. Selbstverftanblich tam es nun ba oft zu ben schwerften Bermurfniffen zwischen ben Bischöfen ober Mebten und ihren Bögten, benn bie letteren maßten fich großentheils viel mehr Rechte und Ginkommenstheile an, als ihnen gebührten, und griffen oft mit ben Waffen in ber Sand gu, wenn man fie ihnen verweigern wollte. Umgefehrt aber belegten nicht felten Rirchenfürften ihre Bögte wegen gang geringfügigen Urfachen mit Bann und Interdict, um fie bamit jur Bergichtleiftung auf ihre vogteilichen Rechte ju zwingen, und bachten gar nicht baran, bag fie bie Rirche felbst um ihr bisheriges Unfeben bringen mußten, fobalb bie Bogte, was fast immer geschah, bem Banne Trot boten. Rurg bas Leiben ber Berren Kirchenfürsten, welches ihnen ihre Bogte bereiteten, mar groß und es gab bagegen fein Mittel, als bag fie benfelben mit ichwerem Gelbe ihre Rechte abfauften.

Bir kennen nun die Stellung, welche zur Hohenstaufenzeit die Geistlichkeit, also ber nach damaligen Begriffen höchste Stand, in Deutschland einnahm, und gehen sosort zum zweithöchsten Stand, zum Abel, über. Daß unter den Germanen schon zu deren Anfängen ein greller Gegensat bestand zwischen Freien und Unfreien oder Stlaven, haben wir schon früher des Weitläuftigen auseinandergesetzt. Sbenso auch, daß unter den Freien selbst wieder ein Rangunterschied herrschte und der Reichere und Tapferere einen Vorrang vor den andern Freien hatte. Ebelinge oder Abelige gab es also schon in





ben Urzeiten ber Germanen. Rach und nach aber bilbete fich dieser Stand mehr und mehr ju einer abgesonderten Rafte aus, benn bie Sbelinge vererbten natürlich bas Ansehen, bas fie genoffen, sowie auch ihre Ansprüche auf ihre Sohne und ba fie ihre Töchter felten anders als nur allein an die Spröglinge anderer Ebelinge verhei= ratheten, fo blieb ber Stand gewahrt. Dazu fam bann noch, bag bie Ebelinge mit ihrer gangen Sippfchaft - auch Gefolgschaft genannt - im Kriege altem Bertommen gemäß ftets ju Bferbe erscheinen mußten und alfo megen biefer ihrer weit fostspieligeren Ausruftung unbeanstandet ben vornehmsten Theil bes Beeres bilbeten. wem hatte man benn bie Führung bes Beeres fowie ber einzelnen größeren ober fleineren Abtheilungen übertragen follen, wenn nicht ihnen? Sie allein waren von Jugend auf friegerisch ausgebilbet morben und ju ihnen allein also konnten bie übrigen Streiter Bertrauen haben. Demgemäß begegnen wir ichon ziemlich lange vor ber Hohenstaufenzeit bem berittenen Abel, ber fich nicht blos felbft als einen bevorzugten Stand betrachtete, fonbern auch von ber übrigen Menschheit als folder betrachtet wurde; mann aber biefe abeligen Gerren aus "Reitern" zu "Rittern" wurden und als folche eine geschloffene, auf ben übrigen Theil ber Nation tief herabsehenbe Corporation mit eigenen Abzeichen und Gebräuchen, mit eigenen Schulen und Gesethen gleich bem Priefter- und Monchaftand bilbeten, bieß kann auf Tag und Stunde nicht angegeben werben. ficherer bagegen ift, bag bas Rittermefen, fo wie es aus bem gu Pferde bienenden Abel herauswuchs, von Frankreich aus ju uns nach Deutschland herübertam und bag also wir uns feiner Erfindung nicht rühmen burfen; bie Frangofen aber ihrerseits icheinen bas Deifte, was bas Rittermesen charakterifirt, ben Saracenen abgelernt zu haben, benn fie - bie Frangofen - waren bekanntlich bie Saupthelben ber Rreuzzüge und erft nach bem erften Kreuzzuge - nicht vor bem= felben - trat bie Ritterschaft in ber Champagne fowie im frangöfischen Flandern ins Leben. Außer bem leuchtenden Beispiel ber ritterlichen Saracenen wirtte aber auch noch bas Borbilb bes Monch= thums, jener großen Corporation von "Gottesftreitern", ausbilbenb auf bas Rittermefen ein, wie man bieß am beutlichsten aus ber

Stiftung ber beiben geiftlichen Ritterorben ber Johanniter und Templer erfieht, welche beibe fcon in ben Anfang ber Rreuzzüge fallen. Doch laffen mir berlei Untersuchungen bei Seite und feben mir vielmehr, wie ber Abel fich jur Sobenftaufenzeit als "Ritterschaft" aestaltete. Bor allem wurden die Bedingungen der Aufnahme in bie Ritterfchaft, festgesett, und zwar jum erften babin, bag nur ein wirklich Abeliger, ber feine rechtmäßig eheliche Abstammung von abeligen Eltern und Großeltern beweisen fonne, als "ritterburtig" und alfo aufnahmefähig angefeben werben tonne; jum zweiten aber babin. bag außer ber Geburt auch ber Ruf eines unbescholtenen Banbels, sowie insbesondere ber Schwur erforberlich fei, bas gange Leben bindurch nur allein den Waffen zu leben und bie Ausübung eines Sandwerks ober taufmannischen Geschäfts mit tieffter Berachtung von fich ju meisen. Rur mer biese zwei Sauptbedingungen erfüllen fonnte, burfte ficher fein, ohne Unstand in die Ritterzunft zugelaffen au werben, und Ausnahmen wurden nur bann geftattet, wenn ber Raifer ober Rönig, mit andern Worten ber Lanbesregent, als oberfter Ritter eine folche verlangte. Auf Besitz und Reichthum murbe bagegen gar nicht gefehen ober vielmehr follte nach ben Statuten nicht gesehen werben, und ebenso wenig barauf, ob Einer von einem höheren ober nieberern Abeligen abstamme.

Bie murbe nun aber ein "Ritterbürtiger" jum Ritter ausge= bilbet? Seine allererfte Jugendzeit brachte bas Söhnlein eines Chelberrn im Saufe ber Eltern unter ber Bflege ber Mutter und ihrer Frauen bin und hieß ba bas Juntherrlein; sowie aber biefes Berrlein in fein fiebtes Jahr getreten und alfo jum "Buben" ober auch "Ebelknaben" - biefe beiben Titel, hie und ba auch ber eines "Bagen" ober "Ebelfnechts" wurden ihm jest zu Theil — herangewachsen war, brachte ibn ber Bater ober Bfleger auf bie Burg eines befreundeten Ritters ober auch an ben hof eines Fürsten, damit er da bis ins vierzehnte Jahr erzogen würde. Also nicht ber eigene Bater ober Pfleger übernahm die Erziehung, weil man die Partheilichkeit beffelben fürchtete, sondern man verschaffte bem Buben immer eine frembe, auswärtige Unterfunft und zwar am liebsten ba, wo noch mehrere andere Buben in ber Lehre maren. hier aber Griefinger, Beidicte ber Deutschen. IL. 30

100

erhielten bie Buben einen eigenen "Buchtmeifter", gewöhnlich einen älteren burchaus erfahrenen "Anappen" (von biefen wird gleich nachher bie Rebe fein), ber fie unter ber Oberaufsicht und Oberleitung bes Burgherrn in ben Baffen üben, an Beschwerben und Entbehrungen gewöhnen und besonders ju schweigenbem Gehorsam anhalten mußte. Ueberbem hatten bie jungen Burschlein bei ber Tafel bes Burgherrn aufzuwarten und fowohl bei biefem als auch noch mehr bei feiner Gemahlin formliche Pagenbienfte zu verrichten. Gute Sitte und Söflichkeit gegen Frauen und Frauleins maren ja zwei Saupterforbernisse für einen Ritter und folglich mußte man schon in ber erften Jugend baran gewöhnt werben. Mit bem vierzehnten Jahre übrigens hatte ber "Bube" als folcher ausgelernt und nun rudte er jum "Anappen", hie und ba auch "Schilbträger" (Armiger, Famulus) genannt, vor. Diefes Borruden aber war mit einer Feierlichkeit verknüpft, benn ber junge herr mußte in Gegenwart seiner Eltern und Verwandten, sowie bes Schlofherrn und feiner Familie vor bem Altare ber Burgtapelle niederknieen und baraufhin überreichte ihm ber Briefter ein vorher feierlichft eingesegnetes Schwert, bas er fortan bis in fein achtzehntes Jahr ju tragen hatte. Auch tam er nun unter bie besondere Dbhut bes Schlogherrn und fofort begann ber eigentliche Waffenbienft. Das Schwert mußte er führen, Die Lanze schleubern lernen und nicht minder lag ihm ob, bas Roß zu tummeln' und nach bem Biele mit ber Armbruft ju fchießen. Ueberbem geborte es ju feinen Obliegenheiten, ben Schloßherrn nebft feiner Gemahlin auf bie Jagb zu begleiten und sich alles bas anzueignen, mas zur hohen und niedern Jago gehört. Endlich hatte er feinem Lehrmeifter beim Ritt ins Tournier ober in bie Schlacht bie Waffen nachzutragen und mitten im Rampfe mit einem frischen Roffe gu ihm ju bringen, falls ihm bas seinige getöbtet worben mar. Go gar leicht und bequem hatten es also bie Anappen nicht, fonbern fie mußten vielmehr eine außerst harte Schule burchmachen, wenn fie es in Allem gu einer gemiffen Bolltommenheit bringen wollten. Aber bafür winkte ihnen auch ein hohes Biel, nemlich bas Ritterthum felbft, fobalb fie bas zwanzigste Lebensjahr zurückgelegt hatten, benn mit biefem Jahre trat in Deutschland, wenigstens ju jener Beit, Die Großjährigkeit ein.

まな かんけいいいいかい サイト

Freilich nicht einem Jeben winkte biefes Biel, benn bie Aufrechterhaltung ber Ritterwürde erforderte einen ziemlichen Reichthum, weil Baffen und Roffe nicht für ein Geringes ju haben maren, und somit verfielen viele Knappen bem Loofe, ihr Leben lang Knappen bleiben ju müffen. Diefe wurden aber bann von bem Buraherrn fast wie Familienangehörige behandelt und erhielten zur Auszeichnung ben Titel "Junker" ober "Jungherrn". Die Undern bagegen, welche bie nöthigen Mittel befagen, um fünftighin als Ritter zu leben, erlangten folche Burbe nicht nur fo ohne Beiteres, fonbern es waren Formalitäten bamit verbunden, die nur in den feltenften Fällen - beim Ertheilen ber Rittermurbe auf bem Schlachtfelbe megen bemiefener außerorbentlicher Tapferfeit - umgangen werben burften. Buerft mußte man beichten und bie Deffe besuchen, bann fam bas Ablegen ber Gelübbe in die Sande bes Priefters vor bem Altare, und biefer Gelübbe waren nicht wenige, benn man mußte ichwören erftens Treue gegen Kirche und Raifer, zweitens Achtung und Berehrung ber Frauen, brittens Schut von Wittmen, Baifen und Bebrängten, endlich bas Führen eines acht driftlichen, burchaus untabeligen Lebensmanbels. hierauf erfolgte bie Umgurtung mit bem Schwertriemen und endlich gang gulett ber eigentliche Ritterschlag ober bie "Schwertleite", womit bie Waffnung verbunden wurde. Die Waffnung nemlich mit bem Schwerte, sowie mit ber Lange und bem Rolben, mogu bann regel= mäßig noch bie Anlegung ber Schutwaffen, alfo insbesonbere bes Bangerhembes ober bes Sarnisches ("Brunne" und "Sarnasch", auch "Salsberge" genannt) gefügt murbe. In folder Beife erlangte ein Ritterbürtiger im Berlaufe ber Beit bie Ritterwurde und burch biefe Burbe glaubte er fich hoch erhaben über ben gangen übrigen Menfchentroß, die Beiftlichkeit allein ausgenommen.

Und in der That eine solche Erhabenheit hätte man den Rittern nicht absprechen können, wenn sie alle jene obgenannten Gelübde gehalten hätten oder vielmehr wenn sie im Stande gewesen wären, sie zu halten, denn jene Gelübde enthielten alle menschlichen Bollskommenheiten und durch ihre Befolgung hätte das Ideal des Rittersthums Birklichkeit erlangt. Aber die Menschen sind Menschen unter allen Umständen und so blieben die sämmtlichen Ritter meilenweit



hinter ihrem 3beale gurud. Noch mehr, nach furgem Beitraum ichon war von dem genannten Sbeale gar feine Rede mehr, fondern, pochend auf ihre forperliche Kraft sowie auf ihre Uebung im Gebrauche ber Baffen, arteten bie Berren Ritter in mufte Gefellen ber robeften Gewalt aus und verbrachten ihr ganges Leben in Streit und Fehbe, bie fie vom Zaune brachen. Ja fie wurden geradezu Räuber und Begelagerer und trieben biefes Handwert fo offen und ungescheut, als ob fie bagu pollfommen berechtigt feien. Gewiß, ju handwerksmäßigen Räubern fanken bie meiften Mitglieber ber Ritterschaft herab und zwar nicht erft am Enbe ber Bobenftaufenzeit, fonbern icon in beren Mitte, am Ende ber erften Salfte bes gwölften Sahrhunderts, wie ber berühmte Chronift, Probst Burchard von Ursperg, sowie ber Archibiaconus Beter von Blois nebst anbern Zeitgenoffen ausbrücklich bezeugen. Das Merkwürdigfte aber babei mar, bag fie biefes abscheuliche Sandwert nicht etwa blos einige Dupend Jahre lang, fonbern burch Sahrhunderte hindurch treiben fonnten, ohne bag es ber Staatsbehörbe gelungen mare, ihnen baffelbe ju legen, und billig fragen wir alfo, welchem Gludbumftande bieg bie Ritter verbankten? Die Antwort ift leicht und reducirt sich fast einzig und allein auf bas Wort "Ritterburg".

Wer die erste Ritterburg (das Wort kommt her von "Bergen" und bebeutet daher eine Behausung, in der man sich und sein Sigenthum sicher bergen konnte) erbaut hat, kann jest nicht mehr ermittelt werden; Thatsache aber ist, daß es deren schon im neunten Jahrhunderte gab, odwohl die meisten erst dem Zeitraum vom Jahr 1100 bis 1300 ihr Dasein verdankten. In diesem Zeitraum aber wuchsen sie wie Pilze aus der Erde und in ganz Deutschland — Italien und Südfrankreich ebenfalls nicht ausgenommen — war bald kein Platz, von dem aus man die Umgegend beherrschte, mehr zu sinden, der nicht eine Burg getragen hätte. Natürlich, denn die Herren von der Ritterschaft wollten aus Hochmuth nicht mit dem übrigen Pöbel zusammenwohnen und erbauten sich also ihre Nester — und zeder Wensch muß wie zeder Bogel sein Nest haben — außerhald der Städte. Run und nimmer aber wählten sie eine Stelle, wo man ihnen leicht beikommen konnte, sondern entweder in der Riederung einer Flußebene,

wo man fich leicht burch tiefe Baffergraben ju fcuten vermochte - biefe Burgen hießen "Wafferburgen" - ober noch weit lieber hohe Bergkegel — baber ber Name "Söhenburgen" — bie von Ratur nach allen Seiten bin mehr ober minder fteil abfielen. Betrachten wir uns nun diese Burgen, die alle mit einander die größte Aehnlichkeit hatten, wenn fie auch in ber Größe, Ausbehnung und Stärke von einander abwichen, des Raberen, fo ftogen wir immer querft auf eine ebenfo feste als hohe Umfaffungsmauer, bie in früheften Zeiten aus Bfahlwert beftand und baber "Zingeln" benannt wurde. Bon ba führte ein von Thurmen flanfirtes und beschütztes Thor in ben "Zwinger", bas ift in einen Borhof, ber awifden ben Bingeln und ber eigentlichen Burg hinlief, und biefer Zwinger war meift in zwei Räume abgetheilt. Der eine nemlich wurde als Biebhof benütt und es befanden fich barin bie Ställe, Borrathstammern und sonstigen Wirthschaftsgebäube, ben anbern aber hatte man jum "Buhurbiren", bas ift jum Abhalten von ritterlichen Spielen eingerichtet. Den Zwinger fcbloß ein breiter und tiefer Graben ab, ben man, wenn man tonnte, mit Baffer füllte, und über dem Graben brüben erhob fich wieder eine Mauer, die innere Ringmauer, welche mit Zinnen versehen mar. Auch biese Mauer hatte nur ein einziges und überbem ftart befestigtes Thor und man konnte ju bemfelben nicht anders gelangen, als vermittelft einer riefigen Bugbrude, welche man über ben breiten Graben herabließ. Bom Thor aber fam man in einen überwölbten Gang, ber ju bem Burghof führte, und hatte man endlich auch biefen mit feinen Fallgittern - ber Gang hieß die "Wer" ober "Lete" - hinter fich, fo ftand man vor ben eigentlichen Burggebäuben. Diefer maren es gewöhnlich vier, nemlich ber Berchfrit, ber Balas, bie Kemenate und bie Ruche nebft bem Schnithaus. Der "Berchfrit", ein hoher, freiftebenber, aus ben mächtigften Quabern erbauter Wartthurm, bilbete immer ben hauptkern ber Burg, benn wenn ber Feind alle ihre andern Theile icon erobert hatte, fo konnte fich ber Burgherr hier noch Bochen lang vertheibigen, falls ihm feine Borrathe nicht ausgingen. Der untere Theil biefes Thurmes bis auf eine Sohe von breißig Buß hatte gar feine Deffnung, fondern murbe als Burgverließ, als

bas furchtbarfte Gefängniß, bas es geben kann, in welches bie Gefangenen von oben berab gelaffen wurden, benütt. Ins erfte Stodwert gelangte man vom Balas aus vermittelft einer Bugbrude und wenn man biefe abbrach, fo konnte fein Feind hereinbringen. Bom genannten erften Stodwerf aber führte eine Wenbeltreppe ins aweite und britte, welche alle theils als Borrathstammern, theils jum Bohnen benütt werden konnten, und auf ber Spite bes Thurmes endlich, unter bem Dach, hatte ber Thurmwart feine Statte. "Balas" (vom lateinischen Palatium) oder das Herrenhaus beftand gewöhnlich nur aus zwei Stodwerken, aus einem von Stein gewölbten kalten Barterre, in welchem man bie Borrathe — auch Bier und Wein - aufbewahrte, und aus einem hölzernen Ueberbau, ju bem man vom Sofe aus mittelft einer Freitreppe (Graben) gelangte. In biefem Ueberbau aber befanden fich außer bem Speife- und Banketsaal bie Schlafzimmer für ben hausherrn und feine Gafte und man fann auf die Broge bes Balas mancher Burg - besonders ber stattlichen Hofburgen - baraus schließen, bag oft hundert und noch mehr Ritter in bem Ueberbau beffelben nächtlich untergebracht werden konnten. Unter ber "Remenate" ift ju versteben bas Wohnhaus ber Burgherrin, bas fich gewöhnlich in brei Abtheilungen abicbieb: in biejenige ber refervirten Bimmer ber Sausherrin und ihrer Tochter, "ber Frouwen Beimliche", fobann in bas große Schlafgemach ber Dienerinnen und endlich in bas "Gabem", bas ift bas allgemeine Arbeitszimmer, wo die Magbe unter der Aufficht ber herrin fpannen und nahten. Dit ber Ruche endlich, einem ebenfalls abgefonderten Bebaube, mar bas "Schnithaus", in bem man bie Baffen anfertigte und reparirte, verbunden und oberhalb beffelben lagen die Rammern für bie Knappen, Buben und Knechte. Go fah es in ben größeren und stattlicheren Burgen aus und babei barf ich nicht vergeffen ju bemerken, bag in bem Burghof meift noch ein ftiller Rafenplat ju finden mar, welchen einige Linden beschatteten, sowie ein tiefer Biebbrunnen, ber auf ben Bobeburgen ftets bis auf bie Thalfohle hingh-Einen weit beschränkteren Raum aber nahmen bie Burgen ber armeren Ritter ein und oft und viel brachten es biefe blos ju einem fogenannten "Burgftall", welcher nichts enthielt, als - aufer

ben Zingeln und ber Zugbrücke über ben Graben — ben Berchfrit nebst einigen kleinen Anbauten. Ja manche ber Ritter waren so mittellos, daß sie nur in Gemeinschaft mit einigen andern eine Burg erbauen konnten, und ihre Erben, die wiederum da zusammen hausten, hieß man dann die "Ganerben".

Der Lefer kennt nun die Beschaffenheit ber Ritterburgen und wird daher nicht mehr barüber im Zweifel fein, ju welcher Landplage biefe Burgen werben mußten, wenn ihre Inhaber fich gegenfeitig befehdeten oder gar vollends fich auf Raub und Begelagerei perlegten. "Die abscheulichste Anarchie," fagt ein bewährter Schriftfteller von ihnen, "wurde durch fie durch Jahrhunderte hindurch erzeugt und genährt und weder Sandel noch Aderbau, überhaupt fein friedliches Gewerbe tonnte gebeihen. An ihren Mauern flebte ber Schweiß bes Boltes; in ihren Gemächern wurden bie Branbfadeln und Mordgewehre bereitet, womit ein entarteter Abel ben Frieden ber Nation zerstörte, und wer zählt bie Ungludlichen, welche in ben finsteren Buraverließen ein foulblofes Dasein verschmachtet haben?" Doch wenn nun, wie allgemein nicht blos jest, sondern ichon im Mittel= alter anerkannt murbe, die Ritterburgen in Deutschland etwas fo burchaus Gemeinschäbliches maren, wie fam es benn, bag bie beutsche Regierungsgewalt bicfelben bulbete? Ja, daß fie nur überhaupt beren Erbauung gestattete, ba es ja notorisch mar, bag ihrer viele Sunberte nur allein zu bem 3mede erbaut murben, um ihren Inhabern als Raubichlöffer ju bienen? Die Antwort hierauf burfte nicht allgu fcmer fein. Ich habe weiter oben angeführt, daß bei weitem bie meisten Ritterburgen in der Zeit vom Sahr 1100 bis 1300 ent: ftanden seien, und wie sah es nun in biesen Jahren um bie beutsche Regierungsgewalt aus? So lange die Hohenstaufen dominirten, waren sie in die schwersten Kampfe mit ber geiftlichen Macht verwidelt und zeitenweise fette ihnen biese fogar Gegentonige, welche ju besiegen ihnen febr ichmer murbe. Durften fie fich nun bie Mitterschaft zu ihrer Tobfeindin machen? Nein, sicherlich nicht, benn fonst maren sammtliche Ritter ju ber andern Bartei übergegangen und hatten biefer ben Sieg gefichert. Demgemäß verfundeten bie Dobenstaufen mohl von Zeit ju Zeit ben "Allgemeinen Gottesfrieden"

ober die "Treuga Dei", wovon wir dem Lefer schon früher erzählt haben; bavon aber mar feine Rebe, daß fie biefer Berfundigung auch Nachbrud gegeben hatten, benn es mare, wie ichon gesagt, ibr größter Schaben gemefen, wenn fie es mit ber Ritterschaft grundlich verdorben haben murben. Ueberbem miffen wir nicht, daß mahrend bes 11., 12. und 13. Jahrhunderts das tolle Raiserphantom die beutschen Könige nöthigte, wegen ber Buge nach Stalien jahremeife aus Deutschland abwesend ju fein? Run gut, wenn bem fo mar, wer regierte benn mahrend ber Abwesenheit bes Reichsoberhauptes? Ei natürlich irgend ein Stellvertreter, meift ein minberjähriges Sohnlein unter ber Obhut eines Erzbischofs, ober fonft eine nichts: fagende Perfonlichkeit, und unter einer folden armlichen Zwischenregierung geschah sicherlich wiederum nicht das Geringste, um mit ben Ritterburgen aufzuräumen. Noch mehr, war es nicht eine leibige Thatsache, daß die Römerzüge Sunderttausende von beutschen Truppen. unter benen, wie befannt, die Ritter ben vornehmsten und werthvollften Bestandtheil bilbeten, theils burch Krankheiten, theils burch bas Schwert verschlangen und nun, wenn ein neuer Römerzug beabfichtigt murbe, weffen bedurfte man in erster Linie? Sicherlich ber beutschen Ritter und bemaemäß mußte man ihnen schmeicheln ftatt fie zu erbittern. Endlich, wenn je ein Fürst, König ober Raifer einen Anlauf nahm, bem Raubritterthum, biefem emigen Schanbfleck bes beutschen Abels, unter welchem unser Baterland fast vier Sahrhunderte lang bas Mergfte ju erleiben hatte, auf ben Leib ju ruden, gelang es ihm bann, eine größere Anzahl von folchen Burgen ber Erbe gleich zu machen? Der Lefer hat fich aus ber obigen Schilberung überzeugen können, wie furchtbar fest bieselben waren, und somit konnte man mit einer Belagerung nur felten etwas ausrichten. Man bebenke boch bie bamalige Zeit, wo man bas Pulver noch nicht erfunden hatte! Man bebenke außer bem Mangel von Kanonen bie Aermlichkeit ber noch total im Argen liegenden Ingenieurkunft! Gewiß alfo, wenn ein fuhnes Felfennest auch nur von einer geringen, aber tapferen und unermublichen Besatzung unter einem umfichtigen, energischen Führer vertheibigt murbe, und wenn, mas ebenso noth= wendig war, weber die Lebensmittel ausgingen, noch bas Baffer

abgegraben werden konnte — wenn diese Boraussetzungen zutrafen, so konnte sich eine Burg selbst gegen eine weit überlegene Macht viele Monate lang halten. Ja, nur allzu oft sah sich der Feind genothigt, mit Schmach und Schande abzuziehen! So würde es selbst dem vortrefflichsten Regenten in der Zeitperiode, von der wir sprechen, unmöglich geworden sein, mit dem Raubritterthum ein Ende zu machen; die Hohenstaufen aber fanden kaum Zeit, an ein solches Unternehmen auch nur zu denken.

Doch wie geftaltete fich bas Leben auf biefen Burgen, ober beffer gefagt, welches Leben führte ber beutsche Abel mabrend bes bobenftaufifchen Regimentes? Die Einrichtung, ich meine bas Ameublement, war höchst primitiver Natur und man kannte nur berb aus hartem Holz gefertigte Tifche, Stuhle, Raften und Bettlaben. Diefelbe Ginfachheit und Derbheit herrichte auch beim Effen und bas Frühmahl (ber 3mbig) wie bas Spätmahl bestand meist aus nichts als aus gesalzenem ober geräuchertem Schweinefleisch, mozu bann noch Fische und Wildpret tamen. Bum Getrante aber biente außer Baffer entweder Bier ober Wein, je nachbem man weiter füblich ober weiter nördlich wohnte, benn von unfern jegigen funftlichen geistigen Difcungen, fowie ohnehin von Thee, Raffee, Chocolabe und mas bergleichen mehr ift, mußte man bamals noch gar nichts. Bie aber bas Effen, Trinken und Wohnen, so auch die Unterhaltung, also bas, was man bie Bürze bes Lebens nennt. Schreiben — Wiffenschaft; pah, Unfinn! Solcher Firlefang mochte fich für bie Pfaffen paffen, nicht aber für Ritter, welche nichts boberes fannten, als forperliche Starte und Baffengemanbtheit. Gefang - Musit - Boefie; nun ja, einzelne Benige unter ben Rittern befagten fich bamit, weil, wie wir fpater feben werben, von außen ber angeregt; bie große bei weitem überwiegenbe Daffe aber verlachte folche Runfte und ware, burch die fast allgemein gleiche Auferziehung in totaler Robbeit, auch gar nicht fähig gewesen, fich ihnen ju widmen. Go blieb einem achten Ritter für ben Zeitvertreib nichts übrig, als, außer Effen und Trinken, Die Ragd, Die Fehbe und bas Rauben; biefen vier Dingen aber, alfo bem Ausrauben friedfertiger Raufleute, bie mit ihren Waaren bes Weges gezogen tamen, bann bem Befehben benachbarter Ritter ober noch beffer ber nachften Reichsftäbte und Bifchofefite, weiter bem Sinausfturmen in Wald und Feld, um mit hunden und Falten, ju Fuß und ju Pferd bas Wild 'gu erlegen, endlich bem Bufammenfigen Abends beim vollen humpen mit einigen Gaften ober Nachbarn und bem Berlängern biefer Sitzungen oft bis tief in bie Nacht hinein - biefen vier Dingen, fage ich, widmete er fich mit einer Ausbauer und Energie, bie einer befferen Sache murbig gewesen mare. nun übrigens auch ihm, bem Ritter, an Abwechslung ber Unterhaltung und fogar an aufregender Abwechslung nicht fehlte, fo hatte feine Gattin und Familie, wenigstens ber weibliche Theil berfelben, um fo größeren und anhaltenderen Mangel baran. Worin nemlich bestand bie Beschäftigung ber abeligen Frauen und Jungfrauen jener Beit? Im Stiden und Striden, im Weben und Raben, im Rochen und Einmachen, also mit einem Worte in all' ben Dingen, welche auch jest noch die Beschäftigung einer hausfrau find. Allein es ift boch ein kleiner Unterschied babei, benn eine gebilbete Sausfrau ber Jettzeit beschäftigt sich mit jenen Dingen nicht allein, sonbern auch noch mit gang anberen, welche ben Beift und bie Sinne weit mehr feffeln. Dan bente nur an bie vielen Balle, Gefellichaften und fonftigen Bergnügungen. Man bente an die Concert= und Musik= Man bente an die Theater und Ballete. Man bente endlich an die Literatur, welche ja in unserem Jahrhundert eine Sauptrolle fpielt. Wie ftand es aber bamals mit folden Genuffen ? Sie waren einfach nicht vorhanden und die Frauen und Töchter der Berren Ritter faben fich baber auf bie Beforgung bes Sausmefens beidränft. Noch mehr, ber Gatte und Bater behandelte fie als burchaus untergeordnete Wesen und beschränkte fie fo febr auf ibre' "Ramenate", bag fie nur felten in ben großen Speife- und Bantetfaal tommen burften, wenn bort frembe Ritter und Gafte anwesenb waren.

In dieser Beise lebten die beutschen Ritterfamilien zur Zeit ber Hohenstaufen, denn nachdem einmal das Ritterwesen auf deutschen Boden verpflanzt worden war, nahm es auch den berben germanischen Typus an, zum Unterschied von dem viel feineren und leichteren

frangösischen. Allein fo einförmig bie genannte Lebensweise auch war, fo gab es boch von Zeit zu Zeit eine Unterbrechung, von ber bann bie Unterhaltung auf Monate hinein lebte. Diefe Unterbrechung bildeten theils private, theils öffentliche Reste, von welchen sich jedoch die erfteren meift auf Hochzeiten, die letteren fast durchaus auf die fogenannten Tourniere beschränkten. Bei Sochzeiten, besonders wenn ein reicherer Ritter eine Tochter' verheirathete, murben nicht blos alle Bermandten, fondern auch alle adelige Nachbarn geladen und Die gange Burg ichien bann umgewandelt zu fein. Natürlich, benn man mußte alle Runft aufwenden, um die Dutende oder gar Sunberte pon Gaften in ben engen Räumen unterzubringen, und überbem veranftaltete man bann großartige Jagben, welche mit ebenfo großartigen Banketen endigten. Ja oft und viel fcmauste und zechte man bei folden Belegenheiten brei volle Tage lang hinter einander und man mußte in ber That barüber erstaunen, welche Quantitäten von Speifen und Getranten, die fich übrigens feineswegs burch Reinheit auszeichneten, Die Berren Ritter mit ihren Damen ju confumiren im Stande waren. Einen weit höheren Berth hatten jedoch Die Tourniere, mit welchen ein mit bem beutschen Wesen in totalem Biberfpruch ftehender Frauencultus verbunden murbe. Beibe, ber Frauencultus wie die Tourniere, kamen aus Frankreich ju uns, was bei letteren ichon aus bem Namen hervorgeht, benn bas frangofische Tourner bedeutet: "Wenden", ober "Wendungen mit ben Roffen machen"; erfunden aber murden die Tourniere auch nicht in Frant: reich, sondern man importirte fie nach ben erften Kreuggugen aus bem Drient, wo die Briechen längst gewohnt waren, berlei Rampfipiele (eines ber glänzenoften hielt z. B. ber byzantinische Raifer Manuel anno 1143 in Antiochien ab) aufzuführen. Gei bem übrigens, wie ihm wolle, Thatsache ift, daß die Tourniere am Schluffe bes 12. Sahrhunderts in Deutschland bereits adoptirt waren und bag man ihnen eine Zeit lang, als etwas Neuem, mit großem Gifer oblag. Tropbem konnten fie bei uns nie die Berbreitung und Anerkennung finden, wie in Frankreich, benn man jog in unserem Baterlande von jeber bas eigentliche Dreinschlagen bem blogen Spielen mit ben Baffen por. Theilnehmen an ben Tournieren, die meist von reicheren

Fürsten ober Herzogen, hie und ba auch von einer Tourniergesell= ichaft, b. h. von ber Gesammtritterschaft einer Proving, Die fich ju einer Corporation einigte (beren bilbeten fich in Deutschland nach und nach vier größere, die rheinische, die frankische, die schwäbische und bie bairifche) ausgeschrieben murben, burften blos Ritter, und Die Berolbe pruften vorher Schild und Belm genau, ehe fie einen fich Unmelbenben guließen. Richt minder genau untersuchte man bie Baffen, ob fie scharf seien ober ftumpf, und die Rampfe felbst überwachten die Griesmartel. Gefampft murbe übrigens in mannigfaltiger Beife, balb Schaaren gegen Schaaren, balb Dlann gegen Mann, und ebenfo mannigfaltig maren bie Waffen, benn außer Lange und Schwert führte man oft auch ben Rolben und bie Streitagt. Rings um ben Rampfplat berum maren Schranken errichtet und hinter diefen Schranten gab es Tribunen fur bie pornehmen Rufchauer. Much fröhliche Mufik fehlte nicht und nach jedem Rampffpiel winkte ftets ein großartiges Bantet mit Tang. Den hauptreig ber Tourniere aber bilbete unftreitig bas Unwesenbsein eines Rreises iconer Damen, weil man sonst wenig Gelegenheit hatte, in Frauenkreise - Die Berrinnen ber Ritterburgen verließen, wie icon oben bemerft, ihre Ramenaten felten, wenn frembe Gafte anwesend maren, und bie Töchter wurden bis ju ihrer Berheirathung in noch ftrengerer Claufur gehalten - ju tommen ober beren gar hunderte bei einander feben ju fonnen. Bu ben Tournieren aber brachten viele Ritter ihre Frauen mit, benn wie hatte man fie zu Hause, in bem ewigen Einerlei, laffen konnen, wo es boch bei bem Tournierfeste fo unendlich Bieles ju schauen gab! Man bebente nur ben Reiz ber Rampffpiele felbst, die oft eine ganze Woche lang andauerten. Man bebenke ferner die bamit verbundenen anderen Festlichkeiten, wie die ichon angeführten Banfete und Balle. Man bebente endlich ben Luxus und die Bracht, welchen ber festgebende Kurft und seine Gemahlin, besonders aber ber große Rreis ber Söflinge, ber mannlichen wie ber weiblichen, bei einer folchen Belegenheit entfaltete. Mein Gott, bie Hofbamen, natürlich alle bem höheren Abel angehörig, hatten fich ba ftets in einer Beife ausstaffirt, daß fie formlich von Gold und Seibe ftropten, und die Soflinge, in Nachahmung ber fübfrangofischen Mobe,

mahre Zieraffen, thaten es ihnen wo möglich noch zuvor. Trugen fie boch gar Schnabelichuhe nach bem Mufter bes Grafen von Anjou und hatten ihre Knie- und Armbander mit Schellen und Glodchen behängt! Bewiß alfo, wo es fo viel zu bewundern gab, burften die Frauen ber Burginhaber nicht fehlen und noch weniger blieben bie Ritter felbst aus, denn ihnen, wenn fie an den Kampfspielen felbst theilnahmen, winkte noch etwas ganz Besonderes. Ja wohl, etwas gang Apartes, bestehend in Rampfpreisen, welche von den Geftgebern für die Sieger ausgesett und biefen immer nur von den bagu ermählten Teftbamen überreicht murben. Was nun hierin für ein Sporn lag, wo möglich ben Sieg ju erringen! Wahr und mahrhaftig die übermäßigsten Anftrengungen machte ein Jeber ber Mittournirenben; aber nicht sowohl um ben Preis mar es ihm zu thun, als barum, ihn von so schöner Sand zu empfangen. War er ja boch bann berechtigt, bie Sand ber Dame für bie ganze Ballnacht in Unfpruch ju nehmen und ihr von feiner tiefen Bewunderung vorzusprechen.

Mit den Turniren nahm also der Frauencultus, der im Mittel= alter eine fo eigenthumliche Rolle fpielte, feinen Anfang und wenn er auch bei und Deutschen nie auf jene Spite getrieben murbe, wie in bem leichtfertigen, an feine Moral fich binbenben Gubfranfreich, jo machte er fich boch eine Zeitlang wenigstens auf eine Beife breit, ber Bielen gang unbegreiflich erscheinen wird. Die alten Germanen hatten die Frauen fehr hoch gehalten, wie wir früher gefehen haben; die driftlichen Priefter bes Mittelalters aber erklarten bas Weib, bes Borbilds ber Eva wegen, für ein weit geringeres Geschöpf als ben Mann, und ftritten fich fogar (wie 3. B. auf einer Kirchenverjammlung in Macon) öffentlich barüber, ob bie Frauen überhaupt nur jum Menschengeschlecht gehörten. Nun faben aber die frangofischen Rreugfahrer, wie man in Bygang bei ben Rampffpielen ben Weibern huldigte, und ba fie von Saufe aus bem Minnespiel fehr gewogen waren, fo ahmten fie flugs bas Beispiel nach. Bei ber Sulbigung aber ließen fie es schon nach Rurgem nicht bewenden, sondern in ihrer Eraltirtheit ernannten fie bie Schone, welche ihr Berg ober ihre Sinne gefangen genommen hatte, für ihre Königin, beren Bunfche, selbst die tollsten, ihnen Befehle seien, und zogen nun überall, be-

A Charles of the last

fonders auf allen Tourniren berum, um gegen Jeben zu fampfen, ber fich erbreiften murbe, ihre Königin, beren Farben fie trugen, nicht für bas iconfte und anbetungewürdigfte Wefen ber gangen Belt ju Es war bieß ein halbverrückter Cultus und zugleich ein höchst unsittlicher, benn bie Damen, beren Minnen fie burch ihre Aufopferung ju gewinnen ftrebten und wohl auch meift mit ber Beit gemannen (wenn man meniaftens benChroniften Glauben ichenten barf), maren fast ohne Musnahme verheirathete Frauen, und jener ritterliche Cultus gipfelte also im Chebruch. hierum nun fummerten fich freilich bie Mitter ber Provence und überhaupt Subfrankreichs nichts, weil man ba gewohnt war, einer fehr lagen Moral ju frohnen; bag aber eine folche Unfitte auch in Deutschland Boben gewinnen konnte, burfte boch etwas auffallend erscheinen. Trothem fteht bie Thatsache fest, baß es bei uns berlei Selabons gab, wie z. B. ben Ritter Ulrich von Lichtenstein, ber feiner minniglichen Dame zu Lieb eine mabre Narrenfahrt burch Europa unternahm; allein es waren ihrer nur fehr Wenige, also gleichsam Ausnahmen bes großen Bangen, und überbem nahm bie ganze Tollheit schon nach wenigen Decennien - mit bem Tobe Friedrichs II., wie hiftorisch ermiefen ift - ein vollständiges Ende. Was übrigens bie Sauptfache, bie Stellung bes weiblichen Geschlechts wurde burch biefen vorübergehenden Frauencultus auch nicht einen Mugenblid lang bei uns veranbert und feine Gingige ber ehrbaren Sausfrauen trat, burch ben genannten Cultus fälschlich gehoben, auf ben schwanken Boben ber Deffentlichkeit.

Nunnehr haben wir auch ben Abel kennen gelernt und somit gehen wir jetzt zum Bürgerthum über, benn gerade in der Periode, von der wir sprechen, begannen sich die freien Städte zu regen. Daß und warum außer den bereits vorhandenen (von den Römerzeiten her stammenden) auch neue Städte zur unseligen Zeit der Magyaren-noth in Deutschland erstanden, haben wir dem Leser bereits erzählt und nicht minder weiß er, daß sich diese Städte alle, zum Schutz gegen den äußeren Feind, mit Mauern, Gräben und Thürmen umgaben. Ihre innere Entwicklung aber machte keineswegs rasche Fortschritte, denn einmal braucht jegliches Lebende Zeit zum Wachsen, und sodann standen dem Wachsthum der Städte in Deutschland noch

besondere hindernisse entgegen. Es gab nemlich breierlei Städte bei uns, erstens königliche, zweitens fürstliche ober herzogliche und endlich brittens bischöfliche. Die erfteren, Die königlichen, maren von ben beutschen Königen (von Beinrich bem Bogler an) selbst gegründet morben und zwar auf ihren Domainen (Reichsautern), mo fie fojufagen aus ben königlichen Pfalzen, auch Königshöfe genannt, heraus-In ihnen maren bie Ronige felbft bie bochften Gebieter; bas beißt ben Rönigen allein ftand bas Stadtregiment ju, wie fie benn auch burch eigene Beamte, Die fie ernannten, Die Gerichtsbarkeit Solche Stäbte nun erhielten nach und nach ziemliche Beraunstigungen, wenn nemlich ber jeweilige König ober Kaifer ein milber herr und fein tyrannischer Autocrat mar, ber alle burgerliche Freiheit auf ben Tob haßte; allein es wollte mit benfelben bekwegen boch nicht recht vorwärts geben, benn einmal lagen fie meift in Granggebieten (man hatte fie ja einzig und allein jum 3med ber Granzebeschützung erbaut) und sobann resibirten bic Ronige faft gar nie innerhalb ihrer Mauern. Es flog ihnen alfo fein Reichthum ju und noch weniger konnten Handel und Gewerbe einen Aufschwung nehmen, weil fie ftets Ginfalle bes Feinbes ju gewarten hatten. Saft in der gang gleichen Lage befanden fich auch die fürstlichen Städte, welche in bem Gebiete ber beutschen Fürsten und Berzoge lagen ober gar von ihnen gegrundet worden maren. Auch fie follten nur bagu ba fein, das Land gegen ben äußeren Feind zu schützen; eine freie Regung aber murbe ihnen schon begmegen nicht gestattet, weil ber herzog in jeber folder Regung eine Gefihrbung feiner hochabeligen Rechte befürchtete. Sie bleiben also ebenfalls arm und klein wie bie unmittelbaren Reichs- ober Königsftabte, und nur bie wenigen, in welchen die Bergoge ober Fürsten von Zeit zu Zeit einen längeren Aufenthalt nahmen, brachten es wenigstens ju einiger Bohlhabenheit. Beit beffer baran maren bie bischöflichen Städte, insbesondere jene, welche, noch von ben Römerzeiten herftammend, ichon Karl ber Große bei ber Einführung bes Chriftenthums zu Bischofsresibenzen gemacht hatte, benn ba blühte seit Jahrhunderten — bie Römer wußten ihre Nieberlassungen immer an ben geeignetsten Plätzen zu erbauen handel und Wandel und überdem brachten ihnen bie Bischöfe bes

Reichthums eine schwere Menge. Jahr aus, Jahr ein hielten ja biefe geiftlichen Fürsten bier Sof und welch' furchtbar großes Stud Belb berlei hofhaltungen, Die prächtigften, Die es bamals gab, verfclangen, tann man fich benten. Ueberbem wie viele Frembe murben nicht von jenen höfen angezogen und wie viele reiche Junglinge befuchten nicht bie bischöflichen Stiftsschulen! Endlich gabs nicht jebe Boche ober wenigstens alle halbe Monate ein hohes firchliches Feft, welches bie ganze Umgegend bis auf ziemliche Entfernungen bin anlodte, und waren nicht mit folden Feften immer auch große Martte verbunden, bei welchen nicht blog die Raufherren, sondern auch die handwerfer ihren bedeutenden Bortheil fanden? Bu Boblftand, wenn nicht gar ju Reichthum gelangten baber bie fammtlichen Bifchofsftabte und auch ihre Einwohnerzahl vermehrte fich im Berhaltniß; aber ein innerlich fraftiger Aufschwung, ein frisches frobes Gebeiben wurde auch ihnen unmöglich gemacht und zwar einfach beswegen, weil ihnen die Bischöfe auch nicht die geringste Selbstständigkeit gestatteten. Diefe nemlich, ich meine bie Bischofe, befagen langft ge= feplich alle Regierungs- und Sobheitsrechte in ben zu ihrem Sprengel geborigen Städten und besonders eiferfüchtig übten fie biefe Rechte in ihren Refibengen aus. Sie alfo fetten bie Obrigfeit ein, fie ernannten die Richter, fie folugen bie Munge, fie erhoben bie Bolle, fie verwalteten bas ftabtische Eigenthum und mit einem Bort bei ihnen ftand alle Gewalt, fo bag fich die Burger felbst ber mächtigften Gemeinwesen, wie Röln, Trier, Mainz, Worms, Speier, Regensburg, Salzburg, und wie fie alle hießen, gleich minberjährigen Rnaben bevormunden laffen mußten.

Also sah es in ben beutschen Städten bis zu ber Zeit ber Hohenstaufen aus. Dieselben siengen zwar ba und bort an, sich zu entwickeln, aber nur Schritt vor Schritt, weil weder die Bischöse, noch die Fürsten, noch endlich die Könige und Kaiser ihnen die Hand zum Mündigwerden boten. Freilich Kaiser Heinrich IV. nahm am Ende seines Lebens, also ganz am Schluß des 12. Jahrhunderts, einen Anlauf hiezu, weil ihm, als fast alle Fürsten und Abeligen Deutschlands sich mit dem Pabste gegen ihn verbunden hatten, die Städte am Rhein, Worms und Köln voran, nach Berjagung ihrer

Bischöfe, allein noch getreu beigeftanden maren. Es mar jedoch nur ein Anlauf und in ber Hauptsache blieb alles beim Alten. umnittelbaren Rachfolger heinrichs IV., ber Kaifer heinrich V. und ber Sachse Lothar ermiefen fich fogar als formliche Wiberfacher ber ftabtifchen Entwidlung, weil fie es für flüger hielten, fich rein blos auf Geiftlichkeit und Abel zu verlaffen. Roch schlimmer ergieng es ben Städten, als nach Lothar bie Sobenstaufen ben beutschen Thron bestiegen, benn Raifer Friedrich ber Rothbart hafte ja, wie wir aus dem Früheren miffen, die Lombarbischen Freiftabte bis aufs Blut und übertrug biefen Sag felbstverftanblich auch auf bas beutsche Bürgerthum. Wie ergieng es baber ben Mainzern, als fie fich anno 1160 gegen ben ihnen aufgebrungenen Erzbischof Arnold von Selenhofen wegen seiner argen Bebrudungen emporten? Nun ich habe es bem Lefer icon früher erzählt und fete hier nur noch bei, daß ber Rothbart in gang gleicher Weife wie gegen Maing auch gegen bie Stadt Trier verfuhr, welche ihrem Erzbifchof Sillin um biefelbe Reit ben Gehorsam verweigerte. Rurg Raifer Friedrich I. trat jeder freien städtischen Entwidlung mit ben ichwerften Strafen entgegen, und wenn er fpater einigen Gemeinwesen, wie anno 1188 ber Stabt' Lübed, einige erhebliche Bortheile gewährte, fo that er es nur aus Roth, damit fich bie Burger nicht feinen Feinden in Die Sande Merkwürdig aber gerabe mahrend feiner langen Regierung erwachte in ben Burgern ber beutschen Städte immer mehr und mehr ber Sinn nach Unabhängigkeit und all' ihr Trachten gieng von nun an dabin, die bisherigen Fesseln ber Bevormundung abzustreifen. Durch bie Rreuzzüge nemlich war bem Abendland ber Drient gleichfam erft erfcoloffen worben, und man bezog nun aus ber Levante eine Maffe von Erzeugniffen, Die man früher nicht gefannt hatte. So verzehn= und verzwanzigfachte fich ber handel mit bem Morgen= land und hauptfächlich burch bie rührigen oberitalienischen Stäbte wurde biefer Sandel vermittelt. Bon Oberitalien aus aber giengen bie Baaren, beren man bedurfte, über die Alpen nach Deutschland, und die Städte, welche bie Waaren bezogen, um fie wieder zu ver-Eaufen ober fie auch nur weiter ju beförbern, erwarben fich große Reichthumer. Was mar nun natürlicher, als daß die reichgewordenen 31

Bürger sich zu fühlen begannen? Daß sie ihr städtisches Bermögen selbst verwalten, ihre Obrigkeiten selbst einsehen, sich überhaupt freier und unabhängiger bewegen wollten? Ueberdem wie mächtig wirkte nicht das Beispiel ber lombardischen Freistädte, mit benen sie durch den Handel in Berührung kamen! Mein Gott, wenn diese es hätten möglich machen können, eine städtische Selbstständigkeit zu erringen, sollten dann die beutschen Bürger-Corporationen nicht im Stande sein, wenigstens Annäherndes zu erreichen? Gewiß der Versuch mußte gewagt werden werden, und zwar um so mehr, als gerade jett einige Handhaben sich zeigten, deren Festhaltung den Erfolg zu sichern schien.

Wenn nemlich die beutschen Könige und Raiser, sowie mit ihnen bie Bischöfe und Ergbischöfe fich fortmährend ben Entwicklung ber Stabte im höchsten Grabe friedselig ermicfen, so mar bei verschiebenen beutschen Berzogen und Fürften bas gerabe Gegentheil ber Fall, indem fie nicht nur neue Städte anlegten, fonbern auch bereits bestehende mit großen Brivilegien begabten. Freilich aus Burgerfreundlichfeit, wie man früher glaubte, thaten sie bies nicht, benn innerlich waren fie von bemfelben Abelshochmuth befeelt, wie ihre Standesgenoffen; allein ihr Berftand fagte ihnen, fie mußten aus ber Begunftigung ber in ihren Territorien liegenden Stabte, wenn fie ce recht? angriffen, große Bortheile giehen und fo giengen fie benn frisch ins Zeug. Der Lanbabel nämlich erwies fich, feitbem er fich Ritterburgen gerbaut hatte, febr oft gegen feinen Lebensberrn, ben Fürften ober Bergog, höchft ftorrifch, fo bag er ihm nicht felten gerabegu ben Gehorfam, ben er als Bafall ichuldig mar, verweigerte. nun aber tounte ein folder Abel beffer im Baum gehalten merben, als burch eine feste Stadt, bie man inmitten feiner Burgen anlegte ? Das mar bas eine, und feineswegs unwichtigfte Motiv; bas zweite aber bezog fich auf die Bedürfniffe ber fürstlichen Sofhaltungen. Diese maren in Folge ber Rreugzuge, burch bie man mit ben Sitten anderer Bolfer und Lander befannt murbe, gang andere geworben und hatten fich fogar vielfach bis jum Lugus gesteigert. Durch wen aber ließen fich einzig und allein folche Bedurfniffe befriedigen? Gi natürlich blos burch bie hanbeltreibenden Bürger und baraus ergab fich bie Nothwendigkeit, in nächfter Nahe Stabte ju befigen, beren

Burger fich fo frei regen fonnten, bag fie ben Sanbel mit Luft be-Roch stärker wirkte bas britte Motiv, ich meine bie unumgangliche Nothwendigkeit, ber fteigenden Bedurfniffe megen feine Ginfunfte zu vermehren. Bas nemlich marf ein fichereres Gelb ab, als eine Stadt, bie man auf bem eigenen Boben anlegte, ba man ja ben Bürger mit bedeutenden Grundsteuern belaften fonnte? Ueberbem menn man eine folche Stadt mit Marktgerechtigkeit begabte und bafür forgte, daß die Markttage gehörig befannt gemacht murben, burfte man bann nicht barauf rechnen, daß eine Menge von fremben Raufleuten erericheinen werbe, welche fur bas Recht, feil zu haben. Rolle und gwar fehr erhebliche Bolle bezahlen mußten? Gewiß also eine Stabt, bie man mit ben unumgänglich nöthigften Privilegien begabte, mußte nothwendig für ben Landesberrn fehr nutbringend fein und wenn letterer vollends fich herbeiließ, ben Burgern andere, weiter gehende Borrechte, wie das Mungrecht, bas Recht, feine Obrigfeit felbft ju mahlen und mas bergleichen mehr ift, gegen eine beftimmte Summe ju überlaffen, fo mar ber Bortheil ein noch viel größerer. Dieg maren bie Hauptmotive, burch welche fich vor allem bie Bergoge von Babringen leiten ließen, und ihnen verbantt baber Gub-Deutschland mit sammt ber jetigen Schweiz einige feiner blühenbften Stäbte. Freiburg im Breisgau und Freiburg im Uechtland, fo Neuenburg ·am Rhein und Burich am See gleiches Namens, fo endlich Solothurn und bas tropige, abelsfeindliche Bern. Richt aber blos gegründet (bas heißt entweder gang neu angelegt, wie Bern, Freiburg im Uecht: land und Neuenburg, ober aus Dorfern in Stabte umgewandelt. wie Burich, Freiburg im Breisgau und Solothurn) haben bie Berzoge Berthold III., Berthold IV. und Berthold V. Diefe Anmesen in ben Jahren 1091 bis 1191, fondern fie begabten fie auch mit Borrechten aller Urt und wie fie anno' 1218 mit Bertholb V. im Mannestamm ausstarben, forgte biefer auch noch im Tobe für fie, inbem fie bem Reiche vermachte, bamit freie Reichastabte aus ihnen wurden. Cben fo fehr, wie die Bahringer, zeichnete fich auch Beinrich ber Lome im Begrunden und Begunftigen verschiebener Stabte aus, und ihm verbankt nicht blos Munchen (anno 1158) fein ftabtifches

Dasein, sondern auch Braunschweig, Hannover und Schwerin. Lübeck aber, fo lange er es befaß, begunftigte er fo febr, bag nachher ber so überaus bürgerfeindliche Friedrich II. (von dem sofort die Rede fein wird) nicht umbin tonnte, ber Stadt, nachdem er fich ihrer bemächtigt hatte, anno 1226 Reichsfreiheit zu verleihen, benn nur baburch burfte er hoffen, fie von ihren welfischen Gefinnungen abzubringen. Gang baffelbe, was im Norben Deutschlands von bem Löwen geleistet wurde, that im Nordosten Albrecht ber Bar und Brandenburg, Stendal, havelberg, Köln an ber Spree (Berlin), Berben, Garbeleve, Beerwalbe, Angermunde und' andere verdanken ihm ihr Fast nicht mindere Berdienste erwarb sich ber Graf Dafein. Abolph III. von Holstein burch die Gründung von Gutin und ber Neuftabt Samburg, fo wie ber Herzog Seinrich Jasomirgott von Deftreich burch bie Erhebung bes vorher gang unbedeutenden Dorfes Wien (anno 1158) jur erften Stadt feines Bergogthums. fonnte ich noch verschiebene weitere Beispiele anführen, benn bas Borgehen ber Obgenannten wirfte anstedend und am Ende wollte jeber Graf, wenn nicht gar jeber Ebelherr eine Stadt mit Märkten und Bollen besitzen. Ja selbst bie geiftlichen Fürsten, bie Berren Bifchofe und Erzbischöfe, merkten jett, baß fie fehr thörigt gehandelt hatten, ihre Stabte burch Bermeigerung ber von benfelben begehrten Freiheiten und Privilegien am Bachfen und Gebeihen zu verhindern, weil nur reichgewordene Corporationen mit ftarfen Abgaben beschwert merben fonnten. Darum suchten fie fofort schnell nachzuholen, fo lange verfaumt hatten, und wir erfahren, bag ums Sahr 1206 bie beiben Ergbischöfe Bartwich II. von Bremen und Albrecht II. von Magbeburg biefen ihren Residenzen bas Recht einräumten, ihre Burgermeifter, ihre Richter und ihren Stabtrath felbst zu mählen. Sie waren wohl die ersten, die fo weit giengen, aber balb folgten Andere nach und faft jede bischöfliche Stadt erhielt nun eine gemiffe Selbstftandigkeit. Freilich Opfer toftete es die Burger, fich folde Briviliegien zu erwerben, weil bie meiften Bifchofe nur gegen Baargelb fich ju berlei Berwilligungen verstanden, allein bie Burger bezahlten gerne und fogar größere Summen, wenn fie nur bamit die lange Bevormundung los murben.

Das mar bie erfte Sandhabe, an die fich die Burger ber beutschen Stäbte anklammerten, um fich ihre Selbstftandigfeit, ober meniaftens ben Anfang berfelben ju erringen; eine zweite noch weit fraftigere aber bot fich ihnen bar, als mit bem Schluffe bes 12. Jahrhunderts ber lange Thronftreit amischen bem hohenstaufen Philipp und bem Welfen Otto begann, und felbstverftandlich griffen fie fofort ju. Welfe mar ber Candibat bes Pabstes und ber hohen Geiftlichkeit und fast alle bebeutenberen Bischöfe und Erzbischöfe machten fich nach und nach auf seine Seite. Bon ihnen also konnte ber Sobenstaufe nichts hoffen und mas mar bemnach natürlicher, als daß er bie Bürger ber Bischofssitze auf seine Seite zu bringen suchte? So tams, bag viele Bifchofsftabte in jenem langen Burgerfriege ihre Bifcofe, wenn fie ihnen nicht bie geforberten Freiheiten vermilligten, verjagten und bafür von König Philipp, ben fie nicht verfaumten mit Geld und Mannichaft ju unterftuten, Die erwunschten Begunftigungen erhielten. Unter biefe Stabte gehörte 3. B. Speier, welches icon im Rahr 1198 mit bem Rechte, fein Gemeinwesen felbst ju vermalten und fich feine Obrigfeit - einen Burgermeifter und zwölf Stadtrathe - felbft ju ermählen, bebacht murbe. Noch weiter brachte es Strafburg, benn biefe Stadt wurde von bem burgerfreundlichen Bobenftaufen, weil sie sich besonders verdient um ihn machte, mahrend ihr Bifchof ju feinen ichlimmften Wiberfachern gehörte, anno 1205 ber bisherigen Abhängigfeit vom Bifchofe ganglich enthoben und bafür für "reichsunmittelbar", bas ift für eine Stadt erklärt, bie unmittelbar unter bem Raifer ftebe, ohne bag Irgendwer fonft bas Recht habe, fich in ihre Angelegenheiten zu mischen. Das mar ein fühner Schritt. aber ber Welfe Dtto fonnte ihn nicht hindern und fo blieb Strafburg von nun an eine Reichsftadt. Roch mehr, auch andere Bischofsftabte begehrten sofort reichsunmittelbar zu werben und wenn ihnen bieß auch nicht immer in aller Förmlichkeit gelang, fo gaben fie fich boch aus eigener Machtvolltommenheit fein gang unabhängiges Regiment, bas ift eine Stadtregierung nach eigener Bahl. So Mainz, Bafel, Cambrai, Bingen und Worms nebst noch vielen andern; so auch bas mächtige Röln, welches zwar auf Seiten bes Welfen Otto ftanb, aber tropbem fo flug mar, ben gunftigen Zeitpunkt ju benüten, ohne daß ber genannte Belfe es gewagt hatte, fein Beto einzulegen.

Aus all' bem geht hervor, bag besonbers bie bischöflichen Stabte jur Beit bes großen Burgerfriegs zwischen Dtto IV. und bem Konige Philipp in Erringung ihrer Gelbftftanbigfeit bebeutenbe Fortschritte machten; allein natürlich murben bie Bifcofe hierüber muthend, und felbft bie weltlichen fürften faben außerft icheel bagu, weil fie befürchteten, bie von ihnen gegrundeten Stabte konnten in bie Fugstapfen ber Demgemäß brangen fie, nachbem Friedrich II. bischöflichen treten. bie beutsche Rrone erworben hatte, einmuthig in biefen, berlei ftabtiichen Anmagungen mit aller Gewalt entgegenzutreten, und Friedrich II., ein fast noch entschiebenerer Autofrat, ale fein Grogvater, ber Rothbart, erklärte fich, in ber Hoffnung, baburch bie Bifchofe und Fürsten an sich ju fesseln, alsbald hiezu bereit. Go tam am 26. April 1220 in Frankfurt ein formlicher Bertrag gwischen ben Betheiligten ju Stanbe, fraft beffen bie Fürften und Bifcofe bem Sobenftaufen Treue gelobten, mogegen Friedrich II. fich verpflichtete, Die Stabte fammt und fonbers jum früheren Gehorfam jurudjuführen und namentlich es nicht zu bulben, bag in einer Bifchofaftabt eine Obrigfeit existire, welche nicht vom Bischof eingesett fei. Gewiß, nur ber Bifchof ober Erzbifchof follte fünftighin wieber bas Regiment führen und alle Selbstftandigfeit, welche fich bie Burger errungen, fei mit Gewalt zu erstirpiren. Dnrch folden Bertrag nun hofften bie boben herren in Deutschland bes Burgerthums wieber vollständig herr ju werben, und fie maren um fo mehr berechtigt, biefe hoffnung gu begen, als Friedrich II. alles Nichtabelige mit tieffter Berachtung von fich abwies; allein hiebei ließen bie Berren Bifchofe und Fürften Eines gang außer Acht. Das nemlich, bag Friedrich II. fast bie gange Zeit seines Lebens fern von Deutschland in Stalien gubrachte und bie Regierung bes Baterlanbes entweber einem feiner jungen Sohne ober einer anbern ichmachen Reichsvermeferei übertrug. aber eine folche Regierung etwas gegen bie Stäbte ausrichten, wenn biefe fich renitent zeigten? Wenn fie ben Entschluß faßten, jedem Angriff auf ihre bereits errungenen Freiheiten-mit Gewalt entgegen ju treten? Und mahr und mahrhaftig, fie faßten ben Entschluß und amar in einer Weife, ber ihnen ben Erfolg mit Gewißheit fichern mußte.

Die Einsichtsvolleren unter ben Burgern faben nemlich alsbalb

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

ein, bag eine einzelne Stadt wohl vielleicht einem einzelnen Grafen ober auch Fürften tropen fonne, nicht aber ber Reichsgewalt. felbft wenn biefe auf noch fo schwachen Sugen ftehe, und somit tamen fie naturgemäß auf ben Bedanten, verschiedene Stäbe mit einander ju Schut und Trut ju vereinigen. Mit gutem Beifpiele giengen bierin ben anbern bie beiben berühmten Rheinstädte Maing und Worms ichon im Berbst 1220 voran; Die erfte eigentliche Städte-Confoberation aber, ober ber erfte Städtebund - man nannte ihn auch ben Bund ber Eidaenoffen - entstand im November 1226, indem fich gu Mains und Worms noch fünf weitere, nemlich Bingen, Speier, Frantfurt. Gelnhaufen und Friedberg gefellten. Diefer erfte Bund, ber burch einen feierlichen Gid bestätigt murbe, erwies fich gleich von Anfang an fo nütlich, bag bald noch weitere Städte fich entweber anichloffen ober aber wie Samburg, Lübed und Bremen anno 1241 ebenfalls Bundesvertrage unter fich errichteten, und die Folge hievon mar, bag - von ben größeren Städtebundniffen wird erft frater, in ber nächsten Beriobe, Die Rebe fein - Die fo geeinigten ihrer eroberten Freiheiten nicht mehr beraubt werben fonnten. Ja. fie boten jett ben herren Bifchofen vielfach geradezu Trot und trugen in ben meiften Fallen ben Sieg bavon. Go fetten bie Burger von Berbun nicht blos ben von ihnen gemählten Stadtrath burd, fonbern legten auch der Beiftlichkeit ihrer Stadt eine Steuer auf. So fämpften die Bürger von Met brei Jahre lang (von 1231-1234) mit ihrem Bifchof Johann von Apremont, ohne fich um feine Bannstrahlen zu fümmern, und schließlich mußte ihnen ber Bischof bas Recht ber Selbstregierung unbedingt einräumen. Go verboten bie Lübeder anno 1230 jedwedige Schenfung von Grund und Boben an bie Beiftlichkeit und die Buricher zwangen ihren Briefterftand gar zu Entlassung ber Concubinen. So - boch es genüge an ben bisberigen Beispielen, benn es geht gur Benuge aus benfelben bervor, baß bie beutschen Städte fich bie eroberte Stellung burchaus nicht wieder nehmen ließen.

Doch durfte es nun an ber Zeit sein, uns auch in ben Städten selbst umzusehen, um einen Begriff von ber Stellung und bem Leben ihrer Bewohner zu bekommen. Dieser letztern gab es von Anfang

an, wie icon früher ergählt, zwei haupttlaffen, die Rlaffe ber Freien, und die ber Unfreien. Die Freien — theils frühere freie Bauern, theils geringere Abelige, welche fich bann bie "Gefchlechter" hießen - befagen ben Grund und Boben und lebten von beffen Ertrag. Auch bie auf bem Grund und Boben errichteten Saufer geborten ihnen und warfen ein Bebeutenbes ab. Die hauptfache aber mar, baß sie allein bas Recht, Handel zu treiben, beanspruchten und fich, um mit befto größerem Erfolg arbeiten ju tonnen, in "Gilben" ju= fammenthaten, mas fo viel bebeutet als Genoffenschaften. Die Unfreien, welche von ihren herren, ben Freien, in bie Stabte mitgenommen murben, mußten für bie letteren Dienfte thun und gmar breierlei verschiedene Dienste. Ginmal nemlich hatten fie ben Grund und Boben zu bebauen, mas aber megen ber wenigen Felber nicht allzuviele Hande in Anspruch nahm. Sodann verwandte man fie als Anechte und Mägbe, bas heißt als perfonliche Diener ober, wie man fich auch ausbrückte, als hausfklaven, ju welchem Zwecke jedoch wieberum eine kleine Anzahl genügte. Endlich, und bieß mar bei weitem bie hauptsache, murben fie als handwerker benütz und je nach ihren Fähigkeiten machte man aus biefem einen Schreiner, aus jenem einen Schloffer, aus einem britten einen Wagner, aus einem vierten einen Bader, aus einem fünften einen Metger, und mas bergleichen mehr Run war es aber rein unmöglich, biefen handwerfern ju verbieten, auch für Andere, als ihre Herren, zu arbeiten und weil fie fich natürlich für folche Arbeiten bezahlen ließen, so erwarben fie fich nach und nach einiges Befitthum. Somit ftanben fie jest fcon gang anbers ba als früher, und noch viel freier murbe ihre Stellung, wenn man fich genothigt fab, sie bei feindlichen Angriffen als Mitftreiter gu Bertheibigung ber Mauern ju benüten. Dit einem Borte alfo. bie Berhältniffe brachten es mit sich, bag bie Unfreien schon nach furzem in ben Städten perfonlich frei murben, wobei fie fich jedoch felbstverständlich mit ben Urfreien nicht auf eine und biefelbe Stufe ftellten, mit andern Worten ihnen nicht ebenbürtig murben. Umgefehrt bagegen konnte man es ihnen nicht wehren, ebenfalls, wie die Unfreien, Genoffenschaften zu bilben; nur nannte man biefe Benoffenschaften ber Bader, ber Detger, ber Schreiner, ber Beber u. f. m. "In-

nungen" ober "Zünfte", womit man ben geringeren Stand ihrer Mitglieder bezeichnen wollte. Etwas Gemeinsames hatten die Gilden und Zünfte aber doch, nemlich das, daß sie dazu dienen sollten, sich unter einander Schutz zu gewähren. Auch durfte Niemand Kaufmannschaft treiben, der nicht einer kaufmännischen Gilde angehörte, und gleicherweise hatte Niemand das Recht, ein Gewerbe auszuüben, der nicht vorher von der betreffenden Zunft aufgenommen worden war. Die Aufnahme in die Gilden und Zünfte aber machte man nicht allzuleicht, sondern man knüpfte Bedingungen daran, wie z. B. die, daß man sein Handwert und Geschäft verstehen, daß man sich eines guten Leumunds erfreuen und sich überdem verbindlich machen mußte, dasselbe in aller Redlichseit und Treue ohne Pfuscherei und Betrug zu üben.

Bas bas Stadtregiment betrifft, fo ftand es im Anfang allein Demjenigen gu, welcher bie Stadt gegründet und fie mit Mauern und Graben umgeben hatte, alfo, wie ichon früher auseinandergefest, entweder einem Bifchofe, ober einem weltlichen Fürsten ober endlich bem Könige felbit. Er, ber Gründer, ernannte ben Schultheißen, Er ben Bolleinnehmer, Er ben Müngmeifter, Er mit einem Worte alle Beamten, wie auch in feine Raffe allein die Ginkunfte floffen. Ja felbst die Gilden und Bunfte burften fich nur mit feiner Genehmigung ihre Vorstände mählen und ihre Ordnungen und Statuten hingen ohnehin von feiner Bestätigung ab. Nach und nach aber verschafften fich die Bunfte wie die Gilben theils burch Rauf, theils burch Gewalt größere Selbstftändigkeit und ben Anfang machten fie bamit, daß fie ihre Streitigkeiten burch einige von ihnen felbst gewählte Richter und Obermeifter entscheiben liegen. Später machte fich bas Bedürfniß geltenb, auch gemiffe städtische Angelegenheiten eigenhändig zu ordnen und zwar namentlich bie Martte, bie Bolle, bie Steuern, überhaupt bie Einnahmen und Ausgaben. Nicht minder auch wollte man die Polizei felbstständig ausüben und die Entwicklung ber Stadt in Beziehung auf ihre Bauten, Stragen, Befestigungen und was bergleichen mehr ift, nicht mehr von ber Willfür bes Fürften ober Bifchofs abhängig fein laffen. Noch mehr lag baran, die Bertheibigung ber Stadt in die eigenen Sanbe ju nehmen und bas Rriegswefen fo ju ordnen, wie es ben Berhaltniffen angemeffen mar.

20.0

Das Alles aber konnte nur geschehen, wenn man befugt murbe, bie Ortsvorftande - Burgermeifter und Stadtrath - felbft ju mählen, und mas Bunder nun, wenn bie Burger nicht ruhten, als bis fie auf biefe ober jene Beise biefe Befugnig erlangt hatten? Allein sowie fie nun so weit waren, glaubt man vielleicht, bag bann jebem Einwohner gleichmäßig bas Recht ber Bahl fowie bas Recht bes Gemähltwerbens zugeftanben fei? Rein, fo weit vorgeschritten war man in jenen Zeiten noch nicht, sonbern jest machte sich ber Unterschied bes Standes geltend und nur ber Urfreie burfte mablen und gewählt werben. Ihnen, ben Urfreien, gehörte ja allein ber Grund und Boben, fie allein maren Bauferbefiger, fie allein gewöhnten fich von Jugend an an bas Waffenhandwerf; bie handwerker aber, bie Abkömmlinge ber Unfreien, konnten fast ohne Ausnahme nur über bewealiches Eigenthum verfügen, beffen fie jur Ausübung ihres Gewerbes fo fehr benöthigt maren, und von uralten Beiten ber hatte, wie wir ichon früher bargethan haben, nur ber freie Grund= besitzer in Deutschland politische Rechte. Die Mitglieber ber Bunfte fühlten sich baber keineswegs juruckgesett, wenn man ihnen kein Recht, am Stadtregiment Theil zu nehmen, zukommen ließ, und zwar um fo weniger, als ihre Erziehung - fie wurden ichon in früher Jugend jum Sandwerf angehalten - nicht baju angethan mar, ihre Röpfe mit viel Wiffen ju beschweren. Freilich ihre Abgaben hatten fie zu bezahlen, wie die über ihnen Stehenden, und auch zur Bertheibigung ber Stabt, wenn Gefahr brobte, mußten fie bas ihrige beitragen; nie aber als Führer und Commandeure, benn ju folchen paften nur die Meifter ber Gilben und befonbers bie Geschlechter, bas ift bie Abkömmlinge jener Ebelleute, welche gleich bei ber Brundung ber Städte in biefe gezogen maren. Alfo febr ariftofratischer Natur mar im Unfang bas Regiment in ben Stäbten und fo lange bie Sobenstaufen regierten, murbe von ben Bunften auch nicht ber geringste Berfuch gemacht, baran zu rütteln.

Die Städte fingen also, um wieder hierauf zurückzukommen, zur Hohenstaufenzeit an, eine mächtige Blüthe zu entfalten; ein Hauptmittel aber zu schnellerem Wachsthum gewährte ihnen das sogenannte Pfahl: oder Ausbürgerthum. Weil nemlich die Sklaven

und Borigen ber Abeligen und Bischöfe rings um die Stabte berum faben, wie aut es ihren früheren Genoffen, ben jegigen städtischen Bandwerkern, gebe, fo liefen fie ihren Berren theils einzeln, theils auch in kleineren Schaaren bei ber nächsten besten Belegenheit bavon nnd begehrten in den Städten aufgenommen zu werben. Solches tonnte ihnen nun gwar nur in ben wenigsten Fallen gemährt werben, weil ber Raum innerhalb ber Mauern einen fo plötlichen Zumachs ber Bevolkerung nicht gestattete, allein man überließ ihnen ein Felb unmittelbar vor den Stadtthoren, sich ba anzusiebeln, und umgab biefes mit Pfahlmerk (baber ber Name Pfahlburger) ober Ballifaben jum Schut gegen außere Feinbe. Go entstanden bie Borftabte, bie fpater ebenfalls Mauern mit Ballen und Thoren erhielten, und nicht felten murben berartige Borftabte im Berlaufe ber Beit ftarfer und bewohnter als die Städte selbst. Freilich bem hohen Adel sowie den Bifcofen ringsum geschah badurch ein großer Abbruch, benn bie Rahl ihrer Borigen, die ihnen bas Feld zu bebauen und fonstige Dienste ju verrichten hatten, verminderte fich in Folge bes Davonlaufens fo vieler Ungufriebenen nicht felten um ein Bebeutenbes, und somit legten fie energischen Protest bagegen ein, bag bie Stäbte berlei Flüchtlinge aufnahmen. Ja mit bem Proteste begnügten fie fich noch nicht einmal, sonbern oft und viel appellirten fie an bie Baffen und überzogen biefe ober jene ihnen läftig werbenbe Stabt mit Rrieg. Allein die Altburger nahmen fich regelmäßig ihrer Pfahlburger aufs fraftigfte an und zwar gang einfach begwegen, weil ihnen biefelben bie größten Bortheile brachten. Dber wie? Dluften nicht bie fich zur Aufnahme Melbenben ftarte Aufnahmegebühren bezahlen? Satten fie nicht jährliche Abgaben ju leiften, melche bem Stadtfedel fehr ju gute famen? Nahm burch fie nicht bie Bahl ber Bewerbe gu, fo daß nun alle Bedürfniffe befriedigt werben fonnten? Buche nicht im gleichen Berhältniß auch die Wehrtraft einer Stadt und damit ihre Befähigung, felbst Bergogen, wenn nicht gar bem Ronige felbft Eron ju bieten? Doch merlmurbig, nicht blos Borige und Stlaven brängten fich nach ben Städten bin, sonbern auch mancher Inhaber einer Ritterburg fuchte beren Schut nach und erhielt biefen baburch, bag er fich in bas Burgerrecht aufnehmen ließ. Dann erbaute er

٠ ـ ـ ـ ـ ـ

sich ein Haus in der Stadt (baher die abeligen Steinhäuser) und nahm da von Zeit zu Zeit seinen Wohnsig. Die meisten Monate aber brachte er auf seinem Besitzthum außerhalb der Mauern zu, denn er sühlte sich jetzt auf demselben vollsommen sicher, weil ihm seine Mitbürger im Falle eines Angriffs beispringen mußten. Ueberzdem, und das war für ihn eine Hauptsache, konnte ihm nun kein Höriger und Leibeigener mehr davonlausen, weil die Stadt von seinen eigenen Unterthanen keinem das Psahlbürgerthum gestattete. Dagegen aber übernahm er seinerseits die Berpflichtung, augenblicklich, wenn der Stadt eine Fehde drohte, ihr mit all' seinen Mannen beizzustehen, und dieß hatte sür die Stadt wegen der Kriegsgeübtheit der Ritter natürlich einen großen Werth.

Alfo geftalteten fich jur Sobenftaufenzeit bie Berhältniffe in ben Städten Deutschlands und wenn es früher nur zwei Stände, ben ber Geiftlichen und ben bes Abels, gegeben hatte, so war nun noch ein britter, ber ber Burger, hinzugekommen. Ja fogar ein vierter, ber ber Bauern, fing bamals bereits an, fich ju regen, obwohl allerbings in äußerst bescheibener Beise. Freie Bauern, bas ift unabelige Grundbefiger, Die fich ihre angestammte Unabhängigkeit gemahrt hatten, gab es allerbings - aus Grunben, bie wir früher auseinandergefest haben - nicht mehr allzu viele, nur noch gang im Guben Deutschlands, in ber jetigen Schweig, sowie im Rorben (am Unterrhein) und in ben öftlichen, ben Slaven entriffenen Begenben (besonders im Territorium ber Deutschordensritter), benn die Deiften berfelben hatten fich entweber in bie Stabte gurudgezogen ober maren fie, um fich ju fichern, genothigt gemefen, fich unter ben Schutz eines Mächtigen ju begeben. Der meifte Grund und Boben murbe alfo von ben Leibeigenen ober Borigen bepflangt und biefe, weil fie nicht für fich felbst, sondern für ihre Herren arbeiteten, hatten fein Intereffe für bie Berbefferung ber Cultur. Beil nun aber fo viele Leibeigene in die Städte entflohen, wo fie Pfahlburger murben; noch mehr, weil man bergleichen Flüchtlinge im Deutschorbensland und anberswo, mo es ber öben Stätten eine Maffe gab (wir erinnern nur an bie Stebinger), mit offenen Sanden aufnahm, faben fich bie hochabeligen herren genöthigt, biese ihre Unterthanen beffer ju behandeln, ale fie

früher gethan, um fie vom Fortlaufen abzuhalten, und die Folge mar, daß fich die Borigen nach und nach in Bachter verwandelten. gab ihnen ein Stud Land in fogenannten Erbgins, bas beißt man überließ ihnen das Land gegen eine bestimmte Abgabe in Naturalien und bestimmte jugleich, welche fonftige Dienste ober Frohnben fie bem herrn zu leiften hatten; im Uebrigen aber murben fie nicht gehindert, fo viel Nugen als möglich aus bem Anban bes Landes ju gieben. Ja, wenn sie ihre Abgaben und Frohnden richtig leisteten, überließ man bas kleine hofgut unter benfelben Bebingungen auch wieder ihren Sohnen und Erben, und wollte fie ein herr von ihrem Pachtgut vertreiben — was man "Legen" hieß — fo mußte er ihnen nicht blos regelrecht auffündigen, sondern fie auch noch für die Berbefferungen, bie fie ju Stande gebracht, nach bem Ausspruch von Sachverständigen entschädigen. Das war die Sitte, die mit der Zeit Plat griff, und Herren wie Leibeigene befanden sich gut dabei. Beil nun aber bie Bachter ihren Bortheil bavon hatten, wenn fie recht fleißig waren, so fing die Agricultur an, sich wenigstens einigermaßen zu heben, und hiezu trug der Umstand nicht wenig bei, daß bie hohenstaufen auf ihren Pfalzen und Brivatgutern allüberall bie Berbefferungen einführten, beren fich bas Ausland, besonders Italien, bamals bereits erfreute. So ließ namentlich Friedrich I., ber Rothbart, in Schwaben, im Elfaß und am Rhein gar viel Weinberge und Obftgarten anlegen und fette auf die Beschädigung ber Reben und Obstbäume überaus ftrenge Strafen. Noch weiter ging fein berühmter Entel, Friedrich II., benn biefer forgte auch für bie Beredlung ber hausthiere und ichrieb nicht nur felbst ein viel geschätztes Buch über bie Jagdvögel, fondern beauftragte auch feinen Stallmeister Jordanus Rufus, ein Werk über bie Natur und Behandlung ber Pferbe herauszugeben. Rurg, es geschah in jenem Zeitraum nicht wenig, um ben fo febr vernachläffigten Landbau ju heben, und in Folge beffen mußte fich auch ber hörige Bauer wenigstens einigermagen als Mensch zu fühlen anfangen.

Enblich habe ich noch über ben Stand ber Biffenschaften und Rünfte in bem von mir geschilberten Zeitraum zu berichten, benn auch hierin trat gegen früher ein merkwürdiger Umschwung ein.

Bis jum Beginn ber Kreugzüge mar bas, mas man Gelehrfamkeit nennt, nur bei ber Beiftlichkeit ju finden, und ber Laie kannte größtentheils nicht einmal bas Lefen und Schreiben. Durch bie Kreuzzüge aber wurde bem Abendlande nicht nur bie byzantinisch= griechische Cultur erschloffen, sonbern bie vielen Abentheuer, bie man erlebte, wedten auch die poetische Aber und es entstanden eine Menge von Kreuzzugsliebern. Go befonbers in Franfreich, bem Mutterlande ber Rreugzüge, wo balb eine Menge von Abentheurern, fogenannte Baganten ober Goliarben (bieselben rekrutirten fich hauptfächlich aus entlaufenen Mönchen und Brieftern, sowie aus Studenten ber Theologie, welchen bas Studiren nicht gefiel) herumzogen und burch Abfingen ihrer Lieber ihr luftiges Leben frifteten. Wie nun aber unmittelbar nachher bas Ritterthum entstand und in Folge beffelben jener tolle Frauencultus fich entwidelte, von welchem ich bereits gesprochen habe, ba widmete man bas Lied nicht blos mehr ben Kreuzzügen, sondern fast noch mehr ber "Minne", indem man entweber bie Luft ber genoffenen Schäferftunden ober auch bie Graufamteit ber Berggebieterin befang. Balb übrigens unterfcbieb man amifchen folden Dichtern und Sangern, welche fur Lohn fangen und bichteten - biefe nannte man "Jongleurs", spater auch "Meneftrels" ober "Minftrels" - und folden, welche nur jum eigenen Bergnügen biefe Runft übten — biefe hießen "Troubabours" weil fie ju reich und unabhängig maren, um fich bezahlen ju laffen. So gestaltete sich bie Sache in Frankreich; von Frankreich aber wanderte diefelbe nach Deutschland — gerabe wie auch ber Frauen= cultus ju uns manberte - um bier in etwas veranderter Form neu geboren zu werben. Nicht sowohl nemlich ber höhere Abel mar es. ber fich bei uns mit Singen und Dichten abgab, als vielmehr ber niebere, ber seinen Lebensunterhalt meift an fürstlichen Bofen suchte. und er nütte bas Singen und Dichten bagu aus, um fich bie Freigebigfeit ber hohen Berren und Berrinnen ju verbienen. Much tonnten ihm gegenüber bie Dichter burgerlichen Standes - biefe nannte man "Meister" - nicht recht auftommen, weil man an ben Sofen ben Abel vorzog, und bie Deifter verfcmanben baber fo schnell wieder, als fie aufgetaucht maren. Enblich fangen bie beut-

ichen Dichter nicht blos von ber Minne, obwohl man fie fpater "Minnefänger" genannt hat, fondern ihre Lieber maren ebenso febr bem Dienste Gottes und fast noch öfter bem Dienste ihrer hohen herren gewidmet. Doch foll ich nun die Namen aller berer nennen, welche in bem furzen Zeitraum von einigen Menschenaltern - benn mit bem Frauencultus nahm auch bas Minnelied von und Abschied bie beutsche Nationalpoefie (natürlich nemlich bichteten fie fammtlich in beutscher Sprache, ichon begwegen, weil fie nicht gelehrt genug maren, die lateinische zu verstehen) bereicherten? Es gehört folches eigentlich nicht hierher, sondern in die Geschichte ber beutschen Rationalliteratur, allein gang übergeben fann ich biefe Sanger boch nicht und so will ich wenigstens einige bedeutendere nennen. felben find außer bem etwas fagenhaften Beinrich von Ofterbingen, ber in bem "Sangerfrieg auf ber Wartburg" (Landgraf Bermann I. von Thuringen, als ein Sauptgonner bes Minnegefangs, foll nemlich ju Anfang bes 13. Jahrhunderts bie erften Dichter bamaliger Zeit auf seine Wartburg, wo er einen glanzenden Sof hielt, zu einem Bettgefang eingelaben haben) die erfte Rolle fpielte, einmal Bolfram von Eschenbach (bei Anspach), welcher in seinem Parzival und Titurel die römisch-beutsche hierarchie geißelte und baburch einen ungeheuren Ginfluß auf feine Mitmelt ausübte; fobann Balther von ber Bogelweibe, ber feurigste Iprische Patriot zur Zeit Friedrichs II. (ber ihn beghalb jum Erzieher feines Sohnes Beinrich machte), ber Sanger fo vieler Trutlieder gegen Babft Innocen; II. und feine Rlerisei; endlich Gottfried von Strafburg, ber Dichter bes Triftan. Es ware aber ein Unrecht, auf Andere begwegen herabzusehen, benn gar Manche von ihnen, wie befonbers Reinmar von Zweter, ber pseudonyme Freidant, und Rudolph von Ems, tonnten gar wohl mit ben obgenannten Dreien rivalifiren. Bollends aber ber ober bie Berfaffer des Nibelungenliedes, von benen uns leider gar nichts Näheres bekannt ift, mährend bas Lied felbst mit Recht auf eine und biefelbe Bobe mit ber Blias und Donffee geftellt wird!

Dem Zeitalter ber Hohenstaufen verbankt also die beutsche Rationalpoesse ihren Ursprung und so nicht minder auch die deutsche Prosa. Wer nemlich hat sich ihrer zuallererst in Schrift und Wort

S. A. M. LANDEL

bebient? Ei, Niemand sonsten, als jene beiben burch Innoceng III. neu geschaffenen Bettelorben, ber ber Frangistaner ober Minoriten und ber ber Dominitaner ober Predigermonche. Ihre Aufgabe mar, bas Bolf, bas ift bie großen Maffen, ju bearbeiten und für bie Sache bes Pabstes ju gewinnen; wie tonnten fie bieß aber erfolg-. reicher thun, als wenn fie jum Bolfe in feiner Sprache rebeten? Much murbe ihnen eine folche Predigt überaus leicht, ba fie felbst vom gemeinen Bolte ftammten und baber gang biefelbe Ausbrucksweise hatten, wie ber gemeine Mann in Stadt und Land. So zogen fie benn bin in alle Welt und predigten in ben Rirchen wie auf ben Stragen und bem freien Gelb. Der Bulauf aber, ben fie hatten, war ein gang außerorbentlicher und wenn auch ihre Rebe im Anfang rauh genug erklang ober ba und bort ftodte, fo mußten fie boch balb immer fliegender ju fprechen. Ja zwei ber ihrigen, beibe Frangisfaner, nemlich David von Augsburg und Berthold von Regensburg, erlangten als Bolfsredner eine hohe Berühmtheit und man verehrt in ihnen baber mit Recht bie Bater ber beutschen Brofa.

Sand in Band mit ber beutschen Dichtkunft und Brofa ging auch die beutsche Baukunft und wir verdanten fie fogar berfelben Quelle. Belche Bauten forberte man nemlich in ber hobenstaufischen Reitperiode? Etwa nütliche Staatsbauten, wie Strafen und Ranale? D nein, nichts von allem bem und ebenfo wenig bachte man an Baifen= ober Frrenhäuser. Höchstens wurde ba und bort eine Brude hergestellt, wenn ber Berkehr bieß burchaus nothwenbig machte, und bie Erbauung ging bann immer von ben Stabten aus. Mit großem Gifer bagegen machte man fich allenthalben an bie Errichtung von Burgen, benn ein jeber Ritter wollte eine folde haben, allein großen Aufwand kofteten sie nicht und eine fah ber. andern vollkommen gleich, die Große und Ausdehnung allein abgerechnet. Wie gang fanbers aber ftand es um ben Rirchenbau! Mein Gott, hierin wurde das Großartigste geleistet, was man nur immer leiften fann, und es mar gerabe, als ob bas beutsche Boll hierin seine ganze Kraft hatte erschöpfen wollen. Die Kirche — wir haben weiter oben gesehen, in welcher Beise fie im ganzen Abendlande pradominirte; wir haben gesehen, wie sie insbesondere

in Deutschland alle Bewalt an sich rig und felbft bie Staatsmacht fich ihr vollständig unterordnen mußte. Nicht minder aber haben wir gesehen, wie die Religion, welche fie lehrte, rein blos in Aeukerlichfeiten bestand und in ber außerorbentlichften Bracht bes Gottesbienftes, welche fie entfaltete, gipfelte. Bas mar nun felbitverftanblicher, als daß fie barauf brang, die großartigften Tempel herzustellen, Tempel, welche fo gu fagen in ben himmel hinein muchfen? So entstanden die riefigen Dome und Rathedralen, welche (ben Grundstein jum Dome in Roln legte man im Jahr 1248 und ben Bau bes Münfters in Stragburg leitete von 1277 an ber berühmte Erwin von Steinbach; mit beiben Bauten aber murben formliche Baufchulen ober Bauhütten verbunden, welche bann auch anderswo, 3. B. in Wien und Burich, Nachahmung fanben) wir jest noch bewundern; fie fonnten aber nur baburch möglich gemacht merben, bag bie Beiftlichkeit ihrem Aufbau alle Mittel jumandte, über welche bie Laienwelt nur irgend verfügen fonnte. Rirchenbau - mer gu einem folden beitrug, ber verbiente fich ben himmel ichon auf Erben! Alt ober Jung, Mann ober Beib, Bornehm ober Gering - es gab nach bem Musspruch ber Priefter für Niemanden ein höheres Berbienft, als nach Rraften zu einem folden Bau beizutragen ! Einer auch bas ärgfte Berbrechen begangen, ob er fein Leben lang ber gemeinfte, geizigfte Schuft gemesen, ob er bie Berachtung ber gangen Belt verbiente - gleichgiltig, wenn er nur einen erfledlichen Beitrag gur Berftellung eines Rirchenneubaues leiftete, fo erhielt er die ermunichte Absolution und die Beiftlichfeit pries ibn als ben Sbelften ber Gblen! Denjenigen aber, ber fich beffen meigerte, und hatte er auch fonft alle Tugenden in fich vereinigt, erwartete nach bem Dictat ber Priefter bie Bolle ober boch bas Fegefeuer und man häufte noch überbem alle Schmach auf ihn, über welche bie Beiftlichfeit nur irgend verfügen tonnte. Auf biefe Art brachte man bie Mittel aufammen, um jene obgenannten großartigen Kirchenbauten ins Leben ju rufen, benn felbst bas geringfte Sherflein, felbit bie Sandlangersbienfte eines abfolut Armen murben Griefinger, Gefdichte ber Deutschen. IL. 32

nicht verschmäht. Wenn wir uns nun aber über bie Grofartigfeit ber Rirchenbauten aus ber hohenstaufischen Reit, wo boch für alle andern nütlichen Zwede bas Gelb fo fnapp mar, nicht vermunbern burfen, fo ift 'es boch etwas Anderes, mas billig unfer Staunen erregt, nemlich ber Styl, in welchem bie Rirchen erbaut murben. Früher maren in Deutschland bie Rirchen nach bem Mufter ber römischen erbaut worben, benn von Rom fam ja bie fatholische Religion ju une, und man fab nichts als Bafiliken, Die jum großen Theil nur aus Soly bestanden. Daraus entwidelte fich bann im 11. Rahrhundert ber sogenannte romanische Styl, ben man auch ben byzantinischen betitelt, und berfelbe fußte hauptfächlich auf einer folibern Aufführung ber Bafilifen. Man baute jest von Stein. ftatt früher von Solz, aber bie Grundgeftalt ber Bafilika behielt man bei, nemlich bas Lanahaus, für bie Gemeinde und ben Chor für bie Briefter. Dagegen fiel bas Atrium ober bie Borhalle (welche man au Reiten ber Romer ju Berfammlungen benütte) ale nunmebr unnut meg und bafür entstand ber Bortal- und Thurmbau, fowie noch fpater bas Querschiff, woburch eine Rirde bie Form eines lateinischen Rreuges erhielt. Gine weitere Befprechung bes romani= fchen Rirchenbauftyls übrigens. gebort nicht hierher (barüber ift bie Geschichte ber Bautunft nachzulesen) und fo begnüge ich mich einfach ju conftatiren, daß man in Deutschland bis ins 13. Jahrhundert hinein den genannten Styl fast ausnahmslos beibehielt. Bon nun aber, bas heißt vom Beginn bes 13. Jahrhunderts an, regte es fich gewaltig und man erbaute Rirchen, beren fclante, himmelanftrebende Thurme, beren wunderbar geschmudte Bortale, beren saulenartig fich erhebende Pfeiler, beren vielverzweigte tuhne Bolbungen und beren so überaus tunftreiche und boch wieder knorrige Bergierungen bem Laienthum fo fehr imponirten, bag man, wenn man eine folde Rirche betrat, ffeiner Sinne taum mehr machtig mar. Ja gewiß, ber Styl, in bem man nunmehr baute, bot ben vollenbetften Ausbrud für die damalige driftliche Anschauung und die Berherrlichung bes tatholifden Gottesbienftes erreichte bamit ihre hochfte Bluthe. Doch wie tam man nun auf einmal ju biefem Bauftyl in unserem Bater=

lande? Man nannte ihn icon fehr fruhe ben "Gothischen" und fpater auch wohl ben "Deutschen", benn burch lange Sahrhunderte bindurch mar die Meinung verbreitet, berfelbe fei in Deutschland burch römischebeutsche Briefter erfunden worden. Ja man bewies fogar in höchft gelehrter Beife, bag ber befagte Styl nur rein beutschen Ursprungs habe sein konnen, ba fich bie Aehnlichkeit bes Innern einer gothischen Rirche mit ben bochgewölbten Sallen eines beutschen Eichwaldes unmöglich verkennen laffe. Die Siftorie hat jeboch evident ermiefen, daß an all' bem fein mahres Wort ift. fondern der gothische Kirchenbauftyl tam fix und fertig aus Nordfranfreich ju uns, mo er icon hundert Jahre früher jur Anwendung gebracht murbe. Man bente nur an bie Ste. Chapelle in Baris, fowie an die Rathebralen von Bourges, Laon, Soiffons, Amiens, Rheims, Chartres und Rouen, welche alle zwischen ben Jahren 1100 und 1200 entstanden, mahrend in Deutschland ber erfte noch ziemlich Meine aothische Bau erft ins Sahr 1211 fallt! Dan bente nur baran, . baß frangofifche Architetten es maren, welche im Anfang bie gothifchen Bauten in Deutschland aufführten, wie 3. B. ber Barleur Beinrich aus Boulogne nach Smund und ein Barifer Barleur nach Wimpfen im Thal vom bortigen Abt berufen wurde! Dan benke endlich baran, bag bie Italiener es maren, welche bem neuen Bauftyl ben Namen bes "Gothischen" gaben und zwar einfach begwegen, weil fie ibn für einen barbarifden erklärten und ihnen gothifch und barbarifch ibentisch mar! Doch wenn es nun auch Thatsache ift, bag ber gothifche Styl ju uns (wie auch nach England burch ben Frangofen Bilhelm von Sens) aus Norbfranfreich fam, wie burgerte er fich in Nordfrankreich ein? Etwa in Folge ber Kreuzzüge ober auch weil Die Normannen benfelben ben Arabern auf Sicilien ablernten? Auch biefe Ansicht hat ihre Berehrer gefunden und Ginzelne gingen fogar fo weit zu behaupten, bag man ben gothischen Styl eigentlich ben "arabischen" nennen follte, wie schon bas Wort "Arabesten" (ftatt Bergierungen) beweise. Allein auch biefen Standpunkt hat bie Biffenschaft längst überwunden und ftatt beffen fteht die Thatfache feft, bag ber neue Styl fich nach und nach burch Berfuche vortrefflicher französischer Baumeister (auf die übrigens die Bauten der Araber in Sicilien, sowie auch die Anschauungen, welche die Kreuzzägler aus dem Orient mitbrachten, ihren Einfluß nicht versehlt haben mögen) aus dem romanischen heraus entwickelte. Solches nun übrigens des Räheren zu untersuchen und zu beweisen, gehört ebensfalls nicht hierher und wir begnügen uns daher, den Leser auf einige jett noch gut erhaltene nordfranzösische Kirchen zu verweisen, an welchen man, wie an der Notre-Dame von Paris, an der Abteisische St. Denys und an der Kathedrale zu Noyon, den Uebergang klax genug bemerken kann.

Ungertrennlich von ber gothischen Baufunft entwickelte fich auch Die Bilbidnigerei, fowie die Glasmalerei. Die Rirchenthuren mußten boch ben fühnen Tempeln entsprechen und fo entstanden Portale, welche man fich meisterhafter ausgeführt gar nicht benten fann.' Man erinnere fich nur an die Rirchen von Rheims, Umiens und Chartres, fowie an die vielen beutschen Kathebralen, welche jenen nachgebilbet Dazu famen bann noch bie Altare, Rirchengefässe und Rleinobienschränke, beren man in einer fatholischen Kirche bedurfte und welche boch alle im gleichen Styl ausgeführt werben mußten. It es ba ein Bunber, wenn bie Bilbichnitzerei fich balb in mahrhaft meisterhafter Form ausbildete? Ja in einer Form, wie fie nachher nie mehr auch nur annähernb erreicht murbe? Bang baffelbe gilt von ber Glasmalerei, welche ebenfalls in ber hohenstaufenschen Beriobe ihren Glangpunkt erreichte, benn mußte man nicht, um ber Ginnlichfeit schließlich bie vollste Rechnung zu tragen, burch bie gemalten Fenfterscheiben jenes Salbbunkel erzeugen, welches bie Wirkungen ber faulengetragenen Gewölbe erft recht hebt? Rufte man nicht bem Bilberdienst burch Scenen aus ber biblischen, sowie noch mehr aus ber Geschichte ber Beiligen, Die fich auf ben Scheiben in glangenden Farben wiederfpiegelten, feine Sulbigung barbringen? Bewifi. burch bie gemalten Glasfenster erhielt eine gothische Rirche erft bie Bollendung ihrer Decoration, und wer noch nicht hievon überzeugt ift, ber besuche bie Sainte Chapelle in Paris, ober auch nur bie Dome

und Münster von Köln, Strafburg, Magdeburg, Freiburg und Regensburg, bann wird er balb überzeugt werden.

Die Rirchenkunft alfo entfaltete jur Sobenftaufenzeit ihre höchften Bluthen, in allem Andern aber lag die Runft vollständig barnieber und zwar die Malerei wie die Bilbhauerei. Ja felbst von ber Mufit als Runft fann noch nicht gesprochen werben, benn fie beschränkte fich auf die Abhaltung ber Deffe in ben Rirchen und ben Gefang ber Minnefänger. Roch troftlofer fah es um bas Biffen und die Wiffenschaften aus, weil die Rirche mit ihren Meußerlich= keiten bie absoluteste Jeindin des Denkens mar, und nur ein einziger Mann ragt aus biefer allgemeinen Finfterniß als ein Stern erfter Größe hervor. Diefer Mann, Albert, gewöhnlich Albertus Magnus, auch Teutonicus genannt, geboren ums Jahr 1193 ju Lauingen in Schwaben, aus bem Geschlecht ber Bogte von Bollftebt, eignete fich sein immenses Wiffen burch langjährige Studien in Pabua und Bologna an — er lernte ben ganzen Aristoteles auswendig trat anno 1223 in ben Dominifanerorben, wirfte in ben Schulen biefes Orbens ju Silbesheim, Regensburg und Roln, mo ber berühmte italifche Theologe Thomas von Aquino fein Schüler wurde, ward anno 1249 jum Rector ber Schule in Köln, anno 1254 jum Provincial bes Dominitanerorbens in Deutschland, anno 1260 vom Pabft Alexander IV. jum Bischof von Regensburg ernannt, legte biefes Umt ichon zwei Jahre fpater nieber und lebte fortan im Dominitanerklofter ju Roln rein blos ben Wiffenschaften. Seine Belehrsamfeit erstredte fich über alle Fächer bes Wiffens, benn er hatte nicht blos die alten Griechen, sondern auch die Werte ber Araber und Rabbiner gründlich ftubirt; besonders aber zeichnete er fich als Phyfiter und Mathematiter aus, weghalb er auch ziemlich allgemein für einen Schwarzfünftler und Zauberer galt und nur mit Mühe ber firchlichen Berfolgung entging. Doch fo großartig feine Renntnisse waren und so grandios viel er jufammenschrieb - feine Schriften umfaffen nicht weniger als einundzwanzig bide Foliobande - fo mar boch fein Ginfluß auf die Berbreitung bes Wiffens in Deutschland nur ein fehr geringer und man erfährt nichts bavon, daß irgend einer seiner beutschen Schüler sich besonders hervorgethan hätte. Nacht war es also und Nacht blieb es in Deutsch- land durch den Druck des katholischen Priesterthums, so lange die Hohenstaufen regierten, denn diese Herrscher, so unendlich hell ihr Geist auch strahlte, besonders der Friedrichs II., der den katho- lischen Glauben ganz von sich abgestreift hatte, übten keinen Einsluß in dieser Richtung auf unser Baterland aus, weil sie sanze Beit ihres Lebens außerhalb desselben im Welschland zubrachten.

## Viertes Buch.

## Der Ausgang des Mittelalters

ober

die Verwandlung Dentschlands in einen Staatenbund

1254-1493.

## Erftes Rapitel.

Raifer oder beffer gefagt König Audolph und feine Beit (1254—1291).

ast zweihundert Jahre lang hatte nun der Kampf zwischen Pabstthum und Kaiserthum gedauert und die beutsche Monarchie war in Folge dessen der Auflösung nahe. Nominell regierte nach Konrads IV. Tod König Wilhelm von Holland; aber es erkannte ihnznur an, wer wollte, und die Wenigen, die sich dazu herbeiließen, thaten es nur unter den schmählichsten Bedingungen, die sie ihm vorschrieden. Zum Beweis dessen wollen wir nur ansühren, was die stolze Stadt Köln von ihm verlangte, ehe sie ihm, am 9. October 1247, erlaubte, in ihre Mauern einzuziehen. Er mußte ihr nemlich eidlich — und die Erzbischöse von Mainz und Köln hatten noch ertra dasür zu bürgen, daß er seinen Eid halte — versprechen, erstens nie einen

Reichstag innerhalb ihrer Mauern ju halten (benn bie Stadt hatte teine Luft, ibn mit feinem Gefolge gratis ju verpflegen), zweitens nie irgend eine Beldhülfe von ihr zu erpreffen, und brittens ihrt von feinem "Berrn", bem Pabste, bas Privilegium ju verschaffen, baß tein Bürger burch eine pabstliche Bulle vor ein auswärtiges geift= liches Gericht geladen werden burfe. Solche Bedingungen konnte man boch ficher nur einem Monarchen auferlegen, ber nichts mar, als ein Titularmonarch. Ein noch eclatanteres Beispiel aber ber tiefen Ohnmacht bes genannten Königs liegt in bem Geschick, bas ein gewöhnlicher Raubritter feiner Gemahlin, ber Königin, bereitete. Diefer Raubritter nemlich, hermann von Rietburg geheißen, pafte im November 1255 ber Königin, als fie burch bie jetige baierifche Pfalz reiste, an einem gut gelegenen Plate auf, plunberte fie und ihr Gefolge rein aus und fchleppte fie fchließlich auf feine Burg bei Ebenkoben, um fie ba fo lange gefangen zu halten, bis bas von ihm begehrte Lösegelb bezahlt sei. Das mar doch gemiß eine über bie . Magen freche That, aber vermochte es Konig Wilhelm, ben Räuber jur Strafe ju ziehen? Rein, fondern er gahlte bas geforderte Löfegelb und ber Ritter, ber ben Strid verbient hatte, lachte vergnügt bagu. Weil nun übrigens ber arme Wilhelm eine fo tief verächtliche Rolle fpielte, fab man auch nur felten einen beutschen Fürsten in feiner Umgebung, und wenn er einen Hof- ober Reichstag ausschrieb, famen höchstens ein paar Bischöfe mit bem Erzbischof von Daing, als bem Reichstangler. Raturlich, benn mit ber außerften Macht= lofiafeit verband er auch noch einen Gelbmangel sonder Gleichen und war also nie in ber Lage, Jemanben irgend eine Schenkung ju machen. Gin Glud fomit, bag er feine Lebenslaufbahn ziemlich bald schloß, nemlich schon am 28. Januar 1256, an welchem Tage ihn ein paar friesische Bauern, weil er in einer gehbe ihr Befitthum verheerte, ohne Erbarmens tobtschlugen.

Das mit dem Tobe bes Königs Wilhelm die Unordnung in Deutschland größer geworden sei, kann man nicht sagen, benn es that schon vorher jeder Mächtigere, was ihm beliebte, sofern ihn hieran nicht ein noch Mächtigerer verhinderte, und es herrschte also in allen Gauen unseres Vaterlandes eine Gesetlosiakeit, die alle Schranken

Auch bachten jest nicht Wenige unter ben Großen fehr ernsthaft baran, biefe Gefetlosigkeit baburch permanent ju machen, daß man dem tobten Wilhelm keinen Nachfolger gebe und alfo bie beutsche Monarcie völlig auseinander fallen laffe; allein ba fich hiegegen die Reichsftabte mit aller Rraft ftraubten, fo mußten fich endlich die Bahlfürften am Schluß bes Jahres 1256 in Frankfurt versammeln, um die Bahl vorzunehmen. Etwelche marfen nun ihr Auge auf ben Markgrafen Georg III. von Brandenburg, welcher fein Land mit ftarter Rraft verwaltete; ber Pabst Alexander IV. aber, wie er hievon hörte, erließ alsbald ein Berbot, diesen Burften au füren, benn er wollte natürlich einen schwachen und feinen ftarfen Ronig, um besto ungestörter über Deutschland herrichen ju tonnen. Die Fürsten gehorchten, und zwar um so lieber, als auch ihnen unenblich viel baran lag, nur einen Scheinkönig auf bem Throne gu Da tamen ihrer Mehrere auf den Gedanten, einen fremben Fürften zu ermählen, indem fie von einem folden hofften, bag er ihnen, weil er in Deutschland feine hausmacht besag, unmöglich gu nabe treten könne. Ueberbem brachte vorausfichtlich ein Auswärtiger Die meiste Zeit seines Lebens in feiner Beimath ju und mahrend feiner Abmefenheit hatte Jeber freie Sand, feine eigenen Plane gu Rurg alfo ber Rolner Ergbischof Ronrab von Sochstaben folug feinen Freunden vor, ben Grafen Richard von Cornwall, ben Bruder Beinrichs III. von England, jum beutschen Ronig ju machen, und biefer Borfchlag fand um fo mehr Gebor, nicht nur ber Pabst (König Heinrich III. hatte ihn mit 24,000 Bfund Sterling, sowie mit bem Berfprechen gewonnen, bag Richard Beit feines Lebens ein unterthäniger Anecht bes pabftlichen Stuhls bleiben werbe) beistimmte, sondern auch ber Throntandidat, ein ebenfo eitler als reicher Rarr, fofort große Summen nach Frankfurt fandte, um bie Sanbe ber Babler ju fchmieren. Raturlich, benn es lag ihm unendlich viel an dem Flitterkram ber beutschen Krone, um bamit am hofe feines Brubers, bes Königs von England, prangen au können! Demgemäß erhielt ber Ergbischof von Röln 12,000 Pfund Sterling von ihm, ber Erzbischof von Mainz 8000 Bfund, ber Rheinpfalggraf und Bergog von Oberbaiern, Ludwig II., genannt

ber Strenge, 12,000 Pfund, Heinrich I., Herzog von Nieberbaiern, 6000 Pfund, und so im Berhältniß Jeber, ber sich bestechen lassen wollte. Die Folge aber war, daß Graf Richard von Cornwall am 13. Januar 1257, von ben obgenannten Großen auf dem freien Feld vor Franksutt am Main zum deutschen König proklamirt wurde.

So weit ging Alles ohne Zwiespalt ab, allein plöglich fühlte fich ber Erzbischof Arnold II. von Trier schwer gefrankt. Er hatte nemlich barauf gerechnet, bag ihm ebenfalls 12,000 Bfund Sterling würden ausbezahlt werben, und fiebe ba, wie es jum Ernft tam, wollten ihm die Unterhandler Richards aus Knauferei blos 6000 Buthend barüber verftanbigte er fich mit bem Bergog von Sachfen, bem Ronig von Bohmen und bem Markgrafen von Branbenburg, welche ebenfalls ju wenig Schmierfalbe erhalten ju haben vermeinten, und erfieste fofort am 15. Marg 1257 mit ihnen ben Ronig Alphons X. von Caftilien und Leon jum Beherricher Deutschlands. Es gab also jest wieber, wie schon mehrmals früher, zwei Könige in Deutschland, und man hatte glauben follen, baß baraus augenblidlich ein schwerer Bürgerfrieg entstanden sein werbe. Doch nein, fo weit tams nicht, benn Alphons X. feste nie einen ' Kuß auf beutschen Boben und Richard von Cornwall machte nur hie und ba, alle vier ober fünf Jahre einmal, auf einige Bochen einen Abstecher nach Aachen und Roln. Ja wohl, Die Beiben, zufrieben mit bem blogen Königstitel, bachten nicht eine Minute lang baran, fich gegenseitig ju befampfen, und erlaubten es fich nicht einmal, gegen Diejenigen, bie ihnen ben Gehorsam versagten (und bas thaten fo zu fagen Alle), mit Bewalt einzuschreiten. Bielmehr ließen fie die Dinge geben, wie fie gingen, und wenn fich Richard von Cornwall einigen Anhang verschaffte, so geschah es nur baburch, baß er bei jedem Besuch, ben er in Deutschland abstattete, mit ber außersten Freigebigfeit auftrat.

Thatsachlich also gab es keinen König in Deutschland und weik somit kein Oberhaupt ba war, um die Gesetze aufrecht zu erhalten, so entstand eine Berwirrung, die Alles überstieg, was man je in einem Staate erlebt hat. Jeder Graf oder Fürst riß vom Reichsgut ober auch vom Besithtum seines Nachbars an sich, was er mit dem

Schwerte behaupten ju fonnen vermeinte, und barin zeichneten fich bie beiben gräflichen Saufer von Burttemberg und von Sabsburg in Schmaben besonders aus. Gang ebenfo verfuhren auch bie Bifchofe, Die von Augsburg, Bafel, Strafburg und Conftang voran, und nach Recht und Gefet murbe auch von ihnen nicht gefragt. Im Gegentheil erkannte man allgemein nur bas Recht bes Stärkeren an und Raub wie Mord, nebenbei auch Betrug und hinterlift maren an ber Tagesordnung. Am allerärgften aber triebens boch die Ritter, benn auf allen Anhöhen, unter welchen Straken vorbeiliefen, und an allen Flugufern, an benen Schiffe hinfuhren, erbauten fie Raubnefter, von benen aus fie bie Raufleute überfielen, und manche Gegenben, wo ber Sandel befonders florirte, faben bald wie überfaet mit folden Burgen aus. Es war alfo wirklich eine gräßliche Zeit, biefe "taiferlose" Beit, fo genannt, weil factifc fein Berricher in Deutsch= land existirte, und in ben zwei Decennien, die fie mabrte, verschwand nach und nach jede Tugend, um bafür jedem Lafter Plat ju machen.

Doch foll ich nun ein eingehenderes Bilb bavon geben, wie es in dieser Beit in Deutschland juging? Ich benke, einige Pinselftriche werben genügen und vor allem will ich über zwei ber blutigften Erbfehden Bericht erstatten. Als mit bes Gegentonige Beinrich Rafpe's Tob im Jahr 1247 ber Mannestamm ber thuringenschen Landgrafen ausftarb, machten fich zwei Canbibaten bie Erbichaft ftreitig. Eine war Beinrich ber Erlauchte, Markgraf von Meigen, und biefer Ruste feine Anfpruche barauf, baß feine Mutter Jutta eine Salbfcmefter bes verftorbenen Rafpe gemefen fei. Der anbere Bratenbent gehörte bem weiblichen Gefchlechte an und hieß Sophie, Wittme bes Bergoas Beinrichs II. von Brabant. Richt aber sowohl für fich machte bie Bergogin Sophie biefe Erbanfpruche, als vielmehr für ihr bamals breifähriges Sohnlein Beinrich, und zwar geftutt barauf, daß fie eine Tochter bes verftorbenen Ludwigs IV., Landgrafen von Thuringen, mar, welcher, als ber altere Bruber Rafpe's, Thuringen por biefem beberricht batte. Wenn nun ein fraftiger König über Deutschland bominirt haben wurde, fo mare von ihm ber Streit sofort entschieden worben, weil aber ein folches Dberhaupt fehlte, fo griffen beibe Theile zu ben Waffen. Ueberbem marben fie Bunbesgenoffen

und zu Sophie ftand ber Bergog Albrecht ber Fette von Braunschweig, mahrend ben Markgrafen von Meigen ber Erzbifchof Gerhard von Mainz unterstütte. Auch spaltete fich fofort bie Landgrafschaft Thuringen, ju ber bamals auch Beffen (bie Landgrafen Lubwig I. und hermann II. hatten biefes Ländchen burch heirath erworben) gehörte, in zwei Lager, und zwar hielten es bie eigentlichen Thuringer mit Seinrich bem Erlauchten, Die Beffen aber mit Sophie und ihrem Knaben, welchen man von nun an bas "Rind von Seffen" nannte. Man fann fich also benten, mit welcher Buth bie Erbichaftsfehbe geführt murbe, und nicht minder kann man fich benken, welches Elend baburch über bas ganze Land fam. Endlich, nachbem ber Rampf volle fieben Jahre gebauert hatte, tam es am 27. October 1263 jur Schlacht bei Bettin an ber unteren Saale und biefe führte, weil beibe Theile Die fcredlichften Berlufte erlitten, ju einem Beraleiche. Seinrich ber Erlauchte behielt bas eigentliche Thuringen, Beinrich bem Kind aber wurde Beffen jugefprochen und feine Rach= tommen haben bas Land bis in bie neueste Zeit beherrscht.

Bei ber zweiten blutigen Erbichaftsfehbe handelte es fich um bas herzogthum Destreich, mit welchem bamals noch Steiermart, Kärnthen und Krain verbunden mar. Ueber biefes Land herrschten, feitbem ber Raifer Otto I. ben tapfern Grafen Leopolb I. von Babenberg (Bamberg) mit bemfelben belehnt hatte, die Babenberger, allein mit Friedrich bem Streitbaren, ber am 12. Juli 1246 im Rampf gegen bie Ungarn fiel, erlosch ihr Mannsftamm und nun fragte fiche, mer bas icone Land erben murbe. Ansprüche erhoben Margarethe, eine Schwester Friedrichs bes Streitbaren, Wittme bes verftorbenen Raifer Beinrichs VI., und Gertrube, eine Tochter von Friedrichs langft verftorbenem alterem Bruber Beinrich, Wittme bes böhmischen Kronpringen Blabislam. Raifer Friedrich II. jedoch, ber bamals noch lebte, erklärte bas Land für ein eröffnetes Reichsleben und fette ben Grafen Otto von Eberftein als Bermefer beffelben ein. Er that bieß ohne Zweifel aus feinem anbern Grunde, als um fpater ben Erftgeborenen Margarethens, feinen Entel, bamit ju belehnen, benn für jest konnte er bieg nicht thun, weil biefer Enkel noch ein fehr kleiner Knabe mar. So weit ließ fich Alles gut an, allein jest

mischte fich ber Babft Innocens IV. ein und erklärte, bag ihm allein bas Schiebsrichteramt in biesem Streite jugehöre. Richt blos übrigens bieß, sondern er verheirathete auch sofort im Jahr 1248 bie ihm blind ergebene Gertrube mit bem ihm noch blinder anhängenden Markgrafen hermann von Baben, einem Bruber bes regierenben Markgrafen Rubolph I. (aus biefer Che ging bann jener Friedrich, genannt von Deftreich, hervor, ber fpater, anno 1268, mit bem unglücklichen Konradin in Neapel enthauptet murbe), und befahl gleich barauf, im Februar 1249, bem Gegenfonig Wilhelm von Holland, feinem Geschöpfe, ben besagten hermann mit Deftreich und Steiermart ju belehnen. Selbstwerftanblich gehorchte ber Gegenkonig und ber Raifer Friedrich II. mußte es geschehen laffen, weil er bamals in fcwere Rampfe in Stalien verwidelt mar. Ebenfo menig fah fich Friedrichs II. Rachfolger (feit 1250) und Sohn, Konrad IV., im Stande, mit Thatfraft einzugreifen, weil er icon nach wenigen Jahren in Italien ben Tob fand, und fo behielt ber Markgraf Bermann freie Sand, fich bie Berrichaft in Deftreich und Steiermart au fichern. Er versuchte es auch und es gelang ihm in ber That, fich ber Stadt Wien ju bemächtigen. Allein in allen übrigen Theilen bes Lanbes erhoben fich sowohl bie Stäbte als ber Abel gegen ihn und es entstand barauf ein furchtbar blutiger Bürgerfrieg, ber nicht einmal mit seinem Tobe ein Enbe nahm. Man befämpfte fich nemlich nicht sowohl begwegen, um ju entscheiben, ob Frau Mar= garethe ober Frau Gertrube über Deftreich herrichen folle, als vielmehr befrwegen, weil bie Ginen bem Babfte bas Recht gufprachen, fich in ben Erbschaftsstreit ju mischen, mahrend bie Undern biese Einmischung für eine anmagliche Ufurpation erflärten und bemgemäß jeben Bifchof und Abt, ber jum Babfte ftanb, feiner Guter beraubten. Jahre lang mährte biefer wüthende Rampf, ben man gewöhnlich nur bas öftreichische Interregnum nennt, allein eben weil fein Enbe erft in eine Zeit fällt, wo Deutschland fich wieber eines Oberhauptes erfreute, muffen wir bier in unferer Ergablung abbrechen, um fie fpater wieber aufzunehmen.

Schon aus bem foeben Berichteten erhellt zur Genüge, in welcher Beife ber Babft mahrend ber taiferlofen Zeit fich in bie

beutschen Angelegenheiten einmischte, und wir durfen unbedingt confatiren, bag er fich anmaßte, in allen wichtigeren Dingen bie lette Inftang zu fpielen. Auch nahm bie gläubige Belt — bag es Ausnahmen gab, werben wir fpater feben - bieg als felbftwerftanblich an, benn in jener Zeit war man gewöhnt worben, ben Babft als ben herrgott auf Erben anzusehen, gerabe wie man bie Rirche mit bem himmel und bie Briefter mit ben Engeln ibentificirte. begwegen aber fprach fich ber Babft auch nicht barüber aus, welchen von ben beiben Thronrivalen er als ben rechtmäßigen beutschen König ansehe, obaleich sowohl Alphons X. von Raftilien als Richard von Cornwall fich bemuthig bittend an ihn wandten und Jeber ihm bie größten Berfprechungen machte. Bielmehr hielt er Beibe in ber Schwebe, bamit teiner irgendwie ju Ginflug und Racht tomme. Ueberbem wenn ber beilige Bater fich fur ben Ginen ober ben Anbern entschieben hatte, murbe bann nicht biefer nothwendig auf ben Bedanken gekommen fein, Raifer werden zu wollen? Und wenn berfelbe bann über bie Alpen gezogen mare, um fich zugleich bie lombarbifche Rrone aufzuseten, mare bann nicht ber Pabft in feinem weltlichen Regimente möglicherweise fehr genirt worben? fieht, die Anarchie in Deutschland brachte bem beiligen Bater Bortheile und somit that er fein Möglichstes, daß bieselbe recht lange mahre, obwohl er fich fagen mußte, bag Deutschland fich barob verblute. Doch nicht blos für jest wollte ber Babft Deutschland beberrichen, sondern auch für alle Zufunft und beshalb erfand Urban IV. (er wurde anno 1261 jum Babft ermählt) in biefer Beit bas Inftitut ber fieben Rurfürften. Bisher hatten alle beutschen regierenben Fürften jufammen mit ben regierenben Bifcofen und Erzbischöfen ben beutschen Ronig gemählt und in ber allerletten Zeit hatten fogar bie Delegirten ber Reichsftabte einigen Ginfluß auf Die Bahl gehabt. Allein felbstverständlich mar es, bag immer bie Dachtigsten unter ben Großen ben hauptausschlag gaben und somit die Beherricher ber brei großen Erzstifte Mainz, Röln und Trier, sowie bie ber Bergog. thumer Pfalzbaiern, Sachsen, Bohmen und Brandenburg als bie Sauptwähler betrachtet murben. Deghalb verwalteten fie auch in erblicher Weife bie Ergamter bes Reichs (ober wie man fich jest

ausbruden murbe, fie maren bie oberften Sofbeamten), und gmar war ber Erzbischof von Maing bes beutschen Reiches Ergfangler (Reichsfiegelbemahrer und alfo Bremierminifter), ber Erzbifchof von Röln Rangler von Stalien, ber Etzbifchof von Trier Rangler von Buraund, ber Bergog von Pfalgbaiern (auch Pfalggraf am Rhein genannt) bes Reiches Truchfeß, ber beim Krönungstage ben Reichsapfel trug und beim Ronigsmable bie Schuffeln auffeste, ber Bergog von Sachsen bes Reiches Maricall, ber bas Schwert vortrug und ben Stall beforgte, ber Konig-Bergog von Bohmen bes Reiches Schent, ber ben Keller unter fich hatte und ben Wein auftrug, endlich ber Markgraf von Brandenburg bes Reiches Rämmerer, ber bas Scepter trug und für bas Sauswesen forgte. Run lag es aber im Intereffe ber Babfte, die deutsche Monarchie immer mehr in eine Oligarchie umzu: schaffen und namentlich bas Bahlrecht auf einzelne wenige Stimmen ju beschränken, benn nur, wenn fie bieg burchsetten, blieb ihnen ihre Berrichaft über Deutschland gefichert. Dber wie? Lag es nicht auf ber hand, bag, wenn nur Giner über Deutschland herrichte, ber Babft gang Deutschland jum Feinde hatte, fobald biefer Gine fein Feind murbe, daß aber, sobalb Deutschland unter fieben Dligarchen getheilt mar, von biefen fieben Dligarden immer Mehrere ihres Intereffes wegen jum Babfte fteben murben? Ja, dag ihrer Drei, Die brei Erzbischöfe, fozusagen von Amtewegen pabstlich gefinnt fein mußten? Wenn aber in jeglichem Streitfalle brei ber Dligarchen es mit bem Babfte hielten, hatte er bann nicht regelmäßig bas Uebergewicht, sobalb er nur noch eine einzige weitere Stimme gewann? Und biefe einzige Stimme ju gewinnen, bas konnte natürlich nicht schwer fallen, da ja der heilige Bater um die Gewinnungsmittel, als da sind Bestechung, Bannfluch u. f. w., nie verlegen war. Gewiß alfo hatten die Babfte ben größten Bortheil bavon, wenn bas Recht, bie beutschen Könige ju ernennen, auf jene obgenannten Sieben beschränkt wurde, und somit arbeitete icon Innocen III. barauf bin, biefen neuen Bahlmobus als gesetlich einzuführen. Die factische Einführung aber geschah erft burch Urban IV., ber in einer Urfunde pom 31. August 1263 ben fieben genannten Bergogen und Erge bischöfen bas Recht ber Königsmahl gang alleinig, mit Ausschluß

aller andern Fürften, jufprach. Man merte aber mohl, ber Pabft brudte sich in dieser Urfunde keineswegs so aus, als ob er eine Reuerung ichaffe, fondern er behauptete vielmehr mit breifter Stirne, baß man es in Deutschland feit unvorbenklichen Beiten so gehalten habe. Es war bieß eine offenbare Fälschung, ein Betrug berselben Art, wie bie falschen Isidorischen Defrete, allein wer wollte in jener Zeit, wo Alles in Deutschland brunter und brüber ging, bem Babfte entgegentreten? Dan nahm vielmehr fast allgemein die pabstliche Behauptung — ber Pabst mar ja Biceherrgott - als eine unumftögliche Wahrheit hin und wenn auch fpater Einzelne von ben übrigen Fürften bagegen, baß fie vom Königsmahlrecht ausgeschloffen fein follten, protestirten, fo gelang es ihnen boch nicht, mit ihrem Brotefte burchzubringen. Im Gegentheil bestand von biefer Zeit an bas Institut ber sieben Rurfürsten und alle Könige Deutschlands murben fortan von biefen fieben Bevorrechteten gewählt; feine gefetliche Regelung aber fand bas Inftitut erft hunbert Jahre fpater, mie ich bem Lefer an paffenber Stelle erzählen werbe.

Eine weitere schlimme Folge ber kaiferlosen Zeit mar bie, bag bie beutschen Fürsten nunmehr anfingen, sich als Landesherren zu betrachten, ober vielmehr, bag fie ohne Beiteres - wer wollte fie baran hinbern? — alle Lanbeshoheit an fich riffen. Sie hatten fich schon früher, wie wir langst gesehen haben, ber Rechte eine Menge erworben, fogar bie Mung-, Boll- und Bergwerkeregale; aber beswegen blieben fie, fo lange es beutsche Ronige gab, boch immer noch Bafallen. Runmehr jeboch, in ber taiferlofen Beit, traten fie gerabezu als Souveraine auf und schalteten und walteten mit ihren Ländern, als wären biefelben ihr Brivateigenthum. Ursprünglich maren fie nur bie Bermalter ber Grafschaften, Fürstenthumer und herzogthumer gewesen, mit benen ber beutsche Monarch fie belehnte, jest aber spielten fie bie Domini Terrae und ein Wilhelm von Holland, ein Richard von Cornwall, ein Alphons von Raftilien fah fich natürlich außer Stande, auch nur bagegen ju proteftiren. Daber tam es benn auch, bag fie fich jest fur befugt hielten, ihre Stammgebiete nach Belieben ju theilen und ju gerreißen,

und bas mar eine ber unheilvollften Ufurpationen, bie es gab, benn bie hohen herren theilten und gerriffen bamit nicht blos bie liegenben Grunde, sondern auch die Menschen, die barauf mohnten, gerabe wie wenn biefe Menfchen ebenfalls nur eine "Sache", nur ein "Berthgegenftand" gewesen maren. Den Anfang biefer heillofen Birthichaft machte Pfalgbaiern ober vielmehr bas Saus Bittels: bach, bamals - jur faiferlofen Zeit - bas mächtigste in gang Deutschland. Die Pfalzgrafschaft am Rhein erftredte fich über alles Gebiet zwifchen bem Rectar, ber Lahn, bem hunnsrud und ber Saar, und ihre Beherrscher hatten nach und nach, besonbers burch bie Berleibungen bes Raifers Rothbart, alle Rechte ber früheren frankifchen Bergoge erlangt. Ebenso reich waren die Allodien der Rheinpfalz-Grafen, benn fie begriffen in fich links vom Rhein die Herrschaften Frankenthal, Alzei und Bacharach, rechts vom Rhein ben Rraichgau. fowie alles Land um Beibelberg und bas jetige Mannheim (biefes selbst entstand erst viel später) herum. Run wurde im Jahr 1214 bie Bfalgaraffcaft am Rhein burch ben Tob Beinrichs bes Jüngern, bes erstaeborenen Sohnes Heinrichs bes Löwen, erlebigt und sofort belehnte Kaifer Friedrich II. ben Herzog Ludwig 1. von Baiern bamit. Nicht minder heirathete fpater - anno 1225 - Bergog Otto ber Erlauchte, Ludwigs I. Sohn und Erbe, Die Tochter und Erbin Beinrichs bes Jungern, mit Namen Agnes, und tam baburch in ben Besit all' ber reichen Allobien ober Brivatguter, von benen ich oben gesprochen. Daburch aber, burch bie Erwerbung ber Rheinpfalzgraffchaft mit fammt ben Allobien, murbe Dito ber Erlauchte nächst bem Ronig von Bohmen ber machtigfte Fürft im gangen beutschen Reich. Zwei Decennien später, im Jahr 1253, ftarb Otto ber Erlauchte und hinterließ all' fein großes Gebiet feinen Sohnen Ludwig II. und Beinrich mit ber Bestimmung, baf fie gemeinfam regieren follten. Das thaten fie auch, aber nur amei Sahre lang, benn im Marg 1255 fchritten fie, bamit jeber eine Berrschaft für fich allein habe, zur Theilung, und es behielt Ludwig II., genannt ber Strenge, bie Pfalz nebst Dberbaiern, mahrend bem jungern Beinrich Mieberbaiern gufiel. Die große Berrschaft mar alfo jest gespalten, allerbings vorerft nur in zwei Theile, aber wie Briefinger, Geicidte ber Deutiden. II.

nun, wenn jeber ber beiben Brüber mit mehreren Söhnen gesegnet wurde? Ei natürlich, bann stand in Aussicht, baß die Erben jeden ber zwei Theile abermalen spalteten, und wir werden später sehen, baß bieß wirklich so kam. Reineswegs aber zum Rugen bes Lanzbes und seiner Bewohner, die doch Eines Stammes waren.

Das ichlimme Beispiel ging also von Pfalzbaiern aus; an Radahmern fehlte es aber nicht. Schon brei Jahre fpater, anno 1258, nahmen bie beiben Brüber Johann I. und Otto III. von Branbenburg eine Theilung ihrer Lanbe por und bei biefer Theilung blieb es, so lange fie lebten. Ja es ftiftete sogar jeber von ihnen eine eigene Stammlinie, Johann I. bie "Brandenburg-Ascanische" und Otto III. Die "Jungere ju Salzwebel"; allein beibe Linien ftarben icon nach achtzig Sahren aus, Die jungere anno 1317 und bie altere anno 1820 und bas wieber geeinigte Land tam bann, wie mir fpater feben werben, in ben Befit ber Bittelsbacher. Das britte Land, bas getheilt murbe, mar Sachfen und Johann I. ftiftete bie Lauenburgifche, fein jungerer Bruber Albrecht II. aber bie Wittenbergische Linie. Auch blieb biese Theilung lange Jahre hindurch bestehen und es tam fogar oft und viel amifchen beiben. Linien barüber jum Streit, wer bei ben Ronigsmahlen bie Rurftimme (Rur von füren, b. h. mählen) ju führen habe, obwohl folche ber älteren Linie rechtlich gehörte. Nicht blos übrigens in ben großen Bergogthumern murbe getheilt, fonbern auch in ben fleineren Gebieten amar in Naffau anno 1255 burch bie beiben Grafen Balram II. und Otto I., in Meißen anno 1265 burch ben Martgrafen Beinrich ben Erlauchten, ber feinem alteften Sohne Albrecht außer ber Stadt Meißen die Pfalzgraffchaft Sachsen und die Landgraffchaft Thuringen, seinem jungern Dieterich aber bas Oftfeelanb, bie Rieberlaufit und bie Graffchaft Landsberg hinterließ, in Braunichmeig anno 1267 burch bie beiben Brüber Albrecht unb Robann, welche barum murfelten, wem Braunschweig mit bem Barg und mem Luneburg mit hannover geboren folle, endlich in Bors Tyrol burch Mainhard II. und Albrecht II., von benen ber altere Mainhard bas eigentliche Tyrol, ber jungere Albrecht aber bie Graffchaft Gorg mit bem Bufterthale erhielt.

Aus all' bem ift ersichtlich, bag in Deutschland mahrend ber faiferlofen Beit Jedweder that, mas er wollte; immer aber wollte er nur bas, mas ihm bie Leibenschaft ober ber eigene Bortheil eingab, und von Recht und Gefet mar nirgends mehr bie Rebe. 3m Gegentheil florirte, um bieg ju wiederholen, einzig und allein bas Faustrecht und im Uebrigen ging Alles brunter und brüber. Sievon jeboch zog wenigstens Gin Theil ber Bewohner Deutschlands feine großen Bortheile, nemlich bie Städtebewohner, und bieg lag gang in ber Natur ber Sache. Die brei Könige, Wilhelm von Solland, Richard von Cornwall und Alphons X. von Raftilien. führten amar ben Titel von beutschen Ronigen, aber eine Berrichaft über bie Großen tonnten fie nicht ausüben. Bielmehr gehorchte ihnen factisch weber ein Bischof noch ein Fürft, und wie fie feine Gemalt hatten, fo flog ihnen auch tein Gelb gu. Die fammtlichen Reaale hatten ja, wie wir gefeben haben, bie Fürsten an fich geriffen und bie großen Reichsguter waren längst verschenkt ober geraubt. Bas blieb nun jenen armen Monarchen, wenn fie nur wenigstens ben außeren Schein retten wollten, anbere übrig, als fich an bie Stabte zu halten? Raturlich, benn biefe Stabte, wenn fie noch nicht Reichsftabte maren, jahlten ja gerne eine namhafte Summe, um fich bie Reichsfreiheit zu verschaffen. Freilich mar bas, mas ein folder Scheinmonarch geben tonnte, nur ein Studchen Bergament; aber man hatte nun boch eine Urfunde in ber Sanb, auf bie man fich berufen tonnte, und ichuten wollten fich bie Stabte icon felbit. Daber tam es benn, bag eine Menge von Gemeinwefen ben genannten brei Scheinkonigen, befonbers bem Wilhelm von Solland und bem Richard von Cornwall, ihre Reichsfreiheit verbankten und von nun an ihre innern Angelegenheiten nach eigenem Belieben orbneten. Borguglich jeboch machten fich bieg viele bifcofliche Stabte gu Ruten, weil die hoben geiftlichen Berren gerabe in ber faiferlofen Reit ihre Gewalt nur ju oft migbrauchten und, um bie tfleinen Souveraine fpielen ju tonnen, ihren Unterthanen gang übermäßige Steuern auferlegten. Sollten fich nun bieg bie Burger gefallen laffen? Rein, ficherlich nicht, und zwar um fo weniger, als fie meift icon ihres höheren Alters wegen (fie blühten großentheils langft

als Stabte, ebe noch bie Bischöfe in ihnen ihre Resibeng nahmen, und tonnten vielfach ihre Gründung auf die Romerzeiten gurudführen) ju viel größerer Ausbehnung und Macht gelangt maren, als bie Einwohner ber von ben Fürften gegründeten Gemeinmefen. Darum, wenn ihnen ihr geiftlicher Regent gar zu läftig wurde, holten fie fich von einem ber Scheinkönige einen Freibrief und erkampften fich, auf biefen geftütt, ihre reichsftäbtischen Gerechtsamteiten. Ich fagte : "fie erkampften fich ihre Gerechtsamkeiten", benn bagu faben fie fich fast immer genothigt, weil die Bischöfe naturlicherweife es fich nicht autmuthig gefallen liegen, bag bie Stabte fich von ihrer Berrichaft emancipirten. Go jagten bie Colmarer ihren Bifchof anno 1261 unter Führung ihres Schultheißen Röffelmann jur Stadt binaus und er mußte von nun an feinen Git außerhalb nehmen. Auch bie Lütticher emporten fich mit Glud gegen ihren Bifchof Beinrich, weil berfelbe - er führte überdieß einen schamlofen Lebensmandel mitten in ber Stadt eine Zwingburg aufführte, um fie besto leichter fnechten ju konnen, und wie nun berfelbe, mit ftarfer Macht wiebertehrend, die Stadt angriff, murbe er im Rampfe erschlagen, ohne baß man je baran gebacht hätte, ben Thäter bafür zu strafen. Nehnlich ging es in Leipzig, benn weil ber Abt von St. Augustin barinnen eine Beste aufrichtete, mittelft ber er bie Burger gabmen au konnen hoffte, verjagten biefe den geiftlichen Beren und riffen bie Befte nieber. In Utrecht aber (fowie fpater in Burgburg) verjagten bie Bürger nicht blos ben Bischof, sonbern auch fein ganges Domcapitel mit fammt allen Brieftern und Monchen, und feiner burfte wieberkehren, als bis ber Bifchof ben Bann, ben er über bie Stadt verhängt, ohne irgend eine Claufel jurudgenommen batte. alfo bie Burger ber Bijchofastabte, bie fich von ihren geiftlichen Berren emancipiren wollten, hatten ichwere Rampfe ju bestehen; allein biefe Rampfe fammt und sonbers ju beschreiben, murbe mich ju weit führen und so erlaube ich mir nur, auf zwei etwas naher einzugehen. Die Bischöfe von Strafburg refibirten feit uralten Beiten in genannter Stadt felbst und obwohl beren Burger fich nach und nach manche Brivilegien von ihren hohen geiftlichen Berren ertropten, fo fonnten fie es boch burchaus nicht gur eigentlichen

Reichsfreiheit bringen. Da beftieg im Jahr 1260 Balter von Beroldsed ben Bifchofsftuhl und biefer, ein gewaltiger Berr, forberte van ben Stragburgern in Allem und Jebem unbedingten Gehorfam. Daraufhin emporten fich bie Burger und verjagten ihn anno 1261. Bifchof aber fammelte fofort mit Sulfe feiner Brüber, ber Grafen von Gerolbseck, ein ftartes heer und zog bamit gegen Strafburg. Am 8. Marg 1262 tam es bann gwifchen Ober- und Mittelhausbergen jur Schlacht und Walter von Geroldsed, auf bie vielen Ritter, Die in feinem Beere ftanden, vertrauend, glaubte bes Sieges ficher fein ju burfen. Allein fiebe ba, bie Strafburger Burger erfochten einen glanzenben Sieg und nicht weniger als 61 Eble, barunter auch ein Bruber bes Bifchofs, murben erschlagen. mahrend faft die doppelte Angahl in Gefangenschaft gerieth. Bon einer Rudtehr bes Bifchofs war alfo jest teine Rebe mehr und aus Gram barüber ftarb er icon im Februar 1263. Jest mablte bas Domcapitel einen Freund ber Bürger, mit Ramen Beinrich von Beroldsed, ber es trop feines Ramens biefe gange Beit über mit ber Stadt gehalten hatte, jum Bifchofe, und biefer folog augenblidlich Frieden mit ber Bürgerschaft. Unter welchen Bedingungen aber ? Ei felbftverftanblich mußte er fich bagu verpflichten, fich nie mehr in Die inneren Angelegenheiten ber Stadt mifchen ju wollen, fonbern ihr auf ewige Reiten ihre vollfte Selbftftanbigleit zu laffen. Erft nachbem er foldes befdworen, burfte er fein Schloß in ber Stadt wieber begiehen und von nun an war Stragburg eine volltommen freie Stabt. Bang benselben Ausgang nahm auch ber Kampf ber Rölner gegen ihre Erzbischöfe Ronrad von Hochstaben und Engelbert II. von Faltenobgleich biefer Kampf ein viel blutigerer und langwierigerer Dem Ronrad von Hochstaben, Erzbischof von Roln feit 1237, beuchte es eine große Schmach ju fein, bag bie Burger von Roln feinen Borgangern fo manche Brivilegien abgerungen hatten, und fomit ging fein Beftreben von Anfang an babin, von biefen Privilegien eins nach bem anbern zu brechen. Er allein wollte wieber bie Dbrigkeiten ernennen, er bie Richter einseten, er bie Bolle errichten, er bie Mungen ichlagen, er nach Belieben Stouern auflegen. In ben erften Jahren begnügten fich bie Burger mit Broteften, fich auf ihre

Bergamente berufenb; wie er aber bagu lachte und feine Bebrudungen verboppelte, jagten fie ihn aus ber Stadt und er mußte fich nach hier sammelte er ein heer und begann sofort bie Bonn flüchten. Belagerung Röln's, bie Stadt von Deut aus hart bebrängenb. Refultat jedoch erreichte er nicht und fo beuchelte er benn Nachgiebigkeit, um wieber in feine alte Refibeng einziehen zu konnen. Soldes aefcab im Jahr 1248 und in Gegenwart bes Pfaffentonigs Bilbelm von Solland fo wie bes pabstlichen Runtius legte er nun ben Grundftein au jenem herrlichen Dome, ber in unsern Tagen enblich feine Bollenbung erhalten wirb. Gine Zeitlang hielt Konrad von Bochstaben ben beschwornen Frieden; allein nur eine Beitlang, benn seinen 3med verlor er nie aus ben Augen. Weil er aber mohl einfah, bag mit Bewalt gegen bie mächtige Stadt nichts auszurichten fei, nahm er jur hinterlift seine Buflucht und bette beständig an ben Borftebern ber Sandwerker-Bunfte, daß fie fich die Dberherrichaft ber Geschlechter ober Patrigier nicht länger gefallen laffen follten. Die Lift gludte und schließlich murben bie Batrigier von ben Bebern (es gab bamals nicht weniger als 30,000 Webstühle in ber Stabt) nach blutigem Rampfe anno 1258 aus ber Stadt hinausgejagt. Jest triumphirte ber Erzbischof, benn bie Bunfte fetten seinen Anordnungen feinen großen Wiberstand mehr entgegen. Richt lange hernach übrigens ftarb er und anno 1261 folgte ihm auf bem Erzstuhle Engelbert II. von Falkenburg, ber ihn an Habgier und Berrschsucht womöglich noch Natürlich also feste ber neue Erzbischof bie Bestrebungen feines Borgangers fort und erbaute augenblicklich eine Menge von festen Thurmen, in die er Soldnerbesatzungen legte. Schon bies öffnete ben Bunften bie Augen, aber ju gang flarer Ginficht über bie Biele bes Ergbifchofes tamen fie baburch, bag berfelbe ihnen gang exorbitante Land: und Baffergolle auferlegte. Demgemäß folgten fie bem Rathe ihres Mitburgers, Eberhard vom Buttermarkt genannt, und riefen bie vertriebenen Patrigier jurud, um bas Regiment ber Stadt fünftig gemeinfam ju führen. Engelbert II. erfdrad furchtbar, benn es lag auf ber Sand, bag er nun murbe nachgeben muffen, und nachbem fein Berfuch, die Batrigier unter einander zu entzweien er ftiftete bas Geschlecht ber Weiße gegen bas ber Dverftolze auf und

biefe bekriegten fich in ber That eine Beitlang, bis fie merkten, bag fie mit ihrer blutigen Fehbe nur bem gemeinsamen Feinde in Die hande arbeiteten — schließlich mißgludt war, entwich er anno 1263 wieder nach Bonn. Natürlich jedoch nicht, um die Sande in ben Schoof ju legen, fonbern vielmehr um ein machtiges Beer ju fammeln, mit bem er bie Stadt Roln in Balbe ju bezwingen hoffte. Da faben fich bie Rölner nach einem tüchtigen Anführer um und gewannen ihn in ber Perfon bes Grafen Wilhelm IV. von Julich. Richt minber faben fie fich nach Berbunbeten um und auch folde wußten fie fich ju verschaffen. Rurg, bie furchtbar blutige Febbe, bie nun begann, fiel feineswegs jum Nachtheil ber Rolner aus, fonbern Wilhelm von Bulich folug vielmehr bas feindliche Beer bei Lechenich im Oftober 1267 aufs haupt und nahm ben Erzbischof felbst gefangen. Go balb er ihn aber in Banben hatte, brachte er ihn auf feine Burg Niebeggen in engften Gewahrsam und alle Bitten bes hohen Berren, ihn frei ju laffen, halfen nichts. Ja fogar bein Banne, welchen ber pabftliche Nuntius über Köln und Julich verhängte, tropte ber ftolze Mann, und erft als ber Gefangene fich bagu verftand, erftens ein außerft bebeutenbes Löfegelb zu gablen, zweites bie Rechte und Freiheiten ber Rölner nie mehr anzutasten und brittens wegen bes Borgefallenen nie Rache zu nehmen - erst bann ließ er ihn im April 1271 frei. So erlangten auch bie Rolner volltommene Reichsfreiheit, benn ber Pabft Gegor X. entband allerbings ben Erzbischof bes Gibes, ben er geleistet und ermunterte ihn fogar, ben Krieg gegen Köln von neuem ju beginnen; allein bie bittern Erlebniffe auf Burg Riebeggen hatten ben herrn Engelbert von Faltenburg gewitigt und er verfpurte feine Luft, mit ber gewaltigen Stadt und und ihrem Feldherrn noch ein= mal anzubinden.

Der Nuten, den die Städte von der kaiferlosen Zeit zogen, war also ein großer und noch größer wurde er dadurch, daß keine Racht sie hindern konnte, Bündnisse unter einander einzugehen. Bereinzelt hatten sie nicht die Kraft, den mächtigeren Fürsten, wenn diese mit den Bischösen zusammenstanden, zu troten; geeinigt aber waren sie unüberwindlich. Solches einsehend schloßen sich sich anno 1246 die drei Bischosskädte Münster, Osnadrück und Minden sest an

einander an und ihnen folgten bas Sahr barauf die Seehandelsstädte hamburg und Lübed. Dem Bunde ber letteren traten fofort bis jum Jahr 1252 noch fiebzehn weitere Stabte bei, von benen ich Bremen, Braunschweig, Stabe, Luneburg, Sannover, Silbesheim und Salberftabt befonders hervorhebe, und es bilbete fich baraus bie Sanfe, die bedeutenbfte Genoffenschaft, die es je in Deutschland gab. Doch muß ich ihre Gefchichte auf ein fpateres Rapitel verfchieben, weil fie erft verschiedene Decennien hernach ihre eigentliche Blutheperiode erreichte. Um fo mehr bagegen habe ich Urfache, von dem großen Rhei= nifchen Städtebund ju reben, ber eben in ber faiferlofen Beit feinen Anfang und jugleich fein Enbe fand. Schon einige Reit vorber batten Mains und Worms einen Bund ju gegenseitiger Sulfe in jeber Noth und Gefahr gefchloffen und biefem Bunbe maren bann etwas fpater Fankfurt, Bingen, Speier, Gelnhaufen und Friedberg Da fam in ber faiferlofen Beit, anno 1254, einem Bürger von Mains, bem Arnold aus bem Gefchlechte ber Lömenhäupter. welcher bas Amt eines "Walpoben" (Gewaltbote, Podesta) bas ift bes Barm: und Blutrichters von Maing, verfah, ber Gebanke, bie fämmtlichen rheinischen Städte in ben Bund bereinzuziehen, und nach wenigen Monben ichon maren bie Stäbte Roln, Bafel, Stragburg unb Oppenheim gewonnen. Ja felbft Nürnberg, Erfurth, Münfter und Bremen melbeten fich jum Eintritt und ju Ende bes Jahrs 1255 erftredte fich ber Bund auf 75 Städte. Abgeordnete berfelben tamen in Mainz, welche Stadt man bamals bie "golbene" nannte, zusammen und entwarfen unter bem Borfit bes Balpoben bie Statuten. Sie waren febr einfach, gang bes 3medes murbig, ben man verfolgte, und Diefer Zwed bestand barin, jur Sicherung bes handels und bes Eigenthums ben Lanbfrieben ju erhalten. Alle, fie mochten beißen und fein wie und wer fie wollten - alle, welche einen ber "Eibgenoffen" (fo nannten fich die Mitglieber bes Bundes) schäbigten, und ware es felbst ein verachteter Jube gewesen, follten gemeinsam befämpft und unschäblich gemacht werben, insbesonbere aber bie vielen Raubritter, welche bamals bie Rheingegenben unsicher machten. gegen bie Letteren murbe gerabezu ein Bertilgungstrieg beschloffen, mabrend man umgefehrt festfeste, daß Streitigkeiten, Die etwa unter

ben Eidgenoffen felbst entstünden, nicht burch Baffengewalt, sondern burch Schiedsgerichte erlebigt werben mußten. Endlich tam man auch noch überein, bei jeder Thronerlebigung auf eine einstimmige Königswahl hinzuwirken und falls es eine Doppelmahl gebe, nicht blos keinen ber beiben Rivalen anzuerkennen, fonbern auch keinen von beiben mit Baffen, Gelb ober Lebensmitteln ju unterftugen. Man fieht, bie 3mede, bie ber große Rheinische Stäbtebund verfolgte, maren eben fo flug als löblich und ehrenwerth, und man konnte nur munichen, daß berfelbe recht lang bestehen bleibe. Allein leiber erfüllte fich biefer Bunfc nicht und zwar aus Grunden, welche ben Städten keinen Ruhm brachten. Als es nemlich im Frühjahr 1257 ju ber betannten zwiefpältigen Ronigsmahl fam, glaubten bie nieberrheinischen Stabte, es liege in ihrem Bortheil - fie ftanben in vielfacher Berbinbung mit England, wohin fie ftarten Sandel trieben - ben Richard von Cornwall anzuerfennen, und fofort fprachen fich bie Stabte Mainz und Köln nebst ben weiter unten am Rhein gelegenen für ihn Umgefehrt bagegen hegten bie oberrheinischen Stäbte, wie aus. Borms, Speier, Strafburg, Bafel, Oppenheim, Nurnberg und Unbere, Sympathien für Alphons von Castilien, weil berfelbe mit ben hobenftaufen vermandt mar, und traten baber auf feine Seite. So wurde ber Bund, nachbem man ihn taum gefchloffen hatte, schon wieber gesprengt und bie beiben ftabtischen Lager fingen sogar an, fich gegenfeitig felbst anzufeinden. Im Uebrigen blieben bie kleineren Bunbniffe unter ben Stabten fortbestehen und auch am Dberrhein, sowie befonders in Schmaben hielten bie Reichsstädte fest jufammen. Sie hatten es auch nothig, einmal ber Raubritter wegen, und fobann, weil fie in ben Fürften, welche ihre Macht und ihr Aufblüben längft mit Reib anfaben und nun fogar ju fürchten begannen, gar ichlimme Feinde befagen.

Das waren die Zustände Deutschlands während des langen Interregnums und sicherlich hätten sie trostloser gar nicht sein können. Da starb am 2. April 1272 der Scheinkönig Richard von Cornwall und es entstand nun, weil Alphons X. von Castilien, der Deutschslands Boden nie sah, gar nicht in Rechnung kommen konnte, die Frage, ob überhaupt wieder ein König gewählt werden solle. Die

weltlichen Fürsten Deutschlands in ihrer großen Dehrheit verneinten biefe Frage unbebingt, benn bie Ungebundenheit, mit ber fie in ihren Territorien schalten und malten konnten, gefiel ihnen über bie Dagen gut und fie wollten naturlich nicht wieder abhängig werben, wie früher. Anders bachten, wenigftens theilmeife, bie Rirchenfürsten; nicht aber aus Batriotismus, sonbern ebenfalls nur ihres Privatintereffes wegen. Die Klöfter und Abteien bamaliger Reit nemlich, fowie nicht minber auch bie Bifchofsfige bedurften, wie ich bas ichon früher außeinanbergeset habe, ber Schirmvögte, und ju folden Schirmvögten mählten fie immer einen mächtigeren Grafen ober Fürsten in ihrer nächsten Nachbarschaft. Was thaten nun aber biese "Schirmer" mahrend ber faiferlofen Beit? Run fie hatten Bortheile genug von bem ihnen übertragenen Uinte, ba fie fehr gut befolbet wurden; allein folche Bortheile genligten ihnen jest vielfach nicht mehr, sondern sowie ihnen eines ber firchlichen Besithumer, eine Burg, ein Dorf, eine Stadt ober eine Berrichaft in bie Augen ftach, so zwangen fie ben betreffenben Abt ober Bischof, ihnen bieg Befit thum ju Leben ju geben, und ichmalerten bieburch bie Ginfunfte bes Bisthums ober Rlofters. Auch gingen fie babei meift mit einer Robbeit und Brutalität ju Werf, Die fonft nur Stragenraubern eigen ju fein pflegt, und es fehlte felbft an perfonlichen Difhandlungen ber Berren Aebte und Bifcofe nicht. Befonbers ichmer hatten unter biefen Bedrüdungen bie Bisthumer Lubed, Rageburg und Schwerin, sowie die Hochstifte von Trient, Briren und Chur ju leiben und was Bunber nun, wenn biefe Stifte und Bisthumer fich nach einem fraftigen Reichsoberhaupte fehnten, um von ihm Gerechtigfeit ju verlangen? Roch mehr übrigens, als ihnen, lag, nachbem bas Interregnum zwanzig Jahre lang gebauert hatte, bem Babfte zu Rom baran, bag über Deutschland wieber ein ftarter Monarch herrsche, und zwar aus nachfolgenben Grunben. Clemens IV. hatte, wie wir wiffen, jum Zwed ber Bernichtung bes letten Sproffen bes hobenftaufischen Geschlechts ben schlimmen Rarl von Anjou jum Ronig von Reapel gemacht, hoffend, ibn für immer als Werkzeug benüten ju tonnen; allein fowie nun biefer bestiglische Gefelle fest auf feinem Throne faß, behandelte er ben Babft gerade fo, wie er fonft Jeber-

mann behandelte. Ramentlich ließ er sich von ihm im April 1268 bie römische Senatorswurbe übertragen und ichaltete von ba an in Rom, als ob er allein bort ju befehlen habe. Natürlich fühlte fich hierüber Clemens IV. aufs tieffte gefrantt; ju anbern jeboch mar bie Sache nicht, weil ber Ronig von Frankreich, Philipp III., ber Reffe Rarls, auf bes Letteren Seite ftand und bie Scheinregentschaft in Deutschland teine Gulfe ju leiften vermochte. Richt lange hernach, am 29. November 1268, ftarb Clemens IV. und nun murbe Rarl von Anjou noch ungeberbiger. Ja man tonnte es jest mit Sanben greifen, daß fein und feines Neffen, bes frangofischen Königs, Bestreben babin ging, ben apostolischen Stuhl gang von ben Regierungen Reapels und Frankreichs abhangig ju machen, benn Rarl von Anjou wollte bie Cardinale zwingen, einen burchaus frangofisch gefinnten Babit zu ermählen. Berichiebene biefer boben Rirchenfürften waren hiezu geneigt, Andere bagegen nicht und fo tam faft brei Jahre lang teine Bahl ju Stande. Da einigte fich endlich bas Collegium am 1. September 1271 auf ben Canonicus Thebalb, Reffen bes Erzbischofs Otto Bisconti von Mailand, und gegen biefen, ber fich Gregor X. nannte, hatte Rarl von Unjou nichts einzuwenden. Derfelbe geberbete fich nemlich, als ob er gur fransofischen Partei gebore; allein bieses sein Gebahren mar ettel Maste, ba er in Bahrheit nichts fehnlicher munichte, als Befreiung von bem brudenben Ginflug ber Beherricher Frankreichs und Reapels. Befreiung übrigens - wer allein konnte fie ihm bringen? nur ein beutscher Ronig, aber fein Scheinkonig, sonbern ein fraftiger Monarch, ber bas Beug baju hatte, ben beiben Capetingern in Reapel und Franfreich bie Spite ju bieten.

Sobalb also Gregor X. vernahm, daß Richard von Cornwall mit Tod abgegangen sei, erließ er ein Schreiben an die beutschen Bahle oder Kurfürsten, worin er es ihnen strengstens ans Herz legte, alsobald zur Bahl eines neuen Königs zu schreiten. Ja er brohte ihnen sogar, er werbe aus eigener Machtvollkommenheit dem Reiche ein Oberhaupt geben, wenn die Bahl nicht schnellstens erfolge, und beauftragte zugleich den Erzbischof Engelbert II. von Köln, seinen treuen Anhänger, sofort nach Böhmen zu reisen, um dem bortigen

Rönige Ottokar II. (bag bie Bergoge von Böhmen feit 1086 ben Rönigstitel führten, habe ich früher ichon ergablt), als bem mächtigften ber Fürften Deutschlands, Die deutsche Krone anzubieten. Ottofar II., Sohn bes Königs Bengel I. aus bem Geschlechte Przempst, welches Böhmen icon feit Sahrhunderten beberrichte, mar ein Gemisch von großartigen und ichlimmen Eigenschaften, benn mit ungemeinem Berstand, großer Tapferkeit und vielem Wiffen verband er einen wahrhaft fcredbaren Ehrgeiz, sowie eine Sucht nach Bermehrung feiner Gewalt, welche vor feinem Mittel jurudichredte. Schon als Jungling von achtzehn Jahren verband er fich baber anno 1248 mit einem Theil bes bohmischen Abels, um feinen Bater vom Throne ju fturgen, verfohnte fich aber gleich nachher wieber mit letterem, nachbem fein alterer Bruber Bladislaw geftorben mar, und richtete nun sein Augenmert auf bas Bergogthum Deftreich, in welchem, weil es, wie wir früher gefeben, icon feit mehreren Sahren völlig herrenlos geworden war, nichts als Verwirrung und Burgertrieg berrichte. Run trat aber für bas genannte Bergogthum bie Befahr immer näher, daß ber Baiernherzog Otto und ber Ungarnkonig Bela IV. biefe Wirren bagu benüten murben, um bas icone Land unter fich ju theilen, und foldes mare boch ein furchtbares Unglud gemefen. Dit Freuden griffen baber bie öftreichischen Stabte nebft fast bem gesammten Clerus ju, als ihnen ber bohmische Konig Wenzel I. feinen ftarten Schut jufagte, falls fie feinen Sohn und Erben Ottofar jum Bergog ermählen murben, und ichon ju Anfang bes Jahres 1251 führten bie hierüber von ben Bifchofen von Freifing und von Baffau, fowie von bem Erzbifchof von Salzburg geführten Unterhandlungen ju einem gebeihlichen Biele. Nur ber Abel Deftreichs blieb noch renitent, erklarend, bag bes verftorbenen Bergogs Friebrich Schwefter Margarethe bie allein gefehmäßige Erbin bes Bergogthums Da foste Ottofar ichnell ben Entschluß, die Margarethe, tropbem fie gerabe boppelt fo alt mar, als er (fie gablte 46, er 28 Jahre), ju beirathen, und biefen Entschluß führte er im Februar 1252 aus. Run fügte fich auch ber Abel, befonders als Ottofar sofort mit einem ftarten Beere ins Land rudte, und bas Bergogthum Deftreich war alfo für ben bohmifchen Kronprinzen gewonnen.

Bohl gemerkt übrigens nur Deftreich, nicht aber auch Steiermark, benn biefes hatte Ottofar bem Ungarntonig Bela IV. laffen muffen, um nicht in einen schweren Krieg mit bemfelben verwickelt zu werben Ueberbem mußte er noch, um die Sanction ber romifchen Curie für bie Acquisition Deftreichs ju erhalten, bem Babfte Innoceng IV., bem fruberen Begunftiger ber Gertrube und ihres verftorbenen Gemable, bes Markgrafen Bermann von Baben, unbebingten Gehorfam urfundlich (bie Urfunde ift vom 17. September 1253 batirt) jufdmören und fich namentlich bagu verpflichten, ben Bfaffentonig Wilhelm von Holland als beutschen König anzuerkeinen. Ginige Tage fpater, am 22. September 1258, ftarb fein Bater, Bengel I., und Ottokar bestieg nun unter bem Namen Ottokars II. ben bohmifchen Ronigsthron. Sowie er aber bas Scepter inne hatte, fing er an, fein Land ju germanisiren, benn mahrend bes Mongolenfturms, beffen ich weiter oben ermahnt, maren gange Stabte und Dörfer von ber Erbe meggefegt worben, und um biefe Stabte und Dörfer wieber aufzubauen, überhaupt um ben Aderbau, bie Gewerbe und ben Sanbel in Bohmen emporzubringen, bauchte es ihm am besten, beutsche Rrafte in Maffe berbeizuziehen. Freilich faben biegu bie Czechen, befonders ber czechische Abel, außerft fcheel, allein Ottofar II. fummerte fich um beren Born auch nicht bas Geringfte, mohl wiffend, bag ihm bas beutsche Burgerthum bie befte Schutwehr fein murbe. Inzwischen bedrudte ber Ungarnkonig Bela IV. bas von ihm acquirirte Steiermark auf alle Weise und es entstand beghalb borten im December 1259 ein Aufruhr gegen ihn, wobei bie Aufrührer nicht unterließen, ben bohmifchen Ronig jur Sulfe herbeizurufen. Er tam im Frühjahr 1260 mit feiner ganzen Dacht und forberte jugleich bie benachbarten beutschen Gurften aufs bringenbfte auf, ihre Schaaren gegen ben Erbfeind, als welcher bie Ungarn bamals galten, ju ihm ftogen ju laffen. Biele eilten freudig herbei und mit ihrer Gulfe gelang es, bem Ungarnkonige auf bem großen weiten Marchfelbe, bas fich zwischen ber Donau und ber untern March bingieht, unweit Bien beim Dorfe Croiffenbrunn am 12. Juli 1260 eine totale Nieberlage beizubringen. Die Folge aber war, baß Bela IV. gang Steiermart an Ottofar II. abtrat, recht frob,

wenigstens seinen ungarischen Thron behalten zu burfen. Richt lange hernach wußte ber Böhmenkonig auch ben tinberlofen Bergog Ulrich III. von Rarnthen und Rrain, fein Geschwiftertind - Urichs III. Mutter mar Jutta, eine Schwefter Ronig Wenzels I. gewesen - ju bewegen, bag er ihn jum Erben einsette, und wie bann ber besagte Bergog im Jahr 1269 ftarb, fielen ihm auch biefe Lanbe ju, obwohl bes Berftorbenen Bruber Philipp feine naberen Erbichaftsrechte mit bem Schwerte in ber Band geltenb ju machen fucte. Co vereinigte Ottofar II. jur Beit, mo Richard von Cornwall ftarb, fast alle beutschen Lande bes jetigen Raiferthums Deftreich, nemlich Bohmen, Mähren, Deftreich, Steiermart, Rarnthen und Rrain, in feiner ftarten Sand, und weil nun ber Babft Gregor X. eines machtigen beutschen Ronigs bedurfte, fo ift es fein Bunber, bag er, wie ich oben bemerkte, fein Augenmerk auf ihn richtete. Merkwürdig übrigens, bie Miffion bes Rolner Ergbifchofs, Engelberts II. von Falkenburg, scheiterte vollständig, indem Ottokar II. Die Annahme ber beutschen Konigsfrone verweigerte. Warum nun aber bieß? Etwa besmegen, weil er nicht Chraeis genug befag, biefelbe auf fein haupt ju feten? Rein, ficherlich nicht, benn ber Chrgeis verzehrte ihn faft. Dber begwegen, weil es ihm ju unwürdig erfchien, bem Babfte gegenüber ben unterthänigen Rnecht ju fpielen? Roch weniger, benn folden Gehorfam hatte er bem Babft icon früher eiblich verfprochen und feither feinen Schwur bei gar manchen Gelegenheiten bethatigt. Nein, ber Grund, warum Ottokar II. bie beutsche Krone ausschlug, lag gang wo anders, barin nemlich, bag ber Rölner Erzbischof von ihm begehrte, er muffe ben größeren weltlichen Fürften Deutschlanb3 ihre fouveraine Landesherrlichkeit, welche fie fich angemaßt, garantiren, indem fie fonft nicht zu bewegen fein wurden, ihm ihre Stimme zu geben. Diese Garantie ju leiften weigerte er fich, weil er, wenn gemählt, tein Scheinkonig fein wollte. Im Uebrigen aber ameifelte er nicht baran, daß beffenungeachtet ber größte Theil ber Wähler ihn füren murbe, ba ja ber Babft burdaus eines gewaltigen Berrichers beburfte und alfo gezwungen ju fein ichien, auf ber Bahl feiner Berfon ju beharren.

Also bie Miffion bes Kölner Erzbischofs mar gescheitert und

nun befanden fich bie brei geiftlichen Rurfürsten in großer Berlegenbeit, mas ju thun fei. Der Babft nemlich brang barauf, bag fofort ein beutscher König, und zwar ein Mann von Rraft, gemählt merbe, und wie man gar vollends mit Gewißheit erfuhr, daß ber frango: fifche Ronig Philipp III. ernftlich bamit umgehe, Die beutsche Rrone mit ber feinigen ju vereinen, sah man wohl ein, daß tein Augenblick ju verlieren fei. Rach langem Befinnen tam nun endlich ber kluge Erzbifchof Werner von Maing, ein geborner Graf von Eppftein, auf einen neuen Canbibaten, von bem er hoffte, bag er fomohl bem Babfte als auch ben weltlichen Rurfürften genehm fein werbe, und für biefen seinen Candidaten gewann er fofort nicht blos bie Stim= men ber Erzbischöfe von Köln und Trier, fonbern auch bie bes Rheinpfalggrafen und Baiernherzogs Lubwigs bes Strengen. Wer war nun aber biefer hochgepriefene Throncanbibat? Rein anderer, als ber Graf Rubolph von Sabsburg, an ben früher fein Seelenmensch gebacht batte, weil es bis jest ftets Sitte gemefen mar, nur einen Bergog auf ben Thron ju erheben.

Spatere Schmeichler haben bas Gefchlecht ber Sabsburger auf uralt beibnifche Beiten gurudführen wollen, allein hiftorisch beglaubigt ift nur Guntram ber Reiche, ber um bie Mitte bes 10. Jahrhunderts Lebte. Funfgig Jahre fpater finden wir einen Entel Buntrams, mit Ramen Werner, auf bem Bifchofsftuhl von Strafburg und er mar es, ber ben Grunbstein jum berühmten Stragburger Munfter legte. Roch mehr, er im Berein mit feinen Brubern Langelin und Rabbob erbaute hart an ber Mar auf bem Bulpelsberg im jetigen Ranton Margau, also in Oberalemannien, ums Jahr 1020 bas feste Schloß Sabsburg ober Sabichtsburg, und feither nannte fich bas Gefchlecht nach biefer Befte. Much erhielten bie nachkommen bes genannten Rabbod fpater, mahricheinlich im Jahr 1070, burch ben Raifer Barbaroffa bas. Landgrafenamt im Oberelfaß, b. h. fie hatten bie taiferliche höhere Gerichtsbarkeit bafelbft auszuüben und fanden in biefer wichtigen Stellung Gelegenheit genug, fich Anfeben, Dacht und Reichthum jugleich ju erwerben. Wieberum fünfzig Sahre fpater theilten fich bie Sabsburger in zwei Linien, in bie Sabsburgifche und Lauffenburgifche (fo genannt nach bem Schlof Lauffenburg),

und Rubolph erblidte im Jahr 1218 als ber erftgeborne Sohn bes Grafen Albrecht von Sabsburg bas Licht ber Welt. Genannter Albrecht nun mar ein treuer Anhänger ber Sobenftaufen gemefen und von diesen baber reich bebacht worben. Bas Bunber alfo, wenn ber Sohn, als ber Bater auf einer Rreugfahrt gestorben mar, in beffen Fußstapfen trat und ebenfalls mit eiferner Treue ju Raifer Friedrich II. und feinem Sohne Ronrad IV. hielt? Sein Schaben war es nicht, sonbern im Gegentheil mußte er burch ihre Gunft gar manches Gut und gar manche Bogtei an fich zu bringen, wodurch feine Graffchaft eine immer bebeutenbere wurde. Noch mehr Bele= genheit, fein angestammtes Erbe ju vermehren, fanb er in ber faifer= losen Beit, benn er gehörte nicht unter biejenigen, welche in ben bamaligen Wirren bie Banbe trag in ben Schoof legten, fonbern überall griff er, bas Schwert in ber Sand, tuchtig ju und wir finden ihn baber mabrend jener gangen Zeitperiobe in eine gablreiche Maffe von Rehben verwickelt, beren Enbe aber - Dant feiner ebenfo großen Klugheit als Tapferkeit - fast immer ju feinen Gunften ausschlug. So erwarb er fich nach und nach ju feinem habsburgifden Erbaute bin auch noch bic Berrichaften Ryburg, Baben und Lingburg und außerbem gehörten ihm bie graffich Sohenbergifchen Guter, welche ihm feine Gemahlin Anna von Hohenberg in Die Che brachte. Alle biefe Befitthumer aber lagen in Oberschwaben, also theils in ber jetigen Schweiz, theils im oberen Elfaß, und somit mar er einer ber begutertsten und angesehensten herren jenes Theils von Deutschland .

Warum nun übrigens kam ber kluge Erzbischof Werner von Mainz darauf, diesen Grafen Rubolph von Habsburg zum Candidaten für den vacanten Königsthron aufzustellen? Der Erzbischof hatte ihn auf einer Reise nach Rom, wobei ihm Rudolph das Geleite über die Alpen hin und zurück gab, persönlich kennen gelernd und gefunden, daß derselbe, obwohl früher ein Anhänger der Hohenstaufen, längst ein treuer Diener der Kirche und des Pahstes geworden sei. Roch mehr, bei einer Zusammenkunft, die er deßhalb mit ihm hatte, verssprach ihm der Habsburger, in Allem und Jedem dem apostolischen Stuhle zu Willen zu sein, und in dieser Beziehung konnte also

Gregor X. fich feinen beffern Königsthroncandidaten munichen. Nicht minder mußte ber Sabsburger ben beutschen Fürften und Bergogen willfommen fein, benn wenn berfelbe auch als Braf feineswegs arm ober gar verächtlich baftanb, fo befag er boch teine Saus: macht, welche ihnen gufammen ober auch nur einem Gingelnen von ihnen gefährlich fein tonnte, und fomit burften fie ficher fein, mahrend feines Königthumes bas ju bleiben, mas fie mahrend bes Interregnums geworben maren. Tropbem wollten fie gang ficher geben und liegen vorher burch ben Burggrafen von Murnberg, Friedrich von Sobenzollern, mit bem Sabsburger unterhandeln, ebe fie fich bagu berbeiliegen, ihm ihre Stimme gu geben. Mit anbern Worten, ber Graf Rubolph von Sabsburg mußte fich, ehe man bie Königsmahl vornahm, ju Berichiebenem verpflichten, und zwar insbesondere zu Nachfolgenbem. Erftens bem Babfte in Allem ju ge= borden und namentlich ihn in feinen italienischen Territorien gegen jedweben Feind zu ichuten; zweitens bas neu aufgetommene Recht ber fieben Rurfürften, für fich allein ohne Ginmifchung anderer weltlicher ober geiftlicher Großen ben beutschen Konig ju mahlen, öffentlich anzuerkennen und zu fanctioniren; brittens für jebe wichtigere Beichluffaffung ober Unternehmung vorher bie Confense ber fieben Rurfürsten burch fogenannte "Willebriefe" (Einwilligungsbriefe) einzuholen, mas nichts Underes bedeutete, als daß ber Sabsburger fich bagu verftand, bie Rurfürsten als Mitregenten anzunehmen: viertens endlich all' bie Usurpationen, welche fich bie Berren Fürsten in ben letten Jahren unter bem Interregnum berausgenommen hatten. au bestätigen und hiefur burch Berheirathung feiner brei alteften Töchter an bie Rurfürften von Brandenburg, Sachfen und Bfalgbaiern Bürgichaften ju geben.

Sold' schwere Bedingungen mußte ber Habsburger eingehen, ehe seine Candidatur gesichert war; nun er sie aber eingegangen hatte, wählten ihn, den damals fünsundsünfzigjährigen, alle Kursfürsten, außer dem abwesenden Ottokar II. von Böhmen, einstimmig am 29. September 1273 in Franksurt zum König von Deutschland und vier Wochen später — Rudolph eilte schnellstens von Basel, mit dessen Bischof er eben in Fehde begriffen war, herbei — an

Griefinger, Gefdichte ber Deutschen. IL.

4 4 4 4 4 4 4

24. October fand burch ben Erzbischof Engelbert II. von Röln in Nachen seine feierliche Krönung statt. Zu gleicher Zeit vermählte ber neue Ronig feine Tochter Meldtilb bem Pfalggrafen und Baiernbergog Ludwig, seine Tochter Agnes bem Bergog Albrecht II. von Sachsen und seine Tochter Bedwig bem Markgrafen Otto von Bran-Richt minder auch erhielten bie brei geiftlichen Rurfürften grokartige Beweife feiner Dankbarkeit und ichlieklich ichiete er ben Brobst Otto von St. Buido in Speier, seinen Soffangler, nebst bem Burggrafen Friedrich von Nürnberg als außerordentliche Ambaffabeure nach Nom ju Gregor X., um bemfelben alles früher Berfprochene nochmals urfundlich zu bestätigen. Deutschland hatte also jest wieber ein Oberhaupt, aber unter welch' ichmählichen Bedingungen mar nicht biefes Oberhaupt an die Spite bes Reichs getreten! Reinen Monarchen im achten Sinne bes Worts fonnte fich ber neue Konig nennen, benn bie Obergewalt hatte er an ben Pabst abgetreten und bie Dit= regierung an bie oligarchischen Rurfürsten!

Sechs Rurfürsten batten ben Grafen Rubolph von Sabsburg jum Ronige ermählt, allein eine einstimmige konnte man feine Babl befimegen boch nicht nennen. Es fehlte nemlich bie Einwilligung bes Ronigs Ottofars II. von Bohmen und Deftreich, bes bei weitem mächtigften aller bamals regierenben Dynaften Deutschlanbs, und man burfte gar nicht baran benten, bag man biefe je erlangen tonne, weil Ottokar barüber, bag man ihm ben kleinen, "wenig tauglichen" - fo nannte er ihn - Grafen vorzog, aufs furchtbarfte erbittert mar. Ueberbem heaten viele ber fleineren beutschen Dynasten Furcht. ber neue König möchte ihnen bie Reichsguter wieber absprechen, welche sie mahrend ber faiferlosen Zeit widerrechtlich an fich geriffen hatten, und fie alle, bie Grafen von Bürttemberg, von Baben, von Freiburg, von Gilenburg und von Wettin nebst bem Bergog Beinrich von Niederbaiern an ber Spite, ftellten fich auf bie Seite bes erbitterten Ottokar. Es mußte also amischen bem lettgenannten und bem Könige Rudolph nothwendig jum Kriege kommen, und zwar um fo mehr, als Ronig Rubolph es ju biefem Kriege fommen laffen wollte. Ja mohl "wollte", benn er mußte es fich gleich nach feiner Bahl fagen, bag er immerbar nur ein gang ohnmächtiger, von bem Y

guten Willen ber Rurfürsten abhängiger Regent bleiben werbe, wenn er ber fleine Graf bleibe, ber er bisher mar. Mit andern Worten. wenn er fich nicht eine hausmacht erwerbe, groß genug, um mit Rachbruck auftreten ju konnen, benn ber Titel "Konig von Deutschland" gab ihm weber Macht, noch Ginkommen. Man bebenke boch nur, bie früheren großen Reichsgüter maren längst verschenkt, verschleudert ober gestohlen und auch die Boll-, Münz-, Bergwerks- und andern Regale hatten bie Großen meift an fich geriffen! Somit ftand in bem Ronige von Anfang an die Abficht fest, fich eine Sausmacht zu erwerben, und nur darüber war er noch mit fich im Zweifel, woher er die Territorien nehmen folle, mit benen er die Dacht feines Saufes vermehren ober vielmehr erft begründen könnte. Allein fiehe ba, König Ottokar weigerte fich trot mehrmaliger Aufforderung ftandhaft - sogar in verächtlicher Weise -, ben neuen König anzuerkennen, und nun natürlich lag es letterem flar vor Augen, auf meffen Roften er fein Saus ju bereichern habe. Deftreich, Steiermart, Rärnthen, Rrain und fo viele andere Reichstheile maren von Ottokar acquirirt worden, ohne daß des Reiches Oberhaupt ihm ben Befit biefer Lanber rechtlich jugefprochen hatte, und fomit konnten sie ihm mit allem Jug wieder abgenommen werden.

Gewiß, mit allem Fug, allein eine andere Frage war, ob es auch möglich sei, sie ihm zu entreißen, benn Ottokar besaß offenstundig eine weit größere Macht, als König Rudolph. Deswegen nahm sich dieser von Anfang an vor, mit äußerster Vorsicht vorwärts zu gehen und den eigentlichen Kampf erst aufzunehmen, wenn er des siegreichen Ausgangs gewiß sein könne. Auf dreierlei Wegen aber glaubte König Rudolph doch zum Ziele gelangen zu können; einmal dadurch, daß er die geistlichen Kurfürsten, überhaupt die Bischöfe — auf die geistliche Macht mußte er als Pabstknecht sich hauptsächlich stüßen — bewege, in der Stille ein Heer für ihn zu sammeln; sodann dadurch, daß er die Verbündeten Ottokars diesem abtrünnig mache und auf seine Seite herüberziehe; endlich dadurch, daß er dem Ottokar in den eigenen Landen Feinde erwecke und vor allem die schon vorhandenen begünstige. Was nun zuerst das Heer anbelangt, so thaten die Kirchenfürsten ihr Möglichstes; das Hauptsächlichste aber mußte

Rönig Rudolph felbst besorgen und ein Glud für ihn mar, bag man ibn von früher ber als einen tapfern, friegsluftigen Beren fannte. Demgemäß strömten ihm gar viele Ritter vom Oberelfag und von Oberschwaben zu und andere Schaaren fammelten bie Tochtermanner bes Rönigs, besonders ber Rheinpfalzgraf und Baiernherzog Ludwig ber Strenge. Trot allem bem aber murbe es fehr in Frage gestanden fein, ob König Rubolph mit Baffengewalt etwas hatte ausrichten können, wenn er nicht mittelst ber beiben anbern von ihm eingeschlagenen Wege gang außerordentliche Erfolge erzielt haben murbe. Seit Ludwig ber Strenge und fein Bruber Beinrich mit einanber getheilt hatten, lebten fie in bitterer Feinbichaft, und Beinrich, febenb, baß Ludwig es mit bem Könige Rubolph halte, fcbloß fofort mit Ottofar II. ein Schutz und Trutbundnig ab. Da fandte Konig Rubolph ben Bifchof Leo von Regensburg, fowie ben Burggrafen Friedrich von Nürnberg an ben Herzog Heinrich ab, um biefen mit bem Bruder ju verföhnen, ober beffer gefagt, um ihn auf die habsburgifche Seite herüberzuziehen. Einige Beit ichien es, als ob bie Gefanbten nichts ausrichten konnten; als aber Lubwig ber Strenge fich bagu berbeiließ, eine nochmalige, gleichartigere Theilung bes Lanbes vorzunehmen, und jugleich König Rudolph fich anheischig machte, bem Erftgebornen Beinrichs, Otto, nicht blos bie Sand feiner Tochter Ratharine gu geben, sondern mit diefer Sand auch einen reichen Brautschat - bas von Destreich abzutrennende Land ob ber Ens - ju verbinden, ba ließ fich Bergog Beinrich erweichen und ging ju bem Sabsburger über. Ebenso that auch Graf Meinhard II. von Tyrol, als Rönig Rubolph beffen Tochter Elisabeth für feinen Erftgebornen Albrecht jum Beibe begehrte, und seinem Beispiel folgte ber früher für Ottokar so viel thatige Bifchof Bernhard von Sedau. Rurg Ronig Rubolph mußte fast alle früheren Unhanger bes Böhmentonigs bemfelben burch Rober aller Art abtrunnig ju machen, und biefelben vereinten sofort ihre Streitfrafte mit benen bes Ronigs. Ginen noch weit größeren Rach= theil aber erlitt Ottokar II. baburch, bag ihm König Rubolph in seinen eigenen Landen mächtige Feinde erweckte und biefe fo lange aufftachelte, bis fie in offene Emporung ausbrachen. Go mußte ber Habsburger, daß ber czechische Abel höchst unzufrieben bamit sei.

٠.

bag Ottokar so viele beutsche Ansiedler ins Land gezogen hatte, und fette fich baber alsobald mit ben Wortführern jenes Abels in Berbindung. Auch brachte er fie in ber That bald fo weit, baß fie ihm insgeheim Botichaft fandten, fie murben mit einem großen Theil ihrer Genoffen ju ihm fteben, fobalb er in Bohmen einfalle, benn bas Joch Ottofars fei ihnen nach und nach unerträglich geworben. So gewann ber Sabsburger insbesonbere auch ben öftreichischen und fteiermartifchen Abel für fich, und zwar durch tluge Benützung eines politischen Fehlers, ben fich ber Bohmentonig hatte ju Schulben tommen laffen. Die Erwerbung Deftreichs war fur Ottokar, wie wir weiter oben gefeben, nur baburch möglich gewesen, bag er bie alternde Bringeffin Margarethe als Gemablin beimführte, benn nur baburch hatte er ben öftreichifchen Abel für fich gewinnen tonnen. Run aber gefiel bem herrn Gemahl bie Gemablin gang und gar nicht und wie er baber bes Besites Deftreichs ficher ju fein glaubte, verstieß er die Margarethe und heirathete - 25. October 1261 bafür bie ebenfo fcone als geiftig begabte Pringeffin Runigunde, Entelin bes Magyarentonige Bela IV. Daburch mußte fich natürlich ber öftreichische Abel bochlich beleidigt fühlen und die Erbitterung ftieg noch, als Ottotar jebe Regung ber Ungufriebenheit mit ber furchtbarften Graufamfeit zu beftrafen fich erlaubte. Dieg Alles aber blieb bem Könige Rubolph nicht unbekannt und er knüpfte sofort mit ben hervorragenderen Mitgliedern unter den Ungufriedenen Berbinbungen an. Nicht blos übrigens oberflächliche Berbindungen, fondern gang intime, die bei einer geheimen Abelszusammentunft im Nonnenftifte Bog in Steiermart im Sommer 1274 ju einem form: lichen Bundniffe führten. Es ward abgemacht, bag ber Gefammtabel Deftreichs und Steiermarts alfobald auffteben folle, fobald Ronig Rudolph fich ben öftreichifchen Grenzen von Nieberbaiern ber nabere, und man wollte bann ben beutschen Konig als Befreier begrugen.

So bereitete König Rubolph Alles mit äußerster Umsicht vor und selbst die Hulfe ber Ungarn, die ihm der Rachfolger Bela's IV. anbot, verschmähte er nicht. Nun aber, nachdem alle Fäben geschickt zusammengesaßt waren, rüdte König Rubolph im Sommer 1276 mit seiner ganzen Streitmacht vor und sowie er vorrückte, emporte

fich ber Abel Steiermarts und Deftreichs. Ja felbft bie czechischen Barone blieben nicht jurud und ein ungarisches Geer malgte fich gegen Böhmen ju. Ottofar II. bot fofort alle feine Dacht auf, allein mit Schrecken fah er balb, bag er ringsum von Feinden bedroht fei. Darum, wie nun im October 1276 bie ftarte Befte Rlofterneuburg fich an Ludwig ben Strengen ergab und Wien im Begriffe mar, nach harter Belagerung bem Konige Rubolph feine Thore zu öffnen, fah Ottokar II. ein, daß weiterer bewaffneter Widerstand seinen ganglichen Ruin herbeiführen muffe, und bat sofort bemuthig um Frieden. Ronig Rubolph erklarte fich hiezu bereit und von beiben Seiten murben bie Bevollmächtigten ernannt. Auch fam ber Frieden am 21. November 1276 wirflich ju Stande, aber nur unter ben für ben Bohmentonig brudenoften Bebingungen. Derfelbe mußte nemlich Deftreich, Steiermart, Rärnthen und Rrain nebst ben Städten Eger und Bortenau an ben Sabsburger abtreten, ben er jugleich als König anzuerkennen hatte, und behielt von feinem foeben noch fo großen Reiche nichts als fein Stammerbe Bohmen und Mahren. Bur Befestigung bes Friedens murbe noch abgemacht, bag Bengel, Ottokars II. Erstgeborner und Erbe, König Rubolphs vierte Tochter Buta, und Sartmann, ber zweite Cohn Rubolphs, Die Pringeffin Runigunde, Ottokars Tochter, heirathen folle.

Alle Bortheile des Friedens waren auf Seiten des deutschen Königs und somit kehrte Ottokar II. voll Ingrimms nach Prag zurück. Dort stachelte seine Gemahlin Kunigunde seinen Born noch mehr auf, indem sie ihm zurief, wie er habe so seig sein können, seine Sache aufzugeben, ehe er auch nur eine Schlacht geschlagen, und so setzte sich gleich in den ersten Monden nach dem Friedenswerk der Entschluß in ihm fest, die Scharte womöglich auszuwetzen. Wieder gewinnen wollte er die verlorenen Provinzen und den König Rudolph noch dazuhin seines Thrones berauben. Freilich um augenblicklich den Kampf zu erneuern, dazu fehlte ihm die Kraft, und so gab er sich Mühe, seine wahren Gesinnungen zu verbergen, die der rechte Zeitpunkt gekommen sei; aber er verrieth sich dennoch durch gar Vielerlei, besonders auch dadurch, daß er seine Tochter Kunigunde zur Nonne machte, um sie nur nicht dem verhaßten Sohn des Habsburgers

. . . . . . . . . . . . .

vermählen ju muffen. Umgekehrt meinte ber landerburftige König Rudolph, er habe ben Böhmenkönig noch viel zu glimpflich behandelt, weil er ihm Böhmen und Dahren ungeschmälert gelaffen habe, und in ber ftillen Soffnung, biefen vermeintlichen Fehler burch einen erneuerten Rampf verbeffern ju fonnen, betrachtete auch er ben abgeschloffenen Frieden nur wie einen Waffenftillftand. Beiben mar alfo bemuht, fich auf einen zweiten Rrieg vorzubereiten, und namentlich fparte Ottofar fein Gelb, um bie fcmabifchen, baieri= fchen und rheinischen Großen, wenn nicht gang und offen auf feine Seite herüberzuziehen, fo boch wenigstens babin ju bestimmen, bag fie bem Sabsburger feinen weiteren Beiftand leiften wollten. gelang ihm bieß bei Dehreren, wie g. B. bei bem Erzbifchof Siegfried von Roln und bem Bergog Beinrich von Nieberbaiern, und überbem tnupfte er in Deftreich wieber Berbindungen an, mas ihm um fo leichter murbe, als Ronig Rudolph bort jur Ernahrung feines Beeres brudende Steuern auszuschreiben fich genöthigt fah. Umgefehrt aber folog König Rubolph ein enges Bundnig mit bem Rönig Ladislaus von Ungarn und fuchte burch feine beiben Bertrauten, ben Burggrafen Friedrich von Nurnberg und ben Bifchof Beinrich von Bafel, burch Truppenanwerbungen fein Beer - bas Reichaheer, beftehend aus ben Contingenten ber Reichsfürsten, mar nach bem abgeschloffenen Frieden nach Saufe gezogen - fo viel möglich ju verftarten. Nachdem fo beibe Theile bas ihrige gethan hatten, begann im Juni 1278 ber Rrieg von neuem, indem Ottofar II. mit einem ftarfen Corps im Deftreichifchen einfiel, und wenn er ichnell auf ben Konig Rudolph losgegangen mare, murbe er ihn vielleicht mit feiner Uebermacht erbrudt haben. Beil er aber wohl Tapferkeit, aber wenig Feldherrntalent besaß, hielt er sich mit ber Gewinnung einzelner Stabte allgu lange auf und ließ baber bem Ronige Rubolph Beit, bie 14,000 Mann Gulfstruppen bes Ungarnkonigs, sowie bie Buguge bes Burggrafen Friedrich von Nürnberg und bes Grafen von Sobenberg, feines Schwagers, mit feinem Beere ju vereinen. Endlich am 26. Auguft 1278, einem Freitage, tams auf bemfelben Marchfelbe, auf bem achtzehn Jahre früher Ottofar II. einen fo glorreichen Sieg bavongetragen hatte, biegmal übrigens beim Marktfleden Stillfrieb,

zur Entscheidungsschlacht und von beiben Seiten wurde das Acuzerste gethan. Schon glaubte der Böhmenkönig Sieger zu sein, als König Rubolph unter seinem erschlagenen Rosse niedersiel; allein der Ritter Heinrich Walter von Ramschwag, ein Thurgauer, rettete ihn mit Lebensgesahr und von neuem drangen die Könizlichen vor. Endlich sah Ottokar seine Schlachtordnung durchbrochen und von nun an kämpfte er nur noch für die Ehre. Mitten unter den wenigen Getreuen, die nicht von ihm ließen, that er Wunder der Tapferkeit; doch all' seine Tapferkeit konnte ihn nicht retten und mit Wunden überdeckt sank er am Abend des Schlachttages todt darnieder. So wurde der Sieg König Rudolphs ein vollständiger, aber über 14,000 Todte von beiden Seiten beckten das Schlachtfelb.

Um liebsten hatte nun König Rudolph alsobald bie gange Sinterlaffenschaft bes getöbteten Ottofar für fich und fein Saus in Anspruch genommen, und in der That magten es auch Debrere ber Reichsfürsten - biejenigen, welche es im Stillen mit Ottofar II. gehalten hatten, wie ber Bergog Beinrich von Niederbaiern und ber Erzbifchof Siegfried von Roln - nicht, ibm irgendwie ju wiber-Um so weniger aber waren bie Andern hiezu geneigt und boch bedurfte Konig Rudolph nothwendig ihrer Ginwilligung ober, wie man fich ausbrudte, ihrer "Willebriefe". Go tam man erft nach langen Unterhandlungen über nachfolgende Stipulationen überein. Des getöbteten Ottofar Sohn und Erbe, Bengel II., folle Bohmen und Mahren als fein Erbaut, bas ihm rechtlich nicht entriffen werben fonne, behalten und mit ber Sand Guta's, ber Tochter bes Ronigs Rubolph, begludf merben. Go lange er aber minberjährig fei, habe ber Markgraf Otto V. von Brandenburg, genannt ber Lange, feine Lande ju vermalten, und überbem muffe Bohmen und Dahren bie Rriegstoften gablen. Weiter burfe ber Konig Rubolph mit ben Landen Deftreich, Steiermark und Krain feine Sohne Albrecht und Rudolph belehnen und biefelben jugleich in ben Reichsfürstenftanb erheben. Endlich fei ber Graf Meinhard II. von Tyrol für feine treuen Dienste und fonftigen Anspruche mit Rarnthen ju entschäbigen, wogegen er aber Rrain, bas er ebenfalls verlangt hatte, fahren laffen muffe. All' bieß murbe nach langem Streit ftipulirt und großentheils

auch in Ausführung gebracht. Dtto V. von Brandenburg nemlich trat die Bermaltung Böhmens an und gab sie erst im Jahr 1283 an ben volljährig gewordenen Wenzel II. wieder ab. Auch that er es nur, nachdem ihm 40,000 Mart Silbers hiefur ausbezahlt worben waren, mahrend er boch bas Land vorher ichon in abicheulicher Beife ausgefogen hatte. Weiter heirathete Wenzel II. in ber That bie Pringeffin Guta, fo bag er bes Königs Rudolph Tochtermann murbe, und fogar eine zweite Beirath fam noch ju Stanbe, nemlich zwischen Agnes, ber Schwester Bengels II., und Rudolph, bem brittgebornen Sohn bes Könige Rudolph. Sobann erhielt Meinhard II. von Tyrol bas Bergogthum Rarnthen als Erbleben, aber erft im Januar 1286. Endlich murben die zwei Sohne bes Konigs Rubolph, Albert und Rubolph, mit Destreich, Steiermark und Krain belehnt; jedoch im Januar 1288 ließ fich König Rubolph bewegen, Diefe Belehnung babin abzuändern, daß, um das Migliche einer Zweiherrichaft abzuwenden, Albrecht bas gange Besithum allein erhielt, mahrend beffen Bruber Rubolph mit einer Geldsumme abgefunden werden follte. In Bahrheit übrigens hatte ber Konig fich fest vorgenommen, biefen feinen gleichnamigen Sohn nicht mit Gelb abzufinden, fondern ihm vielmehr fpater ein anderes beutsches Fürstenthum ju verschaffen, fobald fich bie Gelegenheit bagu barbiete.

Auf diese Art gründete König Rudolph I. von Habsburg den Anfang der habsburgischen Hausmacht und von nun an drehten sich alle seine Gedanken darum, diese Hausmacht so viel möglich zu vermehren. Nicht aber blos seine Gedanken drehten sich hierum, sondern auch die aller seiner Nachfolger, denn alle wurden mehr oder minder von derselben Sucht zum größten Nachtheil Deutschlands beherrscht. Wie groß übrigens die Freude des Habsburgers war, endlich zum ersehnten Ziele gekommen zu sein, ersieht man daraus, daß er eine ganze Neihe von Jahren in dem neu acquirirten Besitzthum verweilte, nemlich bis zum Juni 1281, um da Alles so zu ordnen, daß ihm die Lande nie mehr entrissen werden könnten. Und doch, wie so ganz überaus nothwendig wäre seine Anwesenheit in Deutschland gewesen! Hatten sich doch dort die Zustände, welche zur Zeit des Interregnums geherrscht, noch wenig oder gar nicht verändert!

Befehdeten fich boch bort bie Großen noch immer, wie juvor, mahrend bas Raubritterthum allüberall florirte, wo ihm nicht burch bie Gewalt ber vereinigten Reichsftäbte ein Enbe gemacht wurde! Endlich übrigens fah König Rudolph ein, daß er, wenn er nicht totale Berachtung auf fich laben wolle, einschreiten muffe, und wie er also im Juni 1281 von Wien ins Reich jurudfehrte, beeilte er fich, feine fcmeren Unterlaffungefunden wenigftens einigermagen wieber gut zu machen. Somit erließ er schon zu Unfang Juli 1281 in Regensburg eine baierische Landfriedensordnung; bann noch im felben Monat eine frankische; weiter im August eine oberschmäbische und endlich im December eine rheinische. Allein bie wenigsten Hochgestellten fummerten sich viel um biefe Ordnungen und felbst bie gewöhnlichen Ritter trotten benfelben. Dein Gott, er felbit, fo lange er noch bloger Graf von Sabsburg mar, hatte fich ja um ben Landfrieden ebenfalls tein Jota bekummert, sondern fich in eine Maffe von Fehben gefturgt, burch bie er hoffen fonnte, Bortheile ju erringen - warum follte man fich also jest viel um feine Anordnungen fummern? Darum wenn es bem Könige Rubolph wirklich barum ju thun mar, die Ordnung in Deutschland berzuftellen, fo mußte er gegen die Raubritter sowohl als gegen die Großen ben Ernft zeigen und wirklich befchloß er auch, in Schwaben bamit ben Anfang ju machen.

Warum nun aber gerade in Schwaben? Dieses Herzogthum bestand als solches längst nicht mehr, benn so lange die Hohenstausen regierten, nahmen sie es in eigene Berwaltung und scheuten sich nicht, von den herzoglichen Gütern und Rechten eine ziemliche Anzahl zu verschenken. Noch mehr zersplittert wurden diese Rechte und Güter während der kaiserlosen Zeit, indem sich die kleineren schwäsbischen Grasen und Territorialherren, selbst die Reichsstädte nicht auszenommen, derselben zum großen Theil gewaltsam bemächtigten, so das Schwaben zu König Rudolph's Zeiten als Herzogthum geradezu von der Ländkarte verschwunden war. Trozdem konnte man, als genannter König sich entschloß, gegen die Landsriedensbrecher in Schwaben mit Ernst vorzugehen, sich alsbald überzeugen, daß es ihm nicht sowohl darum zu thun sei, diese Landsriedensbrecher zu strasen, als vielmehr

Digitized by Google

Vice 1

baburch, bag er benfelben bie früheren herzoglichen Guter und Rechte wieder abnehme, bas Bergogthum Schmaben wieder herzustellen. Ja wohl, bas Bergogthum Schmaben follte wieder neu erftehen und gwar aus teinem andern Grunde, als weil ber Ronig feinen Cohn Hudolph bamit belehnen wollte. Freilich nicht Schwaben in feiner gangen früheren Ausbehnung, fonbern ein fehr geschmälertes, benn einen nicht geringen Theil bes alten Schwaben hatte ber Rheinpfalggraf und Bapernherzog Ludwig ber Strenge, ich erinnere an ben armen Conradino - an fich geriffen und biefem feinem Tochtermann, auf ben er fich hauptfächlich ftutte, wollte und konnte naturlich ber Sabs= burger nichts nehmen. Allein um fo rudfichtslofer gebachte ber letz tere mit ben übrigen ichmabischen Großen ju verfahren und vor allem follten bie Grafen von Burttemberg nebft ben Marfgrafen von Baben gemagregelt werben, weil biefe fich vorzüglich am einftigen herzoglichen Bute bereichert hatten. Man merke alfo wohl, nur barum handelte es fich, die hausmacht bes habsburgers abermalen gu vergrößern, und soweit mar ber Graf Eberhard I., ber Erlauchte, welcher bamals die Grafschaft Württemberg inne hatte, gang in feinem Rechte, wenn er, unterftutt von ben Markarafen von Baben und den andern schwäbischen Eblen, fich bem beutschen Konige wiber-Der Rrieg begann im Jahr 1286 und nahm zwei volle Jahre in Anspruch. Sein Enbe aber fiel feinesmegs ju Gunften bes Ronias Rubolphaus, bennobwohl berfelbeStuttgart, bie Pauptstadt Bürttembergs hart belagerte und auch bie Burgen auf ben Unhöhen um Stuttgart herum gerftorte, fo konnteer die Stadt felbst doch nicht erobern und mußte am Ende froh fein, im November 1288 auf einem Tage ju Gmund burch Bermittlung bes Erzbischofs von Mainz einen fichern Frieden abfoliegen ju tonnen. In biefem Frieden verpflichteten fich Die Grafen von Burttemberg und Baben, fo wie die mit ihnen verbundeten Colen, fünftig ben Landfrieden ju mahren; ber Konig Rudolf aber verzichtete nicht blos auf ben Gebanten, bas Bergogthum Schwaben wiederherauftellen, fondern ertannte auch bie Grafen von Burttemberg und Baben als Reichsfürften, bas heißt als folde Grafen an, bie Miemanben über fich hatten, als nur ben Konig allein. Bu gleicher Beit ernannte ber Ronig fur Die fehr wenigen Besitzungen, Berechtsame und

Einkunfte, welche bas Reich noch in Schwaben befaß, fogenannte Reichslandvögte und zwar ben einen für Oberschwaben, den andern für Unterschwaben, den dritten für das Elsaß und den Breisgau. So war von jetzt an das frühere so überaus wichtige Herzogthum Schwaben nur noch ein geographischer Begriff; aber Ruhe und Ordnung kehrten endlich wieder, weil die neuen reichsunmittelbaren Herren von Württemsberg und Baben selbst dafür sorgten.

Seiner Obliegenheit, ben Landfrieben herzustellen, fam alfo König Rubolf in Schwaben nur fehr unvollfommen nach, und gang in gleicher Beife überließ er es auch im übrigen Gubbeutschland ben Fürsten- und Reichsftädten, mit ben Raubrittern ein Enbe ju machen. Rräftiger trat er in Mittelbeutschland, bas heißt im Thuringenichen, auf, wo er anno 1289 nicht weniger als sechsundsechzig Raubichlöffer gerftorte und neunundzwanzig Raubritter an ben Galgen hängen ließ. Allein in ben blutigen Rampf, ber bort um biefelbe Beit amifchen bem Landgrafen Albrecht bem Entarteten und feinen Göhnen entstand - ben eigentlichen Busammenhang werben wir fpater erzählen - magte er nicht einzugreifen, obwohl baran gang Thuringen zu verbluten brohte. Noch weniger bachte er baran, in Dft- und Nord-Deutschland, wohin er in Berfon gar nie tam, thatfraftig aufzutreten, und in jenen weiten Streden handthierten bie Mächtigeren nach wie vor gang nach ihrem Gutdunken, als gabe es gar feinen beutschen Ronig. insbesondere ber Bergog Albrecht von Cachfen, fo weiter ber Bergog Albrecht von Braunfchweig, fo endlich bie Markgrafen Johann, Ron= rab und Dito von Brandenburg, bie Erben bes obgenannten Dito V., ben man ben Langen nannte. Bas Bunber alfo, wenn bas Ansehen bes beutschen Ronigs in jenen Landen fo ju fagen auf Rull ftand? Das Bunber, wenn man bort gar nicht glaubte, bag bie Beit bes Interregnums vorbei fei? Am allerichlimmften aber ftand es mabrend ber Regierung bes Sabsburgers um die Gegenden bes Rieberrheins, wie ich jest burch ein paar Beifpiele erharten werbe.

Im Jahr 1244 ftarb kinberlos die Grafin Johanna von Flansbern und hennegau und somit erbte ihre Schwester Margarethe biese reichen Grafschaften. Run hatte aber Margarethe in früheren

Jahren nach einander zwei Cheherren gehabt, erftmals ben Burcharb von Avesnes und fobann ben Wilhelm von Dampierre, und von beiben maren Göhne vorhanden. Es fragte fich alfo, wer die Grafichaften nach bem Tobe Margarethens zu erben haben habe, und barüber fam's schon zu ihren Lebszeiten - fie murbe über achtzig Jahr alt - ju langen, blutigen Rämpfen. Die leibenschaftliche Margarethe nemlich begunftigte ben Guibo von Dampierre, ihren Liebling; Die Gohne bes von Avesnes, Johann und Balbuin, aber ftusten fich auf ihr Erftgeburtsrecht. Nach bem Tobe Margarethens im Sahr 1279 gabs nur noch awei Brätenbenten, ben eben genannten Guido von Damvierre und ben Johann II. von Avennes, ben Enfel Burcharbs von Avennes, benn ber Bater Johanns II. wie fein Obeim Balbuin hatten bereits bas Beitliche gesegnet. Im Rampfe gwischen biefen beiben Bratenbenten aber trug Buibo von Dampierre ben Sieg bavon und feste fich mit Gewalt in ben Befit ber Grafschaften. Draufhin manbte fich Sobann II. von Avesnes an bas beutsche Reichsoberhaupt und ber habsburger erkannte nicht nur fein Recht an, sondern erließ auch Befehle über Befehle, daß Buido von Dampierre das gewaltsam erfampfte Besithum ju raumen habe. Noch mehr, er verhängte bie Reichsacht gegen ihn; aber bavon mar feine Rebe, bag er biefe Reichsacht zu vollziehen gesucht batte. Im Gegentheil, wie fich braufbin, im Sahr 1288, Buido von Dampierre, an ben Babft als ben bochften Richter in folden Dingen, manbte und biefer fich für ben Buido ent= ichied, ließ ber Habsburger es babei bewenden und Johann II. von Apesnes hatte, trot feines guten Rechtes, bas Rachfeben.

Ganz bieselbe strästliche Gleichgültigkeit und Schwäche bewies König Rubolph auch in dem blutigen Kampse, der sich nach dem Tode Walrams IV. um das Herzogthum Limburg entspann. Kaum nemlich war mit dem Absterben Walrams anno 1280 der Mannsstamm der Herzoge von Limburg erloschen, so setzte sich Graf Reisnald I. von Geldern, der Gemahl Ermengardens, der einzigen Tochter des Verstorbenen, mit Gewalt in den Besitz des Erbes; allein gleich darauf starb Ermengarde, ohne Kinder zu hinterlassen, und nun hatte Reinald I. kein Erdrecht mehr. Vielmehr siel dieses jetzt dem Grasen Adolph VIII. von Berg, als dem Sohn der einzigen Schwester Wals

rams IV., ju und fofort erhob Abolph VIII. feine Ansprüche. Weil er fich aber viel ju fcwach fühlte, bem Grafen Reinald I. mit Glud entgegentreten ju fonnen, verlaufte er feine Unfpruche an ben Bergog Johann I. von Brabant und biefer begann fofort ben Kampf um ben Befit bes herzogthums. Wohlgemerkt übrigens, er begann ibn erft, nachbem er ben Konig Rubolph vergeblich um feinen Schiedsfpruch gebeten hatte, bem er fich unbedingt unterwerfen wollte! Demgemäß muthete vom Jahr 1282 an ber Burgerfrieg mit allen feinen Schreden im Limburgifchen und bas gange icone zwifchen Julich. Luxemburg und Lüttich liegende Land ward auf eine mahrhaft grauliche Weise vermüstet. Nicht jedoch blos biefes Land, sondern auch bie benachbarten Gebiete, benn fast alle größeren abeligen Grundbefiger am Rieberrhein und ber Maas murben in ben Streit verwickelt und nahmen theils für ben Grafen von Gelbern, theils für ben Bergog von Brabant Barthei. Ja felbit bie mächtige Reichsstadt Roln marb mithineingezogen, benn einer ber hervorragenoften Bartheiganger bes Grafen Reinald I. von Gelbern mar ber Ergbischof Siegfried von Röln, ein geborner Graf von Befterburg und Engelberts II. Nach= folger, und biefer gewaltthätige Rirchenfürst fam mit ber genannten Reichsstadt begwegen in Streit, weil er von feiner hart ,am Rhein erbauten Feste Wöringen, einer ber furchtbarften Raubburgen weit und breit, ben Sanbel ber Rölner ichmer ichabigen ließ. Bergebens baten Die letteren ben Konig Rubolph um Gulfe; er regte meber Sand noch Bergebens machte fich ber Rolner Magiftrat ju großen Gelbopfern anheischig; ber tropige Erzbischof ließ die Raubzüge von Wöringen aus verdoppeln. Da manbten fich bie Kölner im Anfang bes Jahres 1288 an ben Herzog Johann I. von Brabant und dieser fagte ihnen fofort feine Sulfe gu. Roch mehr, er fchritt im Berein mit ben Bürgern jur Belagerung ber gewaltigen Raubburg, und bieg hatte jur Folge, bag ju Ende bes Monats Mai 1288 bie fammtlichen Berbundeten bes Ergbifchofs, alfo vor allem ber Graf Reinald I. von Gelbern nebft bem Grafen Beinrich III. von Luremburg, herbeieilten, um bas Belagerungsheer ju vernichten. Am 5. Juni fobann tams unterhalb ber Befte gur Schlacht und biefe, welche fich ju einem glanzenben Sieg ber Rölner und bes Bergogs Johann I.

von Brabant gestaltete, war eine ber blutigften, bie es je gegeben. Richt weniger als 1000 Grafen, Ritter und Ebelherren, barunter ber Graf Beinrich III. von Lugemburg nebst brei Brüdern, bedten bas Schlachtfeld, und nicht minder viele, unter benen ich ben Grafen von Gelbern und ben Erzbischof von Roln besonders hervorhebe, geriethen in Gefangenschaft. Selbstverftanblich fonnte jest von einer Fortsetzung bes Kriegs feine Rede mehr fein, sondern es fam vielmehr burch Bermittlung bes frangofischen Konigs Philipps IV. - man merte wohl: "bes frangofischen Konigs", benn an biefen wandten fich bie Besiegten, weil vom beutschen Könige nichts zu erwarten ftanb ein für alle Theile annehmbarer Frieden ju Stande. Der Graf Reinald I. von Gelbern nemlich mußte auf Limburg verzichten und gablte noch extra für Erlangung feiner Freiheit 4000 Darf Gilbers; ber Erzbischof Siegfried von Roln aber gahlte 12,000 Mart und mußte bie Burg Wöringen ichleifen, fowie auch geloben, bie Stadt Roln, fo lange er lebe, in Ruhe ju laffen. Co endete endlich im Sahr 1289 biefer Burgerfrieg, ber einen ber fruchtbarften Theile Deutschlands fechs Sahre lang in gräßlicher Beife vermuftet hatte.

Warum vernachlässigte nun aber ber beutsche Ronig in folch' ichmählicher Beife feine Pflicht, bem Burgerfriege im Limburgischen wie auch in Flandern und hennegau ein Ende zu machen? natürlich ber erwerbsgierige Sabsburger fragte fich, ob eine Ginmischung ihm etwas eintrage, und wie er biefe Frage nerneinen mußte, blieb er wohlweislich fern. Was ging ibn bas Reich und feine Bohlfahrt an? Gein eigenes Intereffe mar fur ihn allein maggebend und wo diefes nicht in bas Spiel fam, hielt er fich feitab, um fich bie Finger nicht zu verbrennen. Ueberbem beschäftigten ihn nicht gerade in den Jahren 1287 und 1288 höchst wichtige Brivatangelegenheiten? Satte er nicht für feinen natürlichen Cohn Albrecht von Schenkenberg mit Sulfe ber Burgburger Juden die Graffchaft Löwenstein anzukaufen und tam bann nicht hiezu noch ber Erwerb ber herrschaft Magenheim nebst ber Stadt Bonnigheim? Das waren bie würdigen Beschäftigungen, mit benen fich bamals bas beutsche Reichsoberhaupt befaßte, und barüber burfte man Deutschland felbit gar wohl in Berfall gerathen laffen. Bum ichlagenoften Beweis

übrigens, wie wenig bem Sabsburger an ber Ehre und Wohlfahrt bes Reiches, wie viel aber an feines Saufes Große, lag, will ich amei weitere Beispiele anführen. Schon seit Ludwig IX. trat unter ben frangofischen Ronigen bas Belufte, ein linkerheinisches Stud Deutschlands nach bem anbern ihrem Dominium einzuverleiben, beutlich genug bervor und bes Sabsburgers Pflicht mare es baber gemejen, biefen Gelüften einen ichmereifernen Riegel porzuschieben. Allein mas that er? Er bat ben frangofischen König Philipp III. burch ein eigenes Schreiben vom 2. Februar 1276, Die Abtei Orval im Luremburgifchen und bann wieber burch ein Schreiben vom 16. November 1281, bas Bisthum Toul unter feinen besonderen Schut zu nehmen, weil ihm felbst ber großen Entfernung wegen folder Schut febr schwer falle! Ja mobl, bas that er, und nun frage ich, lag bierin nicht fozusagen eine birefte Aufforberung an ben frangofischen Do= narchen, sich bes beutschen Grenggebietes zu bemächtigen? Umgefehrt aber, wenn eine Bergrößerung ber habsburgifchen Sausmacht in Aussicht ftand, wie schnell war ba nicht biefer felbe habsburger bei ber hand, felbst gegen Frankreich bas Schwert ju gieben! Königreich Burgund, welches einstens ber beutsche Raifer Konrad II. bem Reiche einverleibt, hatte fich längft vom Reichsverband losgefagt, ober vielmehr, um beutlicher ju fein, bie Großen Burgunds, wie besonders die Bfalggrafen, bas ift die Besitzer der Pfalggrafschaft Burgund (bie nachher Franche comté hieß), die Grafen von Mömpelgarb und die Grafen von Savonen, hatten fich nebst ben febr mächtigen Städten Laufanne, Lyon und Befangon mahrend bes Interregnums vom beutschen Reich vollends gang unabhängig zu machen gewußt, und somit tam bem Konige Rudolph schon febr frühe ber Gebante, ob er nicht biefes Arelatifche Reich - biefen Namen führte Burgund in frateren Reiten - feinem zweitgebornen Sohn Sartmann verschaffen konnte. Freilich ftarb ber genannte hartmann icon anno 1281, aber ben Gebanten ber Ginverleibung Burgunde ließ befrwegen ber habsburger boch nicht fahren, sonbern er wollte es nunmehr für feinen britten Sohn Rubolph - ber Berfuch, benfelben jum Bergog von Schwaben ju machen, mar ja miggludt - erwerben. wie er fah, bag ber Pfalzgraf Otto IV. von Burgund, ber mächtigfte-

unter ben arelatischen Großen, anno 1289 sich mit seinen eigenen Unterthanen in Streitigkeiten verwickelt hatte, beeilte er sich, diesen Glücksumstand zu benüten, und überzog benselben sosort, obwohl bereits einundsiedzig Jahre alt, mit Krieg. Er glaubte, leicht mit ihm fertig werben zu können; allein der Pfalzgraf versöhnte sich schnell mit seinen Unterthanen und gewann alle übrigen arelatischen Großen, daß sie ihm werkthätige Hüse leisteten. Selbst der König von Frankreich, Philipp IV., mischte sich jetzt ein und so sah sich ser Halzgraf Dtto IV. als auch die übrigen Grasen Burgunds nehst den größeren Städten den Huldigungseid leisteten und so das arelatische Reich wieder in eine gewisse Abhängigkeit vom deutschen Reiche gebracht wurde.

Nicht allzu viel Rühmliches haben wir bisher von bem erften Ronige Deutschlands aus bem Geschlechte ber Sabsburger zu berichten gehabt, bas allerunrühmlichfte aber mar fein Benehmen gegenüber bem Babfte. Diefer wollte ihn jum beutschen Ronige haben, um fich nöthigenfalls auf ihn gegen bie Unmagungen bes frangofischen Ronigshaufes ftugen ju konnen; im Uebrigen aber follte ber beutsche Ronia ein getreuer, unterthäniger Anecht ber Rirche fein, und bagu aab fich Rubolph I. unbedingt her. Go mabrend ber Berrichaft Gregors X. und fo auch mahrend ber Regierung bes Babftes Honorius IV. und feines nachfolgers Nikolaus IV. Sonorius IV. zum Beispiel überließ anno 1285 dem Könige von Frankreich ben gehnten Theil ber beutschen Bisthumer Luttich, Det, Berdun und Bafel als Beifteuer jum Kriege gegen ben König von Arragonien, und ber Sabsburger mußte endlich auf bas Berlangen ber weltlichen Fürsten Deutschlands hiegegen remonftriren. Allein mas erhielt er bierauf für eine Untwort? Der Pabst erklärte, daß er über die beutschen Bisthumer nach Belieben verfügen könne, und bamit ließ fich ber Sabsburger ab: und gur Rube verweifen. Weiter verlangte ber beilige Later von ihm, daß er feine jungfte Tochter Clementine bem Thronerben Karls von Anjou, mit Namen Rarl Martell, vermähle, um bamit einen Ginfluß auf ben befagten Rarl von Unjou zu befommen,

und der deutsche König verstand sich augenblicklich dazu. Endlich mußte der Habsdurger den Babst feierlichst als den souverainen Homs und des Kirchenstaates anerkennen und alle seine Bitten, ihm den Zug nach Rom zum Behuf der Kaiserkrönung zu gestatten, wurden von Seiten des apostolischen Stuhls rund abgeschlagen. Natürlich, denn wenn er Kaiser geworden wäre, hätte er sich eine gewisse Stellung in Oberitalien erringen können und einmal für allemal sollten nach pähstlichem Willen die deutschen Herrscher in Italien nichts mehr zu sagen haben. Im Uedrigen muß ich der Gerechtigkeit wegen noch bemerken, daß die deutschen Großen einer Romsahrt ebenfalls einstimmig entgegen waren und daher weder Geld noch Truppen zu einer solchen beisteuern wollten.

Roch mehr als die Romfahrt lag dem Könige Rudolph die Ernennung feines Erstgebornen Albrecht, bes Bergogs von Deftreich, Steiermark und Krain, ju feinem Nachfolger im Reich am Bergen; allein auch diefen feinen innigften Bunfch vermochte berfelbe nicht burchzuseten. Ginmal nemlich mar biefer Erftgeborne ein berrifcher, bespotischer, finfterer, harter und zugleich habsuchtiger Charafter und man fürchtete und haßte ihn baber allgemein. Cobann hatten es fich bie beutschen Bablfürften längft vorgenommen, unter allen Umftanben felbit ben Schein eines Erbkonigthums ju meiben, und beim Pabste fland es ohnehin fest, sich bas Recht, bei ber Bahl= handlung bas lette Bort ju fprechen, nicht nehmen ju laffen. Endlich war es bem Sabsburger mahrend feiner achtzehnjährigen Regierungszeit gludlich gelungen, fich alle Großen bes Reichs zu Feinden zu machen, und zwar einfach befrwegen, weil er nur immer ju feinem Privatvortheil, nur immer im Conderintereffe bes habsburgischen Saufes handelte. Wenn aber bieg ber Fall mar, tonnte man fid bann bagu verfteben, biefem pflichtvergeffenen erften Sabsburger einen zweiten folgen zu laffen, ber gang ficherlich noch pflicht= vergeffener regiert hatte? Go ichlugen benn bie Rurfürsten bem Könige die Bitte, ihm ben Albrecht jum Nachfolger ju geben, immer rundweg ab, und felbft noch im Dai 1291 auf bem Reichstage von Frankfurt erhielt er biefen abschlägigen Bescheid, obschon er eigentlich bamals bereits ein fterbenber Mann mar. Der befte Beweis übrigens,

wie sehr man ben Habsburger am Ende seines Lebens zu verachten begann und einen andern kräftigern, würdigern und königlichern Regenten statt seiner herbeisehnte, liegt darin, daß anno 1285 ein gewöhnlicher Abentheurer sich für den wiedererstandenen Kaiser Friedrich II. ausgeben und großen Anhang gewinnen konnte. Freilich wurde der Betrüger, wahrscheinlich ein gewisser Thile Kolup aus Deut bei Köln, nachdem er zwei Jahre lang in verschiedenen Städten am Rhein sein Wesen getrieben, schließlich in Wetzlar von dem Habsburger gefaßt und sofort lebendig verbrannt; allein auch nach seiner Hinrichtung glaubten Vicle, er wäre ein weit besserer Regent gewesen, als Rudolph I., welcher des Reiches Ehre mit Füßen trat, nur um sein Haus emporzubringen.

Einige wenige Wochen nach bem obgenannten Frankfurter Reichstage, am 15. Juli 1291, starb König Rubolph zu Germersheim auf ber Reise nach Speier im Alter von 73 Jahren. Bon Person war er ein langer, hagerer Mann gewesen mit einer mächtigen habichtstnase und einem Kahlkopfe, ber ihm viel Spott zuzog. Als Regenten pflegte man ihn noch vor wenigen Jahren unendlich hoch zu stellen, allein in Wahrheit erwarb er sich um das Reich fast gar keine Berdienste. Für seine Dynastie dagegen, das heißt für die Dynastie Habsburg, leistete er um so Größeres, benn er erwarb seinem Hause die östreichischen Lande und bereitete bemselben die erbliche Nachfolge auf dem beutschen Königsthrone zu.

## Zweites Rapitel.

## Die Sauser Sabsburg, Auremburg und Wittelsbach

(1291-1347).

Bie wenig in Wahrheit ber erste Habsburge: für die dauernde Wiederherstellung der Ordnung in Deutschland gethan hatte, ersieht man am besten daraus, daß unmittelbar nach seinem Tode der Landfriede wieder so vollständig, als wäre er gar nie da gewesen, ignorirt wurde, und somit drangen die Reichsstädte mit aller Energie in die Kurfürsten, sosort zu einer neuen Königswahl zu schreiten. Diese waren auch dazu bereit, weil das Raubritterthum ihren Ländern ebenfalls den höchsten Schaden zusügte, allein wen sollten sie wählen?

Als Hauptbewerber trat, wie natürlich, Rudolphs Erstgeborner, Albrecht, Bergog von Destreich, Steiermark und Rrain, auf und beghalb hatte er fich auch ber Reichstleinobien verfichert; allein ihn wollten bie Rurfürften aus bereits genannten Grunden nicht und überbem fah er fich auch in bem Augenblide, wo fein Bater ftarb, gar nicht in ber Lage, feine Unfprüche mit Nachbrud ju betreiben. Rurg zuvor nemlich in einen Rrieg mit bem Ronige Anbreas III. von Ungarn verwickelt, hatte er fich taum von biefer Seite ber ben Frieden erzwungen, als die Abeligen in Steiermark und Dberalle= mannien gegen ihn aufstanden. Der Grund lag in scinem rudfichts: losen, harten Berfahren, welches bie abeligen herren mit ber Furcht erfüllte, er wolle fie allesammt ihres Besithums berauben - icon sein Bater hatte ja tapfer genug um fich gegriffen und er felbst übertraf benfelben noch bei weitem - und es kostete ihn mehr als ein Sahr Beit, bis er endlich im April 1292 bes gedoppelten Aufruhrs herr murbe. Während nun aber biefer Rampf alle feine Rrafte in Anspruch nahm, waren bie beutschen Kurfürsten längst mit einander in Berbindung getreten, um fich über einen paffenden nachfolger Rudolphs I. ju einigen, und bas hauptwort babei führten einmal ber König Wenzel II. von Böhmen als erfter weltlicher Wahlfürft und fobann ber Erzbischof Ronrad IV. von Salzburg burch feinen Einfluß auf die Erzbischöfe Siegfried von Roln und Gerhard von Mainz. Beibe übrigens, fowohl ber König von Böhmen, als ber Erzbischof von Calzburg, maren burchaus gegen ben Bergog Albrecht, benn ersteren, obwohl mit ihm verschwägert - Bengel II. hatte, wie mir miffen, Rubolphs I. Tochter Guta geheirathet - hatte Albrecht burch fein bariches, brutales, gewaltthätiges Benehmen aufs tiefste beleidigt, und gegen letteren mar fein Landeshauptmann, ber Abt Beinrich von Abmont, fein Liebling, in fchroff willfürlicher Beife vorgegangen. Bas Bunber alfo, wenn bie Berren Rurfürsten ichon nach furgem barüber einig murben, bag fie in feinem Fall ben Bergog Albrecht mablen molten; mas Bunber aber auch, wenn fie fofort bem Ergbifchofe Siegfried von Roln beipflichteten, als er ihnen feinen Better, ben Grafen Abolph von Naffau, als Ronigscanbibaten empfahl? Mein Gott, Die genannten Dligarchen wollten teinen machtigen, ftarten Konig, bem fie fich ju fugen gehabt hatten, fonbern einen schwachen, unbebeutenben herrn, ber fich nach ihnen richten mußte, und bagu paßte Riemand beffer, als ber genannte Graf Abolph von Naffau, ber nicht einmal diefe gange Graffchaft, vielmehr nur bie Salfte berfelben mit ben Stabten Biesbaben, Beilburg und Ibstein besaß! Ja mohl, bas war ein Dann nach ihrem Bergen und beswegen mablten fie ihn einstimmig zu Frankfurt Nicht übrigens, ohne bag er ihnen am Main am 5. Mai 1292. vorher an Gelb und Gut die verschwenderischsten Bersprechungen hatte machen muffen, benn teiner ber herren Babler ichamte fich, für feine Stimme fo viel ju verlangen - jum Beifpiel ber Bergog Albrecht von Sachsen und ber Markgraf Otto von Brandenburg je 4500 Mart Silbers, die geiftlichen Rurfürsten aber neben Gelb auch noch Bolle, Bogteirechte und mas bergleichen mehr ift - als er nur irgend erlangen fonnte.

Abolph von Naffau zählte beim Antritt seiner Regierung siebenundbreißig Jahre und man rühmte an ihm nicht blos seine

große Tapferfeit, fondern auch feine Bildung - er fprach frangofisch. beutsch und lateinisch - und seinen hervorragenden Berftand. Uebrigen konnte er bie Robbeit feines Zeitalters nicht verläugnen und namentlich hulbigte er jenen hählichen Trinfgelagen, wie fie bamals unter ben herren Rittern gang und gabe ju fein pflegten-Sei bem jeboch, wie ihm wolle, fo muß man jugeben, bag er bie Bügel ber Regierung mit geschickter Sand ergriff. Ginsehend nemlich, bag bem beutichen Reiche nichts mehr fromme, als Berftellung ber Ordnung, hielt er ichon am 1. October 1292 einen großen Softag ju Roln und als bann bie fammtlichen Großen - geiftliche mie weltliche - nebst ben Abgefandten ber Reichaftabte versammelt maren, ließ er alle jufammen und jeben einzeln beschwören, von nun an ben Lanbfriedensbrechern mit vereinter Macht entgegenzutreten. Auch that er felbft, mas er fonnte, um bem Raubritterthum ein Enbe gu machen, und unnachsichtlich ftrafte er Alle, Die fich biefem feinem Borhaben entgegenstemmten. Nicht minber mußte er einem Reichs: friege mit bem Sabsburger Albrecht, ber natürlich über feine Bahl im höchsten Grabe erbost mar, baburch auszuweichen, bag er bemfelben aufs freundlichste entgegenkam, und wirklich brachte er es hiedurch fo weit, daß ber Bergog ibm im December 1292 als Beichen feiner Unterwerfung die bisher inne gehabten Reichstleinobien überfandte.

Bährend dieser Unterhandlungen brängte sich dem Könige Abolph, gerade wie früher dem Habsburger, die Ueberzeugung auf, daß er auf so lange ein ohnmächtiger Monarch bleiben werde, als er sich keine genügende Hausmacht erworben habe, und sofort warf er seine Augen auf die Freigrafschaft Burgund. Der Besiger derselben, Pfalzgraf Otto IV., hatte dem verstorbenen Habsdurger nothgedrungen gehuldigt; sowie der letztere aber gestorben war, verlobte er seine Erbtochter Johanna mit einem Sohne des Königs Philipp IV. von Frankreich und vermachte nicht blos diesem seinem Sidam alle seine Besitungen, sondern erkannte auch den König von Frankreich als seinen Oberlehensherrn an. Das war ein schmählicher Berrath an Deutschland und der Pfalzgraf hatte damit seine Pfalzgrafschaft verwirkt. Allein derselbe stand nun unter dem Schut Frankreichs

und wenn man ihm feine Befitthumer abnehmen wollte, mußte man einen Krieg mit Philipp IV. ristiren. Demgemäß verband fich König Abolph ju Anfang bes Jahres 1295 mit bem Könige Ebuard I. von England, bem Erbfeinde Frankreichs, und traf fofort Rriegsruftungen, um mit feinem Berbunbeten jugleich loszuschlagen. Siehe ba aber, jest mischte fich ber herrische Babft Bonifag VIII., bamals noch ber geschworene Freund Philipps IV., ein und verbot im Mai 1295 bem beutschen Könige bei Strafe bes Bannes, seine Waffen aegen Frankreich ju kehren. Sollte Abolph foldem Befehle Trop bieten? Wenn er es that, fo ftand feine Rrone auf bem Spiel, benn die drei geiftlichen Rurfürsten, auf die er sich fast allein verlaffen konnte, maren bann unbedingt von ihm abgefallen und mit ihnen bie Gesammtgeiftlichkeit Deutschlands. Tropbem schwanfte ber Könia: allein nicht lange. Unmittelbar barauf nemlich bot ihm ber frangofische Monarch bie für bamalige Zeiten immense Summe von 100,000 Mark Silbers, wenn er bem englischen Bundniffe entsage, und folder Lodung konnte ber gelbarme Naffauer nicht wiberfteben. Er tonnte es um fo weniger, als fich ihm jest Belegenheit bot, mit bem Gelbe eine Acquisition in Deutschland felbft ju machen, welche weit mehr werth mar, als ber Erwerb ber Freigrafichaft Burgund, ich meine die Acquisition von Meißen und Thuringen.

Der Theilung bieser Lande durch heinrich den Erlauchten unter seine beiden Söhne Albrecht und Dieterich habe ich früher schon erwähnt und nun muß ich auf die Wirren zu sprechen kommen, welche Landgraf Albrecht, der Entartete — diesen Kamen erhielt er, weil er ein gleich schlechter Sohn, Bruder, Gatte und Bater war — über seinen Landesantheil brachte. Wegen seiner Mätresse, Kunigunde von Sischwerg, mißhandelte er seine edle Gattin Margarethe, eine Tochter Kaiser Friedrichs II., in wirklich gemeiner Weise, so daß sich diese endlich, im Jahr 1270, genöthigt sah, von der Wartburg nach Franksurt zu entsliehen, wo sie gleich darauf starb. Es lebten aber von ihr zwei Knaben, Friedrich und Diezmann, und den ersteren diß sie beim Abschied vor Schmerz in die Wange, weßhalb er den Beinamen "Friedrich mit der gebissenen Wange" erhielt. Was wurde nun aus den Knaben? Der entartete Later vernachlässigte sie

-26

vollständig, von feiner Matreffe bagu getrieben, und beghalb nahm fich ihr Dhm, Markgraf Dietrich von Landsberg (fo bieß feine gewöhnliche Refidenz), genannt ber Beife (welch' ein Gegenfat gegen feinen Bruber, ben Entarteten, liegt nicht fcon in biesem einzigen Worte!), ihrer an. Dieg gefiel aber bem entarteten Bater nicht und er überzog baber feinen Bruder, ben weisen Dietrich, mit Rrieg. Und mahrhaft endlos jog fich biefe Fehde bin, benn König Rudolph, ber nur für fich und fein Saus forgte, that nichts, um ben Frieben herzustellen. Endlich übrigens, anno 1285, tame boch zu einem Bergleich mifchen ben beiben Brubern, allein zu feinem ernftlich gemeinten, wenigstens nicht von Seiten bes entarteten Albrecht. Ingwischen ftarb Markgraf Dietrich ber Beife noch im felben Sahr 1285 und fein Erbe war fein einziger Sohn Markgraf Friedrich Tutte von Landsberg, genannt ber Stammler. Allein biefer zeigte fich gegen bie beiben Bettern Friedrich und Diegmann gerabe ebenfo freundlich, wie fein verstorbener Bater, und ftand durchaus auf ihrer Much bedurften fie feiner Sulfe gar fehr, benn ichon mit bem Sahr 1286 fams ju einem neuen Krieg im Thuringenschen, jum Rrieg amifchen ihnen, Die einstweilen ju jungen Mannern beran= gewachsen maren, und ihrem entarteten Bater Albrecht, ber fie wie Muswürflinge behandelte und ihnen nicht einmal bas Nöthigfte verabreichte. Konnten fie fich bieß gefallen laffen? Im Uebrigen hatten fie beghalb allein nicht zu ben Waffen gegriffen; allein es trat nun gu Tag, bag ber entartete Albrecht bamit umging, feinem Baftarb Apit, ben er mit ber Runigunde erzeugt hatte, all' feine Lande ju übermachen, und weil bieß natürlich nichts anderes bedeutete. als bag bie legitimen Sohne Friedrich und Diegmann vollständia enterbt fein follten, erhob, hierüber emport, ein Theil bes thuringen= ichen Abels bie Fahne bes Aufruhrs. Mit biefen herren vom Abel alfo machten bie beiben Bruber Friedrich und Diegmann, wie fich von felbst verfteht, gemeinschaftliche Sache, und von neuem mutheten im Thuringenichen die Schreckniffe des Burgerfriegs. Da fam im Commer 1291 noch ein neuer Bunbftoff bingu. Um 16. August felbigen Jahres ftarb nemlich ber Markgraf Friedrich Tutte, ber Stammler, und gwar mit einem Teftamente, worin er feine beiben Bettern Friedrich und Diegmann ju Erben feiner Lande (Ofterland, Niederlausit und Markgrafichaft Landsberg) einsette. ergriffen die beiben Bruder fofort Befit von bem Erbe; ihr Bater jedoch, ber fich als Dheim bes Stammlers für näher berechtigt hielt, als feine Sohne, murbe barob vollends tollmuthig und machte bie größten Unftrengungen, Diefe Gobne ju befiegen. Er magte alfo am 16. August 1293 eine entscheibende Schlacht; fie fiel aber nicht ju feinen Gunften aus, fondern er wurde vielmehr total besiegt und mußte noch froh fein, fich wenigstens bas leben erhalten zu haben. Ber beschreibt nun sein entsetliches Toben? Doch half ihn baffelbe natürlich nichts und bald fah er ein, daß er für immer ein länderlofer Berr geworden fei. Daraufhin ftrengte er fein Sirn an, wie er einen Ausweg aus diefer Roth finden fonne, und fiebe ba, er fand biefen Ausweg. Derfelbe beftand barin, bag er fofort bem Könige Abolph, ber fo gierig barnach war, fich eine Sausmacht ju grunden, den Antrag machte, ihm alle bie Lande, auf die er Unfpruch machte, also außer Deigen, Thuringen und ber Pfalggrafichaft Sachfen, auch noch das Ofterland, die Niederlaufit und die Markgraffchaft Landsberg für die geringe Summe von 12,000 Mart Silbers ju verfaufen, und zwar unter ber einzigen Nebenbedingung, die Ginfünfte von Thuringen Zeit feines Lebens fortbeziehen ju durfen. folden Antrag ging der König Adolph mit großem Jubel ein und fammelte alsbald mit ben Gelbern, die er vom frangofischen Monarchen erhalten hatte, ein Beer, um die beiden Bruder Friedrich und Diegmann aus ihrem rechtmäßigen Besit zu vertreiben. Auch brachte er einige Rirchenfürsten, wie befonders die Erzbischöfe von Maing und Trier, dazu, ihm Truppen zu ftellen, und fo überzog er mit großer Uebermacht Die armen Meigner und Thuringer Lande mit Rrieg. Die beiben angegriffenen Brüder wehrten fich bis aufs Meffer und ihre Unterthanen ftanden ihnen meift getreulich bei. Allein schlieflich fiegte ber Ronig, nachbem er mit ber äußerften Graufamfeit in ben Landen gewüthet hatte, und die beiben Bruber Friedrich und Diegmann mußten ihrem Erbe ben Ruden bieten. Dieß geschah im Februar 1296 und von nun an ichaltete bort ber Naffauer wie ein unumschränkter Gebieter. Ja, in getreuer Nachahmung bes Sabsburgers, belehnte er fofort

feinen erstgebornen Sohn mit ber Eroberung und erhob benfelben bamit jum Reichsfürsten.

Solches gewaltthätige, alles Recht mit Gugen tretenbe Berfahren entfrembete bem Naffauer gar viele Fürften, befonbers unter ben fleineren, benn fie mußten fich naturlich fagen: "wie er es bem Friedrich mit ber gebiffenen Bange und feinem Bruber Diegmann gemacht hat, fo ift er auch im Stande, gegen und ju verfahren." Bei ber Entfremdung aber blieb es nicht, fonbern mehrere ber fleinen Dynaften traten in ein Bundniß ju gegenseitigem Schut jusammen und schwuren, nicht zu ruhen, als bis diefer Landrauber vom Throne entfernt fei. Much fuchten fie bie Berren Rurfurften für ihren Plan ju bearbeiten, und ber erfte, ber auf die Stimme ber Berfcworer hörte, war ber König Wenzel II. von Böhmen, welchen ber Naffauer thorichter Weise baburch vor ben Kopf ftieß, bag er ihm einen kleinen Untheil an der gemachten Eroberung, nemlich bas an Bohmen ftogende Pleignerland, porenthielt. Nun ftand es übrigens nicht lange an, fo merfte ber fluge Ronig Abolph, bag etwas gegen ihn im Berte fei, und fuchte fich fofort feinen Thron baburch ju fichern, dag er Die Reichoftabte für fich gewann. Er überschüttete fie also mit Brivilegien und jog fie fogar planmäßig ju ben Reichstagen beran. Roch mehr, er gab ihnen bas Recht, Bfahlburger (von biefen habe id) idon früher gesprochen) nach Belieben in ihre Mauern aufzu= nchmen, und ficherte biefen Bfahlburgern bie unbedingte perfonliche Freiheit zu. Das mar viel, fogar fehr viel, befonbers wenn man noch bebenft, daß nicht wenige Städte, die bisher Bifchöfen ober weltlichen Dynaften unterthan gemefen maren, burch ihn ju Reichs= ftaten erhoben murben; allein trot allebem fonnten biefe Stabte ihr Migtrauen gegen ihn nicht gang verwinden. Gie mußten ja, bag er feine Erhebung auf ben Konigsthron hauptfächlich ben Erzbischöfen von Mainz und Roln verdanke (baber betitelten fie ihn gewöhnlich nur "Bfaffentonig"), und konnten fich alfo benten, bag er, fobalb es fein Bortheil erheische, Die jetige Reichsfreiheit ber ehebem bifcof= lichen Städte den Bischöfen unbedingt opfern murbe. Go mar ber Salt, ben ber Raffauer an ben Reichsftäbten gewann, nur ein aufbrechen folle, und brittens daß in nächster Reihenfolge bie Bahl bes Bergogs Albrecht burch bie verschworenen Rurfürften vorgenom= men werben mitffe. Diefes Brogramm murbe benn auch in allen feinen Theilen ausgeführt; allein König Abolph ließ sich daburch nicht einschüchtern, fonbern fuchte fo fcnell ale möglich ein ftartes Beer auf bie Beine ju bringen, um ben Berfcmorenen entgegen gu gieben. Es gelang ibm mit Sulfe ber Reichsstädte, Jowie bes Rheinpfalggrafen und Baiernbergogs Rudolph, ber ihm ebenfalls treu jur Die es nun aber am 2. Juli 1298 bei Gollheim in Seite ftanb. ber Pfalg, unweit vom Donnereberg, jur Enticheibungeichlacht fam, befand er fich boch burch bie Minbergahl feiner Truppen in großem Nachtheil und Bergog Albrecht errang einen vollständigen Sieg über Noch mehr in ber Bergweiflung hierüber fturgte fich ber Ronig in's bichtefte Rampfgewühl und fand ba feinen Tob durch die Sand bes Raufgrafen Georg von Stolzenberg.

Best, nach bem Tobe bes Naffauers, hatte Bergog Albrecht als Ronig Albrecht I. gebeißen - feinen Gegner mehr, benn auch ber Rheinpfalzgraf Rubolph und ber Erzbischof von Trier, bie ihm bisher feind gewesen maren, ließen fich durch feine Freigebigkeit bestimmen, ihm zu hulbigen. Ueberbem munschten bie Berren Rurfürften zusammen mit ben kleineren Dynasten fich gegenseitig Glud, baß fie einen Mann, wie ben Albrecht, jum Könige gewählt hatten, ba berfelbe im Anfang bie Zuvorkommenheit felbst mar und ihnen Mllen gangliche territoriale Unabhängigkeit jufagte. Allein nur ju bald follten fie finden, daß fie fich in einer bittern Täufchung befünden, wie bieß auch von Albrechts Character gar nicht anders erwartet werben fonnte. Finfter, bart, herrifch und bespotisch habe ich ihn schon weiter oben genannt; nun muß ich aber noch hinzusepen, baß er mit biefen Eigenschaften auch noch eine gang unbegrenzte Berrichsucht verband und biefe hinwiederum durch große geiftige Gaben, namentlich burch ben flarften Berftand und eine gang enorme Billensfraft, unterftugt murbe. Ihm fonnte alfo ber Titel eines Ronigs von Deutschland unmöglich genügen, fonbern er wollte ein wirklicher König, ein felbstherrichenber Monarch fein. Die Dynasten Deutsch= lands, bie fleinen wie die großen, follten wieder Bafallen und jedenfalls so abhängig werben, daß sie ihm keinen Wiberpart halten kömten, wenn er die beutsche Monarchie in eine Erbmonarchie seines Hauses verwandelte. Dazu war er, wie sich nur zu bald zeigte, von Anfang an fest entschlossen, sowie nicht minder auch dazu, vor keinem Mittel, das zum Zweck führen konnte, also auch nicht vor einem gebrochenen Sibe, zurückzuschrecken.

Bor allem trachtete er barnach, mächtige Bunbesgenoffen ju gewinnen, und zwar sowohl im Reiche felbst, als auch außerhalb beficiben. Innerhalb bes Reichs - wer follte ihm ba gegen bie Groken, bie geiftlichen wie bie weltlichen, beifteben? Nur ein einziger Stand tonnte hierbei ein Intereffe haben, ber Stand ber Reichsstäbte. benn beren hauptfeinde maren von jeher — wie sich ber Lefer aus bem früher Gefagten erinnern wird - bie Territorialherren und insbefondere bie Bischöfe gemejen. Konig Albrecht bestrebte fich alfo vom erften Tag feiner Regierung an, Die Reichsftabte an fich ju gieben und ertheilte ihnen ein Brivilegium nach bem Neberdem, wenns wegen bes Pfahlburgerthums, jenes alten Zankapfels, awischen einem Fürsten und einer Stadt jum Streite fam, gab er immer ber Stadt Recht, und nicht minder entschied er in dem heftigen Zwiste, ber barüber entstand, ob die Beiftlichkeit von ihrem Befitthum in ben Städten Steuern zu gablen habe, ftets gegen bie Berren Clerifer. Ja felbft bas geftattete ber Ronig, bag einzelne Städte ben Clerifern geradezu verboten, fich auf irgend eine Beife, fei's burch Rauf, burch Schenfung ober burch Bermachtnig, noch fernerhin Baufer und Grundeigenthum innerhalb ihrer Mauern gu erwerben, und natürlich mar barob große Freude unter ben Bürgern. Endlich erwies er ben Städten auch baburch noch einen unermeglichen Dienft, bag er ben Fürsten und Bischöfen - besonders auch ben Erzbischöfen in Mainz und Roln - Die willfürliche Erhebung von Bollen auf ben Strafen und Fluffen unterfagte, benn jene Bolle lasteten gar ichmer auf bem Sandel und hatten ichon manche blutige -Rebbe hervorgerufen.

Ob all' bem entstand nun natürlich ein großer Born unter ben beutschen Großen, besonders unter den Bischöfen, und dieser Born steigerte sich noch, als sie ersuhren, daß der König wie innerhalb

so auch außerhalb bes Reiches einen mächtigen Berbündeten gewonnen Nemlich an bem frangofischen Konige, Bhilipp bem Schonen. welcher eben von Pabst Bonifacius VIII. in ben Bann gethan worben Schon früher, anno 1295, hatte Albrecht eine Familienverbindung mit Bhilipp bem Schonen angeftrebt und wie er nun Konig geworben mar, erneuerte er biefe Bestrebungen. Ratürlich, benn es lag ihm unendlich viel baran, an Frankreich einen ftarken Ruchalt ju bekommen, wenn etwa die beutschen Großen revoltiren follten, und überdem bedurfte er eines Berbundeten gegen ben Babft. "Gegen ben Pabst?" wird nun ber Lefer vermunbert fragen; "warum benn gegen biefen?" Run, als Nachfolger Betri fungirte bamale Bonifacius VIII., einer ber anmagenbsten Briefter, Die es je in ber Belt gegeben hat. Ja bis an bie Berrudtheit ftreifte feine Unmagung und er gerirte fich gerabe, als mare er ber Berr ber Welt. Demgemäß, griff er alsbald in ben ju jener Reit amifchen England und Frankreich geführten Streit ein und gebot bem frangöfischen König, fofort bie Baffen niebergulegen. Noch mehr, er entschied ben Streit mit einem Machtwort ju Gunften Englands und verhängte über Philipp ben Schonen, ber fich nicht fügen wollte, bie große Excommunication. Richt minder gewaltherrlich trat er auch gegen Albrecht I., ben beutschen Konig, auf. Diefer nemlich hatte gleich im Unfang feiner Regierung ben foeben wieber einmal ausgebrochenen Jubenverfolgungen (biefe maren biegmal von einem gemiffen Rindfleisch, einem verdorbenen Metger, im Frankischen ausgegangen und hatten fich nicht blos über fast gang Deutschland verbreitet, sondern auch die grauenhaftesten Judenmorde im Gefolge gehabt) mit fester Sand ein Ziel gesett und sich auch sonsten in religiöfer Beziehung äußerft freifinnig gezeigt. Ueberbem mar Albrechts Gemahlin Elisabeth eine Stiefschwefter bes ungludlichen Konrabin und ber Pabft haßte bas "Otterngezücht" bes hobenftaufifchen Beschlechts bis in ben Tob. Endlich bauchte es bem beiligen Bater ein Frevel sonder Gleichen zu fein, daß fich Albrechts Barthei bei ber Absetzung bes Ronigs Abolph einer "gefälschten" pabstlichen Bulle bebient hatte, und fo fams benn, bag Ronig Albrecht in Rom mit bochft ungnäbigem Auge angesehen murbe. Ja als berselbe ben Babft

burch eine eigene Gefandtichaft bemuthig um feine Unerkennung bat, versagte fie ihm Bonifag VIII. frischweg und erflärte ihn fogar mit harten, hochtrabenden Worten für bes Reiches unwürdig. Bar es nun unter folden Umftanden nicht felbftverftandlich, daß bie beiben Ronige, ber von Frankreich und ber von Deutschland, ein Bedürfniß fühlten, fich gegenseitig mit einander gegen ben anmagenden Briefter in Rom ju verbunden? But alfo, im December 1299 famen bie zwei Konige auf ber Grenze ihrer Lander, zwischen Baucouleurs und Toul, perfonlich zusammen und schloffen hier ein Schutz und Trutbundniß gegen alle ihre Feinde. Roch mehr, fie besiegelten biefes Bundnig bamit, daß bes beutschen Ronigs Erstgeborner Rudolph mit bes frangösischen Königs Tochter Blanca ein Chebundniß schloß, und hatten beffen gar fein Sehl, daß fie den Babft, wenn nöthig, abfeten murben. Umfonft übrigens erlangte Albrecht I. biefes Bundnig nicht. fondern er mußte auf die Oberlehensherrlichfeit im Burgundischen Bunften bes Rönigs von Frankreich verzichten und namentlich auch auf die Ansprücke an die Franche comté.

Welch' ein toller Born nun jenen halbverrückten Oberpriefter in Rom ergriff! Boten über Boten fandte er an bie Bifchofe Deutschlands, befonders an die drei geiftlichen Rurfürften, daß fie ben Ronig Albrecht absetzen follten, und verfprach ihnen, fie mit feinem gangen Unfeben, nöthigenfalls mit Bann und Interbict, ju Raturlich fügten fich bie brei Erzbischöfe, benn ihr unterftüten. Born gegen ben König Albrecht mar fast noch größer, als ber bes Pabftes, und im Berbft 1300 hatten fie gufammen mit bem Rheinpfalzgrafen und Baiernherzog Rudolph eine formliche Berichwörung gegen bas beutsche Reichsoberhaupt geplant. Die übrigen Rurfürften aber, die von Bohmen, Sachfen und Brandenburg, liegen fich nicht gewinnen und ebenso wenig die meiften ber fleineren Territorial= herren. Nun verfteht es fich von felbst, daß bem Könige bas gegen ihn abgeschloffene Geheimbundniß nicht lange verborgen bleiben konnte, und fofort beichloß er, ben Berichworenen guvorzufommen. fammelte also in seinen Stammlanden so fcnell als möglich ein Beer und fast alle Reichoftabte - Die theinischen fogar unter einem einheitlichen Führer, bem tapferen Ulrich von Sanau - fandten ihre

Bulfsmannichaften. Ueberbem unterftutte ihn ber frangofifche Ronig mit einem auserlesenen Corps, und mehrere fleine beutsche Dynaften, wie besonders ber Graf Rudolph ber Streitbare von Gelbern, ftiegen ebenfalls ju ihm. In folder Beife beftens gerüftet brach Ronig Albrecht im Mai 1301 in die Rheinpfalz ein und burch seine Uebermacht eingeschüchtert wagten bie Gegner feine Relbschlacht. Bielmehr verschloffen fie fich in ihre festen Burgen und vertheibigten sich barin fo lange und fo gut es ging. Der Ronig aber fturmte in ber Beit vom Mai 1301 bis jum November 1302 eine Befte nach ber anbern und vermuftete jugleich bas Gebiet ber brei Erzbischöfe und ihres Mitverschworenen, bes Rheinpfalzgrafen, in einer Beife, bag es - bas frangofische Bulfscorps leiftete babei Unglaubliches taum au beschreiben ift. Go faben fich die Berfcmorenen ber Reibenfolge nach gezwungen, Die Berzeihung bes Ronigs aufs bemuthigfte anzufleben, und biefer ichenkte ihnen auch wirklich ben Frieden, aber nur unter ben brudenbften Bebingungen. Gie mußten allefammt auf bie unrechtmäßigen Bolle verzichten und bie Reichsguter, bie fie fich in ben letten breißig Jahren angemaßt, ohne Entschäbigung herausgeben. Ucberbem mußten fie geftatten, bag ber Ronig ver= schiebene ihrer Städte, wie Seligenftabt und andere, ju Reichsftädten erhob, und als Sicherheit, daß fie ben Frieden halten murben, hatten fie ihre festesten Burgen auf ein ganges Jahrzehnt an ben Sieger abzutreten.

Jest kam eine goldene Zeit für Deutschland, die Zeit des Friedens nemlich. Alle Fehden zwischen den Großen hatten ein Ende, benn überall, wo eine solche zu entstehen drohte, griff König Albrecht mit starker Hand ein und mit den Raubrittern machte er ohnehin kurzen Prozeß. Ueberdem ermunterte er die Reichsstädte, unter sich Bündnisse zu Aufrechterhaltung des Landfriedens abzuschließen und in diese Bündnisse wurden selbst die Territorialherren hereingezogen. Allein leider hatten diese glücklichen Zustände keine allzu lange Dauer und zwar durch die Schuld des Habsburgers selbst. Unablässig nemlich verfolgte er seinen ehrgeizigen Zweck, Deutschland in eine habsburgische Erdmonarchie zu verwandeln, und dieses sein großes Ziel mußte nothwendig schon in Bälde neue Kämpfe hervorrusen.

'Im Anfang glaubte er durch den Babst das genannte Ziel erreichen zu fonnen. Beil nemlich Bonifag VIII. trot feines mahnwitigen Bochmuthe icon nach furgem einfah, bag bas gegen ihn gerichtete Bundnig ber zwei Konige von Deutschland und Frankreich ihm höchst gefährlich werben und namentlich bagu führen konnte, ibm ben Besit aller feiner weltlichen Dacht in Italien ju nehmen, fuchte er bie beiben Monarchen alsbald wieder zu veruneinigen und fam fofort bem beutschen Könige, mas man fagt, auf halbem Bege ent-Mit andern Worten, er ließ ihm ju verstehen geben, bag er fehr geneigt fei, fich mit ibm' ju verfohnen, wie fcon baraus bervorgebe, daß er mahrend bes Kampfes gwifchen Albrecht und ben brei geiftlichen Rurfürften ben Bannftrahl nicht auf ihn geschleubert Solche Buvorkommenheit erfreute ben habsburger in feinem innerften Bergen und er griff mit beiben Banben ju. Ginmal nemlich war es ihm febr barum ju thun, vom Pabfte als beutscher Ronig anerkannt zu werben. Sobann verlangte ihn banach, bie Raiferfrone zu. erlangen, die boch ber Pabst allein ertheilen konnte. Endlich wollte er - und das betrachtete er als die Sauptsache - bie beutsche Königskrone in feinem Sause erblich machen und wenn ber Babft fich in biefem feinem Beftreben auf feine Seite ftellte, b. h. wenn er den geiftlichen Rurfürsten befahl, es öffentlich als zu Recht bestehend auszusprechen, bag immer ber alteste Cohn aus bem habsburgischen Hause die deutsche Krone ju erben habe, bann mar bieses Biel ohne allzu viel Schwierigkeiten zu erreichen. Für ben Sabsburger ftand alfo Großes auf bem Spiel; Seine Beiligfeit aber verstand sich beswegen boch zu Allem, obwohl allerdings nur unter ben drückenbsten Bebingungen. Fürs erfte mußte ber Sabsburger ben Pabft als ben unumschränften Berrn von Mittelitalien anerfennen und alle Ansprüche an Sicilien und Unteritalien für immer aufgeben. Furs zweite mußte er fich anheischig machen, für bie Lombarbei und Toskana — welche beibe Länder immer noch nominell jum beutschen Reich gehörten, obwohl bie bortigen großen Stäbte, sowie nicht minder auch die Territorialherren, also die Markgrafen von Montferrat, von Efte und Andere, sich einer fast vollkommenen Unabbangigfeit erfreuten - nur folche Reichsvicare ju bestellen, welche

bem Babfte genehm feien, und fogar Jeben abzusegen, ber fich bes Babstes Migfallen jugezogen habe. Fürs britte hatte er bie Oberherrlichkeit bes Babftes urtundlich anzuerkennen und zwar in ber Ausbehnung, daß das Recht ber beutschen Rurfürften, einen Konig ju mahlen, nur barauf beruhe, daß ber Pabft ihnen jedesmal biefes Recht verleihe. Endlich viertens mußte er bie eibliche Verpflichtung eingeben, gegen jeben Feind bes Pabstes, sobald Dieser es verlange, bas Schwert ju ziehen, und mare es felbft ber machtige Konig von Frankreich. Das war der Bertrag, den Albrecht I. mit Bonifag VIII. am 17. Juli 1303 abichloß, und gewiß hat nie ein beutscher Monarch ber römischen Curie bemuthigenbere Zugeftandniffe gemacht; allein ber Sabsburger ichamte fich berfelben feineswegs, benn er hoffte burch folche Rriecherei, die mit feinem Character fowohl als mit seinen religiösen Anschauungen im totalften Wiberspruch ftanb, seinem großen 3mede naber und naber ju tommen. Gine eitle Soffnung Philipp ber Schone nemlich, vom furchtbarften Born ergriffen, ließ ben Babst in Anagni bei Rom, wo ihn feine Barthei= ganger am 8. October 1303 überfallen mußten, in folder Weife mißhandeln, daß ber bald achtzigjährige Greis schon nach brei Tagen, am 11. October 1303, ben Geift aufgab, und mit bem Tobe bes Bonifaz erloschen auch die von bemfelben übernommenen Berpflichtungen.

Trot allem bem übrigens gab ber Habsburger bas Ziel, bas er sich gesett, boch nicht auf; nur suchte er es jett auf einem andern Wege zu erreichen. Durch eine solch außerordentliche Bersmehrung seiner Hausmacht nemlich, daß es den übrigen Fürsten Deutschlands, selbst wenn sie sest zusammenhielten, unmöglich werden sollte, seine Bestrebungen mit Glück zu durchkreuzen. Er wollte es so weit bringen, daß er die Erblichkeit der deutschen Krone in seinem Hause "dictiren" konnte, und zu diesem Behuse ging er vor Allem daran, die verschiedenen unabhängigen Herrschaften im Schwabenlande dem althabsburgischen Territorialbesite in Oberschwaben (der jetigen Schweiz) einzuverleiben. Er kaufte also, was nur irgend zu kausen war: Landschaften, Städte, Burgen, selbst kleinere Güter und Lehen, und da zu jener Zeit gar viele der schwäbischen Grafen und Bischöse

tief verschuldet maren, so gludte ihm bieß im großartigen Makstabe. Bo es übrigens mit bem rechtlichen Erwerb nicht ging, icheute er fich auch por ber Gewalt nicht und um einen Bormand jum Annegiren war er nie verlegen. So beraubte er ben Bifchof von Bafel ber Stadt Breifach; fo ben Abt von St. Gallen bes Amtes Gruningen und ber herrschaft Ittingen; fo bie Grafen von Ufenberg ber Burg und Berrichaft Rengingen nebst anbern Gebietstheilen; fo bie Aebtiffin von Sedingen ber Bogtei Glarus und bas Rlofter Reichenau ber Stadt Radolphszell; fo - boch es genügt zu wieberholen, bag er nach allen Seiten bin jugriff und auf biefe Art bas urfprünglich nicht allzu große althabsburgifche Erbgebiet über halb Schmabenland ausbehnte. Damit übrigens gab er fich noch nicht einmal zufrieben. fondern, gewaltthätig, wie er war, eignete er fich fogar folche Allobe und Gebietstheile ju, welche Mitgliebern feiner eigenen Familie burd Erbichaftsrecht geborten, wie namentlich feinem Reffen Johann, bem Sohne feines verftorbenen Bruders Rudolph, geschah.

In Schwaben also gelang bem habsburger bie Bermehrung feiner Sausmacht, ohne daß er allzu viele Sinderniffe zu befiegen aehabt batte; allein nunmehr ftrebte er auch noch barnach. Bohmen und Mähren, sowie gleich barauf Thuringen und Meigen ju anneriren. Die Erwerbung von Bohmen und Mahren leitete er ichon im Sahr 1304 baburch ein, bag er fich mit feinem Schwager, bem Konige Bengel II., bem rechtmäßigen Befiger von Bohmen und Mabren. wegen ber Thronfolge in Ungarn entzweite. Dort hatte nach bem am Schluß bes Jahres 1301 erfolgten Tobe Unbreas III., bes letten ungarischen Königs aus bem Stamme Arpab, ein Theil ber Groken ben erftgebornen Sohn und Erben Bengels II., ber ebenfalls Benzel hieß, jum Könige ermählt; ein anderer Theil aber fucte ben neapolitanischen Prinzen Rarl Robert, beffen Mutter Clementine eine Tochter bes Königs Rubolphs I., also eine Schwester König Albrechts I., gewesen war, auf ben Thron ju feten. Die Mehrheit war auf Seiten bes Böhmenkönigs und es gelang ihm anna 1303 feinen Sohn in Stuhlweißenburg tronen ju laffen. Allein nun mifchte fich Babft Bonifag VIII. ein und forberte ben Sabsburger auf, für feinen, bes Pabftes, Schütling, ben Bringen Rarl Robert,

bas Schwert zu ergreifen. hiezu mar Albrecht I. fogleich bereit, benn einmal gehörte Rarl Robert ju feiner Bermanbifchaft und überdem konnte er es doch nicht zugeben, daß bie Kronen Bohmen und Ungarn fünftighin in Giner Sand vereinigt fein follten. Somit überzog er ben Böhmenkönig mit Rrieg, richtete aber in zwei Felbgugen - 1304 und 1305 - nur fehr wenig aus. Da ftarb am 21. Juni 1305, also ju bochst gelegener Zeit, König Wenzel II. und baburch befam ber habsburger icon mehr Luft, benn fein Sohn und Erbe Wenzel III. gablte erft fiebzehn Jahre und hatte fich tros feiner Jugend bereits ben ichlimmften Luften ergeben. weit größeres Glud jeboch mar es, daß ein Sahr fpater, am 4. August 1306, ein Meuchelmörber - ber thuringeniche Ritter Konrad von Bobenftein - biefen Buftling nieberftieß, ba mit beinfelben bas uralte Brzempsliche Berrichergeschlecht Böhmens vollständig erlosch. Wer nemlich tonnte jest ben Sabsburger baran verhindern, bas Land Böhmen als ein eröffnetes Reichslehen einzuziehen und es seinem erstgebornen Sohne Rubolph — biefen hatte er bisher über Deftreich und Steiermark gefett gehabt, aber nun übertrug er biefe Lande feinem Zweitgebornen Friedrich - ju verleihen? Solches gefchah auch augenblidlich, mahrend umgekehrt bie Ungarn fich fofort babin einigten, ben Rarl Robert ohne weiteren Streit als Ronig über ibr Land anzuerkennen. Im Uebrigen mar, mas Bohmen und Dahren anbelangt, ber Sabsburger fo klug, nicht gewaltthätig ju verfahren, fonbern fich, um feinen Burgerfrieg hervorzurufen, mit ben Stanben biefer Lanbe, b. h. mit ben bortigen herren Baronen und Bischöfen, fowie auch mit ben größeren Städten ins Benehmen ju feten und biefe burch reiche Brafente, gepaart mit großen Berfprechungen, babin ju bringen, bag fie im October 1306 bie Ernennung bes genannten Rudolph durch einen besonderen Bahlact bestätigten. So thaten sie in ihrer großen Mehrzahl, nicht jedoch alle ohne Ausnahme. Bielmehr neigte fich eine Minbergahl berfelben ju bem Bringen Beinrich von Kärnthen-Tyrol bin, bem zweitgebornen Sohn bes Bergogs Mainhard II. von Karnthen-Tyrol, weil biefer furz juvor bie alteste Schwester Bengels III., mit Ramen Anna, geheirathet hatte. Allein biefe Minderheit murbe von bem Sabsburger fofort

Execution, and

ر. رون ا**ند**  daburch jum Schweigen gebracht, daß er noch im October 1306 mit einem starten Heere in Böhmen einrückte und seinen Erstgeborenen in Brag jum Könige ausrufen ließ.

Die Erwerbung von Böhmen und Mahren mar ein gang außerordentlicher Machtzuwachs für bas haus habsburg, allein felbft bamit gab fich Albrecht I. noch nicht gufrieben, sondern er wollte nun auch noch Thuringen und Meißen annegiren, gerade wie fein Borfahr, ber Raffauer, gethan hatte. Bon letterem gezwungen waren Friedrich mit ber gebiffenen Bange und fein Bruber Diezmann, wie wir wiffen, landesflüchtig geworben, und hatten in Dberitalien bei ihren Bermandten, ben Ghibellinen - ihre Mutter mar ja eine Tochter bes Raifers Friedrichs II. gewesen - Schut gefunden. Sowie fie nun übrigens erfuhren, bag Ronig Abolph in ber Schlacht gefallen fei, kehrten fie eilends nach Thuringen jurud und jubelnd empfing sie ihr dortiger Anhang. Solches wollte bem neuen Könige, Albrecht I., durchaus nicht gefallen, denn er hatte ichon bamals Absichten auf das Land, und somit erklärte er, daß dasselbe durch ben Berkauf Albrechts bes Entarteten ans Reich gehöre. Auch feste er in der Person des Grafen Philipp von Nassau einen Statthalter im Thuringenschen ein und befahl ihm, die beiben Bruber Friedrich und Diezmann wie Räuber zu behandeln. Solchem Befehle nun ware ber Graf Philipp gerne nachgekommen, wenn er nur gekonnt hätte; allein in gang Thuringen und Meißen hielt es alle Welt - Die Städte Altenburg, Chemnit, Zwidau, Gifenach, Kreugberg und Frankenstein, welche Reichsfreiheit erwerben wollten, allein ausgenommen — mit ben beiben obgenannten Brübern und König Albrecht I. war anderseitig allzu sehr in Anspruch genommen, bag er im Stand gemesen mare, seinen Statthalter gehörig mit Truppen zu unterftuten. Go gelang es ben Brubern Friedrich und Diegmann, in furger Beit ben größten Theil Thuringens und Meißens unter ihre Botmäßigkeit ju bringen, und ber Graf Philipp von Naffau konnte fich gegen bas Enbe bes Jahres 1306 nur noch in einem fleinen Refte behaupten. Da bekam ber habsburger nach ber Acquisition von Böhmen und Mahren Luft und schickte sofort mit bem Beginn bes Fruhjahrs 1307 einen Theil feines Seeres, meift

Ritter und Mannen aus dem Schwabenlande, dem Grafen Philipp zu Hülfe. Augenblicklich zog nun dieser gegen die Brüder Friedrich und Diezmann ins Feld, allein er wurde von den letzteren am 31. Mai 1307 bei Lucka unweit Altenburg aufs Haupt geschlagen und jetzt fiel auch fast der letzte Rest des Landes den Siegern zu.

Nicht gering mar ber Born bes habsburgers, ber mit Sicherheit auf ben Sieg gerechnet hatte, und alsbald beschloß er, bie Scharte in Berson auszuwegen. Demgemäß sammelte er in Gile ein ftartes heer, mit bem er Thuringen überschwemmen wollte, und ichon ftanb er an ber Grenze bes Lanbes, als er eine. Schredensnachricht aus Böhmen erhielt, die ihn nöthigte, fofort mit feiner gangen Dacht borthin aufzubrechen. Um 4. Juli 1307 mar nemlich fein Erftgeborner Rudolph in Brag von der Ruhr hinweggerafft worden und fofort traten die Stände Böhmens und Dahrens jufammen, um ju berathen, wen fie bem Berftorbenen jum Rachfolger geben wollten. Rechtlich hätte ber zweitgeborne Sohn Albrechts I., Friedrich, genannt ber Schöne, die meisten Ansprüche gehabt, allein alle Stände, ber Abel und die Geistlichkeit wie die Städte, maren ber gewaltthätigen habsburgischen herrichaft bereits mehr als fatt geworben und faft einstimmig — bem Tobias von Bechin, ber für die habsburger gu fprechen magte, rannte Ulrich von Lichtenftein bas Schwert burch ben Leib — mählten fie also am 15. August 1307 ben Bringen Seinrich von Kärnthen-Tyrol, von bem ich oben schon gesprochen, zu ihrem Das mar die gedoppelte hiobspoft, welche ben Konig Albrecht I. zwang, fo schnell als möglich mit seinem gesammten heere nach Böhmen aufzubrechen, benn felbstverftandlich wollte er biefes Land nebst Mähren seinem Hause um jeben Preis erhalten. fand aber einen Widerftand, wie er ihn nicht erwartet hatte. Einmal nemlich ftellten sich bie Böhmen und Mahren insgesammt ihrem neugewählten König treu jur Seite. Sobann bot ber regierende Bergog von Kärnthen-Tyrol, Mainhard II., alle feine Mannen auf und vereinigte biese mit bem Beere feines Sohnes. Endlich machten auch noch viele ber Reichsfürsten aus Furcht, ber Sabsburger könnte, wenn seine Hausmacht immer mehr anwachse, ber Unabhängigkeit der kleineren Territorialherren gefährlich werben, mit dem

neugewählten Könige von Böhmen gemeinschaftliche Sache und führten ihm entweber ganz ungescheut — wie besonders die beiden Brüder Friedrich und Diezmann von Thüringen, die Herzoge Stephan und Otto von Niederbaiern, der Graf Eberhard I. von Württemberg und der Bischof Peter von Basel — Hülfsvölker zu, oder arbeiteten sie — was hauptsächlich bei den drei geistlichen Kurfürsten von Trier, Köln und Mainz, auf die ich sofort zu sprechen kommen werde, der Fall war — wenigstens insgeheim auf seinen Untergang hin. Genug also, der Habsburger konnte im Herbst 1307 gegen den neuen König von Böhmen nichts ausrichten und ging im Frühjahr 1308 in seine Stammlande in Oberschwaben, um allda ein starkes heer auf die Beine zu bringen. Allein hier sollte seinem Leben durch ein surchtbares Verbrechen ein Ende gemacht werden, noch ehe er den Krieg in Böhmen weiter fortsetzen konnte.

Rury zupor, ebe bieses gräßliche Ereigniß eintrat, anno 1805 war Bertrand be Got, ein geborener Frangofe, feit 1295 Bifchof von Cominges und feit 1299 Erzbischof von Borbeaux, unter bem Titel Clemens V. jum Papfte ermählt worden und biefer Bapft, ein Wertzeug in ben Sanben bes frangofischen Königs, Philipps bes Schönen, verlegte fofort die Refibeng ber Babfte nach Avignon in Frankreich. Damit begab er fich gang unter bie Obergewalt Philipps bes Schönen, und ba nun biefer ben habsburger Albrecht von ber Beit an, wo berfelbe bas mit ihm abgefchloffene Bundnig brach, tödtlich haßte, fo mußte ber Papft in Beziehung auf Deutschland lauter folde Berfügungen treffen, welche bem Sabsburger ichablich Run wurde anno 1304 das Kölner Erzstift erledigt und waren. längere Zeit fonnte fich bas Domcapitel nicht barüber einigen, wen es jum Erzbischof machen sollte. Da verlieh anno 1306 Clemens V. bem Domprobst Beinrich, Grafen von Birneburg - als Erzbischof hieß er heinrich II. - biefe hohe Burbe und zwar einzig beswegen, weil berfelbe frangofische Gefinnungen hegte. Gleich barauf ftarb ber Mainger Ergbifchof, Gerhard II., aus bem Geschlecht berer von Eppstein, und ber Graf Heinrich IV. von Luremburg gab fich nun alle Mühe, feinem jungften Bruder Balduin biefen Stuhl gu perschaffen. Bu biefem Behufe sandte er ben Bischof Beter Nichspalter

von Bafel, feinen Freund, an den Babft, um diefen zu gewinnen, allein Beter Aichspalter mar als ein Tobfeind bes hohenstaufischen Haufes befannt und somit verlieh ber Babft, nach bem Befehl Philipps bes Schönen, ihm felbft, nicht bem Balbuin, im Spatherbft 1307 ben Erzstuhl Mainz. Natürlich erzurnte fich hierüber ber Graf heinrich IV. gang ungemein, boch nicht auf allzulange. Unmittelbar barauf nemlich, im November 1307, schied auch ber Erzbischof von Trier, Diether von Naffau, ein Bruder des verftorbenen Ronigs Adolph, aus bem Leben, und fofort ftrengte Beter Aichspalter, ber neue Erzbifchof von Dlainz, alle feine Rrafte an, ben jungen Grafen Es gelang mit Sulfe Balduin auf biefen Erzstuhl zu bringen. Philipps bes Schönen, bes Königs von Frankreich, ber ben Luremburgern, als Halbfrangofen, hold mar, und jest fagen brei Feinde bes habsburgers Albrecht auf ben Erzstühlen von Röln, Mainz und Der Grimmigste von diefen Dreien aber mar unbedingt ber Erzbifchof von Maing, Beter Aichspalter, und gwar aus nachfolgenden Bon geringen Eltern herstammend, mar Beter nach und nach in ben Diensten bes Böhmenkönigs Bengels II., bis ju beffen Kangler vorgerudt und auf beffen Empfehlung bin erhielt er im Sahr 1296 von Babft Bonifag VIII. ben Bifchofestuhl von Bafel. Doch blieb er nach wie vor Kangler des Bohmenkoniag, und Diefer unternahm gar nichts, ohne vorher feinen Rath eingeholt zu haben. Welche Gefinnungen nun aber mußte ben Bifchof - Rangler erfüllen, als er fah, daß ber Sabsburger barauf ausgieng, ben Böhmenkonig, feinen großen Wohlthäter, feines Throns zu berauben? Als er es fogar erleben mußte, daß ber Sabsburger bie bohmifche Krone für feinen Sohn Rudolph erwarb? lleberdem war er nicht von dem Sabsburger perfonlich im höchsten Grade beleidigt worden, als ihm diefer im Sahre 1303 die Stadt Breifach entrig, die bisher jum Bifchofsftuhl Bafel gehört hatte? Rurg ber Ergbifchof von Maing, Beter Nichspalter, haßte ben habsburgischen König aufs ingrimmigfte und nun ich biefes conftatirt, fomme ich auf das gräßliche Berbrechen ju fprechen, beffen ich weiter oben ermahnt habe.

Der Neffe Albrechts I., Johann, Sohn feines verstorbenen Brubers Rubolph, hatte von feinem Bater her auf die Herrschaft

20 15.4

Anburg Erbanfpruche; aber dieje Berrichaft wurde ihm, wie ber Lefer bereits weiß, vom Ronige, seinem Dhm, vorenthalten, um bie Sabsburgifche Sausmacht nicht zu gersplittern, und barob ergurnte sich ber leicht aufbraufende Jüngling heftig. Solchen Born nütte Beter Michipalter icon fehr fruhe aus, benn er fonnte bieg, weil Johann, beffen Mutter Manefe eine Schwefter bes Bohmenkonigs, Bengels II., respektive eine Tochter Ottokars II., gewesen mar, viele Jahre lang in Brag am foniglichen Sofe erzogen wurde. Auch fpater noch, als Albrecht I. den Johann wegen des Kriegs mit dem Böhmenkönige aus Brag abberufen hatte, blieb Peter mit bem jungen Manne in Berbindung und wußte feinen Born ftets wach zu erhal-Sa er fteigerte benfelben bis gur Buth, indem er ihm bie Ueberzengung beibrachte, daß die Krone Böhmen eigentlich ihm, bem Enfel Ottokars II., nicht aber bem Rudolph, bem Sohne Albrechts I., gehört hätte, und daß also sein Ohm Albrecht I. immer höchst ungerecht mit ihm verfahren fei. In folder Beife bis jum mahn= finniaften Saffe aufgestachelt faßte ber unselige Johann ben Entschluß, seinen Oheim, den deutschen König, zu morden und schnell gewann er unter feinen Genoffen einige Mitverschworene. Nemlich bie Ritter Walther von Cichenbach, Ulrich von Palm, Konrad von Tegernfeld und Rudolph von Wart, welchen allen der König Albrecht als ein hartherziger Tyrann erichien. Wie nun aber ber König im Frühjahr 1308 nach feinen oberschwäbischen Stammlanden gefommen war und am 1. Mai von Brugt nach Rheinfelden reiten wollte, brachten fie es mit Lift dabin, daß berfelbe auf einem Rahn zuerft mit ihnen die Reuß paffirte und fich fo von feinem übrigen Befolge Dann fielen fie allejammt zu gleicher Beit über ihn ber trennte. und hatten ihm bald ben Todesftoß gegeben.

In solcher Weise verlor Albrecht I., ber zweite beutsche König aus bem Habsburgischen Geschlechte, sein Leben und wie einige Minuten später das Gesolge, den Herzog Leopold, den drittgeborenen Sohn des Königs an der Spitze, den Schauplatz der blutigen That erreichte, waren die Mörder längst entslohen. Ihrer Strafe aber entgiengen sie deshalb doch nicht, denn vier von ihnen, Herzog Joshann, seitdem Parricida genannt, Walther von Schenbach, Ulrich

von Palm und Konrad von Tegernfelb starben nach wenigen Jahren, während benen sie in der steten Furcht entdeckt zu werden, als Knechte oder Mönche verkleidet umherirrten, im tiessten Elend; Rusdolph von Wart aber, der bei dem Mord selbst keine Hand angelegt hatte, siel in die Hände der Wittwe des Ermordeten und diese ließ ihn lebendig aufs Rad slechten. Ja sogar auf alle Bediensteten, Freunde und Verwandte der Mörder erstreckte sich die Rache der Wittwe Elisabeth und mehr als tausend Menschen, darunter selbst unschuldige Kinder, wurden auf ihren Besehl in den Haddener Erblanden — denn weiter reichte ihr Arm nicht — von henkers hand hingeschlachtet. Vom Raub der Güter aber, welche den hingeschlachteten gehört hatten, erbaute sie dann auf dem Mordplat das Kloster Königsselden und in diesem nahm ihre Tochter Agnes den Schleier, um den Bater zeitlebens zu beweinen.

Außer fünf Töchtern hatte die ebengenannte Glifabeth ihrem Gatten feche Cohne geboren, nemlich erftens ben Rubolph, ber aber inzwischen gestorben war, bann anno 1286 ben Friedrich, genannt ber Schone, anno 1290 ben Leopold, genannt ber Glorwurbige, und noch fpater ben Albrecht, genannt ber Lahme, ben Beinrich, genannt ber Freundliche, und ben Otto, genannt ber Frohliche. Friedrich gählte also zur Zeit ber Ermorbung Albrechts I. zweiundzwanzig und Leopold achtzehn Sahre, die andern brei aber maren noch minder= jährig. Run hatte, wenn es nach bem Willen bes Ermorbeten gegangen ware, Friedrich ben beutschen Thron besteigen sollen, allein er sowohl als feine Bruber maren über ben Mord allgu befturgt, als daß fie fich ju rühren bie Rraft gehabt hatten. Ueberbem muß: ten fie, bag alle Fürsten, die geiftlichen wie bie meltlichen, über bas haus habsburg furchtbar erbost feien, weil ihr Bater mit fo großer Gewaltthätigkeit aufgetreten mar, und somit fagte ihnen ihr Berftand, bak fie, wenn fie nicht auch noch ihre hausmacht, bas ift bie burch Rubolph von Sabsburg und Albrecht I. erworbenen Graffchaften und Fürstenthumer, aufs Spiel feten wollten, fich gang ruhig verhalten mußten. Go fam es, bag ben beutschen Rurfürsten burchaus freie hand blieb, ben beutschen Thron nach Belieben zu besetzen, und auf wen fiel nun beren Auge? Es gab eigentlich nur einen einzigen

Bewerber, ben frangofischen Pringen Karl von Balois, und für die= fen fette fein Bruder, Philipp IV., genannt ber Schone, ber machtige Beherricher von Frankreich, alle Sebel in Bewegung. lang es ihm burch feine Agenten, Die natürlich bas Gelb nicht fparten, fofort zwei Rurfürsten auf feine Seite zu bringen, ben Bergog Johann von Sachfen Lauenburg und ben Erzbischof Beinrich II. von Köln, beffen ich bereits erwähnt habe. Was aber noch mehr ins Gewicht fiel, Clemens V., ber erfte Avignon'iche Pabit - man vergleiche bas weiter oben Gesagte - mußte auf fein Dictat ben beutichen Großen anbefehlen, ben Karl von Balois zu mählen, und wie hatte nun biefer nicht aus ber Urne hervorgehen follen? Dennoch tam es ganz anders und zwar hauptfächlich aus zwei Bründen. Ginmal nemlich beswegen, weil der Pabst, der öffentlich thun mußte, mas Philipp ber Schone wollte, beimlich ben Erzbischof Beter Mich= spalter von Main; wiffen ließ, daß die Ermählung Karls von Balois fein - bes Pabites - größter Schaben fein murbe, inbem baburch ber frangofische König zur Allgewalt in Europa gelange. Gobann aber und hauptfächlich begwegen, weil die Kurfürsten nebst ben fämmtlichen Großen bie nicht ungegründete Furcht hegten, es möchte ihnen. sobald ber Frangose König sei, gerade so ergeben, wie es den frangosischen Großen in lepter Reit ergangen mar. Diefen nemlich hatte Bhilipp ber Schöne bas Belüfte nach Unabhängigkeit gründlichft gelegt und fie nach einander mit Gewalt in unmächtige Bafallen verwandelt. Mus biefen zwei Grunden wurde es bem Erzbischof von Maing, ber als beutscher Erzfanzler bie Königsmahl zu leiten hatte, nicht allgufcwer, die Mehrzahl ber Kurfürsten für ben Dann feiner Wahl zu gewinnen, nemlich für ben Grafen Beinrich IV. von Lugemburg, ben Bruder bes Erzbifchofs Balbuin von Trier, und nach einigem Feilichen wurden felbst ber Erzbischof von Röln und ber Bergog von Sachfen-Lauenburg bem Frangofen abwendig gemacht. Warum auch Der Lugemburger, Beter Aichspalters Freund feit ber Erhebung Balbuins auf ben Trierer Ergftuhl, geizte ja auf Beters Rath weber mit Gelb noch mit Bersprechungen, und verpflichtete fich namentlich bazu, ben Fürften jene einträglichen Bolle wieder zu geftatten, die von Albrecht I. zu Gunften der Reichsstädte abgeschafft mor-

Car as the said

ben waren. Ueberdem mußte nicht auch der Umstand schwer ins Gewicht fallen, daß Heinrich IV. von Luxemburg unter die kleineren Dynasten Deutschlands gehörte und also der angemaßten Landeshoheit der Herren Herzoge und Erzbischöfe nie gefährlich werden konnte? So kam es denn, daß der kleine luxemburgische Graf am 27. November 1308 einstimmig — der factische Beherrscher Böhmens, Heinrich von Kärnthen, erschien nicht in Frankfurt — aus der Wahlurne hervorgieng und sofort bestieg er als heinrich VII. den beutschen Königsthron.

König Heinrich VII. hatte sich bisher hauptfächlich als Turnierheld hervorgethan und außerdem rühmte man ihm nach, daß er ein äußerft liebenswürdiger, mit ritterlicher Nobleffe ausgestatteter Berr Dagegen aber mar er auf Betrieb feines Laters am frangofi= ichen Sof erzogen worben und hatte fich fomit eine rein frangofische Unschauungsweise angeeignet. Meugerer Glang und außere Bracht giengen ihm über Alles, mahrend er auf inneren Behalt außerft menig fab. Ja felbst in ber Rleibung ahmte er die frangofische Sitte nach und — die beutsche Sprache konnte er ohnehin nur rabebrechen. Bon Anfang feiner Regierung an bachte er alfo an nichts, als fich einen recht strahlenden Namen zu machen, und natürlich mußten nun bie Sobenftaufen, ein Friedrich Rothbarth und ein Friedrich ber Zweite, feine Ibeale werben. Ja mohl, ben Glang bes Raiferthums wollte er erneuern und fich in Rom die Raiferkrone holen! Und merkwürdig, die beutschen Großen, die fich früher, wie wir miffen, gegen bie Romfahrten ber Raifer mit Banben und Sugen geftraubt hatten, maren jest mit ber beabsichtigten Romfahrt Beinriche VII. gang einverstanden, benn bie Berhältniffe hatten fich inzwischen total geänbert. Früher mußten bie Großen als Bajallen bes Reichs mit nach Italien gieben und fich bort verbluten; jest geben fie bem Ronige jum Romergug nur eine fleine Beihulfe und fie felbst mit ihrer hauptmacht bleiben zu hause. Richt aber blog bieß, sondern jest konnten fie, mahrend der Konig ber Kaiserkrone wegen in Italien abwefend mar, ihre angemaßte Couverainetat immer weiter ausbehnen und mit allen ihren Feinden, besonders auch mit ben Städten, fertig merben, ehe bas beutsche Dberhaupt aus

Welfchland wieberkehrte. Gewiß also, eine Romsahrt Heinrichs VII. kam ihnen ganz erwünscht, während ihnen ein zweiter Albrecht I., der auf nichts ausgegangen wäre, als sie wieder in abhängige Basale Ien zu verwandeln, ein furchtbarer Greuel gewesen wäre.

Um liebsten hatte nun Beinrich VII. schon im Frühjahr 1309 ben Bug über bie Alpen angetreten; allein fo fchnell gieng bas boch nicht, weil es vorher in Deutschland Berfchiedenes ju ordnen gab. Bor allem ber Sandel bes Grafen Cberhard I. von Burttemberg mit ben schwäbischen Reichsstädten und sodann ber Sandel bes neugemählten Königs von Böhmen mit feinen revoltirenden Unterthanen. Auf bem Reichstage ju Speier im August 1309 beflagten fich die ichmabifden Reichsftabte, Die Stadt Eflingen voran, gar bitterlich über bie emigen Bedrudungen und Raubeinfalle bes Grafen Cberhard I. von Bürttemberg, und ba nun ber genannte Graf, gur Berantwortung aufgeforbert, tropiglich von bannen ritt, mit ber Erflarung, er sei nicht bes Königs Dienstmann, erklärte ihn Seinrich VII. in die Acht. Mit der Bollziehung der Acht aber betraute er den Grafen Konrad von Beinsberg, unter beffen Dberbefehl die Bfalggrafen von Tübingen, die Grafen von Sohenberg und die Bergoge von Ted, sowie vor allem die schmäbischen Reichsftädte ihre Contingente ju ftellen hatten. Sofort eröffnete ber Braf von Beins= berg ben Feldzug gegen ben württenbergischen Brafen, beffen Bahl= fpruch: "Bottes Freund, aller Belt Feind" ihn genugiam fennzeich: nete, und bedrängte ihn fo hart, daß berjelbe ichon Ende bes nach= ften Jahres bei feinem Schwager bem Markgrafen Rubolph von Baben in bem feften Befigheim eine Bufluchteftatte fuchen mußte. Auch schien es, bag es ihm unmöglich fein werbe, seine Erblande je wieder in Befit zu bekommen, allein bas unmöglich Scheinende wurde, wie wir jest ichon berichten wollen, bennoch möglich, benn jum Blud für ihn ftarb Beinrich VII. ichon nach wenigen Sahren und da fich bann in bem barauf folgenden gräßlichen Wirrwarr bas mit ber Acht betraute Reichsheer auflöste, ftellte fich feiner Rudfehr fein erhebliches Sinderniß in den Weg.

- Weit mehr zu schaffen machte bem beutschen Könige ber Hanbel bes neu gewählten Böhmenkönigs mit seinen revoltirenden Un=

terthanen und fast mare er burch benfelben von feinem Buge über die Alpen ganglich abgehalten worden. Wie der Bring heinrich von Kärnthen-Tyrol bazu kam, König von Böhmen zu werben, haben wir weiter oben ichon gefeben, und wir feten nur noch bingu, bag ibm nach Albrechts I. Tob fein Menfch biefes Konigreich weiter ftreitig Allein jest zeigte es fich auch fogleich, welch' eine Sorte von einem Ronig biefer junge Beinrich mar, benn er lebte blos feinem Bergnugen und fummerte fich um die Regierung gar nichts. Ja, ber thörigte Schwächling hatte fogar feine Freude baran, wenn es zwischen ben Territorialherrn und ben Städten zu blutigen Reibungen tam, und felbst bann, als in einer biefer Rehben bie vereinigten Burger ber Städte Brag und Ruttenberg etwelche ber angefebenften Brafen, Die fie hinterruds am 15. Februar 1309 gefangen nahmen, auf die Burg Libic in ftrenge Saft brachten, weigerte er fich einzuschreiten. Bierüber emport, revoltirte faft ber gefammte Abel Böhmens und biefe Emporung murbe bald fo gefahrlich, bag Beinrich sowohl feinen Bater, ben regierenden Bergog von Karnthen-Tyrol, als auch feinen Schwager, ben Landgrafen von Thuringen, Friedrich mit ber gebiffenen Bange - biefer mar inzwischen burch ben Tob feines Bruders Diezmann Alleinregent von Thuringen und Beide entfprachen Meiffen geworben - um hulfstruppen anging. feiner Bitte, und ihre Truppen überschwemmten gang Bohmen. Diefelben hausten aber nicht wie Menschen, sonbern wie Butheriche, und bie Folge mar, daß fich auf bem obgenannten Reichstag von Speier - August 1309 - Die Mehrzahl ber bohmischen Stänbe - ber Abel, die Geiftlichkeit und felbst verschiebene Stabte - an ben beutschen König manbte, fie von biefem erbarmlichen Regenten zu erlösen. Noch mehr bie böhmischen Stande erbaten fich von Beinrich VII. seinen Sohn Johann, einen bamals vierzehnjährigen Jungling, jum Ronige und boten bemfelben bie icone Glifabeth, Die jungfte Schwester bes verftorbenen letten Ronigs aus bem Stamme Brzempel, Wenzels III., zur Gemablin an. Sollte nun ber beutsche Ronig biefe Gelegenheit, feiner Familie eine ftarte Sausmacht ju erwerben, sich entschlüpfen laffen? Rein, fo thoricht mar er nicht und felbst seine unbegränzte Sehnsucht nach bem Raifertitel tonnte

ihn nicht bavon abhalten, juzugreifen. Unvorbereitet aber wollte er fich nicht in ben Rampf fturgen und es namentlich vermeiben, ber Krone Böhmens wegen auch noch mit anderen Reichsfürsten in Krieg Demgemäß manbte er fich augenblidlich an ben Bergog - Friedrich von Deftreich, Steiermart und Krain, welcher mit feinen Brübern Diene machte, fich in ben bohmifchen Sandel ju mischen, und verständigte sich mit ihm durch einen besondern Bertrag vom 17. September 1309. Rraft biefes Bertrags bestätigte ber beutsche Ronig die Sabsburger in allen ihren Besitzungen, selbst in bem Erbe Johann Barricidas, obgleich biefes eigentlich bem Reiche verfallen gemefen mare; bagegen aber verpflichteten fich bie habsburger, bem Ronige mit ihrer gangen Dacht gegen ben Bohmentonig beigusteben und ihm auch ein ftartes Contingent ju ber Romfahrt ju ftellen. Nachbem bieß so geordnet, trat heinrich VII. mit bem Landgrafen von Thuringen, Friedrich mit ber gebiffenen Bange, in Unterhandlung und feine Agenten, ber Erzbischof Beter von Maing und ber Graf Berthold VII. von Benneberg, brachten auch hier einen Mus-Friedrich versprach seinen Schwager Beinrich aleich zu Stande. fallen ju laffen und feine Truppen aus Bohmen jurudjugiehen; ber Rönia aber belehnte dafür den Friedrich mit Thüringen und Meissen und machte ihn bamit jum rechtmäßigen herrn jener Lande. ftand ber Böhmenkönig heinrich so ziemlich isolirt ba, benn Niemand unterstütte ihn mehr, als Brag, Ruttenberg und einige andere bohmifche Stabte, sowie fein alterer Bruber Dtto, welcher inzwischen feinem Bater Mainhard II. in ber Regierung von Rärnthen Tyrol gefolgt war. Somit belehnte Beinrich VII. am 30. August 1310 feinen Sohn Johann mit Böhmen und Dlähren, indem er ihn maleich mit ber obengenannten Elisabeth vermählte, und beauftragte bann ben Erzbischof Beter von Mainz nebst bem tapfern Grafen Berthold VII. henneberg, den Jüngling in feinem neuen Königreich ju inftalliren. Dieß geschah auch, ohne daß es allzuviel Blut gekoftet hatte. Obgleich nehmlich ber viel genannte Beinrich es versuchte Widerftand zu leiften, fab er nach ber Eroberung Brags burch ben Grafen von henneberg boch ein, daß er nothwendig unterliegen murbe, und trat nun fofort mit bem jungen Johann ober vielmehr mit beffen

fo eben genannten Berathern in Unterhandlung. Noch mehr, weil sein älterer Bruder Otto eben jetzt, ohne Söhne zu hinterlassen, starb, wurde er bessen Erbe und erbot sich nun auf Böhmen und Mähren zu verzichten, wenn man ihm dagegen Kärnthen und Tyrol lasse. Dieß wurde angenommen und daraushin kehrte Heinrich im December 1310 den Landen Böhmen und Mähren für immer den Rücken. Für den neuen König Johann aber, den ersten Luxemburger, regierte der Erzbischof Peter und der Graf Berthold VII. so vortresslich, daß die neue Dynastie bald bei allen Ständen äußerst beliebt wurde.

Man fieht, König heinrich VII jog nicht felbst nach Böhmen, fo wichtig ihm auch die Eroberung biefes Landes für fein Saus fein mußte. Ihm lag etwas Underes viel näher am Bergen, nehmlich dafür zu sorgen, daß er die Romfahrt so bald als möglich antreten Um bies ju ermöglichen, b. h., um bie Großen bes Reichs bazu zu bringen, ihm ein, wenn auch nur fleines Contingent zu erwies er fich gegen fie in aller Beife gefällig und ließ, wenn möglich, feine ihrer Bitten unerfüllt. Go verbot er ihnen ju lieb den Städten alle weitere Aufnahme von Pfahlburgern, und fümmerte sich auch nicht bas Geringste barum, wenn die Letzteren fich darob aufs bitterfte beklagten. So verschleuberte er die Staatsdomainen, so weit sie noch vorhanden waren, in wirklich unverantwortlicher Beise, und ging fogar fo weit, biese ober jene Reichsftabt an ben Ginen ober ben Anbern ber Berren Bischöfe und Fürsten zu verpfanden, nur um baburch beffen Beihülfe ju erfaufen. boch es genügt zu wissen, daß er sich gegen den hohen Abel und bie hohe Geiftlichkeit aufs zuvorkommenbste erwies, mahrend er umgekehrt bas Bürgerthum, weil er felbft höchft ariftofratifcher Ratur war, mit ziemlicher Berachtung behandelte. Freilich nicht zu feinem Bortheil, benn feine einzige ber vielen Reichaftubte ftellte ihm gu seinem Römerzuge ein Contingent, und mehrere, Die er verpfandet hatte, setten der Berpfändung gewappneten Widerstand entgegen. All' bies übrigens war noch nicht einmal bas Schlimmfte, sonbern noch weit größeren Nachtheil brachte er bem beutschen Reich burch feine Bugeftandniffe an bas frangofifche Konigshaus. Che er nemlich bie Romfahrt antrat, wollte er fich ben Konig von Frankreich um

icben Preis zum Freunde machen und zwar aus ganz guten Gründen. Einmal begwegen, weil biefer Konig jest auf ben in Avignon resibirenben Babft ben größten Ginflug ausübte und bemfelben alfo verbieten konnte, ihm, bem beutschen König, die Raiserkrone ju ver-Sobann begwegen, weil ein Zweig bes frangofischen Königshauses ben neapolitanischen Königsthron inne hatte und bemgemäß im Stande mar, Rom weit früher zu besetzen, als heinrich VII. bort erschien. Endlich begwegen, bamit ber friegerische Philipp ber Schone die Zeit der Abmesenheit des deutschen Konigs aus bem Reiche nicht bagu benüte, um in baffelbe einzufallen, mas befagtem Rönige gar wohl zuzutrauen war. All' diese Gründe zusammengenommen überzeugten ben beutschen Monarchen, bag er bie Romfahrt nicht antreten fonne, ebe er ben frangofischen Konig für fich gewonnen habe, und somit knupfte er mit bemselben Unterhandlungen an, welche icon am 26. Juli 1310 ju einem formlichen Freund: schaftsvertrag führten. Bas murbe aber in biefen Bertrag ftipulirt? Run Heinrich VII. gab bas ganze burgundische ober arelatische Reich bem frangofischen Könige Preig und gestattete insbesondere, bag bie große und mächtige Stadt Lyon förmlich und für immer gu Frankreich geschlagen murbe. Freilich hatte fich biefe Stadt ichon mahrend bes großen Interregnums fo ziemlich unabhängig gemacht, allein nur um fortan als freie Republik sich selbst zu regieren, nicht aber, um ein Theil der frangösischen Monarchie zu werden. Jest dagegen, nach bem abgeschlossenen Bertrag, befette Philipp IV. biefelbe militärisch und bie Bürger mußten ihm Treue und Gehorfam ichwören. Trot aller Diefer schmählichen Zugeständniffe an ben frangofischen König übrigens erreichte heinrich VII. feinen 3med, ungehindert in Rom einziehen ju konnen, boch nicht, wie wir jest gleich feben werben; jum Berftanbnif bes Lefers aber burfte es nothwendig fein, vorher, ehe wir Die Romfahrt felbst schilbern, barnach ju feben, wie fich bie Berhalt= niffe Staliens nach bem Ausgang ber hobenftaufen geftaltet hatten.

Ueber Unteritalien und Sicilien hatte sich nach des Kaisers Friedrich II. Hingang, wie wir wissen, Karl von Anjou die Herrsschaft errungen, allein schon im Jahr 1282, am Oftermontag den 30. März, schlugen die Sicilianer, emport über die brutale Strenge

biefes metgerartigen Gerrichers, alle Frangofen in ber Stunde ber Befper (baher ber Name: "Sicilianische Befper") tobt und fetten fich ben Prinzen Johann von Arragonien, einen Urenkel Friedrichs II. (Johanns Mutter Conftantia, die Bemahlin Beters III. von Arragonien, war eine Tochter bes Königs Manfred und also eine Enfelin Friedrichs II.), jum König. Darüber fams natürlich jum Rriege mit Rarl von Anjou, einen glücklichen Erfolg aber hatte berfelbe fur ben Detgertonig nicht und eben fo wenig konnten beffen Nachfolger Sicilien wieder erobern. Nichts befto weniger bauers ten die Rampfe fort und die Beherricher Unteritaliens murben burch fie fo in Anspruch genommen, daß fie an eine Ausbreitung ihres Dominiums auch über bas übrige Stalien nicht benten tonnten. Somit faben fich bie Babfte nicht gebinbert, gang Mittelitalien ihrem Scepter ju unterwerfen, benn feit bem Ausgang ber Sobenftaufen ließ ihnen Deutschland vollkommen freie Band und mit ben einzelnen Stäbten ober Territorialherren, Die fich ihnen ju wiberfeten magten, wurden fie bald fertig. Wenn nun aber gang Mittel= und ! Unteritalien je nur einem einzigen Berricher gehorchte, fo fab es in Oberitalien, also in ber Lombarbei und Toscana, gang anbers aus. hier nemlich gab es, feit feine beutschen Ronige mehr über bie Alpen famen, feinen Oberherrn mehr, fonbern bas Land tonnte fich gang felbstständig nach eigenem Ermeffen constituiren. Bie nun aber constituirte es sich? Run in gang eigenthumlicher Beife, wie man es taum erwartet hatte. Es gab bort noch von ber Sobenstaufenzeit her einzelne wenige kleine Dynasten, wie bie Markgrafen von Efte von Montferrat und Andere, und biese blieben fortbestehen. hauptterritorium aber gehörte ben Stabten, welche fich unter fcmeren Kämpfen, wie wir gefehen haben, ju freien Republiken empor= geschwungen hatten, und biefe Republiken nun verwandelten fich mabrend ber faiferlofen Beit in fleine Monarchieen. Bahrend ber Rampfe um die Freiheit nemlich hatte man felbftverftanblich ben militarischen Oberbefehl ober gar die Dictatur an einen hervorragenden Mann übertragen muffen, bem man ben Titel Capitano gab, und ein folcher Capitano wußte fich meift eine Daffe von Anhangern ju gewinnen. Sollte er nun, nachbem bie Rampfe mit ben Raifern längst aufge=

bort hatten, feine Machtstellung aufgeben? Dieg mare ihm gegen bie Natur gegangen und fo blieb er Capitano, geftutt auf feine Unbanger. Ich fagte: "er blieb" und fete fofort bingu: "wenn er bleiben konnte". Richt felten nemlich, fogar meiftens gefiel benjenigen, welche bisher in ber Republit am Ruber gefeffen waren, alfo ben Reichen und Bornehmen, ober wenn man fo will ben Patrigiern - und mo gabe es eine Republit, in welcher bie Reicheren und Bornehmeren, alfo bie Batrigier fehlten? - ber neue Dynaft ober Monarch gang und gar nicht und fie suchten ihn fofort ju fturgen. Darüber fams bann regelmäßig ju ichweren innern Rampfen und je nachbem biefe ober jene Barthei - und merkwürdigerweise nannten fich die beiben Bartheien immer noch Buelphen und Ghibellinen, obgleich bie urfprüngliche Bebeutung Diefer Namen, wie wir früher icon geseben haben, langst nicht mehr existirte - fiegte, blieb entweber bie Monarchie bestehen ober murbe fie Oligarchie, bas heißt eine Republik unter ber Oberherrichaft einzelner Familien. Das mar bas eine Moment, marum in ben oberitalienischen Stäbten ein emiger Bartheifampf muthete; bas zweite aber beftand barin, bag bie Parthei, welche fiegte, die Oberhaupter ber anbern Barthei regelmäßig verjagte und beren Guter mit Befchlag belegte. fich bieg bie Berjagten gefallen laffen? Rein, fonbern fie sammelten fich in einer andern Stadt, wo ihnen Bermandte, Freunde und Bleichgefinnte lebten, und fuchten mit beren Gulfe Die verlorne Bofition wieber ju erobern. So entstanben aus ber innern Rebbe einer Stadt auch auswärtige Rampfe mit anbern Städten und biefe Rampfe hörten in gang Oberitalien Jahr aus Jahr ein nicht auf. Bas mar aber bas Refultat berfelben? Rein anderes, als bag in ben meiften Städten bie Bewalt nach und nach in bie Banbe eines einzelnen Dynaften, ber fich befonbers hervorthat, gerathen mußte und fich in feiner Familie fo lange forterbte, bis eine andere Familie burch einen neuen Rampf ans Ruber tam. Nicht blos aber bieß, sondern die jeweiligen Dynaften, gleichviel ob Ghibellinen ober Buelphen, suchten fich auch in ihrer und ihrer Familien Machtftellung zu befestigen und wer tonnte ihnen hiezu behülflicher fein, als ber beutsche Ronia, unter beffen Oberherrlichkeit Oberitalien nominell immer noch ftand?

Daher tam es, bag verschiebene Capitanos ober Bartheibaup: ter, als fie borten, bag Beinrich VII. einen Bug nach Stalien beabfichtige, ju gleicher Beit um feine Gunft bublten, wie namentlich Buido bella Torre, ber ghibellinische Capitano von Mailand, und ber guelphische Mathäus Bisconti, welcher von ersterem aus Mailand vertrieben worden mar. Mußte nun aber biefer Umftand ben beut= ichen König nicht noch mehr anspornen, seinen Bug nach Italien ju beschleunigen, besonders auch, ba ber Babft ihn miffen ließ, daß er ihm - aus Grunden, die wir icon fennen - mit großer Bereitwilligkeit bie Raiferkrone verleihen werbe? Genug alfo, im October 1310 trat Beinrich VII. seinen Bug nach Italien an und obwohl sein heer nur aus 5000 Mann bestand, so mar es boch eine auserlesene Truppe. Auch begleiteten ihn viele beutsche Große, wie g. B. feine beiden Brüber Graf Walram von Luxemburg und Erzbischof Balbuin von Trier, weiter ber Rheinpfalzgraf Rudolph, Bergog in Oberbaiern, und ber Bergog Leopold von Deftreich, endlich bie Grafen Amabeus von Savonen und Buido von Flandern nebft ben Bischöfen von Lüttich, Bafel und Conftang, Im Anfang nun gieng Alles gang vortrefflich und jebe Stadt auf ber Strafe nach Mailand offnete ihm ihre Thore. Mailand felbst that eben fo und er ließ fich baselbst am 24. December 1310 unter großem Prunt jum Ronige ber Lombardei fronen. Sobald bieß geschehen mar, erließ er ein allgemeines Friedensgebot, indem er jugleich erklärte, bag er über ben Partheien ftehe und alfo ben Ghibellinen wie ben Guelphen ein gleich gerechter Regent fein werbe. Noch mehr, er fuchte biefe feine Erklärung sofort in ber Pragis ju realisiren und ernannte für alle größeren Städte königliche Statthalter, Reichsvicare genannt, welche er hier ber Parthei ber Guelphen, bort ber ber Ghibellinen entnahm. Schon bieß machte äußerst bofes Blut, benn die beiben Partheien, welche fich fo lange befämpft hatten, fühlten burchaus teine Reigung, fich mit einander ju verföhnen, sondern eine jede von ihnen wollte ben beutschen Ronig nur bagu benüten, um ben Sieg über bie anbere ju gewinnen. Ueberbem mußte es bie Buelphen, bie bisher sowohl in ber Lombardei als auch im Tuscischen (Tostana) meist bie Oberhand gehabt hatten, nicht im höchsten Grabe erbittern, bag

bie Chibellinen ihnen nunmehr gleichgestellt ober gar, wie fie mahnten, vorgezogen fein follten? Roch fclimmer murbe es, als ber König, feines leibigen Gelbmangels wegen, fich genöthigt fab, eine Rronfteuer umzulegen und fogar fo weit gieng, biefe Steuer mit großer Strenge einzutreiben. Das war ja etwas feit fünfzig Sahren Unerhörtes und eine folche Bebrudung follte man fich von einem beutschen Barbaren gefallen laffen? Co fam es ba und bort gu Aufständen und die Bewältigung ber Aufständischen, befonders bie ber Städte Mailand, Cremona, Lobi und Bregcia, welch' letteres fich erft im Ceptember 1311 nach einer viermonatlichen Belagerung ergab, toftete ungemein viel Blut, fo bag bie Streitfrafte bes Ronigs febr jufammenfchmolgen. Nicht aber blos Blut tofteten jene Rampfe, fondern auch, wie wir eben gefehen, viel koftbare Beit und biefe Beit benütten die Feinde bes beutschen Konigs bagu, ihre Ruftungen ge= gen benfelben ju vollenden. Go insbesondere bie guelphischen Stabte Tusciens, mit bem reichen Floreng an ber Spite, und fo nicht min: ber der König Robert von Neapel, Karls von Anjou Urenfel, welden bie Furcht befeelte, Beinrich VII. möchte, wenn er erft über Dber: und Mittelitalien Berr geworben fei, auch ein Gelüfte nach Unteritalien befommen. Letterer konnte sich also wohl benten, bag er beim Beitervorruden auf Rom feineswegs unbeläftigt bleiben werbe, allein unbefümmert hierum feste er, nachbem er ben Brafen Werner von homberg, einen bewährten Rrieger und Staatsmann, ju feinem Stellvertreter in ber Lombarbei ernannt hatte, feinen Bug mit feinem fleinen, jest nur noch 3000 Mann gahlenben Seere fort und tam unter Gefahren aller Art endlich im Anfang Juni 1312 por Rom an. Sier ftritten fich ebenfalls, wie fast in allen anbern italienischen Städten, die Buelphen und Bhibellinen um die Dberherrschaft und an ber Spige ber ersteren ftand bas Saus Urfini, mahrend bas haus Colonna bas haupt ber Ghibellinen bilbete. Wie nun aber ber beutsche Ronig fich naherte, baten bie Buelphen ben neapolitanischen König um Sulfe und biefer ichidte ihnen auch rich= tig ein fleines Corps unter feinem Bruber Johann von Achaja gu. Nicht minder fandten die Florentiner Succurs und fo konnte Seinrich VII. nur unter ben blutigften Rampfen in bie emige Ctabt ein:

bringen. Er eroberte das Kapitol und die bort liegende Stabtseite, die andere Seite aber mit dem Batican und der Peterklirche konnte er nicht bezwingen und am Ende mußte er sich dazu bequemen, am 29. Juni 1312 aus den händen der von Pabst Clemens V. abgesordneten Cardinäle die Kaiserkrone im Lateran in Empfang zu nehmen.

Er war also jest Raifer, nach mehr als fechzig Sahren wieber ber Erfte, allein was hatte er mit biefer ichimmernden Rrone erreicht? Die heiße Jahreszeit, Die jest eintrat, erzeugte Rrankheiten in seinem kleinen Beere und aus Furcht benfelben ju erliegen, eilten mehrere ber Brogen, bie ben Bug bisher mitgemacht hatten, ungefaumt über die Alpen nach Saufe. So fank Beinrichs VII. Beer auf bie Bahl von 1800 Streitern berab und mit biefen konnte er fich natürlich in Rom nicht mehr halten. Er retirirte also ins Tostanifche, biefes Land nad allen Seiten bin vermuftenb; bie Stabt Florenz jedoch zu erobern gelang ihm nicht, weil bas Beer, welches bie Florentiner gegen ihn aufbrachten, viel ftarter mar, als bas feinige, und so mußte er fich schließlich in bas treue Bifa gurudgieben. Bon hier aus verhängte er bie Acht über Floreng sowie über ben Rönig Robert von Neapel; allein biefe Acht zu vollziehen fah er fich nicht im Stande, sondern im Gegentheil murde feine Lage mit jebem Monate eine miglichere. Solches benütte ber König Philipp ber Schone von Frankreich, um eine neue gang exorbitante Forberung on Beinrich VII. ju ftellen, bie nemlich, bag letterer ihm auch noch ben Reft bes arelatischen Reichs bis nach Genf bin abtreten folle, wibri= gens er mit feinem Better, bem König Robert von Neapel, gemeinschaftliche Sache machen murbe. Noch mehr, Philipp ber Schöne zwang jest auch ben ihm untergebenen Babst Clemens V., bag ber= felbe ben beutschen Monarchen mit bem Banne bedrohen mußte, falls biefer fich nicht mit bem neapolitanischen Könige in Frieden einige und von nun an Italien fich felbst überlasse. Solchen Schidfalsichlagen ju trogen, ichien fast unmöglich, allein Beinrich VII. trogte ihnen boch und bemabrte fich biebei als einen Berricher, ber Feftig= feit mit Klugheit zu paaren verstand. Unverweilt nemlich fnüpfte er mit bem Ronig Friedrich von Sicilien, bem geschwornen Feinde

**41...** 

Digitized by Google

(m.

bes neapolitanischen Ronias, Unterhandlungen an und biefe Unter= handlungen führten ju Anfang bes Sahrs 1313 ju einem Schutund Trugbundnig mit ihm. Beiter bewog er burch weitgehenbe Berfprechungen Die großen Seeftabte Bifa und Genya, ihm eine ftarte Flotte ju ftellen, welche vereint mit ber ficilianischen gegen bie Stadt Neapel operiren follte. Sobann fette er alle Bebel in Bewegung, um bie beutschen Surften, sowie auch bie Reichsitädte babin au bringen, bag fie ibm Sulfstruppen fenbeten, und burch feinen Sohn Johann, ben König von Böhmen, noch mehr burch bie Berjoge von Deftreich, mit beren Schwester Ratharina - feine erfte Gemahlin Margarethe, Tochter bes Bergogs Johann I. von Brabant, mar im December 1311 in Benua verftorben - er fich fofort verlobte, erreichte er auch biefes Biel. Endlich verbundete er fich mit ben Ghibellinen Oberitaliens, indem er fich nun formlich auf ihre Seite ftellte, und brachte biefe baburch bagu, bag fie ihm alle Streit: frafte juführten, Die fie nur irgend aufbringen fonnten. In folder Beife mußte Beinrich VII. feinen Angelegenheiten eine gang andere Wendung ju geben und im Fruhjahre 1313, nachbem er überall ghibellinifche Statthalter eingesett hatte, rudte er, trot bes pabft= lichen Bannfluches, mit einem überlegenen Beere über Terracina ins Reapolitanische ein. Nicht minber landete ber ficilianische Ronig mit feiner Truppenmacht in Apulien und die genuesischepisanische Flotte fegelte gegen Neapel. Jest ichien ber König Robert nebst allen benen, bie ju ihm hielten, verloren gu fein, benn eine Stadt nach ber andern ergab sich an König Heinrich VII. Allein in biefer fritischen Lage mußten fich bie schwer Bedrangten auf andere Beise ju helfen, baburch nemlich, bag fie ben Dominicanermonch Bernarbo von Monte Bulciano bestachen, ben Raifer beim Reichen bes Abendmahls mit Gift aus bem Bege ju raumen, und in Folge bes em= pfangenen Giftes ftarb Beinrich VII. am 24. August 1313 ju Buonconvento in ber Nahe von Siena.

Welch' ein Jubel nun am Hofe bes Königs von Neapel und welch' ein noch größerer unter ben Guelphen in Florenz und Obersitalien! Mit bem Tobe Heinrichs VII. nemlich hatte ber ganze Feldzug ein Ende, indem nun das deutsche Heer sich augenblicklich

auflöste, und somit mar all' bas viele Blut, wie schon fo oft fruber, bes Kaiferphantoms megen vergeblich geopfert worben. Doch läßt fich nicht in Abrede gieben, bag burch die jahrelange Anwesenheit Beinrichs VII. in Belfchland bie Lombarbei wieber etwas fester an Deutschland gefittet murbe, benn berfelbe hatte bie in ben bortigen großeren Städten herrschenden Dynasten, fofern fie ghibellinisch ge= finnt maren, unter bem Titel von "Reichsvicaren" als feine Statt= halter entweder bestätigt ober neu eingesett und biese hohe Berren thaten fich auf ben tonenben Titel nicht wenig ju gut. Ja fie ließen fich fogar bagu berbei, fünftighin bafür an bas beutiche Reichsoberhaupt große Summen ju bezahlen, wie insbesondere die Bisconti in Mailand, die Della-Scala in Verona und die Bonaccolfi in Allein in ein Abhängigkeitsverhältniß ju Deutschland traten fie befmegen feineswegs, fonbern fie regierten vielmehr gerabe fo felbstiftandig, wie die guelphischen Dynasten in Florenz und anderswo. Much muß ich bemerken, bag sofort nach bem Abzug ber Deutschen bie inneren gehben amischen ben Guelphen und Ghibellinen in ber alten Weise, wie ich fie oben geschildert, wieder begannen und sogar noch weit blutiger murben. Warum aber bieß? Nun, die Reiter= ichaaren, die in ber letten Beit jum Beere Beinrichs VII. geftogen maren, ließen fich, ftatt nach Deutschland gurudgutehren, von einigen ghibellinifchegefinnten Dynaften um hohen Gold anwerben, um unter ihnen bie Buelphen ju befämpfen, und wie bieg bie letteren faben, ahmten fie alsbald bas Beispiel nach. Auch fie mietheten fich beutsche Söldnerschaaren, und so entstanden jene großen Freibeuterbanben, welche sich unter ihren tapferen Führern - in Stalien Conbottieri genannt — burch zwei Jahrhunderte lang so ungemein furchtbar machten. Satte boch oft ein einziger Conbottieri, wie g. B. Werner von Urflingen, seine 5000 Barbuten ober Beharnischte unter feinem Oberbefehl und mußte biefe immer wieber aus Deutsch= land ju ergangen! Raturlich aber hielt er ju feiner bestimmten politischen Parthei, sondern biente immer bem, ber ihn am beften bejahlte, alfo heute einem ghibellinischen und morgen einem guelphischen Dynasten. Ja eben so gut auch bem Babste ober bem Könige von Reapel gegen ben Babft!

Mit bem Tobe Beinrichs VII. mar ber beutsche Ronigsthron wieder einmal erledigt und es handelte fich nun barum, wen man bem Berftorbenen jum Rachfolger geben folle. Es ift richtig, berfelbe hinterließ einen Sohn, den König Johann von Böhmen, und bie beiben Erzbischöfe Balbuin von Trier und Beter von Maine maren gleich bereit gewesen, benselben auf ben Thron ju feten. Allein fie überzeugten fich alfobalb, bag bie übrigen Rurfurften nie und nimmer hierein willigen wurden, benn einmal mar Bohann noch ein unerfahrener Jungling, ba er erft fiebzehn Jahre gablte, und jum anbern wollte man um feinen Breis ben Gohn bem Bater folgen laffen. Rein, bieg mare ber Unfang eines Erbreiche gemefen und por einem folden hatten bie Großen Deutschlands aus lanaft erörterten Grunden einen mahrhaften Abicheu. Bahrend nun aber bie genannten beiben Erzbischöfe noch überlegten, mas zu thun fei. fingen die habsburger, ich meine die Sohne bes verftorbenen Alb: rechts I., an ju handeln. Bor fünf Jahren, anno 1308, hatte man ben Melteften Albrechts, ben Bergog Friedrich, welchen man ben Schönen nannte, furfürstlicherscits übergangen, ohne bag er mit feinen Brübern Ginfprache bagegen erheben fonnte; biegmal aber follte bieg nicht wieder geschehen, benn inzwischen war Friedrichs Bruder Leopold, genannt ber Glorwürdige - auch "Blume ber Mitterichaft" nannte man ihn feiner Tapferteit megen - jum Manne berange: machfen und er, feiner Thatkraft megen bas factifche Dberhaupt ber Familie, fühlte die Rraft in fich, jeden Rebenbuhler feines geliebten alteren Brubers, bes nominellen Familienchefs, ju Boben gu fchmet= Auf fein Geheiß murben alfo burch Berpfandung ber Jamis lienguter große Summen aufgebracht, um fie jur Bestechung ber Berren Rurfürften ju verwenden, und richtig gelang es bamit guerft ben Erzbifchof Beinrich von Köln und ben Itheinpfalzgrafen Binboiph, fomie bann etwas fpater ben Bergog Rubolph von Sadien Bittenberg und die beiben Markgrafen Walbemar und Beinrich von Branbenburg ju gewinnen. Die Sache murbe naturlich gang im Gebeimen betrieben, aber boch nicht fo geheim, bag nicht bie beiden obgenannten Erzbifchofe noch ju rechter Beit bahinter gefommen maren. Sollten nun fie, die wir als die geschwornen Feinde bes Baufes

Habsburg kennen, es bulben, daß Friedrich von Deftreich ben beutschen Thron besteige? Nie und nimmer, und wenn es auch unmöglich war, ben Luxemburger Johann durchzusetzen, so sollte doch wenigstens ein Freund des luxemburgischen Hauses und jedenfalls ein Nichthabsburger der Nachfolger des verstorbenen Heinrichs VII. werden. Sie schauten sich also um unter den Fürsten Deutschlands und unwillfürlich blieb ihr Blick auf dem Herzog Ludwig von Oberbaiern haften. Da wir aber diesen noch gar nicht kennen, müssen wir uns etwas näher nach seinen Verhältnissen umsehen.

Daß bas früher fo große Bergogthum Baiern ichon langft in Ober: und Niederbaiern getheilt und mit Oberbaiern die Bfalgaraffcaft am Rhein verbunden mar, haben wir icon früher gesehen. Nicht minder miffen wir, daß ber Rheinpfalggraf fur Baiern bie Rurftimme führte. Dun ftarb im Februar 1294 Ludwig ber Strenge. ber Rheinpfalggraf und herzog von Oberbaiern, und hinterließ zwei Sohne, Rudolph, geboren im October 1274, und Ludwig, geboren im Januar 1282, welche fich nach bes Baters hinterlaffenem Willen in das väterliche Erbe theilen follten. Allein der ältere Rudolph, ein rauher, herrischer, brutaler Character, rif nicht blos bas gange Erbe an fich, fonbern mighandelte auch feine Mutter Mechtilbe, eine Tochter bes verftorbenen Königs Rubolph von Sabsburg, in folch' gemeiner Beise, daß biese sich genöthigt fab, mit ihrem jungern Sohne Ludwig, bamals einem Knaben von zwölf Jahren, zu ihrem Bruder Albrecht, bem Bergoge von Deftreich, nach Wien zu entfliehen. Bier murbe ber junge Ludwig mit feinen Gefcwiftertindern, ben Söhnen seines Dhms Albrecht, jusammen erzogen und folog namentlich eine innige Freundschaft mit Friedrich, ben man nachher ben Schonen Sein Erbe aber behielt ihm ber brutale Rubolph, fein älterer Bruder, beharrlich vor und trot aller Borftellungen nahm fich feiner ber bamalige König von Deutschland, Abolph von Raffau. nicht im geringsten an. Da wurde nach Abolphs von Naffau Tob ber Bergog Albrecht von Destreich unter bem Titel Albrechts I. Ronig von Deutschland, und zwang sofort ben Rubolph, seinem jungern Bruber Lubwig wenigstens einigermaßen gerecht zu werben. Eine Zeitlang genügte bieg bem Ludwig; wie er aber bas Mannes:

٧<u>.</u>

alter erreicht hatte, verlangte er eine gleichmäßigere Theilung und endlich tam es ob biefem feinem Berlangen zwischen ihm und feinem Bruber jum Rriege. Diefer unselige Rampf mahrte mehrere Sabre lang, bis ichließlich am 1. October 1310 ein Bergleich ju Stande tam, welcher bem Ludwig die richtige Salfte von Dberbaiern ficherte, mahrend Rudolph, außer ber andern Sälfte, die Pfalzgraficaft am Rhein nebst ber Rurftimme behielt. Das mar Alles, mas Bergog Ludwig erhalten konnte, und er fühlte sich also noch immer verkurzt; weil er fich aber verfürzt fühlte, fonnte feine brüderliche Stimmung gegen ben Rubolph in ihm auftommen, und bas um fo weniger, als Rubolph fortfuhr, fich äußerst brutal, abstogend und anmagend gegen ihn ju betragen. Run mar Niederbaiern feit bem Tobe bes Bergogs Beinrich anno 1290 gerabe fo getheilt, wie Oberbaiern; aber bie brei Sohne Beinrichs, Dtto, Ludwig und Stephan, befriegten sich bekwegen nicht, sondern regierten gemeinschaftlich. anno 1296 zuerft Ludwig, ohne verheirathet gemefen zu fein, bann anno 1310 Stephan mit Sinterlaffung von zwei unmunbigen Anaben (genannt Beinrich und Otto), endlich Otto im September 1312 mit hinterlaffung eines erft breizehntägigen Buben (genannt Beinrich). Es waren alfo nur minderjährige Erben vorhanden und für diefe mußte geforgt werben. Solches berudfichtigend ftellte Otto fterbend fein Sohnlein und feine beiben Neffen unter ben Schut feiner treuen Städte, insbesondere Landshuts und Straubings, und ernannte jugleich ben Bergog Ludwig von (ber Balfte von) Oberbaiern, ben er als einen tapfern und edel gefinnten herrn kannte, jum Bormund ber brei Knaben sowie jum Regenten bes Landes. Diese testamentarische Berordnung aber verlette gar Biele schwer; erstens nemlich ben Bergog Rubolph von (ber anbern Salfte von) Dberbaiern, weil er, als ber altere Bruber, felbft barauf gerechnet hatte, Regent und Vormund zu werden; sobann bie beiben Wittwen ber Bergoge Stephan und Otto, weil sie ebenfalls total übergangen waren; endlich ben Abel Nieberbaierns, weil er in ber Bevorzugung ber baierifchen Stäbte eine tiefe Beleibigung fand. Raum alfo hatte Bergog Ludwig Die ihm übertragene Bormunbicaft und Regenticaft angetreten, fo wandten sich bie baierischen Grafen und Barone klagend an ben

- 300

Bergog Friedrich von Destreich, als das Oberhaupt ber Sabsburger, und begehrten von ihm - in Ermangelung eines beutschen Ronigs, ba Seinrich VII. in Italien abwesend war und bort gleich barauf ftarb - Bulfe gegen ben Tyrannen Ludwig, ber fie jum Bortheil ber Stäbte furchtbar bebrude. Bierauf ging ber Sabsburger, tros seines früheren innigen Berhältnisses ju Ludwig, fogleich ein unter ber Bedingung, daß ihm die Regentschaft Nieberbaierns mahrend ber Minderjährigkeit ber genannten brei Knaben übertragen merbe, benn bamit hoffte er einen bebeutenben Machtzumachs zu ermerben. fammelte er, sobald ihm biefe Bedingung burch einen besondern Bertrag vom 1. September 1313 jugestanden mar, ein Beer und mit biefem, ju welchem natürlich alsbalb ber Gefammtabel Baierns ftieß, fiel er im folgenden Monat in Niederbaiern ein. Unterbeffen war jedoch, wie man fich wohl benten fann, Bergog Ludwig ebenfalls nicht mußig geblieben, und wenn ihm gleich fein Bruber Rubolph aus befannten Grunden jeden Beiftand verfagte, fo brachte er boch ber tapferen Mannen eine große Angahl gusammen. Richt übrigens viel Mbel befand fich in feinem Beer, sondern bas bei weitem überwiegende Sauptcontingent hatten die Burgerschaften ber Stabte, besonders berer von Straubing und Landshut, geliefert. 9. November 1313 fams benn bei Gammelsborf an ber 3far gur Schlacht und welches Refultat lieferte biefelbe? Nun, Bergog Ludwig erfocht mit seinen tapfern Burgern einen gang gloriofen Sieg und in Folge beffelben, ber ben Abel Nieberbaierns geradezu becimirte, verging bem Bergog Friedrich für immer bie Luft, sich in bie baieri= ichen Angelegenheiten einzumischen. Auch bie Berren Grafen und Barone Niederbaierns fügten sich jest tief unterthänigst und bei einer Bufammenfunft Ludwigs mit Friedrich im April 1314 ju Calzburg erneuerten bie Beiben nicht nur ihre frühere Freundschaft, sonbern Ludwig versprach auch bem Sabsburger, ihn in seiner Bewerbung um Die beutsche Ronigsfrone fraftigft ju unterftuten.

Durch seinen Sieg bei Gammelsdorf hatte sich Herzog Ludwig einen Namen durch ganz Deutschland erworben und auf ihn nun richtete Peter Aichspalter, der Erzbischof von Mainz, in Verbindung mit dem Erzbischof Balduin von Trier, seine Blicke, als es galt,

bem Sabsburger Friedrich einen Rivalen, ber Aussicht auf ben Sieg habe, entgegenzustellen. Cofort fette fich alfo ber Mainger mit Ludwig in Berbindung und mußte ihm ben Glang bes Diabems mit fold,' herrlichen Farben vorzumalen, daß berfelbe bes feinem Freunde Friedrich in Salzburg gegebenen Berfprechens alsbalb vergaß. wohl, Bergog Ludwig griff mit beiben Sanden gu, als ihm ber Mainzer Erzbischof die beutsche Königsfrone anbot, und nun handelte es fich barum, auch bie übrigen Rurftimmen zu gewinnen. Zuerft munte ber Ergbischof Balbuin von Trier feinen Reffen Johann, König von Böhmen, bearbeiten und Johann, einsehend, bag er felbst nicht König werben fonne, fagte auch wirklich ju, ben Ludwig ju mablen. Nur that er es nicht umfonft, fondern Ludwig mußte ibm bie Summe von 10,000 Marf und überbem bie Bergogthumer Loth: ringen, Brabant und Limburg gusichern, sobald fie vacant murben. Der Zweite, ber fich gewinnen ließ, war ber Markgraf Walbemar von Brandenburg und weiter folgten bann noch bie Bergoge Erich und Johann von Cachfen: Lauenburg. Allein warum wurden biefe bem Sabsburger Friedrich abtrunnig? Run einmal begwegen, weil ber baierische Ludwig ben Sabsburger an Bersprechungen und Berpfändungen überbot, und fodann befmegen, weil Beter Nichfpalter es ben genannten Fürsten ans Berg legte, ber Ludwig fei nur ein geringer Bergog, ohne nennenswerthe Sausmacht, mahrend fich von bem Sabsburger voraussehen laffe, daß er in die Gukftapfen feines Baters trete. In folder Beife mirkten bie Ergbischofe von Maing und Trier für ihren Candidaten und daß fie fich babei felbst (ber Mainger ließ fich bie Burg Reichenftein, Die Stadt Beinheim und 10,000 Mart Gilbers versprechen) nicht vergaffen, verfteht fich Durch alle ihre Machinationen aber gelang es ihnen nicht, den Erzbischof von Röln, ben Rheinpfalzgrafen Rubolph (ben Bruder Ludwigs) und ben Bergog von Cachfen-Bittenberg ju fich herüberzugiehen, fondern diese blieben fest an dem Sabsburger Friedrich hangen. Go fam es benn, daß am 19. October 1314 ber Anhang bes Sabsburgers beffen Bahl in Sachsenhausen bei Frankfurt burch: fette, mahrend ben Tag barauf ber Anhang bes Baiern biefen als Ronig proclamirte. Gefront aber murben beibe an bemfelben Tag,

am 25. November 1314, nemlich Lubwig in Aachen burch bie Erzbischöfe von Mainz und Trier, und Friedrich in Bonn burch ben Erzbischof Heinrich von Köln.

Rest lag es auf ber Sand, bag Deutschland wieber einmal einen ichweren Burgerfrieg burchjumachen haben werbe; allein biefer Rrieg gestaltete fich boch gang unbers, als man erwartet hatte. Bor allem nemlich nahm ber ganze Norben und Norboften Deutschlands an bemfelben feinen Untheil, und zwar gang einfach beswegen, weil er gang und gar von feinen eigenen Angelegenheiten in Anspruch genom= men war. Dort hatte fich foeben ein schwerer Rampf um bie Stadt Stralfund entsponnen, welche fich gegen ibsen Oberherrn, ben Bergog Witlam III. von Rügen und Pommern, auflehnte, und an Diesem Rampfe betheiligten fich alle Fürsten und Städte von Nord: und Richt übrigens sowohl um Stralfund handelte es Ditbeutichland. fich, als vielmehr um ihren mächtigen Befchüter, ben Markgrafen Balbemar von Branbenburg, benn bie aufftrebenbe Gemalt biefes fühnen Rriegers fürchteten alle Stabte und Fürften ringeum, felbft bie Beherrscher von Schweben und Bolen, und somit ichloffen fie auch einen ftarten Bund gegen ibn. Er mußte ihnen aber mehrere Sahre lang Trop zu bieten, bis er endlich in ber Schlacht von Granfen, im October 1316, ihrer Uebermacht erlag und nun burch bie Abtretung bes Landes Stargard fich ben Frieden mit ihnen (fogenannter Templiner Frieben vom 25. Rovember 1317) erfaufte. Richt lange hernach fagte er biefer Belt Balet und mit ihm ftarb fein ganges Gefchlecht (bas, wie wir miffen, von Albrecht bem Baren herstammte) aus. Darüber aber entstanden neue Wirren, in welche abermals ber gange Nordoften Deutschlands verwickelt murbe. laffen mir fie für jest bei Seite, um fpater auf fie gurudgutommen.

Gleichwie nun aber ber Norben und Nordosten Deutschlands an dem Kampse zwischen ben beiben Thronrivalen keinen Antheil nahm, ebenso wenig thaten dieß die drei Erzbischöse von Mainz, Trier und Köln, obwohl jeder von ihnen über ein kleines Königreich gebot. Zu allererst sorgten sie dafür, daß sie den ausbedungenen Lohn an Geld und Gut erhielten, und zwar heischten diesen Lohn die Erzbischöse von Mainz und Trier von König Ludwig, der Erze

bischof von Köln bagegen von bem Habsburger Friedrich. Zeber ber beiden Rivalen that sein Möglichstes und verpfändete, was er verpfänden konnte. Sobald jedoch die hohen geistlichen Herren erhalten hatten, was sie sich ausbedungen, rieben sie sich schaenfroh die Hände und wachten von nun an nur barüber, daß der Krieg sich nicht in ihr Gebiet hinüberspiele. Ja endlich, am 23. August 1318, schlossen sie sogar einen förmlichen Vertrag mit einander ab, sich gegenseitig nicht zu schädigen, sondern die beiden Thronrivalen ihre Sache allein aussechten zu lassen, und nicht minder garantirten sie sich gegenseitig ihre sämmtlichen Besitzungen, es möge nun schließlich den Sieg erringen, wer da wolle.

Ebenso wenig als die brei geiftlichen Rurfürsten und ber Martgraf von Brandenburg betheiligte fich auch bas Berzogthum Sachfen an bem Rriege, benn es hielten gwar allerdings ber Bergog Rudolph von Sachsen-Wittenberg ju bem habsburger und bie Bergoge Erich und Johann von Sachsen-Lauenburg ju bem Baiern; aber follten Sachsen gegen Sachsen fampfen? Dagegen ftemmten fich bie Stäbte wie die vom Abel und somit mußten fich die brei genannten Bergoge, wenn fie nicht wollten, daß ihre Unterthanen gegen fie revoltirten, ebenfalls bagu entschließen, neutral ju bleiben. Bang baffelbe mar bei bem mächtigften beutschen Rurfürften, bei bem Ronige Johann von Böhmen, ber Fall. Freilich in ber erften Beit nach ber Königs= mahl fandte er feinem Ermählten, bem baierifchen Lubwig, ein fleines Sulfsbeer und verfprach ibm fogar auf fpater einen noch fraftigeren Beiftand; allein sowie bie habsburger bieg inne wurden, suchten fie ihm in feinen Stammlanden, alfo in Bohmen und Mahren, einen Aufftand ju erregen und tamen auch glücklich bamit ju Stande. Schon feit langen Jahren nemlich herrschte, wie wir früher ichon mehrmals gesehen, in Bohmen eine ftarte Gifersucht zwischen ben Deutschen und Czechen und insbesondere hatten bie emporbluhenden beutschen Städte ben haß ber czechischen Barone auf fich gelaben. Beil nun aber Ronig Johann Die beutschen Burger, burch beren Aleik allein Bohlftand in bas Land tam, ebenfalls, wie fo mancher feiner Borganger, begunftigte, sowie überbem, weil er ben czechischen Abel, ber von jeher barauf Anspruch machte, über ben Gesethen git

stehen, in gleicher Weise zur Steuerlast herbeizog, wie die Städte, wurde es den Habsburgern leicht, den Haß der czechischen Barone dis zur Glühhise anzusachen. "Der König will das ganze Land germanisiren und alle Czechen hinausjagen," schrieen die Barone und alles czechische Bolk schrie es ihnen nach. Bei dem Geschrei aber blieb es nicht, sondern die Czechen griffen zu den Wassen und stütten sich dabei auf die Hülfe, welche die Habsburger ihnen — laut Bertrag vom 27. December 1317 — zu bringen versprachen. Auf diese Art bekam König Johann genug im eigenen Lande zu thun und von einer Unterstützung Ludwigs des Baiern konnte keine Rede sein. Dagegen nahm sich derselbe sest vor, sowie er des Ausstandes Herr geworden sei, seine Wassen die Habsburger zu kehren, und diesen Borsat hielt er auch, wie wir später sehen werden, getreulich.

Aus all' bem geht jur Genuge hervor, bag bei bem Thronftreit amischen Friedrich und Ludwig biefe fich fast einzig und allein auf ihre Sausmacht angewiesen faben, allein welch' ein foloffaler Unterschied machte fich nicht ba geltend! Bu Friedrich hielten alle feine Brüber und er fonnte alfo über alle Rrafte Deftreichs, Steiermarts und Krains verfügen. Ludwig aber gebot nur über einen Theil von Baiern und hatte seinen eigenen Bruber Rudolph I., ben Rheinpfalggrafen und Mitherzog in Oberbaiern, gegen fich. Gemiß, Rubolph mar vom erften Anfang an auf bie Seite bes habsburgers. wie mir bereits gefehen haben, getreten und hiezu bewog ihn nicht blos ber hohe Breis, welchen ihm ber Sabsburger für feine Stimme bot, sondern noch viel mehr ber Neid, Grimm und Trop barüber, baß nicht er, sondern sein jungerer Bruder von Beter Nichhalter jum Könige bestimmt worben mar. Damit aber, bag er bem Sabsburger seine Bablftimme gegeben hatte, wollte er fich nicht einmal begnügen, sondern er beschloß auch bemselben feine Truppen jugu= führen und somit ben eigenen Bruber ju befriegen. Und in ber That, ber Rrieg amifchen ben Brubern begann icon mit bem Jahre 1315 und mahrte bis jum Anfang bes Jahres 1317, benn tros allem Bureben wollte Rudolph um feinen Breis Bernunft annehmen. Allein fiebe ba, nur wenige Abelige gehorchten feinem Aufgebot

und die Städte schlugen sich ohnehin fast alle ohne Ausnahme, nach dem Borgang Straubings und Landshuts, auf die Seite seines Bruders. So verlor der Zornwüthige eine Position nach der andern und nachdem er schließlich in einem Haupttressen besiegt worden war, mußte er sich am 26. Februar 1317 zu einem ihn äußerst demüthizgenden Frieden bequemen. Dazu nemlich, daß er auf die Regierung aller seiner Lande — auch der Rheinpsalz — auf so lange verzichtete, als der Thronstreit daure, und außer einigen Schlössern und Domainen nichts besam als einen Jahrgehalt von 5600 Pfund Münchener Pfennige. So gering mußte er sich, weil von aller Welt verlassen, abspeisen lassen, und in der Wuth hierüber eilte er alsbald zu den Feinden seines Bruders nach Wien, wo er schon nach wenigen Jahren, am 13. August 1319, verstarb.

War es also ju viel gesagt, wenn ich oben bemerkte, bag zwischen ber Hausmacht Friedrichs und ber Ludwigs ein toloffaler Unterschied ftattgefunden habe? Rein, sicherlich nicht, sondern ich barf vielmehr bingufügen, bag Friedrich feinen Gegner gleich im Anfang hatte erbruden konnen, wenn nur Zweierlei nicht gewesen mare. Ginmal nemlich die freien Reichsftabte in Gubbeutschland und sobann bie Eibgenoffen in Oberschwaben. Daß Lubwig ein Freund ber Stäbte fei, hatte er längst bewiesen, und die Burger von Straubing und Landshut rühmten es ihm laut nach. Wie hatten also bie Reichs: ftabte nicht zu ihm halten follen? Ueberbem wie ftanb es in biefer Beziehung um ben habsburgifchen Friedrich? Gines Ginnes mit feinem Bruber Leopold I., welchen man bie "Blume ber Ritterschaft" nannte, hielt er es nur mit bem Abel und verachtete bas Burgerthum als anmagendes Gefindel. Richt aber blos mit Worten bewieß er biefe feine Berachtung, sondern auch mit Thaten, und wohin sein Arm reichte, suchte er bie Burger in bie Schranten gurudgumeifen, in welche fie fünfzig Jahre früher eingezwängt gemefen maren. Doppelt und breifach alfo fühlten fich bie Stäbte ju bem burgerfreundlichen Baiern hingezogen und freigebigst unterftutten fie ihn mit Gelb, beffen er so nothwendig bedurfte. Auch lieferten fie ihm ftarke Mannschaften und verschlossen bagegen bem Friedrich ihre Thore, ohne fich bavor ju fürchten, von ihm belagert ju werben. Dabei barf Griefinger, Geidicte ber Deutiden. II.

750

ich nicht verschweigen, daß sich hierin die Städte Ulm, Augsburg, Speier und Straßburg besonders auszeichneten, und mehr als einmal wäre Ludwig verloren gewesen, wenn er sich auf sie nicht hätte verslassen können. Freilich wurde ihm dafür der Abel furchtbar gram und selbst der ihm unmittelbar untergebene bairische gehorchte ihm meist nur höchst widerwillig. Ja Einzelne dieser hochgebornen Herrn, wie z. B. der Graf Ludwig von Dettingen, sein Jugendfreund, giengen bald offen zum Habsburger über oder brüteten sie gar, wie einmal im August 1320, einen Mordanschlag gegen ihn aus.

Wenn nun aber bie subdeutschen Reichsftabte bem Lubwig ben größten "unmittelbaren" Nuten gemährten, fo hatte für ihn ber eben jett ausgebrochene Rampf ber Sabsburger mit ben Gibgenoffen in Oberalemannjen - ber jetigen Schweiz, beren Geschichte mit biefem unserem Beitraume beginnt - einen fast noch größeren "mit= telbaren" Werth, weil burch benfelben ein großer Theil ber habsburgifden Streitfrafte absorbirt wurde. Die freien Grundbesiter Urgermaniens fennen wir und nicht minder wiffen wir, wann, wie und warum die meiften berfelben fo gründlich verschwanden, bag man von ihrer früheren Erifteng nicht einmal mehr etwas abnte. Im Norben Deutschlands bagegen, sonberlich in ben Sumpfgegenben amischen Weser, Ems und Elbe, sowie in ben Nieberungen ber Maas- und Rheinmundungen erhielten fich ftrichweise freie Bauerngemeinden (ich erinnere an die Friesen, die Stedinger, die Dithmarschen und Andere) und eben so auch, fast noch häufiger, in ben wenig juganglichen Gebirgen Oberalemanniens. Als folche bezeichne ich Die Ballifer im obern Rheinthal, bann bie freien Leute im Bregenzerwald sowie ibre Nachbarn, die freien Leute auf der Leutfircher Haibe, weiter die Appenzeller am Fuße des hohen Santis und Die freien Leute im Arlgau (Allgau), endlich und insbesondere die brei Baldgemeinden am hochberühmten Lierwalbstätter See (biesen Namen erhielt aber ber See erft, nachbem auch noch Lugern ju ben brei Gemeinden getreten mar) mit Ramen Schwyg, Uri und Untermalben. Lettere lebten Jahrhunderte lang mit aller Belt in Frieben und gwar fo febr, bag, ibre nächften Nachbarn ausgenommen, fein Menfc in Deutschland etwas von ihnen wußte. Ja jum aller=

erften Mal werben fie ju ben Beiten Raifer Beinrichs V. genannt, benn bamals faben fie fich genothigt, Die Unmagungen bes Abts von Einfiedeln, ber fich ihrer Alpenweiden bemächtigen wollte, mit Bewalt abzuweisen. Bon jest an aber begegnen wir ihren Ramen gum öftern in alten Urkunden, namentlich unter ben hobenftaufischen Raifern Friedrich I. und Friedrich II., welchen fie auf ben Bugen nach Italien ale freie Manner Beerfolge leifteten, wofür ihnen beibe genannte Raifer ihre Freiheiten "als unmittelbare Reichsburger" fdriftlich mit ihrem Siegel und ihrer Unterschrift bestätigten. Inbeffen bauerten ihre Streitigkeiten mit ben Aebten von Ginfiebeln fort und in Folge berfelben sahen sie fich genothigt, ihre Nachbarn, Die Gras fen von Lengburg, zeitweise zu Schirmvögten anzunehmen, um ber Bewalt ber mächtigen Ginfiebler Rirchenfürften nicht ju erliegen. Nun ftarben bie Grafen von Lengburg gang ju Anfang bes 13. Rahrhunderts aus und ihre Erbnachfolger murben die ihnen fehr nahe verwandten Grafen von habsburg. Was war also natürlicher, als baß bie brei Balbgemeinden, sobald wieber einmal von Ginfiebeln her Befahr brofte, fich unter bie Schirmvogtei ber Sabsburger begaben? Ein weiteres Recht aber raumten fie benfelben nicht ein, sondern sie blieben fortwährend reichsunmittelbar. Wit andern Worten, fie erkannten feinen andern Berrn über fich an, als nur allein ben beutschen König, und namentlich leisteten fie nur ihm allein bie Beerfolge. Da geschah es im Berlauf ber Jahre, bag bie Grafen von Sabsburg bie meiften Berrichaften und Lanbereien in ber Rachbaricaft theils erbten, theils antauften, und wie ber eben fo gewalt: thatige, als erwerbsfüchtige Graf Rubolph beutscher Konig murbe, beherrichte er bereits fast gang Oberalemannien. Endlich im April 1291 gludte es ihm gar noch, bem tiefverschuldeten Rlofter Murbach Die Stadt Lugern mit Gebiet um 2000 Mark Silbers abzukaufen, und nun genirte es ibn machtig, bag bie von feinem Gebiet jest rings eingeschloffenen brei Balbgemeinden immer noch auf Reichsunmittelbarfeit Unfpruch machten. Dieg follte um jeben Breis an= bers merben und frischmeg behandelte er biefelben als feine Unter-Bas wollten baraufhin bie brei Gemeinden beginnen? Gie maren flein und arm, er aber ein machtiger Ronig, und somit blieb

ihnen nichts übrig, als sich in Gebuld zu fügen. Solches geschah auch mehrere Monate lang; sowie er aber gestorben war, schon am 1. August 1291, schlossen die Dreie nach bem Muster ber Städtesbündnisse einen Bund unter sich, kraft welchem sie sich "als freie Sidgenossen" gegenseitige Hulfe gegen Alle versprachen, welche sie in ihren verbrieften Rechten schäbigen wollten.

Bon biefer frühen Zeit an batirt fich bie Grunbung ber fcmeigerischen Gibgenoffenschaft und nicht erft, wie man fo lange glaubte, von ber viel späteren Zeit unter Konig Albrecht I. Auch ift constatirt, bag Rönig Abolph, ber Nachfolger Rubolphs I. von Sabsburg, am 30. November 1297 ben Baldgemeinden ihre reichsunmittelbaren Freiheiten beftätigte, ohne bag ber Sohn Rubolphs. Albrecht, fo lange er blos Graf von Sabsburg und Bergog von Deftreich mar, ben Berfuch, fie berfelben zu berauben, gewagt hatte. Freilich, nachdem er anno 1298 felbst ben beutschen Königsthron bestiegen hatte, weigerte er fich, jene Freiheitsbriefe gu erneuern; bavon bagegen, bag er bie Gibgenoffen angegriffen und mit Gewalt feiner Berrichaft unterworfen, fteht in feiner Urfunde aus feiner Beit etwas ju lefen. Tropbem fallen in biefe Beit bie fabelhaften Rach= richten einmal von bem Schwur im Grutli, einer einfamen Sobe am Bierwalbstätter See (auf bem Grutli follen Berner Stauffacher aus Schwyg, Walter Fürst aus Uri und Arnold aus bem Melde thal in Unterwalben, von benen jeber gehn Freunde mit fich brachte, bei einer geheimen nachtlichen Bufammentunft am Mittwoch vor Martinstag 1307 gefchworen haben, mit vereinter Rraft bas Baterland von ben Bebrudungen ber Sabsburger ju befreien); fobann von bein Schuffe bes Wilhelm Tell, welchen unfer Schiller unfterblich gemacht hat; endlich von ben Zwingburgen ber tyrannischen habsburgifchen Bogte Gefler von Bruned und Beringer von Labenberg, welche in der Reujahrsnacht 1308 vom Landvolk erstiegen und gerftort worben feien - - all' biefe fabelhaften Nachrichten fallen in die genannte Beit und merkwürdigerweife merben fie jest noch von Bielen für hiftorifch mahr angesehen, obwohl außer ber Schweigerchronit von Aegibius Tichubi, bie erft aus ber zweiten Galfte bes 16. Sahrhunderts batirt, fein einziges wirkliches Document für fie fpricht.

Berhalte es fich nun übrigens mit ben genannten Nachrichten, wie ihm wolle, Thatfache ift, daß Albrechts I. Nachfolger, Beinrich VII., ben brei Waldgemeinden ihre Freiheiten wieder bestätigte und zwar durch eine Urfunde, die - sie datirt vom 3. Juni 1309 -jest noch vorhanden ift. Auch ernannte er ben Grafen Werner von homberg, einen feiner Getreueften, jum Reichslandvogt in jenem Theile Oberalemanniens und feste feft, bag es feines Umtes fei, an bes Rönigsstatt bas Gericht zu handhaben. Go blieb es mahrend feiner gangen Regierung, wie aber nach feinem Tobe bem Sabsbur= ger Friedrich bie beutsche Königsfrone von einem Theil ber Rurfürsten übertragen murbe, wollte er, aufgeftachelt von feinem Bruber, bem bochariftofratischen Bergog Leopold, feine neue Burbe alfobalb baju benüten, Die verhafte Reichsfreiheit ber brei Balbftatte, bie inmitten bes Sabsburgifden Gebietes lagen, ju pernichten, und ernannte fofort einige Bogte, welche mit einer Gewaltthätigfeit ohne Bleichen hausten. Er handelte fo, um fein väterliches Erbgebiet abzurunden, und glaubte gar nichts babei ju ristiren, ba ja bie brei Balbgemeinden fo überaus flein und ohnmächtig maren. Tropbem verzagten bie letteren nicht und wandten fich fofort an ben Rivalen Friedrichs, Ludwig ben Baiern, bag er fie unter feinen Schut nehme. Auch entsprach biefer ihrer Bitte alsobald, indem er ihnen ihre alten Freiheiten bestätigte, und baburch wurden die Waldge= meinden fo ermuthigt, daß fie die Sabsburgifden Bogte bis nach Einfiedeln jagten. Solches geschah im Sommer 1315 und man fann fich benten, welche Buth nun die habsburger erfaßte. Ja fo groß war ihre Buth, daß Bergog Leopold I., das factifche Oberhaupt ber Familie, befchloß, die von ihm fo tief verachteten Bauern in Berfon ju juchtigen und fofort ein gewaltiges Beer ansammelte. Es beftand größtentheils aus ben abeligen Bafallen ber Sabsburger in Oberalemannien und die Berren Ritter und Grafen führten Stricke mit fich, um bie Bauern baran aufzufnüpfen. Allein ber Felbzug endigte mit einer mahrhaft entfeplichen Riederlage bes Berjogs Leopold, benn bie vereinigten Urner, Unterwaldner und Schwyzer legten fich beim Morgarten, zwischen bem Berge Cattel und bem Megeri= See, 1300 Mann ftart, in einen Sinterhalt, mahrend andere 300

Mann sich auf bem Berg Sattel selbst postirten; wie nun aber die Ritter in ihren schweren Harnischen in den Engpaß einritten, wälzten die Dreihundert schwere Steinmassen, die sie vorher ausgehäuft hatten, unter dieselben, so daß alsbald die größte Verwirrung entstand, und dann wütheten die Dreizehnhundert mit ihren schweren Hellebarden in solch' gräßlicher Weise unter ihnen, daß nur Wenige — Herzog Leopold selbst rettete sich durch die Flucht nach Winterthur— mit dem Leben davon kamen. Das war die berühmte Schlacht am Morgarten vom 15. November 1315 und daraushin erneuerten die drei Waldgemeinden am 8. December 1315 ihren Bund, dem nach und nach die 1513, wie wir später sehen werden, noch zehn weitere Städte oder Cantone beitraten.

Mus bem foeben Erzählten tann man erfehen, welch' großen Ruten bem bairifchen Ludwig die mit fo thorigtem Sochmuth heraufbeschworne gehbe ber Sabeburger mit ben ichmeizerischen Gibgenoffen brachte, und ohne biefelbe mare er vielleicht gar nicht im Stande gewesen, fich gegen bie habsburgifche Uebermacht ju halten. Im Uebrigen mahrte ber Rampf swifchen ben zwei Thronrivalen volle acht Jahre, ohne ein irgend nennenswerthes Resultat ju liefern, benn beibe Theile, weil zu einem großartigen Feldzug fich ju fcmach fub= lend, befchränkten fich barauf, bem Gegner burch Belagerung feiner Städte und Bermuftung feines Landes fo großen Schaben, als mög= lich, jugufügen. Gerade dieser fleine Krieg aber brachte ben Gegenben, in welchen er muthete, bas tieffte Elend und folden Jammer mitangufeben mußte jedem Deutschen bas Berg gerreißen. Da befoloffen endlich im Sommer 1322 bie beiben Rivalen, dem langen Streite burch eine Sauptaction ein Biel ju fegen, und ber Gine wie ber Andere fuchte baber burch Gewinnung von Berbundeten ein recht ansehnliches Beer auf die Beine gu bringen. Auch gelang bieß Beiben; bem Sabsburger Friedrich baburch, bag ihm ber Konig von Ungarn, Rarl Robert - bie fleineren Allierten, wie ben Ergbischof Friedrich III. von Salzburg, den Bischof von Baffau und Andere, glaube ich übergeben ju burfen - ein bedeutenbes Bulfecorps ju= fandte; dem Baiern Ludwig aber baburch, bag - außer bem Burg= grafen Friedrich IV. von Nürnberg und bem Erzbischof Balbuin von

Trier — ber König Johann von Böhmen mit einer großen Streit= macht perfonlich ju ihm ftieß. Umfonft übrigens ließ sich letterer biezu nicht berbei. Die Rebellion feiner czechischen Barone mar immer noch nicht gang gebämpft und fie konnte auch nur baburch ichnell gedämpft werben, daß Ronig Johann fich ju bebeutenben Conzeffionen an biefelben verftanb. Dafür aber, bag er fich biegu verftebe, verlangte er einen hoben Preis, die Belehnung mit ber Mark Branbenburg, und biefer Preis eben mar es, ben ihm Ludwig ber Baier jugeftand. Geit zwei Jahren icon mar biefe Mart erlebigt, benn Markaraf Balbemar, von bem wir icon gefprochen, hatte im Auguft 1319 - und wenige Monate fpater auch fein Better Beinrich ber Rungere von Landsberg - bas Beitliche gefegnet. Run machten freilich andere Abkömmlinge Albrechts bes Baren, besonders bie Fürften von Anhalt, aus Bermandtichaftsgrunden, Anspruch auf die Mart; allein Ludwig ber Baier hatte feinen Grund fie ju berud: fichtigen, ba fie es ziemlich offen mit ben Sabsburgern bielten. Rurg alfo, von den beiden Kronrivalen hatte jeder ein ftartes Beer jufammengebracht und biese zwei Beere ftellten fich einander in ber zweiten Salfte bes Ceptembers 1322 bei Mühlborf am Inn gegenüber. Sie mochten gleich ftart fein; aber hatte Friedrich noch einige Bochen augewartet, ehe er fich in eine Schlacht einließ, fo murbe er eine große Uebermacht erlangt haben. Seinem Bruber Leopold nemlich mar es eben jest gelungen, in ben Sabsburgifchen Stammlanben (alfo in ber jegigen Schweig) ein weiteres Beer auf bie Beine ju bringen, und biefes führte er bem Bruber gu. Nicht in ftarten Tagmarichen übrigens, sondern er verzögerte vielmehr feinen Marich ungebührlich bamit, bag er an bem Grafen Wilhelm II. von Montfort (biefe Grafen, fo gebeißen von ihrem Schlof Montfort bei Langenargen, befagen links und rechts vom Bobenfee große Besitungen, wie namentlich Tettnang, Langenargen, Feldfirch, Bregenz, Werbenberg, Sargans, Sonnenberg, Sigmaringen und Scherr) eine blutige Rache nahm, weil berfelbe, ber früher ju ben Sabsburgern geftanben, neuerbings die Parthei bes bairischen Ludwig gemahlt hatte. Das mar ein großer Fehler von Seiten bes Bergogs Leopold; einen noch größeren Gehler aber begieng Friedrich felbft bamit, bag er, fich auf

die große Menge ber in seinem Beere bienenden Ritter und Grafen verlaffend, gegen ben Rath feines Maricalle Dieterich von Bilichtorf bie ihm von seinem Gegner Andwig angebotene Schlacht annahm. Um Morgen bes 28. Septembers 1322 begann also ber Rampf und am Abend endete er mit einer gang entsetlichen Niederlage bes Dan hat hundert Jahre fpater die Fabel ersonnen, Habsburgers. baß Lubwig ber Baier ben gloriofen Sieg rein blos bem Umftanbe ju verdanken gehabt habe, daß er ben Oberbefehl über fein Beer einem erfahrenen burgerlichen Felbhauptmann, bem Berrn Sigfrieb Schwepfermann aus Nürnberg, anvertraute, und weiter wollte bann Die Kabel noch wiffen, es fei biefer Schwepfermann am Abend ber gewonnenen Schlacht, wie man jum Effen nichts auffand als einen Korb voll Eier, von Ludwig dadurch ausgezeichnet worden, daß er jebem Rampfer ein einziges Gi, bem Schwepfermann aber zwei gu= theilte; allein die mirkliche Siftorie weiß von diefem Schwepfermann, von dem zuerst eine Rurnberger Chronik bes 15. Jahrhunderts er= Bielmehr ift es Thatsache, daß ber mit großem Felds herrntalent ausgestattete König Johann von Böhmen ben Dberbefehl über Ludwigs heer führte, und ber Sieg murbe baburch entschieben, bag am Abend, als die Bairifden bem Ungeftum ber Sabsburgifden faum mehr zu wiberftehen vermochten, ber Burggraf Friedrich IV. von Nürnberg nach ber Unordnung König Johanns bem habsburgiichen Beer, bas er umgangen hatte, mit einer ausgesuchten Schaar tapferer Reiter in ben Ruden fiel. Jest erwies fich jeder fernere Widerstand als vergeblich und obwohl verzweiflungsvoll kampfend mußte fich ber habsburger Friedrich nebft feinem jungeren Bruber Beinrich gefangen geben. Daffelbe Schidfal erlitten noch über 1400 Berren vom Abel, mahrend mohl eben fo viele gefallen maren; bas übrige Beer aber gerftaubte in alle Winde und Die erften, Die floben, maren bie ungarischen Sulfsvölfer.

Nach biefem großartigen Siege Lubwigs bes Baiern, ber ihm sogar die Person des Rivalen — er ließ ihn nach der Feste Trausnit bei Nabburg in der Oberpfalz (nicht weit von Landshut) bringen und behandelte ihn da mit großer Rücksicht; um so schlimmer aber versuhr der Böhmenkönig mit dem andern gefangenen Habsburger,

bem Berzoge Beinrich, ber ihm (weil er ihn töbtlich haßte) übergeben werben mußte, benn er ließ ibn ins Burgverließ ju Burglit werfen, gerade wie wenn er ein Raubmörder gewesen mare - in bie Bande gab, tonnte von einem ferneren ernfthaften Wiberftanbe ber habsburgischen Parthei feine Rebe mehr fein, und nicht blos verhielt fich herzog Leopold von Stunde an meift befenfin, sondern es giengen auch fofort bie meiften Fürsten, Die es bisher mit Friedrich gehalten, ju feinem Begenpart über. Go bie Rirchenfürsten von Salzburg und Paffau und so in erfter Linie ber Graf Eberhard I. von Bürttemberg, genannt ber Erlauchte, ber bafür mit ber Reichsvogtei in Nieberschmaben belehnt murbe. Rurg, es ließ fich fur Ludwig ben Baier Alles gang vortrefflich an; allein eben, weil es fich fo anließ, wurde er übermuthig und wollte ben Konig von Bohmen bamit abfpeifen, daß er ihm die Sälfte ber Oberlaufit abtrat, ftatt ihm bie ganze Mark Brandenburg, wie er versprochen, zu verleihen. barin lag eine töbtliche Beleibigung; noch mehr gesteigert aber murbe biefelbe baburch, bag Ludwig biefes große Rurfürstenthum für sich selbst behielt, das heißt, daß er damit im März 1323 seinen Erst: gebornen, ebenfalls Ludwig geheißen, einen erft zwölfjährigen Knaben, belehnte, ohne auch nur den geringsten Bersuch zu machen, sich deßhalb vorber mit bem Böhmentonige, feinem Retter in ber Roth, ju verständigen. Ja um bas Dag noch mehr zu fullen, verheirathete er jest auch noch feine Tochter Mechtilb mit bem Erben Friedrichs mit ber gebiffenen Bange, nemlich mit Friedrich II. bem Ernfthaften, bem Markgrafen von Meiffen und Thuringen, obgleich biefer, um folche Che möglich ju machen, juvor bas früher eingegangene Chegelöbnig mit ber Bringeffin Guta, Tochter bes Ronigs Johann, auflofen und bie Bringeffin bem Bater jurudichiden mußte. Go viel Schmach zu tragen, mar König Johann von Bohmen nicht im Stanbe und alsbald befchloß er, fich in nachhaltiger Beife ju rachen. Nicht aber burch eine alsbalbige offene Revolution, benn eine folche burchauführen fühlte er fich jest bem Könige Ludwig gegenüber zu schwach, sondern durch ein Bundnig mit bem Ausland, bas ift mit bem Babste und bem Ronige von Frankreich.

Bu Deutschland maren bie Babite, seit fie in Avignon refibir-

ten, in ein gang eigenthumliches Berhaltniß getreten, benn einmal mußten fie gegen biefes Land fo verfahren, wie es ihr oberfter Gebieter, ber Ronig von Franfreich, haben wollte, und fobann fuchten fie fich für ihre Abhangigkeit von besagtem Ronig bamit ju entschäbigen, daß fie die Beherricher Deutschlands um fo anmagenber behandelten. In letterer Beziehung that fich ichon Clemens V. mit Birtuofität hervor; noch Größeres aber leiftete Johann XXII., eines Schufters Sohn von Cahors im sublichen Frankreich, welcher feit 1316 auf bem apostolischen Stuhle fag und biefe feine Erhebung rein blos bem frangofischen Ronigshause ju banten hatte. Er nemlich, Johann XXII., ftellte frischweg bie Behauptung auf, bag bie beutschen Regenten Bafallen bes Babftes feien, und anerkannte alfo mahrend bes Rampfes zwischen Friedrich und Ludwig weber ben Einen noch ben Andern. Bielmehr behielt er fich feine Berfügung über den deutschen Thron por und ernannte einstweilen, fo lange ber beutsche Thron vacant sei, ben König Robert von Neapel jum Reichsvicar in bem noch immer jum beutschen Reich gerechneten Dberita= Noch mehr, er forberte bie fleinen Dynasten ber Lombarbei und Tosfana's auf, besagtem Reichsvicare fofort ju hulbigen und fprach bagegen über alle bie, welche folche hulbigung verweigerten. bie Absehung aus. Warum nun aber that er bieß? Einmal begwegen, weil ber Ronig von Frankreich, Roberts Bermanbter, es fo haben wollte, und sobann begwegen, weil Ronig Robert mit ihm, bem Babfte, einen Bertrag abschloß, baß fie bie zu machenben Er= oberungen mit einander theilen wollten. Defwegen ftellte auch Johann XXII. ein ftartes Diethheer auf bie Beine, bas er mit bem Beere Roberts vereinigte, und mit biefem geeinigten, unter ben Dberbefehl bes Grafen Philipp von Lalois, eines Betters bes Ronigs von Frankreich, gestellten heere wurde ber Krieg gegen bie un= botmäßigen Dynasten Oberitaliens eröffnet. Unbotmäßig nemlich waren berer Biele, weil fie es vorzogen, ben entfernten beutschen König als "nommellen" Oberlehensherrn anzuerkennen, ftatt ben Babst ober ben König von Neapel jum "wirklichen" Regenten ju bekommen. Als ben allerschlimmften biefer Unbotmäßigen aber erwies fich ber von uns ichon früher genannte Matteo Lisconti, ber

Dynafte von Mailand, beffen Scepter auch bie Stabte Bavia, Cremona, Bergamo, Piacenza und andere gehorchten. Gegen ihn alfo wurde ber Rampf icon im Commer 1320 eröffnet, allein ohne ben geringsten Erfolg, und nicht einmal bas fruchtete etwas, bag ber Babft benfelben mit bem Banne belegte. Da ftarb im Juni 1322 Matteo Bisconti und fein Nachfolger murbe fein altefter Cohn Ba-Ieaggo I. Bisconti. Gegen ihn aber brachten bie gwei Berbunbeten, Johann XXII. und ber König Robert von Neapel, ein noch ftarferes Beer auf die Beine und seine Lage fieng in Folge beffen an fritisch ju werben. Demgemäß mandte er fich um Sulfe an Ludwig ben Baiern und feiner Gefandtichaft schlossen fich auch die Gefandten ber andern ghibellinischigefinnten Dynasten an. Gollte nun ber beutsche König diefelben abschläglich bescheiben? Er vermochte es nicht über fich, und beorberte bie Grafen Bertholb von Darftetten, Bertholb von Graispach und Friedrich von Trubenbingen mit einem fleinen Beere nach Oberitalien, um die Ghibellinen ju unterftugen. geschah im Mar, 1323 und bie Folge mar, bag bas pabstlich neapolitanische Seer bis nach Monga binab gurudgebrangt murbe.

Mit biefem Johann XXII. nun, ber fich in offenem Krieg mit bem beutschen Ronige befand, verbundete fich ber Konig von Bohmen; nicht aber blos mit ihm, fonbern auch mit bem Könige Rarl IV. von Frankreich, bem Sohne Philipps IV. bes Schonen. 36m nemlich, ber innerlich barnach geizte, die beutsche Krone mit ber frangöfischen zu vereinen, stellte Konig Johann diese Krone in Ausficht und nun war Karl IV. gleich Feuer und Flamme. Auch murbe bas Bundniß zwifden ihnen fofort baburch unauflöslich zu machen gesucht, bag Rarl IV. mit Johanns Schwester Maria ein Chebundnig eingieng, und baraufhin marben fie um weitere Bunbesgenoffen. Deren aber gewannen fie in turgem zwei außerft wichtige, nemlich einmal ben Erzbischof Matthias von Mainz und fodann bie Sabsburger in Deftreich. Im Juni 1320 mar Beter Nichspalter geftor= ben und nun mahlte bas Domcapitel von Maing ben Erzbischof Balbuin von Trier jum Erzbischofe. Babft Johann XXII. jedoch, mit ber ungeheuren Summe von 27,000 Golbgulben bestochen, annullirte bie Bahl und fette ben Matthias von Buchegg, ben Ruftos bes

Rlofters Murbach, auf ben Mainger Erzstuhl. Er that dieß, wie gesagt, bes Belbes megen; nicht minber übrigens auch begwegen, weil König Robert von Neapel, beffen bemahrter Felbhauptmann Sugo von Buchegg ein Bruder bes Matthias mar, folches verlangte. Wenn nun aber Matthias burch berartigen Ginflug Erzbischof von Maing wurde, wie tonnte er auf eine andere Seite treten, als auf Die bes frangofischen Ronigs, bes naben Bermanbten Konig Roberts? Richt minder leicht ließen fich die Sabsburger gewinnen. besonders herzog Leopold - haßten den bairischen Ludwig, wie man fich wohl benten fann, grundlich und hatten lieber ben Satan felbst auf bem beutschen Throne gesehen als ihn. Darum, wie ihnen nun Ronia Johann von Bohmen ben Antrag machte, er wolle unter ziemlich leichten Bebingungen (b. i. gegen ein Löfegelb von 9000 Marf Silbers und Abtretung von Schlog und Stadt Inaim) ben gefangenen Bergog Beinrich freigeben, falls fie bem Bund mit Rarl IV. beiträten, schlugen fie mit Freuden ein, benn auf die Hoffnung, ihren Bruder Friedrich, ber gefangen auf Schloß Trausnit faß, auf ben Thron zu bringen, hatten fie langft verzichtet. Ja, furze Beit barauf tam Bergog Leopold mit bem frangofischen Konige in Barfur-Aube perfonlich zusammen und erneuerte ba bie bem Könige Johann gemachte Bufage in einem befonders abgeschloffenen Bertrage.

Als nun die Angelegenheiten so weit gediehen waren, brang Karl IV. von Frankreich in den Pabst, den Bann über Ludwig den Baiern auszusprechen, indem er zuversichtlich hoffte, daß dann die deutschen Kurfürsten sofort zu einer Neuwahl schreiten und ihn — in ihrer Mehrzahl wenigstens — zum Könige erwählen würden. Diesem Andringen des französischen Königs nachkommend, publicirte der Pabst schon am 8. October 1323 einen ganz seltsamen, disher noch nie erhörten Erlaß an den König Ludwig, worin er diesem bei Strase des Banns besahl, innerhalb dreier Monate seine Königswürde niederzulegen und von genanntem Datum an keinerlei Regierungshandlungen mehr vorzunehmen. Worauf aber stützte der Pabst diesen Besehl? Darauf, daß Ludwig der Baier so frech gewesen sei, sich die deutsche Königswürde anzumaßen, ohne daß er vorher vom apostolischen Stuhle, dem es allein zustehe, den deutschen

Ronig zu ernennen, die Erlaubnig hiezu eingeholt habe. So weit war bisber noch fein Pabft gegangen; bas Allermerkwürdigfte an bem Erlaß aber beftand barin, daß ber beilige Bater benfelben bem Ro: nige keineswegs einhändigen ließ, sondern ihn blos durch Anschlag an die Rirchthuren Avignone publicirte und jugleich ber Geiftlichkeit Deutsch: lands befahl, ihn von allen Kanzeln herab zu verfünden. Was that nun Ludwig ber Baier? Er ftand feineswegs auf ber geiftigen Sobe eines Friedrichs II., fondern befangen von bem Wahn, bag ber Rabst ber Stellvertreter Gottes sei, hatte er eine töbtliche Angst vor bem Bannfluch und bat fofort ben Pabst um Berlängerung ber Frift von brei Monaten, um fich verantworten ju fonnen. Bierein willigte Johann XXII.; wie aber am 23. März 1324 auch bie zweite Frift abgelaufen mar, ohne bag ber Ronig feine Burbe tief= unterthänigst niebergelegt hatte, erfolgte am 23. Marg ber feierliche Bannfluch. Noch mehr, bem Bannfluch fügte ber Babft am 11. Juli 1324 bie Amtsentsetzung bes Konigs bei und am 1. October beleate er gang Deutschland mit bem Interdicte, was fo viel bebeutete als: es habe von jest an borten jeber Gottesbienft aufzuhören.

Alfo in gang Deutschland follte feine Rirche mehr geöffnet, feine Taufe, feine Trauung, feine priefterliche Beerdigung mehr vorgenommen werben burfen, fo lange Lubwig ber Baier fich anmaße, König ber Deutschen zu sein. Run fragen wir, wie nahm man biefen pabftlichen Donner in Deutschland auf? Gingelne Fürften und Bralaten gehorchten unterthänig, wie insbesondere bie Regenten von Böhmen und Deftreich; allein im großen Gangen mar bie Entruftung eine furchtbare und von allen Seiten brangte man ben Ronig, gegen ben toll anmagenden Pabst mit Energie vorzugeben. Somit pro: teftirte Ludwig feierlichst gegen bie pabstlichen Berfügungen und ap: vellirte, ein öffentliches Manifest gegen biesen Tyrannen und Butherich in Avignon folleubernd, an ein allgemeines Concil. Freilich, von Bergen tam ihm biefe Sprache nicht, allein er fonnte nicht anbers, wenn er bie Rrone behaupten wollte, benn ber Born über ben tollmuthigen Babft, ber von einem Statthalter Chrifti auch nicht bas Gerinafte an fich hatte, nahm in Deutschland mit jedem Tage gu, und befonders zeichneten fich bierin die Deutschorbensritter, Die Di=

noriten und die Reichsstädte aus. Bas die Ersteren betrifft, fo fandten fie, als bie hervorragenberen beutschen Rirchenfürsten, im Berbit 1324 mit ben Bevollmächtigten bes Babites und bes frangofifchen Ronigs ju Rense jusammentamen, um über die Bornahme einer neuen Königswahl ju berathen, ben Comthur Bertholb von Buchegg, einen Bruder bes neuen Erzbischofs von Maing, nach Rense ab, um fie allba ju vertreten, und biefer Comthur trat mit einer folden Bucht gegen bie beiben Berbunbeten, ben Babft und ben Ronig von Frankreich, auf, bag bie beutschen Rirchenfürsten von bem Borhaben, ben König Ludwig, weil berfelbe burch ben Pabst für abgefett erklärt fei, burch eine Neumahl zu erfeten, wieber abftanden. Freilich aus Batriotismus thaten fie bieg nicht, fondern aus Eigennut, benn wenn man bem Babfte bas Recht einräumte, über ben beutschen Ronigsthron nach Belieben ju verfügen, wie viel Bebeutung hatte bann noch bas Bahlrecht ber Rurfürften? Wenn übrigens ichon ber Deutschherrenorben ben ichamlofen Unmagungen Johanns XXII. scharf zu Leibe gieng, fo noch weit mehr ber berühmte Bettelorden ber Minoriten ober Franzistaner, von bem ich bem Lefer icon früher gesprochen habe. Diefer Orben hatte bie unbedingte Armuth auf fein Panier geschrieben und predigte allüberall laut und offen, bag nur biejenigen Priefter mahre Nachfolger Jesu Chrifti und feiner Apostel feien, welche, wie biefe felbft, jebes irbifden Befitthums entbehrten. Darüber murbe Johann XXII. muthend, benn theils aus Gelogier (er hinterließ bei feinem Tobe über 18 Millionen Gulben in gemunztem Gelbe und über 7 Millionen an Rleinobien), theils um fein Beer in Stalien aufrecht erhalten ju konnen, beutete er bie gange Chriftenheit burch Erpreffungen aller Art in fold' fcamlofer Beife aus, bag weber vor noch nach ihm je ein Babft Aehnliches leiftete. In feiner Buth aber fieng er an, bie Minoriten als Reter ju verfolgen und nöthigte fie baburch, bamit fie nicht ber Inquifition ber Dominitaner, welche, als ihre Rivalen, mit bem Babfte gemeinschaftliche Sache machten, verfielen, aus Frankreich nach Deutschland ju entfliehen. Bas Bunder nun, wenn fie fich in ihrer Gefammtheit gegen Johann XXII. erhoben und ihn ber Belt in allen feinen Blogen, gleichsam nadt, vorführ=

ten? So that insbesondere ihr bamaliger Orbensgeneral Michael aus Cefana im Rirchenftaate und fein treuer Gehülfe Wilhelm Dccam, ber Provinzial bes Orbens in England. Go thaten weiter bie gelehrten Brüber Bonagratia aus Bergamo und Ubertino aus Cafales. So thaten endlich Heinrich von Thalheim, Provinzial von Dberfchmaben, und Johann von Gent, ber berühmte Brebiger. Allein auch noch viele Andere, die bem Minoritenorden nicht eigentlich angehörten, traten gegen ben Babft auf, wie g. B. ber gefeierte Urgt Marfilius Raimondini aus Badua und ber Meifter Ulrich Hofmaner aus Augeburg, bes unübertrefflichen Dichters Dante Schüler und Freund. Sie verbreiteten Flugschriften über Flugschriften, in melden fie flar zeigten, weß Geifteslind ber Babft fei, und alle biefe Alugidriften, besonders ber Defensor pacis (ben Bertheibiger bes Friedens), ber ben jegigen Babft mit Jefus Chriftus verglich, welcher gesagt hatte: "Mein Reich ift nicht von biefer Welt", murben von ben Gebilbeten geradezu verschlungen. Nicht übrigens blos burch Flugschriften und gelehrte Abhandlungen wirften fie, sonbern mehr noch faft burch die Predigt und ben Beichtftuhl, benn von Stadt ju Stadt jogen ihre gefeierten Rebner und fulminirten gegen ben Pabft, ben fie mit ber Babylonischen hure in ber Offenbarung Johannis verglichen. Belch' ein mächtiger Born nun in ben Burgern gegen ben Babft ju Avignon aufloberte! In Strafburg murbe ein Dominitaner, welcher bie pabftliche Bannbulle am Münfter anschlagen wollte, im Rheine erfauft, und in Schmyg, Uri und Unterwalben vertrieb man alle Priefter, welche fich bes Interdicts wegen weiger: ten, Gottesbienft ju halten. In Regensburg aber hungerte man bie Pfaffen fo lange aus, bis fie thaten, als ob es feinen pabftlichen Bannfluch gebe, und in Ulm, Speier, Worms, Maing, Sagenau, Burich, Conftang, Rempten, Linbau und Sall mußten bie Batrigier Fersengelb geben, weil fie auf Seiten bes Babftes traten. Rurg überall in ben Reichsftabten mar man emport über bie pabstliche Anmagung und um bas von ihm geschleuberte Interbict fummerte man fich auch nicht einen Bfifferling.

Wenn somit ber Pabst nebst seinem Berbundeten, bem Ronige von Frankreich, geglaubt hatte, ber Bannfluch werbe bie Entthronung

Ludwigs unmittelbar nach fich ziehen, fo erwies fich biefer Glauben als ein burchaus falfcher und felbst nicht einmal ein größerer Burgerkrieg entzündete fich wegen jenes Fluches. Zwar allerdings ber Bergog Leopold von Deftreich griff, feiner Berabrebung mit bem Rönige Johann von Böhmen und bem Ronige Rarl IV. von Frankreich gemäß, ju ben Waffen und hoffte natürlich, daß feine beiben Berbundeten eben so thun murben. Allein bem Könige von Frantreich murbe es, als er fah, baß fast alle Stäbte Deutschlands es mit Ludwig hielten, ploplich vor einem Rriege mit letterem febr bange, und bem Könige Johann fette fein acht beutsch gefinnter Dheim, ber Erzbischof Balbuin von Trier, mit Borftellungen so lange ju, bis berfelbe ebenfalls bas Schwert in ber Scheibe ließ. stand Herzog Leopold allein und konnte natürlich nicht viel ausrich: Da schloß König Ludwig mit bem in Trausnit gefangenen Friedrich im Marg 1325 einen Bertrag ab, bahin gehend, baß Friedrich ohne alles Lösegelb frei fein folle, wenn er bafür alle Un: fprüche an die Raiserkrone fahren laffe und für die Folge mit seinen Brubern zu Ludwig halte; fonne er aber ju letterem feine Bruber nicht bewegen, fo muffe er wieber in die Befangenschaft gurudkehren. Dem Rönige mar es also offenbar barum ju thun, bie Sabsburger grundlich zu verföhnen, statt mit ihnen Krieg zu führen, und Friedrich ber Schone hegte, burch bie lange Gefangenschaft murbe gemacht, biefelben Gefinnungen. So murbe Friedrich frei und begab fich alsbalb zu feinem Bruber Leopold, um ihn zu bewegen, bag er bem Bertrag beitrete. Beil aber Leopold halsstarrig blieb, stellte fich Friedrich, ftropbem es ibm ber Pabft aufs ftrengfte unterfagte, wieder bei Ludwig als Gefangener, benn er wollte um feinen Preis wortbrüchig werben. Solcher Ebelmuth rührte ben König Ludwig aufs tieffte und er beschloß fofort, die Regierung mit ihm ju theilen. Dieg gaben aber bie Reichsfürsten nicht ju, weil eine Doppelregie= rung leicht ju Dighelligkeiten führen konne, und Ludwig mußte fich bamit begnügen, feinen früheren Begner von jest an wie einen Bruber zu behandeln. Go that er auch bis zum Tobe Friedrichs, am 13. Januar 1330, und es mußten biefem in München, wo er fortan lebte, Die Ehren eines römischen Ronigs erwiesen werben.

Den Herzog Leopold übrigens nütte seine Unversöhnlichseit rein gar nichts, denn er starb schon am 28. Februar 1826, und weil dann nach seinem Tode die ihn überlebenden Brüder der Theilung des Erbes wegen sich unter einander bekriegten, nahm von da an der Kampf der Habsburger mit dem bairischen Ludwig factisch ein Ende.

Also weber bie Entthronung Lubwigs bes Baiern, noch auch nur einen größeren Burgerfrieg batte ber Babft burch feine Bannflüche bewirken konnen; ba beschloß er, bem Sause Wittelsbach menigstens die Mart Brandenburg - diese mar, wie wir wiffen, von Lubwig bem Baiern feinem unmundigen Sohne Ludwig verlieben worben - ju entreißen und ftiftete fofort ben polnischen Konig Blatislam ben Rurgen auf, in bie Mart einzufallen. Diefer, landerburftig wie er mar, sammelte alsbalb ein ftartes Beer, bas er mit beibnischen Litthauern verstärfte, und vermuftete mit bemselben bie Mart in mahrhaft gräulicher Beife. Diehr als hundert und funfzig Städte und Dorfer murben von ihm niedergebrannt und bie Frevel, bie man an beren Bewohnern verübte, fdrieen gen himmel. Doch nur wenige Bochen bauerte bie Berwuftung; bann eilte Friedrich II., ber Ernsthafte, Markgraf von Meissen und Landgraf von Thuringen, feinem jungen Schwager Ludwig, bem Regenten Branbenburgs, ju Bulfe und bie Bolen nebft ben Litthauern murben mit großen Berluften jum Lande hinausgejagt. Solches geschah ju Ende bes Sahrs 1326 und ber gange Frevel war also vom Pabste umsonst angestif= tet worden. Roch mehr, wie man jest in Deutschland inne wurde, bag fein Anderer als Johann XXII. ber Anstifter gemefen fei, fowoll ber Bag gegen benfelben höher und höher an und Beiftlich wie Weltlich mandte fich schaubernd von ihm ab.

Nunmehr endlich beschloß König Ludwig, dem Pabst auf den Leib zu rücken. Richt aber in Avignon, weil er dadurch in einen Krieg mit dem französischen Könige verwickelt worden wäre, sondern in Rom, wo er einen andern Pabst einsetzen wollte. Mit andern Worten, er beschloß, in Nachahmung so vieler seiner Vorgänger, eine Romfahrt anzutreten und die Pabstmacht in Italien zu vernichten. Letzere hatte im Jahr 1828, wie wir weiter oben gesehen, durch

Griefinger Gefchichte ber Deutfchen II.

bas fleine Bulfsheer, welches Ludwig bamals nach Oberitalien fandte, etwas Beniges eingebuft; allein ichon im nachsten Sahre erholte fie fich wieber, indem fie jufammen mit bem Ronig Robert von Neapel und ber Guelphenparthei in Oberitalien gang außerorbent= liche Anstrengungen machte. Ja ju Ende bes Jahre 1326 maren bie brei fo eben genannten Berbundeten - ber Babft, Reapel und bie Guelphen - fo ziemlich überall in Oberitalien Meifter, ausgenommen in Mailand, wo Galeaggo I. Bisconti, und in Lucca, wo ber burch feine Rriegefunft hochberühmte Caftruccio Caftracani bas Scepter führten. Natürlich mandten fich alfo bie aus fo vielen Stäbten vertriebenen ghibellinifchen Dynaften aufs bringenofte um Bulfe an König Ludwig, und ba nun biefer in jener Beit feinen Wiberfacher im beutschen Reich mehr zu fürchten hatte, entschloß er fich alsbalb, ben langft projectirten Bug über bie Alpen im Frubjahr 1327 angutreten. Auch legten ihm bie beutschen Großen fein hinberniß in ben Weg, allein eben fo wenig unterflütten fie ibn, und somit fab er fich gang allein auf feine Sausmacht angewiesen. Umgefehrt bagegen versprachen ihm bie Bhibellinen. bag ihm ihrerfeits Gelb und Mannichaft in Bulle und Fulle guftromen folle, und hierauf fich verlaffend, erschien er im Marg 1327 mit feinem fleinen Beere in Oberitalien. Die Ghibellinen hielten ihr Bort und mittelft ihrer reichen Spenben tonnte er bes Rriegsvolfs eine Menge anwerben. Wie aber bie Guelphen und ihre Berbundeten, Die Babftlichen und Neapolitaner, dieß erfuhren, jogen fie fich aus Angst eis ligft jurud, ohne es jum Rampfe tommen ju laffen, und in Folge beffen öffneten ihm bie meiften oberitalienischen Stabte ihre Thore. Am 31. Mai 1327 schon erhielt er in Mailand die lombardische Ronigsfrone und begleitet von bem berühmten Caftruccio Caftracani fowie von Galeaggo I. Bisconti und anbern hervorragenden Ghibellinenführern naberte er fich in langfamem Siegeszuge ber emigen Stadt Rom. Sier hatten bisher bie Guelphen ober beffer gefagt bie Babstlichen, unterftutt vom Ronig von Reapel, bie Dberhand gehabt, allein bei ber Annaherung Ludwigs erhob fich bie ghibellinis iche Parthei unter Führung ber Colonnas mit Macht und bei Racht und Rebel entflohen ihre Gegner. Dit ungeheurem Jubel murbe baher ber beutsche König empfangen und am 7. Januar 1328 hielt er seinen Einmarsch. Dann schritt man alsbald zur Kaiserkrönung, benn die Nömer behaupteten, das Recht, die Kaiserkrone zu ertheiz len, gehöre der Stadt Rom, als der ehemaligen Metropole der Belt, nicht aber dem Pabste, und am 17. Januar 1328 fand das großsartige Fest statt. Sciarra Colonna setzte dem Könige die Kaiserzkrone auf, Peter Colonna übergab ihm den mit Delzweigen umwumzbenen Scepter und zwei von Johann XXII. excommunicited Bischöse, die von Benedig und Aleria, vollzogen die Salbung. So wurde Ludwig der Baier in einer Weise zum Kaiser erhoben, wie weber vor noch nach ihm ein Anderer.

Bisher mar Alles gang nach Bunich gegangen, aber von nun an anderten fich bie Berhaltniffe ichnellftens. Sohann XXII. hatte längst nicht blos seine Bannfluche erneuert, sondern auch bie gange Christenheit zu einem Rreuzzuge gegen ben Ercommunicirten aufge-Um nun folche Maglofigfeiten nach Gebühr ju ftrafen, hielt Raifer Ludwig am 18. April 1328 por ber Beteröfirche in Rom über ben Priefter Jacob von Cahors, ber fich nieberträchtiger Beife Babft Johann XXII. nenne, öffentliches Gericht ab und erklärte benselben als notorischen Simonisten, Reger und Majestäts: verbrecher für abgesett. Gleich barauf, am 12. Mai 1328, ließ er vom römischen Bolte eine neue Babstwahl vornehmen und bicfes, feinen Beisungen folgend, sprach fich fur ben Minoritenmond Beter Rainalucci aus Corbara in ben Abruggen aus. Co erhielt ber Die norite die Tiara und ber Raifer felbst bekleibete benselben, ber fich Nicolaus V. nannte, mit Fischerring und Mantel. Diese Bahl aber wollte ben meiften Stalienern nicht gefallen, benn obwohl man bem neuen Babft, mas ben Lebensmandel und bie Gelehrsamkeit anbelangte, auch nicht ben geringsten Bormurf machen tonnte, fo erregte er bagegen burch fein ascetisches Monchthum außerorbentlichen Unftog, und die Anhänger Johanns XXII. fonnten also im Stillen ihr Saupt wieber erheben. Das mar ber erfte Gehler, ben fich ber Raifer ju Schulben fommen ließ; ber zweite, noch größere aber beftand barin, bag er ben Fürsten Galeaggo I. Bisconti, ber von feis nem in tobtlicher Feinbschaft mit ihm lebenben Bruber Darco Bis-

conti beschuldigt wurde, geheime Verbindungen mit Johann XXII. angefnüpft zu haben, ploglich überfallen und ohne Unterfuchung wie einen gemeinen Berbrecher in ben icheuglichen Rerter von Monga werfen ließ. Gin britter ichmerer Diggriff bes Raifers mar es, bag er ber Stadt Bifa, welche ihm aus Furcht, er wolle ihr ben Caftruccio Caftracani, ihren Tobfeinb - biefer hatte fich ihrer icon früher mehrmals ju bemächtigen versucht - jum Dynaften geben, ihre Thore verschloß, aber fogleich bereit mar, biefelben ju öffnen, fobald er, ber Raifer, verfpreche, ben Caftruccio von ihr fern gu halten - bag er, fage ich, biefer Stabt, nachbem er fie erobert, nicht weniger als 500,000 florentinische Golbgulben (ein Gulben wog 1/8 Unge fein Gold) abpreste und fie noch überdieß aller ihrer Freiheiten beraubte. Den vierten und ichwerften Fehler übrigens begieng ber Raifer bamit, daß er bem berühmten Caftruccio Caftra: cani, bem Sauptführer ber Bhibellinen, Die Bitte, ben Baleaggo I. Bisconti freizugeben, abichlug und damit biefen großen Feldherrn veranlagte, mit allen seinen Mannen bas faiferliche Lager ju ver-So verwandelte Raifer Ludwig von feinen ghibellinischen Freunden gar Biele in Feinde und felbft von benjenigen, welche er bisher, wie g. B. Die Markgrafen von Efte, mit Gunftbezeugungen überhäuft hatte, fiel gar Mancher von ihm ab. Natürlich, benn ein= mal fürchteten fie die Gewaltthätigfeit bes beutschen Barbaren und fobann fträuten die Agenten Johanns XXII. bas Beld mit vollen Sanben aus. Demgemäß fab fich ber Raifer Ludwig in ber furgen Beit von achtzehn Monaten von aller Welt verlaffen, felbft von feinen beutschen Soldtruppen, weil er ihnen ben Sold nicht mehr ausgablen konnte, und mas blieb ihm nun übrig, als mit Schmach und Schande beladen nach Deutschland jurudjutehren? Diefe flucht= ähnliche Rudtehr fand im December 1329 ftatt und unmittelbar nach berfelben murbe ber Gegenpabst Nicolaus V. von bem Grafen Bonifag Novello von Donoratico, ber fich jum Signore von Bifa aufgeschwungen hatte, bem Pabste Johann XXII. in Avignon überliefert.

In Italien also hatte Johann XXII. mit seinen Berbundeten über Ludwig ben Baiern einen vollständigen Sieg errungen; in

Deutschland bagegen mar es ihm bis jest nicht möglich gemefen, beffen Abfetung ju bewertstelligen ober ihm auch nur einen Gegenkönig entgegenzustellen. Natürlich, benn es erfüllte bie beutschen Fürften mit tiefem Edel, daß ber Pabft ihnen gegenüber mit fo toloffaler Anmagung auftrat, mahrend er vor bem frangofischen Monarchen fich in tieffter Unterwürfigfeit neigte, und überbem gab es unter ihnen wenigftens Ginen, welchem ein acht patriotifches Berg im Bufen Diefer Gine mar ber Ergbischof von Trier, ber von uns früher icon genannte Balbuin aus bem lugemburgifden Saufe, ber Bruber bes verftorbenen Raifers Beinrich VII. und Dheim bes Ronigs Johann von Böhmen, einer ber ehrlichften und einfichtsvollften Fürften feiner Zeit. Er allein hatte es gewagt, bem Babfte insofern Trot ju bieten, bag er bie Berfundigung ber pabftlichen Bannbullen in feinem gangen großen Bebiet nicht gestattete, und feinem großen Einfluß hauptfachlich verbantte es Lubwig ber Baier, bag ber Ergbischof Matthias von Mainz bavon abstand, bie im April 1328 ausgeschriebene Neuwahl eines beutschen Königs Noch bedeutend erhöht wurde diefer vielvermögende Ginflug Balbuins baburch, bag ibn nach bem Abfterben bes Ergbifchofs Matthias (September 1328) bas Domcapitel von Maing einstimmig ju feinem Erzbifchof ermählte, benn obwohl naturlich Johann XXII. biefe Bahl nicht bestätigte, sonbern ben Neffen bes Rolner Ergbifchofs, Beinrich von Birneburg, auf ben Erzstuhl Mainz beförberte, fo erkannte boch bas gange Mainger Gebiet, Die Stadt Maing allein ausgenommen (biefe Stadt gewann Beinrich von Birneburg burch große Berfprechungen), seine Oberherrschaft an und er bominirte alfo jest über ben Erzstuhl Maing wie über ben von Trier. Wie nun aber benütte Erzbifchof Balbuin biefen feinen gefteigerten Ginfluß? Nur allein bazu, ben Frieben im Reiche zu fichern, und zwar burch Ausföhnung ber zwei Sauptfeinde Raifer Ludwigs mit letterem. Auch gieng bieß bei bem Ginen biefer Feinbe, bei bem Baufe Sabsburg, ziemlich leicht. Rach bem Tobe Friedrichs bes Schonen, Leopolbs bes Glorwürdigen, und Beinrichs bes Freundlichen lebten nemlich nur noch zwei Sohne Albrechts I., Albrecht ber Lahme und Otto ber Frohliche, und biefe beiben, bie fich ihres Erbes megen einige

Beit lang befehdet hatten, befagen burchaus nicht ben Character ihres Bruders Leopold. Bielmehr bequemten fie fich auf ben Borfchlag Balbuins gerne bazu, ben Kaiser Ludwig unbedingt anzuerkennen, falls ihnen biefer eine kleine Entschäbigung — biefe bestand in 20,000 Mark Silbers, bis ju beren Baargahlung ber Raifer bie Reichoftabte Burich, Schaffhaufen, St. Gallen und Rheinfelben an fie verfette - bewillige, und fo tam ber Frieben mit ihnen am 6. Muguft 1330 zu Stanbe. Etwas halsstarriger benahm fich ber zweite Hauptfeind Ludwigs, ber König Johann von Böhmen, ber es immer noch nicht verwinden konnte, bag er feiner Zeit um die Mark Branbenburg betrogen worden fei. Doch jest ftellte ihm Erzbifchof Balbuin in Aussicht, bag er burch feine Aussohnung mit Raifer Ludwig bas herzogthum Karnthen-Tyrol erwerben konne und nun murbe ber König auf einmal gefügig. Bergog Beinrich von Karnthen-Tyrol, eine Zeitlang Thronaspirant von Böhmen, (wir haben früher von ihm gesprochen) hatte mit brei Frauen nur eine einzige Tochter, Margarethe, ihres großen Mundes megen genannt Maultasche, erzeugt und ihr, respective bem fünftigen Gemahl berfelben, wollte er fein Bergogthum vererben. Er gieng alfo ben Raifer Lubwig um Genehmigung an, und dieser willigte im Februar 1330 unter ber Bebingung ein, bag ber fünftige Gemahl ber Maultasche ihm genehm fein muffe. Nun tann man fich benten, bag ber Konig Johann ben Gebanten, durch bie Bermählung feines (zweitgebornen, weil ber erftgeborne ichon eine Frau befag) Sohnes Johann Beinrich mit ber reichen Erbin Rarnthen Tyrol ju geminnen, fogleich mit Begierbe auffaßte, und richtig erlangte er auch nach furgem bas Jawort bes Baters, das ift bes Herzogs Heinrich. Run fehlte aber noch bas Jawort bes Raifers und um auch biefes ju erlangen, erklarte fich König Johann, nach bem Rathe feines Dheims Balbuin, bereit, fich mit Ludwig bem Baiern ju verfohnen. Solches geschah im Septem= ber 1330 und fogleich nach ftattgehabter Musfohnung am 18. Gep= tember fand bie Bermählung ber Erbin Margarethe mit bem Bringen Johann Beinrich, trot ihrer beiberseitigen Minderjährigkeit, ftatt.

Diefem Friedenswert übrigens murben zwei Rlaufeln beigefügt,

Die eine babin gebend, bag es bem Konige Johann unverwehrt fein folle, fich in Oberitalien burch Eroberungen eine weitere Sausmacht ju gründen, und die andere festsegend, daß berfelbe König Johann es über fich nehme, ben Babft mit bem Raifer Lubwig ju verfohnen. Bas nun die erstere Klausel anbelangt, so gog ber friegerische Johann in ber That mit ziemlicher Beeresmacht von Rarnthen aus anno 1831 über bie Alpen und burch fluge Benützung ber zwischen ben Guelphen und Ghibellinen herrichenben Gebben gelang es ibm. fich eine ziemliche Anzahl von Stäbten zu unterwerfen. Allein nach furgem vereinigten fich bie Buelphen und Bhibellinen, um ben ausländischen Eroberer aus bem Lande hinauszujagen, und fo endigte bie ganze Unternehmung für ihn mit Schmach und Schanbe. Sinsichtlich ber zweiten Rlaufel ift por allem zu wieberholen, bag es bem Raifer Ludwig fortmagrend unendlichen Bram machte, ben pabstlichen Bannftrahl auf fich gelaben ju haben, benn er glaubte nicht anbers, als burch benfelben ber Bolle verfallen ju fein, und begwegen orbnete er brei Male hinter einander — erstmals im November 1330, zweit= mals im October 1331 und brittmals im November 1332 — eine Gesandtschaft an ben Babst in Avignon ab, um mit bemselben ju pactiren. Allein je tiefer ber Raifer fich bemuthigte und je Unglaublicheres er bem beiligen Bater versprach (er anerbot fich gur öffent: lichen Rirchenbuße, fowie jur Auslieferung ber freibenkenben Minoriten), um fo höher fpannte Johann XXII. bie Saiten und verlangte vor allem bedingungslose Abdication. Ja wohl, gang bedingungslos muffe ber Raifer vom Throne ins Brivatleben berabsteigen, ebe nur überhaupt von einer Burudnahme bes Bannes bie Rebe fein konne; thue er bieß aber nicht, fo bleibe er in Beit und Ewigkeit verflucht. Nun follte Ronig Johann ben Pabst verfohnen; allein einen ernstlichen Berfuch hiezu machte er nie. 3m Gegentheil, wie er merkte, baf ber Baier über bie Fortbauer bes Bannstrahls fast in Berzweiflung gerieth, beschloß er wieder einmal, wie schon fo oft früher, im Trüben ju fifchen, ober mit anbern Worten, er fam auf ben Gebanten, ben Raifer jur Abdication ju bewegen, um bann bie beutsche Krone entweber fich felbst, ober wenn bieg nicht gienge, bem Gemahl feiner altesten Tochter Margarethe, bem Bergog Beinrich II.

von Riederbaiern, jugumenden. Demgemäß mandte er fich beimlicherweise an ben König von Frankreich, Philipp VI., ben Rachfolger (feit 1328) Karls IV., und verfprach biefem bie Abtretung bes gan: gen Arelats, auch bes beutschen Theils beffelben, unter ber Bebingung, daß er bem Babfte erlaube, auf feine, bes Ronigs von Böhmen, Blane einzugeben. Philipp VI. mar beffen froh und ber gegenseitige Bertrag wurde burch eine Beirath zwischen bem frangofifchen Thronfolger und des Böhmenkönigs Tochter Guta befiegelt. Daraufhin bearbeitete König Johann ben Raifer Ludwig und machte biefem bie Bolle noch beißer, als fie ihn ohnehin fcon brannte. "Seine Seele fei verloren," rief er ihm ju, "wenn er nicht vom Banne gelöst werbe; vom Banne gelöst werben aber fonne er nicht, wenn er nicht vorher abbicire. Ueberbem fei es ja fein fo großes Opfer, bas man von ihm verlange, benn ber Pabft willige ein, bag Die beutsche Krone bem Bergog Beinrich II. von Nieberbaiern übertragen werbe, und baburch bleibe biefelbe bem Saufe Bittelsbach erhalten." In folcher Beife bebrängte Ronig Johann ben Raifer Ludwig und wie nun biefer endlich ju Anfang bes Novembers 1338 einwilligte, begannen fofort bie Unterhandlungen mit ben beutichen Rurfürften. Raturlich, benn biefe mußten ihr Jawort bagu geben, baß heinrich II. bem Ludwig nachfolge und hatten überbieß ben mit Philipp VI. abgeschloffenen Bertrag - wegen ber Landabtretung ju genehmigen. Go tam ber gange fcmähliche Sandel an ben Tag und sobald er bekannt murbe, entstand in gang Deutschland ein furchtbarer Sturm bes Unwillens. Insbesondere emport maren Die beutschen Reichsstädte und fast einstimmig erklärten fie, daß fie weber ben Bergog Beinrich II. noch ben Landabtretungevertrag je anertennen murben. In gleicher Beife fprach fich ber Erzbischof Balbuin von Maing und Trier aus und auf feine Seite traten gar viele anbere Bifchofe und Fürften. Rurg ber Sturm wurde ein fo gewaltiger, bag im Raifer Ludwig bas Schamgefühl bie Dberhand gewann und er fofort in einem Manifeste ertlarte, bag er die bisher gezeigte Rachgiebigfeit gegen ben Pabft als eine fcmähliche Schmäche verabfceue. Noch mehr, gleich barauf im September raffte er feine gange Mannheit jufammen und appellirte an ein in Deutschland abzuhal-

tendes allgemeines Concil, um zwischen ihm und dem abscheulichen Pabste zu richten. Dieser Appell übrigens hatte keine weitern Folgen, indem Johann XXII. schon wenige Monate später am 4. Descember 1334, fast neunzig Jahre alt, mit Tobe abgieng.

In diesen Tagen, am 2. April 1335, ftarb auch ber Bergog Beinrich von Rarnthen Tyrol, und rechtlich - nach bem, mas wir weiter oben ergablt - hatte ibn feine Tochter Margarethe, mit bem Beinamen Maultasche, ober beffer gesagt beren Gemahl Sohann Beinrich, bes Ronigs Johann von Bohmen zweitgeborner Cobn, gu , beerben gehabt. Nun mar aber Konig Johann feinem Worte, Den Babft mit bem Raifer ju verfohnen, untreu geworben und beghalb glaubte letterer befugt ju fein, bem Saufe Luremburg bas Gintreten in bas reiche Erbe ju verwehren. Ueberbem, wenn Rarnthen nebft Tyrol in die Bande ber Lugemburger tam, entstand baburch nicht eine große Befahr für bes Raifers baierifche Stammlanbe, welche mitten zwischen Bohmen und Rarnthen-Tyrol lagen? All' bieg erwägend verband fich Ludwig ber Baier ichon im Mai 1335 auf's engste mit ben beiden (obgenannten) Brudern Albrecht und Otto von Deftreich, um ben Pringen Johann Beinrich an ber Erbnachfolge in Rarnthen-Tyrol zu verhindern, und gieng fogar fo weit, bas Baren fell mit ihnen ju theilen, noch ehe fie ben Baren erlegt hatten. Rärnthen nemlich follte an die Habsburger fallen, Tprol aber an ben Wittelsbacher, ber es mit Baiern vereinigen wollte. Run mar aber ber Ronig Johann von Bohmen nicht ber Mann, fich einen Landjumache nur fo mir nichts, bir nichts entreiffen ju laffen, und gewann sofort den Ronig Rarl Robert von Ungarn nebst einigen Reichs fürften - hauptjächlich ben Bergog Rudolph I. von Sachsen Bittenberg und ben Erzbifchof Otto von Magdeburg - ju Bundesgenoffen. Auf biefe geftutt fiel er noch im Jahr 1335 in Deftreich ein und es begann nun ber fogenannte Rarnthen'iche Erbfolgeftreit, ber fich bis tief ins Jahr 1336 binein erftredte. Un biefem nahm übrigens Raifer Ludwig gleich von Unfang an nur einen febr geringen Untheil, weil ihn wieber einmal bie Unterhandlungen mit bem Pabste wegen bes Losspruches vom Banne gang in Unspruch nahmen, und folden gludlichen Umftand benütte Ronig Johann alfobald zu einem Brivat:

abkommen mit den beiden habsburgischen Brüdern. Dasselbe kam am 4. September 1336 glücklich zu Stande und es wurde darin stipulirt, daß die Herzoge Albrecht und Otto das Herzogthum Kärnzthen erhalten sollten, mährend dagegen die schöne Grafschaft Tyrol im Besitze Johann Heinrichs, des Gemahls der Maultasche, zu verbleiben habe. Ueberdem mußten die Habsdurger eine starke Summe zu Bestreitung der Kriegskosten bezahlen und für alle künstigen Eventualitäten ein Schutz und Truthündniß mit dem böhmischen König eingehen.

Wir tommen nun auf die abermaligen Unterhandlungen bes . Raisers (bem feine bigotten Anschauungen nie Rube ließen, auch wenn er eine Zeitlang über fie Berr geworben mar) megen bes Losfpruches vom Banne ju fprechen und conftatiren juerft, bag ber Rachfolger Johanns XXII., mit Ramen Benedict XII., gang im Gegenfat gegen feinen Borganger, eine außerft friebfertige Ratur befag. Mit ibm also hoffte Ludwig ber Baier fich mit Leichtigkeit verftanbigen ju tonnen und schickte im Fruhjahr 1335 eine Wesandtichaft an ihn ab, um ben Frieben anzubahnen. Diefe Gefandtichaft murbe fehr freundlich aufgenommen und zwar aus gang guten Grunden. Den Babst Benedict XII. nemlich behandelte Philipp VI., ber König von Frankreich, vom erften Tage an nicht wie bas Oberhaupt ber fatholischen Rirche, fondern wie einen ihm untergeordneten Diener, und beghalb gieng bas Dichten und Trachten bes Babftes bei Tag und Nacht babin, aus ber babylonischen Gefangenschaft in Avignon befreit ju werben. Wie aber konnte er befreit werben? Einzig und allein nur baburch, bag man bem frangofischen Ronig einen übermächtigen Feind auf ben Sals beste, ber ihn total beschäftigte. Run bestand zwar allerdings seit ber Thronbesteigung Philipps VI. zwifchen ihm und Eduard III., bem Ronige von England, eine Tobfeindfcaft, benn einmal gehörten bem Ronige von England verschiebene große Brovingen Galliens, wie bie Normanbie und Aquitanien, welche ber frangofische Ronig gerne seinem Reiche einverleibt hatte, und sobann, mas noch fcmerer ins Gewicht fiel, machte ber englische Ronig, als ber Sohn ber altesten Tochter Philipps bes Schonen, Anfprüche auf ben frangofischen Ronigethron, welchen Bhilipp VI., als

ber Sohn eines jungeren Brubers Philipps bes Schonen (bes Bringen Karl von Balois), eingenommen hatte. Allein burfte man hoffen, daß Philipp VI. gründlich besiegt werben wurde, wenn Ebuard III. feinen machtigen Bunbesgenoffen befomme? Sicherlich nicht, weil die Dacht ber beiben Konige fich fo ziemlich gewachsen mar; wenn aber ber beutsche Raiser bie Barthei Ebuards III. ergriff, bann mußte Philipp VI. unbedingt unterliegen. Demgemäß tonnte bem Babft an nichts mehr liegen, als an bem Buftanbekommen eines festen Bundniffes zwischen Ludwig bem Baier und Chuard III.; umgefehrt aber mar es eine Eriftengfrage für ben frangofischen Ronig, baß bas genannte Bundnig nicht ju Stande tomme, und aus biefem Grunde hielt er ben Pabst immer fester und fester unter bem Daumen. Wollte alfo ber Babit ben Raifer vom Banne loglofen, um ibm bamit bas Beichen ju geben, bag er jest mit England vereint gegen Frankreich marfchire, bann nothigte Philipp VI. ben Babft, ben Bann abermalen ju verscharfen; wollte aber ber Raifer fich mit England verbunden, um bamit ben Pabst fich jum Freunde ju machen, fo ließ ber frangofische Ronig ben Raifer miffen, er werbe ben Pabst amingen, ben Bannfluch jurudjunehmen, fobalb ber Raifer vom englischen Bundnig jurudtrete. Das war bas Spiel, welches ber frangöfische König mit Ludwig bem Baiern Jahre lang trieb, und biefes Spiel fonnte er nur beghalb mit ihm treiben, weil ben beutschen Raifer ber unfinnige Bahn beherrichte, feine Seele fei bem Teufel verfallen, wenn ber Barnfluch nicht von ihm genommen werbe. Nach biefer Auseinandersetzung wird es ber Lefer nur natürlich finben, daß bie Gesandtichaft, welche Ludwig ber Baier im Fruhjahr 1335 nach Avignon abordnete, um die Ausschnung mit bem Babste abzuschliegen, von letterem fehr freundlich aufgenommen murbe; nicht minder aber wird man begreifen, daß dieselbe unverrichteter Dinge nach Saufe gurudkehren mußte, und gwar einfach begwegen, weil Philipp VI. ben Babft gmang, fich auf feine Berfohnung einzulaffen. Freilich magte biefer einigen Wiberftand; allein ichnell entschloffen, confiscirte Philipp VI. nicht blos alles pabstliche Einkommen, fonbern auch alles Gintommen ber Carbinale, und mußte fo ben Biberftand bes beiligen Baters fcnell ju brechen. Go fam es benn, daß auch verschiebene weitere Gefandtichaften bes Raifers an ben Babst (in ben Jahren 1336 und 1337) nichts ausrichteten und ber Raifer nach wie vor gebannt blieb. Ja mohl, feit bem 23. Marg 1324 rubte ber Bannfluch auf ibm, sowie nicht minder bas Interbict auf bem beutschen Reich, und biefe nun bereits vierzehn Sahre andauernben Buftanbe murben je mehr und mehr unerträglich. beschloffen endlich bie beutschen Großen, benfelben fo ober fo ein Ende ju machen und zwar hauptfächlich aus nachfolgenden Grunden. Der erfte Grund mar ber Born ob ber pabftlichen Unmagung, über ben beutschen Thron nach Belieben verfügen ju wollen, und biefer Born wurde von den Minoritenpredigern immer mehr angefacht. Ueberbem führte biefe Unmagung nicht ba und bort ju ben größten Erceffen? Ich erinnere nur baran, wie man (was ich fchon fruber ergablte) in vielen Reichsftabten mit ben Prieftern, sowie mit ben Patrigiern umsprang, welche ju bem Babfte hielten. Beiter erinnere ich an ben Erzbifchof Johann Furfat von Bremen, welchen als einen Schützling bes Babftes bie friefischen Bewohner ber Stadt aus ben Mauern hinausprügelten, fo bag er fich nach Avignon flüchten mußte. Endlich erinnere ich an ben Erzbischof Burchard III. von Magbeburg, ber am 21. September 1325 von ben Burgern ermorbet murbe, weil er die Bannbulle Johanns XXII. gegen Ludwig ben Baiern an die Rirchthuren anschlagen ließ. Sollte man folche Musschweis fungen, die völlig ungeahndet blieben, noch länger bulben? Der zweite Grund mar ber noch viel grimmigere Born über bie fchmachvollen Buftande in Avignon, bem jeweiligen Site bes Pabftes. Der beutsche Raifer hatte Alles gethan, um ben Nachfolger bes Apostels Betrus zu verföhnen; ja zu ber tiefften Demuthigung hatte er fich verstanden, und ber Babit wollte beghalb auch auf die Berfohnung eingehen. Aber wer bulbete es nicht? Gingig und allein ber Ronia von Frankreich. Sollte man nun noch länger einem Babfte gehorchen, ber gar feinen eigenen Willen mehr befaß? Bierüber emporte fich besonders der Bürgerftand in ben Städten; aber auch ber mannhafte Theil bes Abels begehrte ein foldes Joch abzuwerfen. Der britte Grund griff noch viel tiefer ein. Sowie nemlich bie Burbe eines Bifchofs ober Ergbischofs ober auch nur die eines Abtes ober einer

March Street

Mebtiffin burch ben Tob erledigt murbe, schritten die Domtapitel (ober bie fonftigen Bahlberechtigten) ju einer neuen Bahl; allein wenn diejenigen Domherren, bie bem Raifer anhingen, ihren Candibaten burchfetten, fo ernannten bie pabftlich Gefinnten ebenfalls ben ihrigen, und fo gab es aller Orten Doppelmahlen. Bum Beweis beffen konnte ich Dutenbe und Aberdutenbe (von ber Doppelmahl in Main, habe ich ichon früher gesprochen) von Beispielen anführen; es genüge aber bas von Burgburg. hier hatten anno 1333 fiebgebn Domherrn in gang gesetlicher Beife ben taiferlichen Rangler Berrmann von Lichtenberg jum Bischof ermählt; biefem aber fetten bie feche reftirenden Domherrn, weil pabstlich gefinnt, ben Otto von Bolfstehl entgegen und behaupteten nun, ihre Bahl fei bie richtige, weil fie - trop ihrer Minoritat - ben befferen, und geiftig hervorragenderen Theil des Domtapitels bilbeten. Auch beftätigte ber Babit biefe Minoritätsmahl, obwohl von ben Sechsen, Die fo geiftig hervorragend sein wollten, Dreie nicht einmal ihre Namen unterzeichnen So gieng es allerwärts und selbstverftanblich fuchte fich Jeber ber Bemahlten in feiner Stellung ju behaupten. Daraus aber entstanden die blutigften Fehden, weil die Berren Candidaten (auch Die Candidatinnen, wie g. B. aus ber Fehbe gwischen ber Mebtiffin Rides von Rlingen in Zurich und ihrer Rivalin Beatrix von Wolhusen erhellt) immer ihre gange Sippschaft aufboten, und überbem litt bas Rirchenvermögen (beibe Partheien riffen bavon an fich, was fie konnten) erschredlich barunter Noth.

Aus den genannten Gründen herrschte in Deutschland großenstheils (denn die Pähltlichen waren sehr in der Minderzahl) Einstims migkeit darüber, daß den schrecklichen Zuständen, die aus dem nun vierzehnjährigen Interdict und Bannfluch hervorgiengen, endlich einsmal ein Ende gemacht werden müsse; eigenthümlich aber war es doch, daß selbst die drei vornehmsten Kirchenfürsten, die von Trier, Mainz und Köln, dieselbe Ueberzeugung hegten, während sie doch sonst fast immer die Hauptstütze der römischen Curie bildeten. Solches hatte übrigens seine besonderen Gründe. Auf dem Erzstuhl von Trier saß noch immer jener aufgeklärte Balduin, dessen patriotische Gesinnung wir früher schon gerühmt haben, und von ihm also durste man als

felbstverftanblich erwarten, bag er feine Stimme gegen bas fluchmur= bige Gebahren bes Babftes mit Macht erheben werbe. Den Erzstuhl von Mainz hatte Beinrich von Birneburg nach und nach, bis zum Ende bes Jahrs 1337, als alleiniges Gigenthum errungen, nachbem er ihm lange genug von feinem Miternannten, bem foeben angeführ= ten Erzbischof Balduin streitig gemacht worben mar; um welchen Preis aber hatte er ihn errungen? Gingig und allein bamit, bag er, ber bisherige pabstliche Bunftling, sich eiblich verpflichtete, von nun an bem Raifer Ludwig treu anzuhängen und fich von ber Pabstparthei total loszusagen. Rur um biefen Breis erklärte fich bas Mainger Domkapitel bamit einverftanben, bag, bes Friedens halber, Balbuin von Trier gurudtrete, und wieberum nur um biefen Breis behielten ihn bie Mainger Burger in ihren Mauern. Bas endlich noch ben Erzstuhl von Röln betrifft, so bestieg ibn im Januar 1332 ber Domprobst Balram. Graf von Julich, nachdem er vorher bie herren Dompröbste burch ein Geschent von 40,000 Golbgulben babin gebracht hatte, ihm feinen Nivalen gegenüber ju ftellen. Das Gelb aber lieferte ihm fein ungeheuer einflugreicher Bruber, Wilhelm V., Markgraf von Bulich, ber Schmager Ludwigs bes Baiern und beffen treuester Anhänger, und wie batte nun unter folchen Umstanden ber neu creirte Erzbischof anders als antipabstlich gefinnt sein können? So tam es, daß die brei geiftlichen Rurfürsten volltommen barüber einig waren, ben pabstlichen Anmagungen in Deutschland endlich ein Biel ju feten, und wie fie nun im Marg 1338 mit einer großen Mehrzahl ihrer minder boch gestellten Collegen, sowie mit verschiebenen weltlichen Surften in Speier jusammentamen, zeigte es fich, baß auch biefe - ichon ihres Intereffes wegen - gang biefelben Gefinnungen begten. Es murbe alfo befchloffen, bem Babfte ein Ultimatum ju ftellen, und biefes Ultimatum überbrachten Seiner Beiligkeit im Auftrag ber Speirer Bersammlung ber Bischof Ulrich von Chur und ber Graf Gerlach I. von Naffau. Der Pabst aber, bas Dictat bes frangofischen Ronigs befolgenb, verftanb fich zu teiner, auch nicht einmal ber geringften Congession, und bie amei Befanbten batten alfo unverrichteter Dinge wieber abzugieben. Rett mar bas Daak voll und Boten über Boten flogen von Mains

aus (ber Mainzer Erzbischof war ja als Erzfanzler bes beutschen Reiches biezu verpflichtet) in Deutschland berum, um alle Berechtigten (bagu murben jest auch bie Reichsstädte mit ihren Bertretern gerechnet) einzulaben, am 1. August 1338 auf bem in Frankfurt am Main abzuhaltenben Reichstag zu erscheinen. Die brei weltlichen Rurfürsten von Brandenburg, Sachsen und Pfalg-Baiern aber (Bobmen ließ man gang aus bem Spiel, weil König Johann burchaus frangofisch-pabstlich gefinnt war) erhielten noch extra besondere Schreis ben, worin man fie genauftens über ben Stand ber Sache unterrich: tete und ihnen eine vorberathenbe Berfammlung in Oberlahnftein Am 15. Juli 1338 fand biefe ftatt und balb eis nigte man fich über bas, mas ju geschehen habe. Die genauere Rebaction und Bublication bes gefaßten Beschluffes aber murbe erft ben andern Tag, am 16. Juli, auf ber uralten Bablftätte beuticher Berricher, bem fogenannten Konigsftuhle beim Dorfe Rense unweit von Robleng, vollzogen und hat als die erste Urfunde bes erften beutschen Kurvereins eine außerst wichtige Bedeutung erlangt. Urfunde lautet folgendermaßen: "Dbwohl die Zeugniffe beiber Rechte, bes firchlichen wie bes weltlichen, erharten, bag bie taiferlich fonigliche Burbe und Gewalt ber Beherricher Deutschlands unmittelbar von Gott ausgegangen, fo hat es boch verblendete und unwiffende Leute gegeben, welche behaupten wollten, bag bie faiferliche Burbe und Gewalt vom Babfte fei und bag ber Ermählte nicht eber mahrer Raifer und Ronig fei, als bis er vom Pabfte beftätigt und gefront mare. Bur Entfernung biefes Unmefens erklaren wir nun, bag bie faiferliche und königliche Gewalt unmittelbar von Gott allein komme und bag berjenige, ber von allen ober ben meiften Rurfürsten jum Ronig und Raifer gemählt worben , fofort und vermoge ber Babl allein für ben mahren Rönig und römischen Raifer zu halten und so zu nennen fei, und alle Blieber und Unterthanen bes Reichs ihm gehorden muffen; bag er auch völlige Dacht habe, alle Reichs- und Rais ferrechte ju vermalten und bie Ginwilligung und Beftätigung bes Pabftes hierzu gar nicht bedürfe. Burbe Jemand biefem ewig bauernben Reichtgesete auf irgend eine Beife entgegenhandeln, fo folle berfelbe aller feiner Reichsleben und aller erhaltenen Rechte und Freis

heiten verluftig fein und als ein Majestätsverbrecher angeschen und bestraft werben." Also beschloffen bie beutschen Rurfürften unter bem Beifall aller berer, die fich auf bem Königsftuhl bei Renfe um fie versammelt hatten, und bann jogen fie nach Frankfurt am Dain auf ben borthin ausgeschriebenen Reichstag. Auf biefem aber maren nicht blog die Fürsten und Bischöfe, sondern auch die Grafen und Ebeln nebst ben Rapiteln ber Stifte und ben Abgeordneten ber Stäbte er= fchienen, und ber Raifer eröffnete bie Berfaminlung im vollen taiferlichen Schmude auf bem Throne fitenb. Auch murbe bie obige Urfunde des Kurfürstenvereins einstimmig gutgeheißen mit der ausbrudlichen Betonung, daß nur allein bie Wahl bes beutschen Ronigs biefem bas Recht jur Führung bes Kaifertitels verleibe. mächtigte man noch ben Raifer, bas Interdict im gangen Reiche aufjuheben und die Geiftlichkeit jur Berrichtung bes Gottesbienftes baburch ju zwingen, bag alle renitenten Briefter ale Ruheftorer ju ichwerer Strafe gezogen werben follten. All' dieß geschah in ben erften Tagen bes August 1838 und braufhin ließ Raifer Lubwig bie Befcluffe bes Reichstags am 8. August im Deutschorbenshaufe ber Frankfurter Borftabt Sachsenhausen öffentlich als fortan rechtsquitia verfünden. Nicht minber auch publizirte er ein von bem Minoriten Bonagratia verfattes Manifest an bas beutsche Bolt, worin biefes über die pabstlichen Anmagungen vollends aufgeklart murbe..

Es war ein glorreicher Schritt zur Wieberherstellung ber Ehre und Würde des deutschen Reichs, den die Kurfürsten mit den Abgesordneten der deutschen Ration zu Rense und Franksurt gethan, allein der Pabst mit seinen Anhängern gab seine Sache deswegen noch keisneswegs verloren, denn er kannte die digotte Schwäche des Raisers Ludwig, sowie nicht minder auch die Selbstsucht der deutschen Grossen. Jest hatten sie alle zusammen sich ermannt, um die Unabhänsigkeit des Reichs vom Pabstthum zu decretiren, aber daß die Gelezgenheit kommen würde, sie zu entzweien und damit dem Pabstthum wieder zu seiner früheren Geltung zu verhelsen, daran glaubte er nicht zweiseln zu dürsen. Borderhand übrigens war die Freude, die schwere vierzehnsährige Interdictszeit hinter sich zu haben, in ganz Deutschland groß, und besonders in den Reichsstädten beeilte man-

fich, die renitenten Briefter, vor allem die Dominifaner und Carmeliter mit Gewalt auszutreiben. Richt minder freute man fich, daß nun endlich Raifer Lubwig allen Ernstes Front gegen ben König von Frankreich, biefen Sauptwidersacher Deutschlands, machte und fich ichon im September 1338 mit Eduard III., bem Konige Englands, innigst alliirte. Der Raifer tam ju biefem Behufe mit Ebuard III. in Coblenz perfonlich zusammen und jeder von ihnen entwidelte auf biesem achttägigen Hoftage (vom 31: August bis 7. September) bie größtmögliche Bracht. Die hauptsache aber bestand barin, daß Kaifer Ludwig bem enalischen Könige auf fieben Jahre ein bebeutenbes Sulfsheer verfprach, wogegen ber lettere fich ju Bezahlung von großartigen Gubfibien (300,000 Golbgulben) verpflichtete. Jest hoffte man, bag ber Krieg gegen Frankreich recht energisch geführt werden murbe, und wenn bieß geschah, fo mußten alle bie Usurpationen, welche fich bie frangöfischen Könige in ben letten zwei Sahrhunderten erlaubt hatten, an Deutschland jurudfallen. Allein wie fam es? Größe bes beutschen Reiches mar es bem Raifer Ludwig nicht ju thun, fondern nur barum, ben König von Frankreich babin ju bringen, daß berfelbe ben Babst nicht länger baran verhindere, ben Bannfluch von ihm, bem Raifer, jurudjunehmen. Das Bunbnig mit Ebuard III. follte alfo fo ju fagen nur ein Schredichuß für Philipp VI. fein und wie baher nach Berflug von anderthalb Jahren (mährend biefer Beit ftellte ber Raifer bem englischen Könige nur ein gang fleines Sulfs-Sauflein von hundert Rittern) ber frangofische Monarch bem Raifer eröffnen ließ, er wolle, falls derfelbe bas Bunbnig mit England fahren laffe, seinen Fürsprecher beim Babfte machen, gieng ber wankelmuthige Ludwig alsbald, im September 1340, barauf ein. Ja er ließ fich, um ber Wieberaufnahme in ben Schoof ber Rirche besto gemiffer theilhaftig zu werben, im Januar 1341 fogar zu eis nem Freundschaftsbundniffe mit bem frangofischen Ronige berbei; allein seinen Zwed erreichte er, wie wir jest ichon berichten wollen, beswegen boch nicht, benn insgeheim verbot Philipp VI. bem Pabste. ben Raifer zu absolviren, mahrend er außerlich vor ber Welt bem beiligen Bater gang freie Sand ließ, zu thun, mas er wolle.

So ungemein schwach und beschränkt sich nun übrigens Lubwig Griesinger, Geschichte ber Deutschen. 1L.

ber Baier in religiöser Beziehung erwies, so fonell mar er babei, in weltlichen Dingen jugugreifen, wenn fein Bortheil babei ins Spiel tam, und zwar ohne nach Recht ober Unrecht viel zu fragen. Beispiele merben bieg flar machen. Bergog Rubolph von Dberbaiern, Lubwigs alterer Bruder, hatte biefem bie Rheinpfalz und feinen Untheil an Dberbaiern auf Lebszeiten gegen einen Jahrgehalt überlaffen Run war aber besagter Rubolph anno 1319 mit Sinterlaffung breier unmundigen Sohne, Abolph, Rubolph und Ruprecht, in Deftreich geftorben, und nach Recht und Gefet hatte Ludwig biefen feinen Reffen bas Erbe ihres Baters fofort herausgeben muffen, benn ber mit Rubolph abgeschloffene Bertrag galt nur für die Beit, fo lange letterer lebte. Allein Ludwig behielt Alles und fpeiste bie Neffen mit einigen wenigen Ginkunften ab. Nach gehn Jahren jedoch, im August 1329, mabrend ber Romfahrt ließ er fich, von allen Seiten gebrängt, in Bavia ju einem Theilungsvertrag berbei, fraft beffen er felbst gang Oberbaiern behielt, bagegen aber bie Rheinpfalz nebst einigen andern Gebietstheilen, bie man nachher bie Oberpfalz (fie lag amifchen ben Gebieten von Nürnberg, Baireuth, Neuburg, Böhmen und Baiern und hatte Amberg gur Hauptstadt) hieß, feinen Neffen überantwortete. Schon hiedurch murben bie Neffen bebeutenb verfürzt, allein es follte balb noch beffer tommen. Am 1. Septem= ber 1339 nemlich verschied Herzog Heinrich II. von Riederbaiern (ber Tochtermann König Johanns von Böhmen, ju Gunften beffen Raifer Ludwig hatte abbanken follen), und ihm folgte ichon ein Sahr fpater, am 21. December 1340, fein einziger gehnjähriger Gohn ins Grab nach. Nun hatte gefetlich Nieberbaiern zwischen Lubwig und feinen eben genannten Neffen getheilt werben follen; ber Raifer aber, ohne sich lange ju bebenken, nahm sofort bas gange Land burch mi= litarifche Befetung für fich allein in Unspruch und bie Reffen mußten fich wohl ober übel - mit Waffengewalt konnten fie gegen ben mächtigen Dheim naturlich nicht auffommen - mit einer Abfindungs= fumme von 60,000 Gulben begnügen. Das gereichte nun allerbings bem Bergogthum Baiern ju großem Bortheil, weil baburch bie jest fünfundachtzigjährige - Berreigung in Rieber- und Dberbaiern ein Enbe nahm, und begwegen hießen auch bie niederbairifden Stande (Geistlichkeit, Abel und Städte) ben Gewaltact bes Kaisers durch eine besondeze Urkunde vom 2. Januar 1341 willfommen. Allein ein Gewaltact blieb das Zugreisen des Kaisers deswegen doch und wäre er ein kleiner Fürst gewesen, so hätte er auch dafür büßen mussen.

In noch weit gewaltthätigerer Beise brachte ber Raifer nicht lange bernach auch die Grafschaft Tyrol an fein haus. Ueber biefe herrichte ber bohmifche Pring Johann Beinrich, ber Gemahl Margarethens, genannt Maultasche, ber rechtmäßigen Erbin von Tyrol. Run war aber ber Abel Tyrols mit biefer Berrichaft febr unzufrieben, benn Johann Beinrich umgab fich mit lauter bohmischen Bofleuten und fette die Tyroler jurud. Gine noch weit größere Ungufriebenheit aber bemächtigte fich nach und nach ber Margarethe, ba ihr, ber Begehrlichen, ber eben fo fcwächliche als taltfinnige Gemahl gar nicht zusagte. Ja fie verhöhnte ihn auf ihrem Schloffe Tyrol öffent= lich vor allen hofbamen als einen Mann ohne Mannesfraft und fette fich jum Zeichen seines Unvermögens einen Jungfernfrang auf. Davon hörte Kaiser Ludwig und sofort veranlagte er im August 1340 feinen Sohn Ludwig, ben Markgrafen von Brandenburg, einen fehr stattlichen und von Kraft strotenben herrn — er war eben Wittmer geworben — auf Schloß Tyrol wie jufällig einen Besuch abzustatten. Der Markgraf that so und augenblidlich entbrannte bie Maultasche in heftiger Liebe ju ihm. Rach seiner Abreise noch brunftiger geworben, manbte fie fich beimlich an ben Raifer Lubwig und brang in ihn, fie von bem verhaften Gemahl Johann Beinrich au befreien, bamit fie feinen Erftgebornen heirathen könne. unterließ fie nicht, auf ben großen Werth ber an Baiern granzenben Grafschaft Tyrol, die fie in die Che bringen werde, noch besonders aufmerksam ju machen, und bas mar ber Köber, in welchen Lubwig ber Baier ju beißen nicht umbin tonnte. Er fandte alfo eine Bertrauensperson nach Tyrol und biese brachte in aller Stille awischen bem unzufriedenen Abel und ber liebeburftenben Margarethe eine Berfchmörung gegen Johann Beinrich ju Stanbe. Wie alfo am Abend bes 2. Novembers 1341 Johann heinrich mit seiner böhmis iden Gefolgschaft von einer Jagdparthie auf bas Schlog Inrol qurudfehrte, fand er bie Bugbrude aufgezogen und fein ganges - boh-

misches - Gefinde ausgetrieben. Wuthend mandte er fich nach Meran, bann nach Bogen, um Sulfe ju holen; allein überall murbe er mit hohn abgewiesen und fo blieb ihm folieglich nichts übrig, als ju feinem Bater, bem Ronige Johann von Bohmen, ju entflieben. Nun handelte es fich barum, bie Che ber Maultafche aufzulöfen, bamit sie eine zweite Che eingeben konne, und biefer Bunkt koftete weit mehr Ropfzerbrechens, benn mit bem Babfte, ber nach firchlichem Gefet allein berechtigt mar, eine folche Chefcheibung vorzunehmen, ftand ber Raifer, wie bekannt, in Tobfeinbichaft. Da entschloß fich Ludwig ber Baier ju einem bisher unerhörten Schritt und fprach, nachbem er von Wilhelm Occam und Marfilius von Padua ein Gutachten eingeholt, die Scheibung "als oberfter Richter in beutschen Landen" aus. Daraufhin mard am 10. Februar 1842 bie hochzeit ber Maultasche mit bem Markgrafen von Brandenburg auf Schloß Tyrol in höchster Bracht gefeiert und über Tyrol herrschte jest bas Saus Wittelsbach.

Man fann fich benten, welche Buth ben König Johann von Böhmen ergriff, als er fich überzeugte, bag Tyrol feinem Baufe für immer verloren fei, und allfogleich manbte er fich an bie Großen bes Reiche, Die ihm junächst standen, mit ber Borftellung, bag Raifer Ludwig auf bem beften Wege sei, das in Bollzug zu setzen, mas ber habsburger Albrecht I. unseligen Angedenkens angestrebt habe. Schon bie Erwerbung von ganz Baiern sei ein ganz widerrechtlicher Schritt gewesen, seine Hausmacht ungebührlich zu vergrößern, und bazu tomme jest die tyrolische Gewaltthat. Ueberbem wie lange werde es an= ftehen, bann erbe er auch noch von feinem finberlofen Schwager, bem Grafen Wilhelm IV. von Holland, die reichen Provinzen Holland, hennegau, Seeland und Friesland, mahrend bie große Mark Brandenburg ohnehin ichon längst feinem Saufe angebore! Rurg, Lubwig ber Baier fei, erklarte er, im Begriffe, bem beutschen Reich ben Character einer Fürstenoligarchie zu rauben und es in eine starte Erbmonarchie bes Wittelsbach'ichen Saufes ju verwandeln, wegwegen er auch unausgesett um die Gunft ber Reichsstädte, biefer ausgefprocenen Feinde ber beutschen Großen, buble. Diefe Borte gun= beten und nicht wenige ber regierenben Dligarchen stimmten bem

Könige Johann zu, daß man den Kaiser absetzen musse. Somit begann jetzt eine große Agitation, um für die beabsichtigte Absetzung des Wittelsbachers eine recht ansehnliche Mehrheit zu gewinnen, und zum Vorwande nahm man die letzte That des Kaisers, die eigenmächtig vorgenommene Scheidung der Maultasche, welche alle göttlichen und menschlichen Rechte mit Füßen trete.

Es verfteht fich von felbft, bag folde Umtriebe bem Raifer nicht lange verborgen bleiben' tonnten, und fofort ergriff ihn eine geboppelte Tobesangft. Einmal bie, megen feiner Begierbe, bas Land Tyrol zu erwerben, ein neues ichweres Rirchenverbrechen auf fich gelaben ju haben, und fobann bie, megen biefes Berbrechens von ben beutschen Fürsten abgesett zu werben. Wie nun ba fich retten? Es gab nur Ginen, ber helfen fonnte, nemlich ben Babft, benn biefer hatte bie Macht, ihn von bem begangenen Berbrechen loggufprechen. Aber ließ fich wohl nach ben bisherigen Borgangen eine Musfohnung mit bemfelben benten? Mun bie Doglichfeit mar gewiß porhanden, da jest seit bem Tode Benedicts XII. (25. April 1342) ein Anderer, Clemens VI. geheißen, auf bem Stuhl Betri fag. So: mit ordnete Kaifer Ludwig im November 1342 eine Gefandtschaft an diesen neuen Babft ab, ber er bie weitgehendsten Bollmachten -Bollmachten, in benen er fich fo fehr bemuthigte, bag bamalige Chronisten dieß für das Uebermaß der Schmach (procuratorium turpissimum) erklärten - mitgab; allein wie wenig kunnte er benfelben, wenn er glaubte, ihn burch friechende Erniedrigung gewinnen zu Mein Gott, dieser Clemens VI. war geradesogut eine Crea: tur bes frangofischen Ronigs, wie feine letten Borganger, und burfte feinen anderen Schritt machen, als Philipp VI. commandirte. Ueberbem hatte er früher, als er noch bie Stelle eines Abts von Fecamp befleibete, Die Erziehung bes Markgrafen Rarl von Mähren, bes Erftgebornen bes Königs Johann von Böhmen, geleitet und ftand alfo gang auf Seiten bes Letteren. Um's nun übrigens furg ju machen, fo foleuberte ber Babft, ftatt fich mit bem Raifer zu verfohnen, einen noch viel furchtbareren Bannfluch, als feine Borganger gethan, auf ihn und forberte jugleich bie beutschen Rurfürsten auf, ju einer neuen Köniasmahl ju fcreiten.

Solches geschah im Januar 1344 und nun murben bie Feinbe bes Raifers in ihrer Absicht, ihn abzuseten, erft recht gefräftigt. Sie hielten bekhalb zu Frankfurt und Rense mehrere Rusammenfünfte, um fich megen bes Nachfolgers, ben fie ihm geben wollten, ju berathen, und fiehe ba, icon ju Ende bes Jahrs 1344 erhielt ber Martaraf Karl von Mähren, ber Erstgeborne und Kronpring König Johanns von Böhmen, Die meisten Stimmen. Warum aber Einfach begwegen, weil mit bem Tage, wo er, ber geliebte Bögling Clemens VI., ben Thron bestieg, bie Wirren mit bem Pabst= thum von felbst ein Enbe nahmen! Das Manneswort, bas bie Rurfürsten zu Rense und Frankfurt bem Babfte hingeschleubert, hatten fie alfo icon wieder vergeffen, und wenn Konig Johann von Bob: men jest im Augenblide mit Macht in fie gebrungen mare, fo murben fie sofort jur Bahl feines Sohnes gefchritten fein. Diefer aber wurde damals theils von den immer noch heibnischen Litthauern, theils von bem Polenkönige Kasimir aufs harteste befriegt und konnte alfo nicht baran benten, mit bem Raifer Ludwig, von bem fich boch mohl vorausfeten ließ, bag er fich feiner Rechte mehren murbe, ben Rampf um die beutsche Krone ju beginnen. Mit bem Ende bes Rahrs 1345 übrigens vermittelte ber Babft ben Frieden Johanns mit ben Bolen und ba ju gleicher Zeit bie Litthauer gurudgebrangt murben, fonnte ber bohmische Ronig feine alten Blane wieder auf-Er that es auch fogleich, ohne auf bie Friedensantrage bes Raifers Ludwig - biefer wollte fich ju großen Opfern verfteben, wie g. B. jur Abtretung bes Rests ber Oberlaufit und ber gangen Nieberlausit, sowie jur Zahlung von 20,000 Mark Silbers - ju hören, und ein großes Glud fur ihn mar es, bag eben jest, am 25. September 1345, ber Graf Wilhelm IV. von Holland von ben Oftfriesen in ber blutigen Schlacht bei Staveren erschlagen murbe. Beil nemlich bes Raifers Gemahlin, Margarethe, bes verftorbenen Grafen Wilhelm, ber feine Rinber hinterließ, alteste Schwester mar, batte Ludwig ber Baier Die gerechtesten Unsprüche auf bas gange Erbe und nahm in Folge beffen auch alfobald von bemfelben (ben Graffcaften Bolland, Seeland, Friegland und Bennegau) Befit; allein ba nun burch biefen neuen Länberzumachs bie ohnehin ichon große Hausmacht bes Wittelsbachers noch mehr anschwoll, so wurden bie Kurfürsten baburch nur um so eifriger, benselben zu beseitigen, benn es hielt sich balb keiner mehr in seinem Besitzthum für gessichert.

Rest fpielte Clemens VI., ber große Gonner bes Markgrafen Rarl von Mähren, ben letten Trumpf aus und entsette ben Ergbifchof Beinrich von Maing (ben Birneburger), als einen unverbefferlichen Anhänger bes Raifers Lubwig, am 7. April 1346 feines Erzftuhls, ihm bafür ben noch fehr jungen, aber gut luxemburgisch gefinnten Mainzer Dombechanten Grafen Gerlach von Raffau fub-Diefes aber that er beswegen, weil bem Mainger Ergftituirend. bischof, als bes Reiches Ergfangler, allein bas Recht guftanb, bie Rönigsmahl-Bersammlung einzuberufen, und merkwürdigerweise machte bas Mainzer Domfapitel (im Gegensatz gegen bie Stadt Mainz, welche bem pabstlichen Candidaten ihre Mauern verschloß), weil burch große Summen beftochen, teinen Ginmand. Unmittelbar barauf fcleuberte ber heilige Bater einen noch grimmigeren Bannfluch, als er früher ichon gethan, auf ben Raifer Lubwig und befahl zugleich ben beutschen Rurfürsten fategorisch, sofort eine neue Königswahl vorzunehmen. Sofort ichrieb ber neue Erzbischof von Maing bie Ronigs= mahl auf ben Juli 1346 nach Rense (wohlgemerkt nach Rense, weil bie Reichsstadt Frankfurt sich weigerte, Die Wahlfürsten aufzunehmen) aus, hutete fich aber fehr, bem Markgrafen von Brandenburg, als bem Sohne bes Raifers und bem Pfalzgrafen am Rhein, als beffen Better, ebenfalls eine Ginlabung jugufenden. Es erschienen alfo außer ihm felbst nur vier Rurfürsten, ber von Trier, ber von Roln, ber von Sachsen-Wittenberg und ber von Bohmen, und biefe mahlten am 11. Juli einstimmig ben Markgrafen Rarl von Mähren anftatt bes für abgesett erklärten Raifers Ludwig jum Ronig und Rais Der König Johann von Böhmen that bieß, als fer ber Deutschen. ber Bater bes Markgrafen Karl und ber Erzbischof Balbuin von Trier als beffen Großoheim, weil er bem Drang, ben Großneffen auf bem Throne ju feben, nicht widersteben konnte; ber Erzbischof Walram von Roln aber, fowie ber Bergog Rubolph I. von Sachfen-Wittenberg einzig und allein aus fchnöbem Beig, indem Ronig 30hann ihre Stimmen vorher mit 40,000 Goldgulben erkauft hatte. In solcher Weise kam die Wahl des Mährischen Pfalzgrafen, den man nachher Karl IV. nannte, zu Stande und nicht umsonst also hat er den Titel "Pfaffenkönig" erhalten.

Das, was Kaifer Ludwig so febr gefürchtet, war geschehen; er hatte einen Gegentonig betommen. Allein fiehe ba, jest ploblich ermannte er fich wieber. Fünf Rurfürsten ftanben gegen ibn; um fo fester bagegen tonnte er sich auf die zwei andern verlaffen. Ueberbem, auf welche Seite manbten fich bie beutschen Reichsstädte? . Maing und Frankfurt maren, wie wir gesehen, mit gutem Beispiele vorangegangen und ihnen folgte Nachen, welches bem Lugemburger ebenfalls die Thore verschloß, fo daß er sich in Bonn frönen laffen mußte. Dann erhob fich Roln gegen feinen Erzbischof Balram, und beffen eigener Bruber, Markgraf Wilhelm V. von Julich, half mit, nicht rubend, als bis Balram nach Frankreich entfloh. Ja eine mabre Begeisterung ergriff die fammtlichen Reichsstädte und auf einem großen Stäbtetage, ben ber Wittelsbacher im September nach Speier berief, erklarten fie einstimmig bie Bahl bes mahrischen Markgrafen für eine ungultige. Schon einige Wochen früher übrigens fand ber Luremburger für gut, mit feinem Bater, bem Könige Johann, bas Weld zu räumen und fich nach Frank eich zu König Philipp VI. zurudgugiehen. Dort machten fie beibe bie Schlacht von Cregy (26. Mugust 1346) gegen die Englander mit, und in berfelben, die für Franfreich fo ungludlich-endete, fand ber alte Konig Johann feinen Tob. Somit erbte jest fein Erftgeborner, ber Pfaffentonig Rarl. Die bohmifche Konigstrone, allein ba er in genannter Schlacht ichmere Bunden bavongetragen, fo fonnte er erft im Fruhjahr 1347 baran benfen, die Regierung Bohmens ju übernehmen. Auf großen Umwegen, über Elfaß und Dberschwaben, gelangte er babin, und fowie er Brag erreicht hatte, fieng er an, feine hausmacht aufzubieten, um fich bem Raifer Ludwig entgegenzustellen. Nicht minder rufteten auf bes Babftes Ermahnung bin auch bie Rurfürften von feiner Barthei und fo ftand unferem Baterlande wieder einmal ein fcwerer Bürgerfrieg bevor. Da ftarb, noch ehe es recht jum Schlagen ge= tommen war, ber Raifer Ludwig am 11. October 1347 beim Rlofter Fürstenfelb unweit von München auf ber Bärenjagd plötlich am Schlagflusse und mit seinem Tobe anderten sich sofort alle Bershältnisse.

Den Kaiser Ludwig den Baiern konnte man sicherlich weber einen großen Staatsmann noch einen großen Krieger nennen, und noch weit unrühmlicher erscheint er durch seinen Bigottismus; aber unter seiner Regierung lernte man durch das an Verrücktheit gränzende Gebahren der Pählte einsehen, daß man auch ohne die Phassen und ihre Messen leben könne, und die religiöse Aufklärung oder wenn man so lieber will die Entsesslung der Geister machte riesige Fortschritte. Ueberdem wuchs in seinen Tagen das Vürgerthum zu unsendlicher Kraft heran, denn weil er sich sast einzig und allein auf die Städte stügen konnte, war er auch genöthigt, sür deren Wohlsahrt zu sorgen und iusbesondere allüberall, wohin sein Arm reichte, den Landfrieden aufrecht zu erhalten. Endlich wurde unter ihm auch noch der Ansang gemacht, die Unabhängigkeit der deutschen Krone gegensüber dem Pahlte zu sichern, und nach ihm ist fein deutscher König und Kaiser mehr vom pähstlichen Bannstrahle getrossen worden.

## Drittes Rapitel.

## Kaifer Karl IV.

(1347 - 1378).

Nach dem Tode Ludwigs des Baiern wurde, weil augenblicklich kein weiterer Thronbewerber vorhanden war, der Luzemburger, Karl IV., von fast allen Mächtigeren als Kaiser (auf diesen Titel konnte er nunmehr, laut den Beschlüssen von Rense und Franksurt vom

Jahr 1338, auch ohne Kaiserkrönung in Rom, Anspruch machen) anerkannt und befonders beeilte fich bie hohe Beiftlichkeit, dieß gu thun. Er gehörte unter bie gebilbetsten Fürsten bes gangen Dittel= alters, benn, nach bem Willen feines Laters, bes Bohmenkonigs Sobann, von feinem fiebten Jahre an am frangofifchen Sofe von bem nachherigen Babste Clemens VI. und andern gelehrten Brieftern erjogen, verstand er außer Bohmisch und Latein auch noch Deutsch, Frangofisch und Italienisch, und hatte sich in ber Theologie wie in ber Geschichte und andern vermandten Wiffenschaften umgesehen. Ueberbem bewies bie Bermaltung ber Markgrafschaft Mähren, bie ihm sein Bater schon ziemlich frühe - seit bem Jahr 1333 übertrug, baf er im Stanbe fei, ein portreffliches Regiment ju fubren, und um bas Mag voll ju machen, zeichnete er fich burch einen hervorragenden Berftand aus. Dagegen aber fehlte ihm ber mann= liche Muth, sowie die Rraft, bas Schwert ju ichwingen, und ftatt beffen bebiente er fich, um feine Blane burchzuseten, ber Lift, ber Berfclagenheit, ber Berftellung, des Trugs und ber Tude.

Ich habe soeben gefagt, daß nach Raiser Ludwigs Tobe fich bie meisten Fürsten auf die Seite Karls IV. schlugen; allein etwas anberes mar es boch mit ben Wittelsbachern. Sie überlegten sofort, ob es nicht gelingen konnte, ftatt feiner bem Markgrafen Lubwig von Brandenburg, bem älteften Sohne bes verftorbenen Raifers, Die beutsche Krone zu verschaffen; boch bald saben fie ein, daß bie beutschen Großen, besonders die hohe Beiftlichkeit, unter keinen Umftanden hierauf eingehen murben, und fomit blieb nichts Underes übrig, als bem Bfaffentonige einen Dritten als Gegentonig ju ftellen. Da fiel ihnen ein, bag ber König Ebuard III. von England einen guten Grund habe, nach ber beutschen Krone luftern ju fein, weil er, wenn er biefe erwarb, bem frangofischen Konige, mit bem er feit Jahren im Krieg lag, außer ber eigenen auch noch die Macht bes beutschen Reichs entgegenstellen konnte. Un ihn also manbte sich in ihrem Namen ihr Better, ber Pfalggraf Rubolph II. am Rhein, und mächtig unterstütt murbe er in feinen Bemühungen pom abgesetzen Erzbischof heinrich von Mainz (bem Birneburger), ber fich gegen ben vom Babst ernannten Erzbischof Gerlach (von Nassau) in einzel

nen Districten bes genannten Erzbisthums immer noch hielt. Beitlang schwankte Chuard III.; sowie ihm aber Karl IV., von ben Unterhandlungen hörend, einen Theil ber hinterlaffenschaft Wilhelms von Holland (biefe hatte ber verstorbene Raifer Ludwig, als ber Bemahl ber altesten Schwester beffelben, gang an fich geriffen, mabrend Chuard III., als ber Gemahl einer jungeren Schwester Dilbelms, ebenfalls Erbanfprüche erhob) verfprach, nahm er bas Gemiffe statt bes Ungewissen und stand von der ihm angetragenen Brätenbentschaft ab. Einen nicht beffern Erfolg hatten bie Wittelsbacher bei bem Markgrafen Bilhelm V. von Julich, ber bie jungfte Schmefter bes verftorbenen Wilhelms von Solland feine Gemahlin nannte, benn auch ihm ficherte Karl IV. einen Antheil ber hollandischen Sinterlaffenschaft, und gewann ihn baburch für fich. Endlich machten fich bie Wittelsbacher noch an ben Markgrafen Friedrich II., ben "Ernsthaften", von Meissen und Thüringen, welcher an bie Pringeffin Mathilbe, Tochter bes verstorbenen Kaifers Ludwig (also Schwefter bes Markgrafen Lubwig von Branbenburg) verheirathet war; allein Karl IV. jahlte ihm 4000 Schod Brager Grofchen (etwa 35.000 Ducaten) baar aus und baraufhin wollte auch biefer nächste Bermanbte ber Wittelsbacher von ber Rolle eines Gegenkönigs nichts wissen.

In ihren Bemühungen, bem Luremburger einen Rivalen gu ftellen, icheiterten alfo bie Wittelsbacher vollständig; bagegen aber murbe Rarl IV. barüber fo erbost, bag er ihnen fofort bie Markgraffcaft Brandenburg zu entreigen beschloß. Freilich nicht burch offenen Rrieg, weil er fein Mann bes Schwertes mar, fonbern burch einen heimtudischen Trug, bas ift burch Unterftutung bes fogenannten falichen Walbemar. Der einheimische Abel Brandenburge liebte ben Markgrafen Lubwig gang und gar nicht, ba biefer alle Gofftellen fast nur mit bairischen Abeligen besette und auch bie Bermaltung bes Lanbes meist Landsleuten anvertraute. Nicht minder feindlich ftellten fich bie branbenburgifchen Stäbte bem Markgrafen gegenüber und hatten auch, wegen ber ftarten Steuern, bie er ihnen auferlegte, Grund genug bagu. Endlich fühlte fich gar mancher Cheherr und Familienvater vom genannten hohen herrn in feiner Frau ober .

Tochter perfonlich gekrankt, benn letterer führte ein ziemlich ausschweifendes Leben und griff, wo er eine Beute für feine Sinne erhaschen tonnte, unbedenklich zu. Bas Bunber nun, wenn es einem fclauen Betrüger, ber eine ungemeine Aehnlichkeit mit bem vetftorbenen Markgrafen Balbemar, bem letten Regenten Brandenburgs aus bem ascanischen Stamm (wir haben weiter oben von ihm gefprochen), hatte, im Sommer 1348 in ben Sinn tam, fich für ben genannten Berftorbenen auszugeben und auf bie Regierung Anspruch ju machen? Der Betruger, Safob Rebbod (vielleicht auch Meinide) geheißen und früher Mühlebefiger, trat in Bilgerkleibern auf und erklärte, geradezu aus Palästina zu kommen, wohin er anno 1319, nachdem er einen andern Leichnam für fich habe begraben laffen, ge wandert fei, um wegen feiner fündhaften Che mit einer Bafe Bußübungen anzustellen. Sollte man ihm Glauben ichenken? Bergog Rubolph I. von Sachsen-Bittenberg, ein Bermandter bes ascanischen Saufes, erklärte fich fofort (ohne Zweifel in ber hoffnung, bie Mark Brandenburg nach bem Tobe bes Betrugers an fich au bringen) für ihn und ichwur, er erkenne in ihm ben tobtgeglaubten Eben fo that auch ber Ergbischof Otto von Magbeburg, ber geschworne Reind bes Markgrafen Ludwig, und nun theilte fich bas ganze Brandenburger Land in zwei feindliche Lager. In zwei fehr ungleiche übrigens, benn fast ber ganze Abel trat zu bem falschen Balbemar über und von ben Städten blieben ebenfalls nur wenige, wie insbesondere Frankfurt an ber Ober und Briegen - beswegen nachher Treuenbriegen geheißen — bem Wittelsbacher treu. mehr, König Karl IV., ber offenbar bei bem gangen Betrug von Anfang an feine Band mit im Spiele hatte (begwegen hielt er fich auch im Sommer 1348 mehrere Wochen lang in Zittau auf, wo bas Project ausgebrütet murbe), folug fich auf Anrufen bes Berzogs Rubolph I. auf Seiten bes falfchen Walbemar und belehnte biefen im Lager von heinrichsborf im October 1348 feierlichft mit ber Mart Branbenbura.

Beim Beginn bes Winters von 1348 auf 1349 stanben also bie Angelegenheiten ber Wittelsbacher, besonders bes Markgrafen Lubwig von Brandenburg, ziemlich schlecht und wer wird es nun

nicht natürlich finden, daß fie abermalen die außerorbentlichsten Unftrengungen machten, einen Gegenkonig aufzustellen? Diefer fand fich endlich in ber Person bes Grafen Gunther von Schwarzbura, aus ber blankenburgifchen Linie biefes alten Gefchlechtes, eis nes fehr wenig beguterten fleinen Dynasten, welcher bem verftorbenen Raifer Ludwig eben so treu als tapfer gebient hatte. Derfelbe gab fich aber zur besagten Rolle erft ber, als ihm außer bem Marfarafen Ludwig von Brandenburg auch noch bie übrigen Wittelsbacher, insbefondere der Rheinpfalzgraf Rudolph II., ihre werkthätige Hulfe jugefagt hatten. Daraufhin traten bie eben genannten Fürsten in ber Reichsstadt Frankfurt jufammen und fronten am 30. Januar 1349 ben Grafen Gunther jum beutschen Konige. Das aber, bak bie Wahl in Frankfurt vorgenommen werden konnte, beuchte bem Gegentonig ein gutes Borgeichen ju fein, benn er hoffte nun. fofort auch alle übrigen Reichsftabte ju ihm ftehen murben. feine Babler auf, ihm ihre Truppen auguallem forberte er führen; allein fiebe ba, schon nach wenigen Wochen, im März 1349, fiel ber Rheinpfalgaraf Rubolph II. von ihm ab. Karl IV. nemlich, ber foeben Wittwer geworben war, machte bem letteren ben Antrag, feine Tochter Unna ehelichen zu wollen, und foldem Antrag konnte berselbe nicht widerstehen. Gleich barauf gewann Rarl VI. auch bie Stadt Frankfurt burch große Berfprechungen und ihrem Beifpiele folgten bie meisten andern subbeutschen Reichsstädte. Nun fah ber Markgraf Ludwig von Brandenburg ein, daß ber Gegenkönig nicht auffommen konne uud erklarte fich im Dai 1349 bereit, ben Gunther fallen zu laffen, falls Rarl IV. feinerseits ben falichen Balbemar. aufgebe. hiernach griff ber Luxemburger mit beiben banben und am 24. Mai 1349 fam ber betreffende Bertrag ju Stanbe. Folge aber mar, bag Markgraf Ludwig fofort ben Grafen Gunther bestürmte, feine Ansprüche an die beutsche Krone fahren zu laffen, und ber Graf, ohnehin altersichwach, gab icon zwei Tage später, am 26. Mai, biefem Sturme nach. Umfonft aber brauchte er es nicht zu thun, sondern Karl IV. belohnte ihn für feine Bergicht= leiftung mit 20,000 Mart Silbers und bezahlte noch überbem feine Schulben in Frankfurt am Main. Drei Bochen fpater, am 14.

Juni 1349, starb Graf Günther von Schwarzburg und man hat nachher ben Luxemburger beschulbigt, er habe ihm durch einen Arzt, ben Meister Freidank von Heringen, Gift reichen lassen. Hiefur jeboch läßt sich kein einziger factischer Beweis beibringen und somit wollen wir die Sache auf sich beruhen lassen.

Best murbe Rarl IV. von allen Seiten als beutscher Ronig und römischer Raifer anerkannt, und als Nachspiel folgte am 14. Februar 1350 bie Berurtheilung bes falfchen Balbemars als eines Betrügers. Bum Tobe übrigens führte man ihn nicht, sonbern feste ihn blos ab und ber Bergog Rudolph I. von Sachsen-Wittenberg wies ihm barauf bas Schloß ju Deffau als Residen, an. Ja er ließ ihn fogar, als berfelbe turg nachher ftarb, mit fürstlichen Ehren begraben, um die Meinung aufrecht ju erhalten, bag ob von Betrug feine Rebe gewesen sei. Nach biesem theatralischen Zwischenspiele herrichte politische Rube in Deutschland; allein von anderer Seite her fam jest bas unfäglichste Elend. Gräfliche Borboten hatten fich längst eingestellt; Feuerzeichen am himmel nemlich und ein Romet, wie man noch feinen gefeben. Daraufbin ungablige Schaaren von Beufdreden und ein Erbbeben, bas fich über Cypern, Briechenland, Italien und bas ganze alpinische Deutschland erftreckte. wurde bie Luft bid und übelriechend und eine Bestileng malgte fich anno 1348 von Afien ber, welche fich mit keinerlei anderen Seuche vergleichen ließ. Man nannte fie ben ich margen Tob, weil ber Rörper jebes Angestedten sich alsobalb mit schwarzen Beulen und Blattern überzog, bie entweber augenblidlich ober boch nach wenigen Tagen ben Tob brachten. Rein Mittel half gegen fie und Reich wie Arm, Bornehm wie Gering, Jung wie Alt, Mannlich wie Beiblich wurden von ihr weggerafft. In Paffau ftarben täglich zwischen 150 und 270, in Wien zwischen 420 und 960 Ginwohner. In Münfter begrub man über 11,000, in Trier über 13,000, in Bafel über 14,000, in Strafburg und Erfurt über 16,000 Menfchen und Baiern verlor gar ben fiebten Theil feiner Bevölkerung. Rurg unerhört mar Die Bahl ber Opfer und im Bangen Schätzte man ben Berluft an -Menschenleben in Deutschland auf minbestens zwei Millionen. bas Elend fich ba mit jebem Tag steigerte! Wie alle Familienbande.

alle Bande der Liebe und Freundschaft zerrissen! Wie man nur noch die Berzweislung kannte und in der Verzweislung die Vorsehung selbst lästerte! Und siehe da, aus der Mitte der Minoritenbrüder erscholl eine Stimme und schrie: "es ist das Strafgericht Gottes". Und wieder eine andere Stimme schrie: "Gott kann nur versöhnt werben durch nachhaltige Buse und Selbstpeinigung". Und alle Welt warf sich auf die Kniee nieder und wiederholte die Worte: "Strafgericht Gottes und Selbstpeinigung". Wie nun aber der Sine und der Andere ansieng, zur Selbstpeinigung seinen Leib blutig zu geisseln, da ahmten ihm gleich Hunderte und Tausende nach und so entstanden, ganz dem Geist zener Zeit gemäß, welche alle Neligion nur in Aeußerlichseiten setze, die Gesellschaften der Geißler oder Flagellanten.

Nach Deutschland tamen bie erften Geigler-Banben im Sahr 1349 burch Deftreich von Ungarn ber und fie trugen an langer Stange einen Bergamentbrief mit fich, welchen Bott felbst auf ben Altar ber heiligen Grabfirche ju Jerusalem burch einen Engel habe nieberlegen laffen. In biefem Briefe aber ftand gefchrieben, bag Gott in seinem Borne über bie Lasterhaftigfeit ber Menschen beschloffen gehabt habe, fie fammtlich ju vernichten, bag er aber burch bas Flehen ber Jungfrau Maria und ber vornehmsten Beiligen bewogen worden fei, Onabe fur Recht ergeben ju laffen, jedoch nur unter ber Bebingung, wenn Jebermanniglich, Saus und Sof verlaffend, vier und breißig Tage lang, jur Erinnerung an die vier und breißig= jährige irdifche Wallfahrt Chrifti, burch tägliches Geiffeln fein Blut jum Beile feiner Seele vergieße. Und jebe neue Beiklerbanbe nahm fich eine Abschrift biefer merkwürdigen Urkunde und halbnackt, von Blut triefend (benn an jeber Beissel waren vier eiserne Spigen befestigt), ichmere Kreuze ichleppend, jogen die Beigler weiter von Ort au Ort, Allen, die ihnen begegneten, gurufend, an ihrem Wahnfinn fich ju betheiligen. Auch fangen fie eigenthumliche, von irgend Ginem aus ihrer Mitte gefertigte Lieber, welche fie "Leisen" (abgeleis tet von Kyrie Eleison) nannten, und mablten fich Anführer, um Ordnung in ihre Fahrten ju bringen. Nicht minder verponten fie bas Betteln, und noch ftrenger verfuhren fie gegen bie, welche fich

an frembem Eigenthum vergriffen. Bielmehr follte Jeber von ben mitgebrachten Rahrungsmitteln leben und ber Reichere hatte bem Mermeren, weil fie alle Bruber feien, von bem Seinigen mitzuthei-So fanden fie in ber erften Zeit allüberall eine begeifterte Mufnahme, weil man glaubte, bag ber Born Gottes burch fie werbe verfohnt werben, und felbft von ben hohern Ständen foloffen fich ihnen Biele an. Rach und nach aber, wie bie Geiflerbanden fich ins Riefige mehrten, veranberte fich bie Physiognomie ihrer Mitglieber bebeutend und weil Taufende von Bagabunden, Lumpen und lieberlichen Dirnen fich herzubrangten, arteten ihre Fahrten in bie schmutigften Gemeinheiten aus. Ja felbst Räubereien und Mordthaten wurden von ihnen verübt und bas Stehlen fam ohnehin an die Tagesordnung. So trat an die Behörden, und zwar an die geistlichen wie an die weltlichen, schon nach Jahresfrift die Anforberung heran, gegen bie Flagellanten, auch Rreugbrüber und Rreugtrager genannt, einzuschreiten, und hiezu gefellte fich balb ein noch gang anderer Grund. 3ch habe oben icon mitgetheilt, bag bie Schwärmerei ber Geißlerprocessionen hauptsächlich von ben Minoriten ausgegangen fei, und biefe ftanben, wie wir wiffen, mit ber pabft= lichen Sobenpriefterschaft auf einem febr gespannten Fuße. Die tolossalen Reichthumer biefer Priefterfürsten wie überhaupt ber gangen Babst-Clerisei, noch niehr aber bie aus biefem Reichthum bervor= gebenben Schwelgereien, Ausschweifungen und Braffereien maren ihnen ein Gräuel und fie brachten alfo ihren Geiflerbrubern benfelben Sag Wie nun überall die Geißler die Seuchelei und Soffarth der pabstlichen Pfaffen bem großen Bublicum aufbedten! Ingrimm fie beren lüberlichen Lebenswandel an ben Branger ftell= ten! Daran aber hatten fie noch nicht einmal genug, fonbern fie verfündeten auch allüberall, wohin fie famen, daß nur die mahre Bufe Sunbenvergebung bewirke und bag also bie Geiffelung einen gang andern Berth habe, als der Ablaß, ben ber Beiftliche gemahre. "Bas Priester, mas Beichte, mas Absolution! Auf Die Reue fieht Gott und auf die Bugubungen; ber lüberliche Pfaff aber, ber uns bas Gelb abschindet, um es mit Saufbrübern und schlechten Beibern ju verjubeln, mög' uns vom Leibe bleiben!" So hieß es jest, und

weiter und weiter verbreitete fich biese Lehre burch die Beiflerbanben, bie feinen Wintel von Deutschland unberührt ließen. Bar bas nun nicht eine gang grafliche Reterei? Gine Reterei, Die um fo mehr verflucht werben mußte, als fie bie Dacht ber Clerifei, wie beren Gelbbeutel gleich fehr gefährbete? Gemiß, bie Absolution mit fammt bem Ablaß, ja bie Beichtgewalt felbft ftand auf bem Spiel und befrwegen fcritten icon im Sommer 1349 verschiebene Rirchenfürften, wie g. B. die Erzbischöfe von Brag und von Magbeburg, gegen bie Beiflergefellichaften ein. Ihnen folgten viele Anbere und am 20. October 1349 erließ felbst Babit Clemens VI. ein ftrenges Sbict gegen bie Flagellanten. Run aber bie gange Clerifei ben Beiftler-Barorismus befampfte, tonnten auch bie weltlichen Behörben nicht jurudbleiben, und insbesondere machte Rarl IV. barüber, bak ber Sache ein Ende gemacht werbe. Auch gelang bieg in verhalt= nismäßig fehr turger Beit; aber bas Deifte jum Aufhören ber Raferei trug ber Umftand bei, daß bie Urfache berfelben, ber fcmarge Tob, mit bem Jahr 1350 von Deutschland Abicbied nahm.

Alfo bie Beiglergefellichaften verschwanden fast eben fo fonell, als fie aufgetaucht maren; gang anbers aber verhielt fich biek mit ben Jubenverfolgungen, welche ebenfalls in Folge jener furchtbaren Beftileng ausbrachen. Die Rinder Jeraels hatten fich, wie über bie aanze übrige Welt, fo auch fehr gablreich über Deutschland verbreis tet, und ihre Befchäftigung mar allüberall bie gleiche. Bom Aders bau und ber Biebzucht wollten fie nichts wiffen und eben fo wenig von ben Gewerben, ber Fabrifation und ber Induftrie. Bielmehr warfen fie fich blos auf ben Sandel, fowie vor allem auf jenen ipeciellen Theil bes Sanbels, welchen bas Gelbaeichaft einnimmt, und baß fie in biefem ju allen Beiten ercellirten, ift eine langft anerfannte Thatfache. In ber Beit nun, welche bem fcmargen Tob unmittelbar vorangieng, erfreuten fie fich in Deutschland einer volltommenen Sicherheit. Die Fürften, und zwar sowohl bie geiftlichen als bie weltlichen, founten fie, weil fie ihrer in ihren vielen finangiellen Bebrangniffen nothwendig bedurften. Gbenfo thaten bie Reichsftäbte, wie benn icon ber Städtebund vom Jahr 1254 erflarte, bag fein Schut ben Juden wie ben Chriften gleichmäßig ju

Theil werben folle. Das beutsche Reichsoberhaupt endlich hatte fie langft für feine "Rammerinechte", b. h. für feine besonbeten Schutlinge erklärt und ihnen gegen Bezahlung von Leibzoll in allen königlichen Pfalzen volltommene Erwerbsfreiheit gestattet. Sie hatten fich also — besonders wenn man noch ihre damalige Lage in anderen europäischen Staaten, wie Frankreich, England und Italien, in Betracht zieht - feineswegs zu beklagen und konnten, wenn fie fich feine Uebergriffe erlaubten, ein gang ruhiges Leben führen. Allein es ift - erfahrungsgemäß - ein gang eigenthumlicher Charactergug ber Rinder Jeraels, bag fie fich nur felten mit bem Finger begnugen, ben fie haben, sonbern gleich nach ber gangen Sand, wenn nicht nach bem gangen Rörper verlangen, und biefe ihre unerfättliche Gier verleugneten fie auch biegmal nicht. Go hatte ihnen g. B. ber Ergbischof Heinrich II. von Köln anno 1331 ben gleichen Schutz vor bem Gefet wie ben Chriften gemahrt; wie er aber nunmehr ein Unleben von 8000 Mart von ihnen verlangte, beftanben fie barauf, bak fie por feinem anbern Gericht belangt werben burften, als vor ihrem eigenen Rabbiner: und Synagogenrath. Go erwies fich ihnen ber Bergog Beinrich von Brestlau immer besonbers gnabig; allein fie rubten nicht, als bis berfelbe ihren Rabbiner Salomo zu feinem Rammervorstand und Finanzminister ernannte und ihm baburch bie Macht über fein ganges hauswefen einraumte. In gleicher Beife trieben die Ruben ihre Anmagungen auch anderswo immer weiter. und daß sie sich bamit ben Sag ber Chriften juzogen, liegt auf ber Ueberbem, welche Reichthumer scharrten bieselben nicht all= überall ausammen und mit welchen Mitteln! Es war ber gemeinfte Bucher, ben fie fich erlaubten, fo bag, wer von einem Juben auch nur bas fleinste Rapital borgte, sicher fein burfte, in menigen Sab= ren gar nichts mehr ju befigen. Rurg alfo, die Rinder Jeraels hatten die vielen Jahre, mahrend beren fie in Deutschland ben Schut bes Reiches, ber Fürsten und ber Stäbte genoffen, nicht bagu benütt, um fich Achtung und Liebe ju erwerben, fondern im Gegen= theil mar allüberall burch ihre eigene Schulb ein furchtbarer haß gegen fie entstanden und biefen Sag fteigerte noch ber Reib, ben fie fich ihrer Reichthumer wegen juzogen. Bas Bunber nun, wenn in

jenem noch fo roben Beitalter - wir fprechen von ber Mitte bes 14. Jahrhunderts - ber Bobel nur allgufehr geneigt mar, bei bem nachften beften Anlag über fie bergufallen? Bas Bunber, wenn bem Bobel fich alle die anschloffen, welche ben Juden verschulbet und folche Schulbner aus allen Stänben fonnte man ben Taufenben nach gablen - maren? Dein Gott, ber Sag trieb gur Rache und burch ben Raceact tonnte man, wenn man bie Schuldbriefe ober gar bie Blaubiger felbft vernichtete, feiner Schulben jugleich losmerben! Jubenhegen hat es baber mahrend bes Mittelalters immer von Beit zu Beit gegeben, aber in folch' barbarifder Beife, wie jest in Folge bes schwarzen Tobes, war man boch noch nie gegen bie Rinder Jeraels vorgegangen. Ploglich nemlich, im Berbst bes Sahrs 1348, wie bie grafliche Seuche mit Buth um fich ju greifen begann, verbreitete fich bas Gerücht, bie Seuche fei baburch entstanden, bag bie Ruben alle Brunnen und felbst bie Luft - burch ein aus Tolebo empfangenes Geheimmittel - vergiftet hatten. Wie und burch men biefes toll:unfinnige Gerücht entstand, weiß man beutzutage noch nicht, allein man glaubte ihm allgemein, und als nun vollends ber junge Graf Amabaus VI. von Savopen im September 1348 in Chillon und Chatel, zwei fleinen Stabten am Genferfee, einigen Mofesbekennern burch bie Qualen ber Folter bas Geftanbnif ausprefte, fie feien Brunnenvergifter, ba murbe man naturlich bis gur Evideng überzeugt. "Nieber mit ben icheuflichen Giftmifchern!" bieß es jest burch gang Savoyen und wo Juben anfaffig waren, fiel man über fie her. Man begnügte fich aber nicht bamit, fie gu vers treiben ober mit Fugtritten ju mighandeln; nein, man ichlug fie einfach tobt ober marf man fie von Obrigfeitswegen auf ben Scheis terhaufen. Gang baffelbe Berfahren leitete man unmittelbar nachher in Bern, Freiburg und Bofingen gegen fie ein und ba man felbit= verständlich ebenfalls Geftandniffe ju erpreffen mußte, fo morbete man fie auch hier mit allen ihren Angehörigen. Endlich wurde gang Deutschland von ber Buth angestedt und es gab balb tein Gurftenthum, feine Graffchaft, feine Stadt, ja feinen Bintel mehr, wo nicht, mas beschnitten mar, ohne weiteres - fo man feiner habhaft werben tonnte - bingeschlachtet worben ware. Go erlitten in Stragburg

auf Befehl bes Detgerobergunftmeifters Johann Beticholt am 14. Rebruge 1349 ihrer Zweitaufend jumal ben Feuertob (wobei man auch nicht verfaumte, bie bei ihnen gefundenen Schuldurfunden mit gu verbrennen) und nur bie, welche bas Rreug füßten (alfo Chriften wurben), entgingen biefem Schidfal. So belief fich bie Bahl ber Opfer in Main, auf 12,000, in Erfurt auf 6000, in Lubed auf 9000 und im felben Berhältniß allüberall fonften. Ja an vielen Orten, wie in Burgburg, Borms, Speier und Eglingen, tamen bie Suben ben Chriften juvor und verbrannten fich felbft mit Beib und Rind und aller habe in ihren Synagogen. 3m Gangen, will man miffen, feien bamals über 150,000 ermachfene Ruben ermorbet mor= ben, mahrend etwa eben fo Biele fich ins Musland, befonbers nach Rolen, wo es feither (ber König Rafimir foutte fie megen feiner Liebe ju ber iconen Efther) von Juben wimmelt, gerettet hatten. Gewiß also eine Detelei, wie man fie fich gräßlicher gar nicht ben= fen fann, und billig fragen wir nun, wie fich bas beutsche Reichs= oberhaupt folden Scheuflichkeiten gegenüber benahm. Seine, Rarls IV., Pflicht mare es gewesen, augenblicklich, gleich bei ben erften Erceffen, einzuschreiten, benn baburch hatte er allen fpateren Buthausbrüchen Ginhalt gethan. Roch mehr mare es feine Bflicht geme= fen, nachher alle bie vielen Morber gur Strafe ju gieben; allein er that feines von beiben. Mein Gott, follte er fich benn, mo er eben erft aufing, fich auf bem Throne ju befestigen, alle bie vielen Reichsftabte verfeinden? Durfte er es benn magen, ben Berren Brafen, Kürften, Bifcofen und Erzbifcofen, welche in ihren Territorien, um ihre Schulben logzumerben, ben Jubenmord im Großen getrieben hatten, als ftrenger Richter entgegenzutreten , um vielleicht eine neue Coalition gegen fich hervorzurufen? Er legte alfo ruhig bie Banbe in ben Schoof und begnugte fich bamit, in Bohmen bie Ordnung aufrecht zu erhalten. Etwas beffer benahmen fich einzelne Stäbte und Fürften. Bon ben Stäbten nemlich Regensburg und Beibelberg, welche ihre Juben trot aller Anfeindungen schütten, und von ben Fürsten ber Bergog Albrecht II. von Deftreich, ber Rheinpfalggraf Ruprecht I. und ber Erzbischof Otto von Magbeburg. Biel jeboch tonnten fie, felbst mit bem besten Billen, nicht ausrichten. So hatte 3. B. ber Bergog Albrecht II. einer großen Angahl von Juben -330 - auf feiner Fefte Ryburg in Oberschmaben Schut gewährt, allein bie Stabte Bern, Burich und Andere, aus benen jene Juben entflohen maren, brohten bie Fefte ju erfturmen und biefen Sturm vermochte ber Bergog nur baburch abzumehren, bag er bie Dreihunbert und breißig fofort verbrennen ließ. Richt beffer erging es eini= gen Städten, welche fich ihrer Juden annehmen wollten, wie ingbesondere ber Stadt Nordhausen, benn ber Markgraf Friedrich II. von Reiffen und Thuringen verlangte burchaus beren Abichlachtung und wohl ober übel mußte bie Stadt gehorchen. Im Uebrigen gewann boch bie Bernunft nach und nach die Oberhand und vom Sahr 1350 an wurden Stimmen laut, welche bie vorhergegangenen Deteleien als bas, mas fie maren, als icheufliche Morbe bezeichneten. wußten jest viele bobe Berren ihre Belbbedurfniffe gar nicht mehr ju befriedigen und faben fich baburch gezwungen, wenigstens ben Berfuch ju machen, von neuem Juben in ihre Territorien ju gieben. Sie ftellten ihnen also Schutbriefe aus, wie in Baiern, in Branbenburg und in Sachsen, und gemährten ihnen fogar auf einige Rabre Steuerfreiheit. Die Juben aber, wie fie im Ausland hievon borten, konnten ben Lodungen bes ju machenden Profits nicht wiberfteben und stellten sich bald wieber in ziemlicher Anzahl ein. Mur in ben Städten lebte ber Jubenhaß fort und in ben wenigsten verftand man fich bagu, bie Rinder Beraels von neuem guzulaffen. Do es aber je geschah, wies man benfelben besondere Gaffen ober Biertel gur Wohnung an, und überbem mußten fie fich burch befondere Rleibung auszeichnen.

Die großen Wirren, welche ber Wahl Karls IV. vorangingen, mußten es Jebermann klar machen, daß Deutschland "als Wahlreich" eines gesicherten Rechtsbuchs noch durchaus ermangle. Es stand zum Beispiel herkömnlich seit Decennien sest, daß die sieben Kurfürsten das Reichsoberhaupt erwählten, allein eine Urkunde existirt hierüber nicht, jenes päbstliche Schreiben, von dem ich früher gesprochen, absgerechnet. Ueberdem, wenn ein Herzogthum getheilt war, wie das bairische oder das sächsische, wer hatte dann die Kurstimme zu süsseren? Weiter, wenn mehrere Söhne eines Kurfürsten diesen zusams

men beerbten, welchem von ben Sohnen ftand, im Fall fie in Un= einigkeit geriethen, die Rurftimme ju? Dann, wie verhielt es fich mit ben ehemaligen Regalen, alfo bem Bollrecht, bem Mungrecht u. f. m. in ben furfürstlichen Territorien? Endlich wie follte man es halten, wenn bei einer Königsmahl notorisch - und bieg ließ fich nur gu oft nachweisen - Bestechungen vortamen? Um nun all' bieg recht= lich zu ordnen, berief Rarl IV., auf Andrangen ber hoben Geiftlich= feit, im Sanuar 1356 einen Reichstag nach Rurnberg, und berfelbe wurde von allen Ständen, felbit ben Abgeordneten ber Reichsftäbte, eifrigft beschickt. Auch tagte man viele Wochen lang über bem Landfrieden und Anderem; über die Sauptfache aber, nemlich über die Festsehung und Entscheidung ber oben gestellten Fragen, berieth fich Rart IV. nur mit ben Rurfürsten und unter biefen hielt er fich insbesondere an die drei Erzbischöfe von Mainz, Trier und Roln, ohne die er, wie er fagte, nichts thun wollte. Endlich einigte man fich über die hauptgrundfäte; genau redigirt aber murben dieselben erft auf bem großen Sof- und Reichstage, welchen Rarl IV. auf ben December 1356 nach Det ausschrieb. So entstand als bas Resultat ber langen Berathungen bas berühmte beutsche Reichsgefet, welches man unter bem Ramen ber "Golbenen Bulle" fennt, benn "Bulle" (Bulla) hieß man die Rapfel für bas mittelft einer Schnur an eine Urfunde gehängte Siegel, und ba nun die Rapfel, ber fich Rarl IV. in biefem Fall fur fein Siegel bebiente, eine golbene mar, fo übertrug man beren Ramen auf Die Gefetesurfunde felbft. Nicht übrigens wegen jener golbenen Rapfel murbe bie Gefetesurfunde, von ber ich fpreche, berühmt, sondern wegen ihres Inhalts, welcher die deutschen Rechtszustande in hinficht ber Bahl bes Reichsoberhauptes auf Sahr= hunderte hinein, nemlich bis zur Auflöfung bes beutschen Reichs im Jahr 1806, feststellte. Diefer Inhalt ift folgenber. Erstens: "Innerhalb ber Frift eines Monats nach Erledigung bes beutschen Thrones beruft ber Rurfürst-Erzbischof von Maing, als Rangler bes beutschen Reichs, Die rechtmäßigen Bablfürsten binnen brei Monaten nach ber Stadt Frankfurt am Dain, um ein neues Reichsoberhaupt ju füren." Zweitens: "Rechtmäßige Bahlfürften find allein und ausschließlich die Erzbischöfe von Mainz, Trier und Roln, ber Ronia= V ...

Bergog von Böhmen, ber Pfalggraf bei Rhein (ohne Mittheilnahme ber Bergoge pon Baiern), ber Bergog von Sachfen-Wittenberg (ohne Mittheilnahme ber andern fachfischen Stammlinie) und ber Markaraf von Brandenburg." Drittens: "Jeder Rurfürft hat in ber angege= benen Frift von brei Monaten am Wahlort in Berson zu erscheinen ober einen Bevollmächtigten ju fenben. Ber bie Frift verfaumt, verliert für biegmal feine Stimme. Die Rurfürsten burfen por vollenbeter Bahl Frankfurt nicht verlaffen; wer es both thut, verliert ebenfalls für biegmal feine Stimme. Die Rurfürsten muffen eiblich geloben, nach bestem Biffen und Gemiffen, ohne irgend Rudficht auf ihren eigenen Bortheil, bem Burdigften ihre Stimme gu geben. Stimmenmehrheit enticheibet." Biertens: "Benn ber Ergbifchof von Maing die Bahl nicht rechtzeitig ausschreibt, so haben bie Rurfürsten beswegen boch innerhalb ber genannten brei Monaten in Frankfurt au erscheinen und bie Bahl unter allen Umftanden vorzunehmen." Künftens: "Auf ihrer Reise nach Frankfurt und über die Wahlzeit fteben die Rurfürsten und ihre Bevollmächtigten unter faiferlichem Sout bei höchfter Acht. Ueberbem verpflichtet fich bie Burgerichaft von Frankfurt burch einen torperlichen Gid, für die Sicherheit berfelben einzustehen." Sechstens: "Die Stimmen ber fieben Rurfürften haften nicht blos auf ben sieben Erzämtern, sondern ebensofehr auf ben bamit verbundenen Ländern und Territorien, fo bag ber Besit biefer Lander und Territorien die Ausübung bes Wahlactes bedingt. Bebes Rurland ober Rurfürstenthum ift reichslebenbar und barf nicht getheilt und gerriffen werben." Siebtens: "In ben furfürftlichen Lanbern gibt es feine faiferliche ober Reichs Gerichtsbarkeit, fonbern alle Grafen, Ritter, Dienstmannen und Burger in ben besagten Territorien find ben Gerichten bes Landesherrn, alfo bes Rurfürften unterftellt und nur bei Bermeigerung ber Rechtshülfe barf eine Berufung an Raifer und Reich ftattfinden." Uchtens: "Die Rurfürften besitzen in ihren Landern die taiferlichen Sobeiterechte, alfo nament= lich bas Bergwerks-, bas Mung- und bas Boll-Regal, sowie auch bas Recht bes Jubenschutes. Richt minber haben fie ben Borrang vor allen übrigen Fürsten und find eben fo unverletlich als bas Reichsoberhaupt felbit, fo bag ein Bergeben gegen fie als Majeftatsverbrechen

zu bestrafen ist." Neuntens: "In ben ersten vier Bochen nach Dftern versammeln sich bie Rurfürsten regelmäßig in ber einen ober ber andern Reichsftabt, um über Reichsangelegenheiten ju berathen." Behntens: "Sobald ber beutsche Thron erledigt wird, foll ber Pfalzgraf bei Rhein in Gubbeutschland (Deftreich, Baiern, Schmaben und Franken), ber Kurfürst von Sachsen aber in Nordbeutschland (Branbenburg, Sachsen, Roln und Trier) als Reichsvicar ben Raifer ver-Also bictirte bie Golbene Bulle; nicht aber jum Frommen, fondern jum größten Nachtheil bes beutschen Reichs. Wenn nemlich auch ein Bortheil barin lag, bag bie Ginmischung bes Babftes in bie beutsche Ronigswahl wenigstens "ftillschweigenb" (fiebe Baragraph 2) unterfagt mar, und ein anderer barin, bag ben Rurfürften (fiebe Baragraph 3) bei ihrem Gibe verboten murbe, fich bestechen ju lasfen, so fanctionirte bagegen bie golbene Bulle bie Bermanblung Deutschlands in eine Oligarchie und biefer Nachtheil übermog alle Bortheile um bas hundertfache. Ja wohl, jest gabs nicht mehr blos "factisch", sondern auch "rechtlich und gesetlich" feine beutsche Donarchie, also fein einiges Deutschland mehr, sondern ftatt beffen maren fieben verschiebene Baterlander ba, in benen ber jeweilige Rurfürft mit vollkommener Souverainetat (fiebe Paragraph 7 und 8) herrichte. Roch mehr, es ließ fich voraussehen, bag aus ben fieben Baterlanbern balb noch weit mehre merben murben, benn von nun an mußte natürlich jeber andere beutsche Fürst barnach trachten, fich biefelben Borrechte ju ermerben, welche bie Rurfürften befagen, felbft mit Bulfe bes Auslands. So zersplitterte von nun an Deutschland in ein Conglomerat von unabhängigen Berrichaften, und burch biefe Berfplitterung murbe es anbern Staaten, besonders Frankreich gegenüber, gang und gar unmächtig. Ueberbem war von jest an eine einheitliche Gesetzgebung unmöglich und ba fich jebe Berrschaft ihre eigenen Bollgrangen feste, murbe folieglich auch noch ber Sanbel und Wandel total ruinirt.

Warum nun übrigens gab sich Karl IV. so viele Mühe, biefe für Deutschland so überaus nachtheilige goldene Bulle durchzusetzen? Ei natürlich rein blos aus eigennützigen Gründen. Sinmal nemlich hoffte er, die Kurfürsten, beren mächtigster er selbst (wegen Böhmen) war, burch die ihnen geworbenen Begunftigungen bahin zu bringen, daß fie ihm feinen Erftgeborenen jum Rachfolger geben murben, und fobann rechnete er mit Sicherheit barauf, bag es ihm, weil bie Rurfürften auf feiner Seite ftanben, ein Leichtes fein werbe, fleineren beutschen Fürsten und Grafen mit ihren Territorien nach und nach ju verschlingen. Daß bem fo mar, wird aus bem, mas nun folgt, nur allgutlar hervorgehen. Als bas mächtigfte Sinberniß für bas Emporbluben feines (bes Lugemburgifchen) Saufes betrachtete Rarl IV. von Anfang an bas Wittelsbachifche Gefchlecht, welches burch ben Raifer Lubwig auf eine faft übermäßige Dachtftufe erhoben worden mar, und beghalb blieb es ber hauptzweck feines Lebens, Diefes Gefdlecht zu bemuthigen. Richt aber burch offenen Rampf, fondern durch hinterlift, Berftellung und Tude, worin er bie Deifterfcaft befag, und babei tamen ihm bie Banbel, bie jest eben unter ben Wittelsbachern felbft ausbrachen, gar trefflich ju Statten. Raifer Ludwig nemlich hatte außer feinem Erftgeborenen, bem Martgrafen Ludwig von Branbenburg (baber genannt "ber Branbenburger") noch funf Sohne hinterlaffen, ben Stephan, ben Lubwig (genannt ber Romer, weil er anno 1828 mahrend ber Raiserfahrt in Rom geboren worben war), ben Wilhelm, ben Albrecht und ben Dtto, und biefe Sechfe follten feinem Teftamente gemäß über bas viele Land, bas fie erbten, gemeinschaftlich regieren. Das that aber nicht lange gut, und icon im September 1849 theilten bie Bruber in Landshut jum erften Mal. Ludwig, ber Brandenburger, Ludwig ber Romer und Otto erhielten jufammen Brandenburg, Tyrol und Dberbaiern ; Stephan, Wilhelm und Albrecht aber Nieberbaiern nebft ben nieberländischen Provinzen Bolland, Seeland, Friegland und hennegau. Un ber Regierung ber letteren Provinzen übrigens follte auch noch ihre Mutter Margaretha, Die Wittme Raifer Lubwigs, Theil haben, und außerbem ruhte bas ihr ausgesette Witthum auf benfelben. Nun glaubte man, Die Bruber werben Rube geben, allein bem mar nicht fo und icon im Dezember 1351 nahmen bie brei Erftgenannten eine neue Theilung vor. In biefer trat Lubwig ber Brandenburger feinen Antheil an ber ihm fehr entleideten Mart Brandenburg (man erinnere fich bes Aufstandes unter bem

falschon Walbemar) an Otto und Lubwig ben Römer ab und erhielt bafür bie Alleinregierung über Oberbaiern und Tyrol. Gleich barrauf anno 1355 theilten auch bie brei Lettgenannten jum zweiten Mal, und es erhielt Bergog Stephan bie größere Balfte von Rieberbaiern mit ber hauptstadt Landshut, ber herzog Albrecht bie fleinere Balfte mit ber Sauptftabt Straubing, endlich ber Bergog Wilhelm die niederländischen Brovingen, aber nicht für fich allein. fonbern gemeinsam mit ber Mutter Margarethe. Darin lag ein neuer Bankapfel, benn ber hanbelfüchtige Wilhelm wollte burchaus bie Nieberlande für fich allein haben. Er versuchte es also, feine Mutter hinauszubrängen, und biefer Berfuch fpaltete bie Nieberlande in zwei feindliche Lager, in bas ber Hoeck's (fo nannten fich bie Anhänger Margarethens, weil fie fich vermaßen, ihre Gegner wie Fische mit "Angel-Haden" ju fangen) und bie bes ber Rabeljaum's (bie Anhänger Wilhelms trugen bie bairifchen Farben Beig und Blau und ahnelten somit bem Kabeljaum, weil biefer Fisch oben blau und unten weiß ift), welche fich nachher burch volle 150 Sahre hindurch befriegten. Borerff jedoch, im Dezember 1354, ward nach einer mörberischen Seeschlacht eine Uebereinfunft babin gebenb ergielt, bag ber Bergog Wilhelm fich mit ben Brovingen Solland, Seeland und Friegland begnügte, mahrend ber Mutter Margarethe bie Regierung über Bennegau nebst einem Bitthum von 7000 Gulben jugesprochen murbe. Nicht lange hernach murbe Bergog Bilhelm mahnfinnig und mußte Beit seines Lebens in Quesnon eingefperrt werben. Wegen feiner hinterlaffenschaft aber entbrannte ein neuer Rampf zwischen bem Bergog Albrecht und feinen Brubern und die Hoecks und Rabeljaums hatten also Gelegenheit, fich von neuem ju gerfleischen.

Aus biefer turzen Stizze wird sich ber Leser zur Genüge überzeugt haben, welcher Geist unter ben Wittelsbachischen Brübern herrschte, und ich barf es baher nicht unterlassen, auch von einem gegensählichen Bilbo Melbung zu thun. Wie Raiser Ludwig sechs, so hatte König Johann von Böhmen brei Söhne hinterlassen, nemslich ben erstgebornen Karl IV., den zweitgeborenen Johann heinrich, ben früheren Gemahl der Maultasche, und den brittgebornen

Wengel, ber bei feines Baters Tob erft acht Jahre gahlte. Das Teftament Johanns befagte aber nicht, bag bie brei Cohne fortan gemeinsam regieren sollten, sondern laut bemfelben hatte Karl IV. bas Ronigreich Bohmen, Johann Beinrich die Martgraffchaft Dahren und Wenzel bie Graffchaft Lugemburg zu erhalten. Dun mare es bem mächtigen Erftgeborenen febr leicht gemefen, feine beiben Bruber ihres Erbes ju berauben, allein gerabe umgefehrt fette er sofort ben Johann Beinrich in Die Markgrafschaft Mahren ein und blieb mit ihm Zeit feines Lebens in innigfter Freundschaft verbun-Dem jungen Wenzel aber gab er - natürlich anfangs unter Bormunbichaft - bie Graffchaft Luremburg und erhob biefe fogar, anno 1354, ju einem Bergogthum. Noch mehr, er vermählte ibn mit Johanna, ber alteften Tochter und Erbin bes fohnelofen Ber= jogs Johann III. von Brabant und Limburg, und brachte es ba= burch ju Stande, bag biefe Lander ihm im Dezember 1855 eben= falls zufielen. Das war ächt brüderlich gehandelt und beswegen hing ihm Bergog Bengel in gleicher Liebe, wie Markgraf Johann Beinrich, an.

Man fieht also, welch' schroffen Gegensat bie Baufer Lugem= burg und Wittelsbach bilbeten, und biefen Gegenfat benütte natur= lich Rarl IV., um bie Bittelsbacher fo viel möglich ju ichabigen. Der Pfalzgraf Rubolph II., ihr nächster Better mar, wie wir weiter oben gefeben, fein Schwiegervater geworben und hatte bann, weil in Gelbnöthen, große Summe von ihm entlehnt. Diefe Schuld mehrte noch Rudolphs Bruder und Nachfolger, ber ewig gelbbedurf= tige Bfalggraf Ruprecht I., und um nun biefelbe abzuschütteln, trat er am 29. Ottober 1353 bie Balfte ber Dberpfala nebft Gulgbach an Rarl IV. ab. Das mar für Letteren ein außerft glüdlicher Ländererwerb; allein bie Bittelsbachischen Bruber faben außerft scheel bagu, weil die Oberpfalg gum bairischen Erbgut geborte. Was geschah nun? Setten fie etwa ihre geeinigte Macht ein, um foldes au verhindern? Gi bemahre, benn fie haberten ja unter einander, und fo blieb Bergog Albrecht ber Straubinger, ale er mit ben Baffen in der hand bagegen protestirte, total vereinzelt. Demgemäß bezwang ber sonst so untriegerische Karl IV. ben viel schwächeren

Straubinger mit leichter Dube und nahm ihm fogar noch bie wichtige Festung Donaustauf ab. Das mar ber erfte Schlag, welchen Karl IV. gegen bie Wittelsbacher führte. Der zweite betraf Tyrol und die Mark Brandenburg und es erforderte langere Zeit bis bas Biel erreicht murbe. Ludwig ber Brandenburger und bie Maultafche hatten nur einen einzigen Sohn, Mainhardt III., und biefen vermählten fie im Juni 1358 mit Margarethe, ber Tochter bes Ber-30gs Albrecht II. von Deftreich. Bugleich errichteten fie einen Erb-Schaftsvertrag mit genanntem Sabsburger, babin gebend, bag, im Falle bie Che bes jungen Baares finderlos bleibe, bie Bruber Margarethens (alfo bie Sabsburger) Tyrol betommen und fomit bie Brüber Ludwigs bes Brandenburgers von biefem Erbe ausgeschloffen fein follten. Run ftarb im September 1361 Lubwig ber Brandenburger und nach Recht und Gefet hatte ihm Mainhard III. in ber Regierung von Oberbaiern und Tyrol ju folgen. Allein urplöglich nahm ihn ber Herzog Stephan von Nieberbaiern-Landshut gefangen und suchte wenigstens Oberbaiern - Tyrol ließ er ber Maultasche, ber Bittme bes Branbenburgers, weil er fürchtete, ber Befammtabel biefer Grafichaft mochte gegen ihn aufstehen - an fich ju reigen. Draufhin flagte bie Maultasche bei Raifer Rarl IV. und biefer befahl bem Bergog Stephan, ben gefangenen Mainhard III. frei gu Der Bergog Stephan jeboch leiftete bem Befehl unter allerlei Musflüchten teinen Geborfam, in ber hoffnung, ber untriegerifche Rarl IV. werbe fich bieß gefallen laffen. Solches war auch in ber That ber Fall, aber nur weil Karl IV. feine hintergebanken hatte. Gleich barauf im Oftober 1862 gludte es bem jungen Mainhard aus München, wo er gefangen faß, ju entfliehen; boch nur um icon am 13. Januar 1363 fchnell wegzusterben, und nun fiel es bem Stephan nicht fcmer, fich Oberbaierns vollends gang zu bemächtigen. Es war bieg ein reiner Fauftrechtsftreich, weil bie Beherrscher ber Mart Brandenburg, Ludwig ber Romer und Otto, mindeftens ebenso viel Recht an das Land hatten, und man kann sich also benken, von welcher Buth fie erfüllt murben. In biefer ihrer Buth aber liegen fie fich, um nun ihrerfeits (fie maren beibe, weil bis jest un= verehlicht, finderlos) ben Stephan zu enterben, von bem Erzbifchof

Dieterich von Magbeburg, ihrem Bertrauten (ben aber Rarl IV. lanaft für fich gewonnen hatte), bewegen, im Marg 1363 einen Erbichaftsvertrag mit Rarl IV. abzuschliegen, fraft beffen biefem -(ober nach feinem Tobe feinen Cohnen) bie Mart Branbenburg jufallen follte, fobald fie felbft geftorben fein murben. Roch mehr, fie gestatteten bem Lugemburger, bie Rieberlausit, bie fie in ihrer fteten Gelbnoth an ben Markgrafen von Meißen um 8500 Mark Silbers verpfandet hatten, fofort von biefem einzulofen und jest icon mit bem Königreich Böhmen ju vereinigen. mußte fich Rarl IV. bagu berbeilaffen, feine erft fünfjährige Tochter Elifabeth bem ebenfalls noch fehr jungen Markgrafen Dito (er mar im Sterbejahr bes Raifers Ludwig anno 1347 geboren) ju verloben und frater am Sochzeitstage bie gang ungewöhnlich ftarte Mitgift von 20,000 Schod Prager Grofchen (etwa 70,000 Dufaten) baar ju bezahlen. Nun ftarb Ludwig ber Römer schon im Mai 1365 und und weil braufhin Otto bie gange Mart Brandenburg für fich allein erbte, tam Rarl IV. feinem Biele, biefe Mart an fich ju reifen, icon um ein gut Theil naber. Befagter Otto nemlich, ein febr vermahrloster Jungling, ber blos ber Sinnenluft lebte, hatte gar feine Freude an ernften Geschäften, und ließ es fich alfo gegen Bezahlung eines ftarten Jahresgehalts äußerft gern gefallen, bag Rarl IV. für ibn im Oftober 1365 bie Regierung ber Mart Brandenburg übernahm. Noch mehr, unter ber Bedingung, daß ihm die versprochene Mitgift von 20,000 Schod Prager Grofchen jest gleich ausbezahlt werbe, ging er barauf ein, seine junge Braut Elisabeth mit ber Bringeffin Ratharine, einer alteren, bereits verwittmeten Tochter Rarls IV., welche (wir werben fpater auf fie gu fprechen tommen) nach bem Ausspruch ber Aerzte gar nicht fähig mar, Rinder ju betommen, ju vertaufchen, und lebte von nun an - er hatte ja jest Gelb in hulle und fulle - vollends in Saus und Braus. Biegu fah Rarl IV. fehr gut; allein wie ein Jahr nach bem anbern verging, ohne bag Otto feiner Lieberlichkeit erlegen mare, murbe bem Luxemburger die Zeit boch allzulang, und er verlangte nun im Berbfte 1370, baf Otto ihm die Mart Brandenburg bei Lebezeiten befinitiv abtrete. Diefe Rumuthung mochte bem jest breiundzwangig

Jahre alt Geworbenen boch fu ftart erscheinen, und leibenschaftlich, wie er mar, fandte er feinem Bruber, bem Bergog Stephan von Nieberbaiern-Landshut (ber, wie wir miffen, fich auch Oberbaierns bemachtigt hatte) Botschaft, er fei bereit, fich ihm gang in bie Arme Die beiben Brüber maren einander feit Jahren tobtfeinb gemefen; allein in ber hoffnung, auch bie Mart Branbenburg acquiriren ju tonnen, griff Bergog Stephan fogleich ju und eröffnete, nachbem er juvor Huger Beife ben Ronig Ludwig ben Großen von Ungarn jum Bunbesgenoffen gewonnen hatte, im April 1371 ben Rrieg gegen Rarl IV. Gin langer und fcwerer Rampf fcien nun in Aussicht zu fteben; allein ebe noch viel Blut gefloffen mar, mußte ber schlaue Karl IV. ben König von Ungarn im Berlauf bes Rabres 1372 in einen heftigen Rrieg mit ber machtigen Republit Benebig ju verwickeln und biefer Rrieg nahm benfelben fo febr in Anfpruch, bag er bem Bergog Stephan bie verfprochene Gulfe nicht leisten konnte. Draufhin fiel Karl IV. im Fruhjahr 1373 mit Uebermacht ins Brandenburgifche ein und nun fams fcnellftens ju einem Bergleich. Dabei fpielte Rarl IV. ben Grogmuthigen und verpflichtete fich in bem ju Fürftenwalbe am 15. Auguft 1378 abgeschloffenen Bertrage für bie Abtretung ber Mart Brandenburg bie außerorbentliche Summe von 500,000 Goldgulben 200,000 baar - ju gahlen. Außerbem überwieß er bem lieberlichen Otto einige Schlöffer ber Oberpfalg gur Refibeng und biefer führte fortan auf bem Schlosse Wolfstein an ber Isar bis zu feinem Tobe (15. Rovember 1379) mit ber iconen Mülleren Grett bas scanbalofeste Leben von der Belt. So erwarb Rarl IV. Die Mark Branbenburg und baburch erhielt ein früherer Erwerb, ber von Schlefien, erft feine volle Bebeutung. Diefes lettere Land nemlich war zur Zeit Konig Johanns von Bohmen in eine Menge von Berrschaften ober Bergogthumer - im Gangen fiebzehn - gerfallen und ba beren Beberricher, wie es bei fo kleinen Dynaften gar nicht anbers fein tonnte, aus Giferfucht ftets mit einander haberten, fo hofften die Könige von Polen fich ber verschiebenen Territorien nach einander mit Leichtigkeit bemächtigen zu konnen. Run hatte aber in ben ichlesischen Stäbten, felbit ben fleinften, bie beutiche Cultur burch

Einwanderung längst die Oberhand gewonnen und somit wandten fich beren Bewohner, Die von einer polnisch-flavifchen Berrichaft nichts wiffen wollten, an ben Ronig Johann um Schut. Diefen gewährte ihnen ber Ronig und fo murben bie Deiften ber fleinen ichlefischen Dynaftien zu Bafallen der Krone Böhmens herabgebrückt. Ja als Rarl IV. jur Regierung gelangte, gab es in gang Schlefien nur noch einen einzigen unabhängigen Fürsten, ben Bergog Bolfo II. von Schweidnit und Jauer, und biefer hegte burchaus beutsche Gefinnun-Darum, wie ihm Karl IV., ber im Februar 1353 wieber einmal Wittmer geworben mar, ben Antrag stellte, feine Erbin und Richte Anna (er felbst hatte feine Rinder) beirathen ju wollen, willigte Bolto II. sofort ein und die Hochzeit fand im Mai 1353 Nicht lange hernach ftarb ber genannte Bergog und baburch tamen die Berrichaften Rauer und Schweidnit in ben Befit Rarls Raum aber mar bieß geschehen, so inkorporirte er - im Ditober 1355 - gang Schlefien burch einen Gewaltaft ber Rrone Böhmen und begrabirte baburch bie Beherrscher ber anberen fleineren -Bergogthumer, Die ichon feines Baters Dberherrlichfeit anerkannt hatten, ju blogen Titularfürften.

Benn nun übrigens Rarl IV. über einen großartigen Sanbertompler gebot, fo gereichte bieß felbigen Lanbern feineswegs jum Nachtheil, benn unter allen bamals regierenden Königen ragte Rarl IV. als berjenige hervor, ber am besten und unermublichsten für bas Bohl feiner Unterthanen forgte. Ueberall mußte ber tieffte Frieden walten und mit bem Frieden tam die Ordnung und die Rechtspflege. Bon keiner Seite ber bulbete er Uebergriffe, nicht einmal von Seis ten ber hohen Beiftlichkeit, und bem milben Abel zeigte er, fowie Ermahnungen nichts helfen wollten, bie unerbittlichste Strenge. Aderbau, Gewerbe, Industrie und Sandel lagen ihm gleich fehr am -Bergen, und insbesondere mibmete er feine Sorgfalt ber Linnenmeberei (ber fogenannten "Flamander Runft," bie befonbers in Schlefien aufblühte), ben Bergwerken, bem Beinbau, ber Anlegung von Bruden und Strafen und ber Anknupfung von Sandelsverbindungen mit bem Auslande. Richt minderes Intereffe übrigens, als für bie materielle Boblfahrt feiner Unterthanen, zeigte er für beren geiftige Bilbung und zu emigem Ruhm gereicht es ibm, bag er es mar, ber in Prag die erfte beutsche Universität grundete. Bisber hatte es in Deutschland nur in ben Rlöftern und an ben Bischofsfigen gelehrte Schulen gegeben und auf biefen murbe nur in ber Theologie, sowie in ben Anfangegrunden ber Philosophie Unterricht ertheilt. Wer alfo Jurispruden, und Medicin ftubiren und fich überhaupt in ben Wiffenschaften grundlich umfehen wollte, ber mußte nach Baris ober Bologna reisen, und ba bieß mit großen Rosten verknüpft mar, so faben fich nur febr Benige in ber Lage, an bem emigen Born bes geiftigen Lebens zu trinken. Ueberbem mar es nicht eine Schanbe, bag bie Deutschen ihr Berlangen nach ben Biffenschaften burch Betteln bei ben Ausländern ftillen mußten? Diefem Allem half Rail IV. baburch ab, bag er am 7. April 1348 bie Universität Brag ins Leben rief und für biefelbe mit mahrhaft taiferlicher Munificens und Liberalität forgte. Auch blühte fie gleich von Unfang an machtig empor und gablte im Sterbejahre Rarls IV. bereits 7000 Stubirenbe. Bang in berfelben Beife, wie bie Biffenschaften, mußte berfelbe auch bie Runfte zu heben und namentlich in ber Baufunft leiftete er gang Augerorbentliches. Man erinnere fich nur, bag bie "Neuftadt Brag", sowie bie sogenannte "Rleinfeite" nebst bem ftol: gen "Grabichin" nur allein ihm ihren Urfprung verdanfen! Man erinnere fich, daß bas berühmte Karlsbad nicht umfonft feinen Namen trägt, weil er es mar, ber es zuerft in Aufnahme brachte! Man erinnere fich ber vielen Kirchenbauten, die er, wie g. B. bie Rathebrale von Brag, Die Collegiatfirche ju Nürnberg, Die Felfenfirche auf bem Oybin und Andere, durch feine Baumeifter Burmfer von Stragburg, Thomas von Mutina und Theodorich von Brag herftellen ließ! Dan erinnere fich ber berrlichen Schlöffer von Rittau, von Frankfurt an der Ober und von Tangermunde, welche mit ben Brachtbauten in Rom, Benedig und Floreng wetteiferten! End= lich erinnere man fich baran, bag. er fich fogar mit bem großartigen Gebanten trug, bie Molbau burch einen Ranal mit ber Donau ju verbinden, um den Sandel von Benedig nach den Rord: und Ditfee= ftabten burch Bohmen ju leiten! Mit einem Borte alfo, für feine Stammlande mar Rarl IV. ein Regent, wie man fich einen mobl-

wollenberen, sorgsameren und umsichtigeren gar nicht wünschen konnte, und diese Länder erreichten daher auch unter ihm nach wenigen Jahren schon eine vorher nie gekannte Blüthe; allein nicht minder steht der Satz fest, daß Deutschland selbst, ich meine dessen Wohlesahrt, Macht, Größe und Ansehen, ihm ganz und gar gleichgültig war, und deßhalb hieß man ihn auch mit Recht den Vater Böhmens, aber den Stiesvater Deutschlands.

Doch wir muffen nun wieber auf bie Gier bes Lugemburgers, feine Stammlanbe ju vergrößern, jaurudtommen und befonbers auch auf die gang eigenthumlichen Wege, Die er babei einschlug. Deftreich und alle habsburgifden Lande herrichten, nachbem von ben fünf Söhnen Raifer Albrechts I. die brei alteren Friedrich, Leopold und Beinrich verftorben maren, feit 1330 bie beiben Bruber Otto und Albrecht II. gemeinsam. Etliche Jahre später, anno 1339, schied auch Otto aus bem Leben und ihm folgten sofort feine beiben Sohne bis jum Sahr 1344 ins Grab nach. Somit blieb jest nur noch Albrecht II. übrig, und berfelbe übernahm alsbald jum großen Segen feiner Unterthanen bie Alleinregierung. Dit ihm nun ftand fich Rarl IV., wie wir bereits weiter oben gemelbet haben, auf's beste und hatte ihn auch im Kampfe gegen die Wittelsbacher zum Allierten. Darum beschloffen auch beibe Fürsten, ihrer Freundschaft baburch bas Siegel aufzubruden, bag Albrechts II. Erstgeborner und Nachfolger, Rubolph, fich mit Karls IV. Tochter Ratharina (berfelben, welche später als Wittme fich bem lüberlichen Wittelsbacher Dtto, wie oben ergablt, antrauen laffen mußte) vermähle und befagte Sochzeit fand im Juli 1357 ftatt. Gin Jahr fpater ftarb Albrecht II. und Rudolph IV., der Tochtermann Karls IV., wurde Regent ber habsburgischen Lande. Es mar bieg ein junger Berr voll Thats fraft, ber fein Deftreich, bas er über Alles liebte, sowohl geiftig als materiell (befonders Wien verbanfte ihm viel, wie 3. B. die Erbauung ber Stephanskirche und anno 1364 bie Errichtung ber Universis tat) hoch emporzuheben versuchte; zugleich aber auch voll bes maß: losesten Chrgeiges, bem jedes jum Biele führende Mittel recht mar. So fonnte es benn nicht fehlen, bag er, als Mainhard III. von Oberbaiern und Tyrol - wir tennen ihn längst - anno 1363 bas

Reitliche fegnete, alsbalb in die Maultasche brang, ihm, bem abgefoloffenen (fiehe weiter oben) Erbichaftsvertrag gemäß, Tyrol ju überlaffen, und die Maultafche, auf die feine forperliche Rraft und Schönheit, obwohl fie jest alt genug geworben mar, einen großen Eindruck machte, verftand fich auch richtig hiezu. Nun erhob aber ber Wittelsbacher Stephan, ber foeben Oberbaiern annegirt hatte, ebenfalls Ansprüche und somit mußte bem Deftreicher Alles baran liegen, ben Raifer Rarl IV. auf feine Seite ju bringen, bamit biefer die Ceffion des Landes bestätige. Nach langen Berhandlungen ging Karl IV. hierauf ein und im Februar 1364 fam ju Brunn amifchen ben Betheiligten nachfolgender Bertrag (man hieß benfelben fpater nur ben "Brunner Damenfrieben", weil er hauptfachlich burch Rarls IV. Tochter Ratharina, die Gemahlin Rudolphs IV., vermittelt worben mar) ju Stanbe. Bergog Stephan erhielt für feine Ansprüche die Baarsumme von 116,000 Golbgulben und nebst ber Stadt Schärding die Feste Rufftein. Dem Bergog Rudolph IV. blieb Tyrol, jedoch mit bem Beding, bag er ber Maultasche eine jährliche Leibrente von 6000 Mark Meraner Munge (etma 112,000 Gulben) bis ju ihrem Tobe (biefer erfolgte am 3. October 1369) bezahle. Rarl IV. endlich wurde baburch beglückt, daß Herzog Rudolph IV. - und hierauf bestand Rarl IV. gang unerbittlich - einen Erb= fcaftsvertrag mit ihm abschloß, babin gebend: "Es follen bie Saufer Lugemburg und habsburg einander gegenseitig total beerben, fobald von dem einen ober bem andern Saufe alle Glieder ausgeftor= ben seien." Also sette ber Brunner Damenfrieden fest und billig fragen wir nun, warum Rarl IV. fo hartnädig auf ben Abichluß bes genannten Erbschaftsvertrages brang. Gi, einfach begwegen, weil er mit Beftimmtheit barauf rechnete, vom Saufe Sabsburg werbe bemnächst fein Sprößling mehr vorhanden sein. Rudolph IV. nemlich, ber gegenwärtige Regent Deftreichs, hatte keine Kinder und feine Frau, die fich übrigens der besten Gesundheit erfreute, konnte ihm auch fpater (ich verweife auf bas früher Gefagte) feine gebaren. Seine brei jungeren Bruder aber, mit Namen Albrecht, Leopold und Friedrich, waren brei fcwächliche Junglinge, welche allem Anschein nach bem Tobe ichon febr fruhe anheimfallen mußten. Man fieht,

ber schlaue Luxemburger verstand es zu speculiren und die Basis seiner Speculation schien auch in der That eine vortreffliche zu sein, denn Rudolph IV. starb schon im Juli 1365 und gleich daraus auch seine Bruder Friedrich. Allein obwohl die beiden Brüder Albrecht III. und Leopold III., welche nunmehr die habsburgischen Lande unzter sich theilten (Albrecht III. nahm Destreich und überließ dem Leopold III. Steiermark, Kärnthen, Krain, Tyrol und das Stammerbe in Schwaben, genannt Vorderöstreich, nebst den eben erst erwordenen großen Herrschaften Triest, Feldsirch und Freiburg im Breisgau), sehr schwäcklicher Natur waren, so sollte dennoch ihr Geschlecht nicht blos fortdauern, sondern auch das der Luxemburger überleben, so daß schließlich alle Vortheile des bewußten Erbschaftsvertrags dem Hause Habsdurg zusielen.

Einen gang ähnlichen Erbichaftsvertrag, wie mit Sabsburg, ichloß Karl IV. auch mit bem Saufe Sohenzollern, ober vielmehr mit bem frantischen Zweige beffelben. Der erfte Graf von Bollern, ber historisch feststeht, ift Graf Burchard I., ber als tapferer Rrieger Raifer Beinrichs IV. (in ber zweiten Salfte bes 11. Sahrhunderts) genannt wird; allein feine Grafschaft mar bamals ichon eine fo ausgebehnte und fein Geschlecht ein fo hochangesehenes im Schwabenlande, daß man mit Sicherheit annehmen barf, feine Borfahren haben bereits einige Sahrhunderte früher die Stammburg Sobengollern (ber Name wird von Castrum in colli, Schloß auf bem Berge, abgeleitet) auf einem Ausläufer ber ichmäbischen Alp erbaut gehabt. Gin Nachkomme biefes Burchard, Graf Friedrich III., ohne Bweifel ein jungerer Sohn, ber auf bie Rachfolge in ber Grafichaft Bollern Teine Unfpruche hatte, zeichnete fich unter ben hobenstaufischen Raifern Friedrich I. und Beinrich VI. fo fehr aus, bag Letterer ibn, ben Schwiegersohn bes Nürnberger Burggrafen Ronrad II. von Raabs, nach bem Tobe beffelben (weil feine Gohne ba maren) ju feinem Erbnachfolger in ber genannten Burggrafenwurde ernannte, und fo wurde Graf Friedrich, als Burggraf von Nürnberg "Friedrich 1." genannt, ber Stifter ber hohenzollern'ichen Zweiglinie im Frankischen. Nach furzem übrigens überragte die Zweiglinie die fchwäbische Saupt-Iinie an Macht und Ansehen bebeutend, benn bie Nachsommen bes Grafen Friedrich I. wußten fich burch weisen Saushalt ein But und eine herrschaft nach der andern zu erwerben und noch mehr trug ihnen ihre unmandelbare Treue gegen Raifer und Reich ein. wird Burggraf Friedrich III., ber anno 1297 ftarb', als einer ber verbientesten Rathe Raifer Rudolphs von Sabsburg genannt und von Burggraf Friedrich IV. wiffen wir, daß er im Jahr 1322 bie Schlacht von Mühlborf jum Bortheil Lubwigs bes Baiern entschieb. Beibe aber murben von ben genannten Berrichern für ihre Treue und Tapferkeit reichlich belohnt und fo tam es benn, bag fie gur Beit, als Karl IV. ben beutschen Thron bestieg, bereits ben britten Theil des Frankenlandes ihr Eigenthum nannten. Die hohenzollern's ichen Burggrafen fpielten also bamals unter ben fleineren beutschen Dynaften eine fehr bedeutende Rolle und namentlich konnten fie ihren Nachbarn, ben Wittelsbachern in Baiern, außerft gefährlich mer-Letterer Umftand nun bewog ben Kaifer Karl IV., ben geidmorenen Keind ber Wittelsbacher, eine nähere Berbindung mit bem Burggrafen Friedrich V., dem Entel bes obgenannten Friedrich IV., anzustreben und er machte also bemselben im Sommer 1361 ben Borfchlag, feinen zweiten Sohn Sigismund mit Glifabeth, ber bamals einzigen Tochter Friedrichs V., ju perloben. Die Berlobung bes noch fehr kindlichen Paares fand auch wirklich ftatt, aber gur Bermählung fam es nie, weil es Rarl IV. fpater vorzog, ben befagten Sigismund mit ber Sand Mariens, ber Erbin von Ungarn (fie war die alteste Tochter bes fohnelosen Konigs Ludwig von Un= garn-Bolen), ju begluden. Wie bagegen bernachmals bem Burggrafen Friedrich V. ein Sohn und Erbe, Johann III., geboren wurde, holte Karl IV. Die alten Plane wieder hervor und brachte richtig im December 1375 eine Beirath zwischen feiner Tochter Margarethe und biefem Johann III. ju Stande. Nicht übrigens, ohne daß bem Chevertrag die Bestimmung beigefügt worben mare, bag wenn Johann III., ber bamalige einzige mannliche Sproß ber franfifden Sobengollern, fohnelos fterben wurde, bas gange Befitthum ber frankischen Sohenzollern an bas haus Lugemburg fallen folle. Also auch hier wollte Karl IV. erben und jum Lohne bafur, bag Burggraf Friedrich V. auf ben besagten Erb= schaftsvertrag einging, ertheilte er bemfelben bie Reichsfürften= würbe.

Die beiben Erbichaftsverträge Rarls IV. mit ben Sabsburgern und hohenzollern tonnte man "Bufunftserwerbungen" nennen und ber Lugemburger mar febr ftolg auf biefelben. Mit noch weit größerem Gifer aber warf er fich auf wirkliche und fich fofort vollgiebenbe Acquifitionen. Wo immer nemlich eine Berrichaft, eine Stadt, ein Schloß ober irgend ein anderes Befitthum feil murbe, melbete er fich augenblicklich als Liebhaber, und ba er ftets über eine gefüllte Raffe (begwegen fnidte und fparte er fonft in Allem) gebot, fo schlug er meift alle Concurrenten aus bem Felb. Diese pielen Allobe ober Brivatguter, Die er theils in ben Granggebieten Bobmens, in Baiern, Franken, Sachsen und Thuringen, theils aber auch weiter entfernt am Main und Rhein ober in Schwaben gusammenfaufte, bilbeten nun allerbings fein jufammenhangenbes Banges, fonbern lagen vereinzelt mitten amischen ben Gebieten anderer Territorialberren, allein mit ber Beit hoffte er biefelben burch weitere Raufe abzurunden und fo feine Stammberrichaft immer weiter auszubehnen. Ja, um ju feinem Zwede ju tommen, griff er fogar zeitweife, trop feiner untriegerischen Natur, jum Schwerte, wie am besten aus feinem furgen Rriege mit bem Grafen Cberhard II. von Burttemberg, bem Greiner ober Banter, erhellt. Diefer, einer ber tapferften aber auch gewaltthätigften kleineren Dynaften feiner Beit, hatte fich gleich von Anfang an auf bie Seite Rarls IV. gefchlagen, um von ihm in bem Amte eines Reichslandvogtes von Nieberschwaben bestätigt ju werben; taum aber fab er biefen Bunfch erfüllt, fo migbrauchte er fein Amt, besonders gegen die Reichsftädte (auf beren Rampfe mit ihm werben wir aber erft im nächsten Rapitel ju fprechen kommen), in einer Beife, bag von allen Seiten bie heftigften Rlagen gegen ihn erhoben murben. Rarl IV. suchte ihn querft mit Bute anberen Sinnes zu machen, allein ber ftolze Graf machte jest bas Uebel mo möglich noch ärger und so sah sich Rarl IV. endlich genöthigt, ihm ben Ernft ju zeigen. Fast alle Reichsftabte Schwabens, Ulm, Ronftang, Ueberlingen, Lindau, Memmingen, Rempten, Bopfingen, Mugsburg, Eklingen und Reutlingen fandten bem Reichsoberhaupt ihre

Contingente und felbft bie Rheinstädte unter Unführung bes Bfalg= grafen Ruprecht thaten fo. Da fams am 28. August 1360 por Schornborf jum Entscheidungstreffen und Gberhard II. murbe nicht blos geschlagen, sondern sogar gefangen genommen. Nunmehr hatte Rarl IV. ein Exempel statuiren konnen; sowie sich jedoch ber Graf bagu verftand, seine hauptburgen Neuenburg, Beilstein, Bottmar und Lichtenberg in Leben ber Krone Böhmen zu verwandeln ober mit andern Worten ein Bafall bes Königs von Böhmen zu werben, ließ ihn biefer, b. i. Rarl IV., frei und begnügte sich mit ber geringen Buge, ihm Die Reichslandvogtei über Niederschwaben auf eine Zeitlang zu ent-Much hieraus erfieht man alfo, daß es bem Könige Karl immer nur um die Bergrößerung feiner hausmacht ju thun mar, nie um die Burbe und bas Ansehen bes Reichs, und in gang gleicher Weise trat er auch in anderen Gegenden Deutschlands auf. So brachte er ben Bergog Albrecht I. von Medlenburg im Juli 1374 bagu, baf biefer mit feiner Burg und Berrichaft Mernite benfelben Bertrag mit ihm einging, wie Graf Eberhard II., und wiederum benfelben Bertrag ichloffen ju gleicher Zeit die reichen Berren von Werle, die Bettern des Medlenburgers, mit ihm ab. Ebenso thaten Die Landgrafen von Leuchtenberg mit ihren Schlöffern Bleiftein, Reichenstein und Begnit, ber Graf Beinrich Reuf von Plauen mit feinen Berrichaften Drove und Reichenbach, Die Grafen von Schwargburg mit honerswerba und Spremberg in ber Niederlaufit, und ber Graf Cherhard von Wertheim mit Schlof und Berricaft gleichen Wo aber Landerwerbungen unmöglich waren, suchte Mamens. Rarl IV. die Territorialherren wenigstens durch Gunftbezeugungen an fich ju fetten und unter biefen spielten Standeserhöhungen (fo beforberte er g. B. bie Fürsten von Bar, Julich und Berg ju Berjogen, mahrend bie herren von Pont:a: Mousson in Lothringen und bie von Naffau-Saarbrud bie Reichsgrafenwurde erhielten) eine Hauptrolle.

Schließlich bleibt uns noch übrig, bas Berhältniß Karls IV. jum Pabstthum etwas näher zu betrachten. Bor seiner Thronbesteigung war berselbe ein Liebling Clemens VI., seines früheren Erziehers, gewesen, und selbstverständlich machte er bemselben, um von

ihm bie Erlaubnig gur Annahme ber beutschen Ronigefrone gu erhalten, alle Bugeftanbniffe, bie ihm abverlangt murben. Go verpflichtete er fich insbesonbere, bie Stabt Rom nie ohne bes Babftes Erlaubniß zu betreten; fo weiter, nie in Italien mit einem Beere au erfcheinen, um bas Land wieder in bie alte Abhangigfeit von Deutsch= land ju bringen; fo endlich, in allen etwaigen Streitigkeiten gwifchen Deutschland und Frankreich fich ben Babft, ber boch notorisch eine Creatur bes frangofifchen Ronigs mar, jebesmal als Schieberichter gefallen ju laffen. Damit gab fich Rarl IV. gang unter bie Bot: mäßigkeit bes Babftes; allein ein fo ungemein kluger Regent, wie er, mußte natürlich bald einsehen, daß folche Abhängigkeit für ben beutichen Monarchen ftets ein hemmichub in Ausübung feiner Regentenrechte fein murbe, und fomit beschloß er, Diefelbe je eber je lieber Richt aber burch bariches Borgeben, fonbern burch abzuschütteln. Berftellung, Trug und Lift, worin ber Luxemburger ja bekanntlich ercellirte. Demgemäß nahm er in die golbene Bulle feinen Baffus auf, ber bem Babfte geradezu allen Ginfluß auf die beutsche Ronigsund Raifermahl abgesprochen hatte, benn bamit mare bie Rriegeer= flärung gegen ben Statthalter Chrifti ausgesprochen gewesen; bagegen aber ftipulirte er, bag bie Bahl von ben fieben Rurfürften "einzig und allein" vorzunehmen fei, und fcblog bamit ben Babft "ftill= schweigend" aus. Freilich mertte Innocens VI., ber Rachfolger Clemens VI. feit December 1352, Die eigentliche Sachlage gang ge= nau heraus; allein jum Glud für Deutschland tam jener Babit eben bamals wegen bes Rirchenstaates in arge Nothen und biefe Nothen wußte Rarl IV. in merkwürdig fluger Weife ju benüten. Mailand und beffen großes Gebiet herrichte feit Menschenaltern bas Geschlecht ber Bisconti. Unter Beinrich VII. Matteo Bisconti, unter Lubwig bem Baiern Galeazzo und Azzo Bisconti, und jest feit 1349 Johann Bisconti, jugleich Erzbischof von Mailand, weil er, fo lange fein Bruber Lucchino lebte, jum Geiftlichen bestimmt worben war. Diefer Johann Bisconti nun, einer ber ehrgeizigften Dynaften, bie es je gegeben hat, suchte feine Berrichaft so weit als moglich auszubehnen und wirklich gelang es ihm auch, nicht nur bie Ctabt Genua, fonbern felbst Bologna, Die Berle ber Romagna (bes Rirchen=

ftaates), anno 1352 feinem Scepter ju unterwerfen. Ja er machte Miene, bie gange Romagna feinem Fürftenthum einzuverleiben, und man fann fich nun benten, welch' fcredlichen Jammer barob ber Rabst in Avignon - bamals icon Innocenz VI. - empfand. Sofort manbte fich berfelbe an ben frangofifchen Konig um Sulfe; aber biefer fonnte ihm bes Rriegs mit England wegen feine gemahren. Es blieb also nur ber beutsche König übrig und Karl IV. murbe fomit von ihm besturmt, bem Treiben bes gräßlichen Bisconti ein Ende ju machen. Der Luxemburger befann fich lange, um ben Babft feine Sulfsbedurftigfeit recht fühlen ju laffen; aber endlich gab er boch nach und fandte ben Marchefe Raimondino Lupi von Soragna, einen seiner vertrautesten Rathe, über bie Alpen, um mit ben Feinben bes Johann Bisconti, nemlich ben Republiken Benedig und Floreng und ben Dynasten von Pabua, Berona, Mantua und Ferrara, Bundniffe abzuschließen. Dieß geschah im März 1354 und gleich barauf, im October 1354, ftarb Johann Bisconti, feinen machtigen Stgat feinen brei Neffen Matteo II., Bernabo und Baleaggo II. hinterlaffenb. Auf biefe Nachricht bin machte fich Rarl IV. im November 1354 felbst nach Italien auf, jedoch offenbar nicht, um bort als Eroberer aufzutreten, benn in feinem Gefolge befanden fich nur 300 geharnischte Reiter, sondern um die Blane, mit benen er fich trug, burch andere Mittel burchzuseten. Bor allem fcblog er fich, um ben Pabst glauben ju machen, bag ihm nichts mehr am Bergen liege, als bie Feinde bes pabftlichen Stuhles allesammt gu Baaren zu treiben, eng an bie Benetianer und Florentiner, sowie an Die Dynasten von Babua, Berona, Mantua und Ferrara an; allein fowie er am 5. April 1355 aus ben Banben bes vom Babfte bagu beauftragten Carbinals Bertrandi von Oftia in ber Peterstirche gu Rom die Raiferfrone (biefe wollte er fich aus Chrgeiz trot ber Beichluffe von Renfe und Frankfurt burchaus nicht entgeben laffen) empfangen hatte, bestätigte er bie obgenannten brei Bruber Bisconti unter bem Titel von Reichsvicaren in allen ihren Besitzungen und ließ fich bafür 200,000 Golbgulben gablen. Richt minber beichentte er bie Dynasten von Babua, Berona, Mantua und Ferrara mit bemfelben Titel und auch von biefen erhielt er bafür eine bedeutenbe

Gratification. Endlich vermittelte er am 1. Juni 1355 einen Defis nitivfrieden zwischen den Biscontis und ihren Feinden und eilte bann schnellftens über die Alpen nach Deutschland zurud.

Wie unendlich verschieden war nun nicht biefe Romfahrt Rarls IV. mit ben Romfahrten ber früheren beutschen Könige! Reine einzige Schlacht hatte er geschlagen und noch viel weniger hatte er Oberitalien wieber abhängig von Deutschland gemacht, benn Die bortigen Dynasten fuhren fort, mit fouverainer Gewalt gu regie= ren und ber Titel von Reichsvicaren galt ihnen nur als Chrentitel. Dennoch aber hatte Karl IV. Urfache, ju triumphiren, benn einmal war er als Raifer gefront worden und fobann fehrte er mit ichwer gefüllten Tafchen nach Deutschland jurud. Bum Dritten endlich hatte ber Babft alle Urfache, ihm bankbar ju fein, ba bie Bisconti's feit bem Friedensschluß von 1355 ben Rirchenstaat in Rube liegen. Somit blieb Innoceng VI. Beit feines Lebens im beften Ginverftandnig mit Rarl IV. und mit benfelben Gefinnungen bestieg nach feinem Tobe (12. September 1362) Urban V. ben Stuhl Betri. fer, unendlich barüber erfreut, bag Rarl IV. ben Bernabo Bisconti im März 1364 bewog, gegen eine Entschädigung von 500,000 Boldgulben bie Stadt Bologna ber romifchen Curie wieber gu überlaffen, folog fich noch weit vertrauensvoller an ben Luremburger an, und foldes Bertrauen benütte Letterer, um fofort einen Dieifterftreich ins Werf zu fegen.

Seit sechzig Jahren hatten nun die Pähste ihren Sit in Avigenon und waren badurch in totale Abhängigkeit von den französischen Königen gerathen. Solche Abhängigkeit aber hatten diese Könige stets nur dazu benütt, um die Statthalter Christi nach Belieben gegen Deutschland zu hetzen, und damit nun diesem drückenden Alp ein Ende gemacht werde, beschloß Karl IV. den Pahst Urban V. zu bewegen, daß er seinen Sit von Avignon nach Rom zurückverlege. Zu diesem Behuse reiste er im Mai 1365 selbst nach Avignon und indem er dem Pahste seine eben so klägliche als schmähliche Lage eindringlich genug zu Gemüthe führte, brachte er ihn in der That dazu, den großen Schritt wagen zu wollen. Ratürlich übrigens nur gegen das Bersprechen, ihm sowohl gegen den französischen König (damals

Rarl V.) als auch gegen die Bisconti's in Italien, welche eben Miene machten, Bologna wieder ju erobern, weil ihnen bie 500,000 Gulben noch nicht gang bezahlt worden maren, Schut zu verleihen. So verließ benn endlich am 30. April 1367 Urban V. Avignon (freilich nicht, ohne bag ber frangofische Ronig bagegen protestirt hatte, allein bem Proteste Nachbrud zu geben, fab fich berfelbe bes Rriegs mit England wegen außer Stande) und traf nach langer Reifetour am 16. October 1367 unter bem Jubel ber Bevolkerung in Rom ein. Daraufhin jog Rarl IV. im April 1368 mit einem nicht unbebeutenden Beere über bie Alpen und flögte baburch ben beiben Brübern Bernabo und Galeazzo II. Bisconti (Matteo II. mar in: amischen gestorben) einen folden Respect ein, bag fie nicht nur auf ben Reft ber noch nicht gezahlten 500,000 Golbgulben verzichteten, fonbern auch am 11. Februar 1369 einen Definitivfrieden mit bem Babite abichloffen. Im Uebrigen benütte ber Raifer feinen bießmaligen Aufenthalt in Italien wieber gang in berfelben Beife, wie früher; bas heißt, er trat überall theils als Titelverleiher, theils als friedlicher Schiederichter auf und lieft fich für Beibes fo viel moglich bezahlen. Ja nicht einmal bie Stabt Siena, beren Burger feine Truppen hinterrucks überfallen hatten, bestrafte er als Imperator, fondern begnügte fich mit einer Gelbfühne von 50,000 Gold: So kehrte er nach Jahresfrist mit Geld beladen nach Deutschland gurud und nach seinem Abzug überließen fich bie oberitalienischen Dynasten und Republiken nach wie por ihren inneren Streitigkeiten.

Aus bem Bishergesagten geht zur Genüge hervor, daß Karl IV. ben Babst durch sein kluges Spiel stets in einer gewissen Abhängigkeit von sich zu erhalten mußte; sowie es übrigens sein Bortheil erheischte, bezeugte er ihm umgekehrt seine allertiesste Unterthänigkeit. Wie wir wissen, lag ihm unendlich viel daran, die deutsche Krone in seinem Hause erblich zu machen, und sobald ihm daher sein erster Sohn Wenzel (im Februar 1361) geboren worden war, drang er in die Kurfürsten, daß sie denselben zum römischen König, das ist zum Kronprinzen des deutschen Reichs, creiren sollten. Sie sträubten sich längere Zeit und vergeblich strengte er durch Jahre hindurch

all' feine Beredtsamkeit an. Da fab er endlich ein, bag er - ben flaren Bestimmungen ber golbenen Bulle, welche jebe Bestechung ichwer verponten, ichnurftrade entgegen - mit "Sandfalbe" tommen muffe, und nachbem er nun am 11. November 1374 bem Rurfürsten-Erzbischof Friedrich von Roln, weiter am 8. December ben beiben Erzbischöfen von Mains und Trier, bann am 17. Januar 1375 bem Kurfürsten von Sachsen-Wittenberg, endlich am 22. Februar bem Pfalzgrafen am Rhein je 100,000 Golbgulben jum Prafente gemacht hatte, erlebte er bie bobe Freude, daß biefelben versprachen, ihren ferneren Widerstand aufgeben ju wollen. Aber wie er barauf= hin die Wahl ausschreiben wollte, ftellten fie fich boch wieber auf bie binteren Fuße und verlangten plöglich, baß zuvor ber Pabst seine Einwilligung geben muffe. Solches verftieß wieberum total gegen bie golbene Bulle; allein ber Luxemburger mochte ihnen Vorstellungen machen, fo viele er wollte, fie blieben hartnädig auf ihrem Berlangen bestehen, ohne Zweifel in ber Erwartung, bag bieran bas gange Broject scheitern werbe. Somit wandte fich am 6. Marg 1376 Karl IV. in einem bemuthigen Bittschreiben an Gregor XI., ben Nachfolger Urbans V. (feit beffen Tobe im December 1370), und wiederholte biefes Bittidreiben am 4. April 1376 in einem noch viel bemuthigeren Tone. Ja er fügte jest auch noch ein fehr bedeutendes Geld: prafent hinzu, und fo gab benn Gregor XI. am 3. Mai feinen gnäbigen Confens jur Bahl bes Bengel. Daraufhin murbe ber Erstaeborne Rarle IV. am 10. Juni 1376 einstimmia (bie amei Stimmen von Böhmen und Brandenburg führte ber Raifer felbst) in Frankfurt jum römischen Könige creirt und am 6. Juli erfolgte bie Arönung in Aachen.

Das war der lette Triumph, den Kaiser Karl IV. seierte, benn am 29. November 1378 machte ein schleichendes Fieber seinem Leben auf dem so stolzen Königsschlosse zu Prag ein Ende.

## Biertes Rapitel.

Die norddeutsche ganfa und die suddeutschen Reichsftadte.

(1283-1389).

Den allerersten Ursprung ber nordbeutschen Hansa ober Städtegenossenschaft (benn biese Bedeutung hat der schon von Ulphilas gestrauchte altgothische Namen, weßhalb auch in England die Handelsgenossenschaften in den Städten oder besser gesagt die Kaussmannssguilden "Hansen" heißen) kennen wir. Zum Schutz des Handelsgegen Sees wie Landräuber schlossen sich zuerst Hamburg und Lübeck anno 1247 eng aneinander an und diesem Bunde traten dann dis zum Jahr 1252 sowohl die Landstädte Braunschweig, Goslar, Stade, Lüneburg, Hannover, Hildesheim und Halberstadt, als auch die Seesstädte Bremen, Wismar, Rostock, Strassund und Greisswalde bei. Natürlich, denn das deutsche Reichsoberhaupt war allzu unmächtig, um sie mit ihrem Eigenthum zu schüssen und so mußten sie nothwens dig zur Selbsthülse schreiten.

Ihre Macht und Stärke zeigte die Hansa erstmals in den Tasgen Rudolphs von Habsburg gegen den König Erich von Norwegen, genannt "Briesterseind", welcher mit König Erich V. von Dänemark, genannt "Glipping", seit längerer Zeit schon im Kriege lag. Letzterer Erich Glipping nemlich suchte anno 1283, weil im Begriffe zu unterliegen, die Hülfe der Hansa gegen Gewährung bedeutender Handelsvortheile nach, und wie num Erich Priesterseind, um die Hansa von solcher Hülfeleistung abzuschrecken, Korsaren gegen die Handelsstotten der Lübecker und ihrer Verbündeten aussandte, verboten die Hanselsungsandten alle und jegliche Aussuhr nach Norwegen. Dieses Verbot hatte zur Folge, daß dorten — Norwegen erzeugt nicht so viel, um sich selbst ernähren zu können — eine große Hungersnoth entstand, allein damit waren die Hanseaten aber noch nicht einmal zufrieden

sonbern sie landeten sofort auch an der norwegischen Kuste und verwüsteten dieselbe in barbarischer Weise. So sah sich denn endlich König Erich Priesterseind genöthigt, sich zum Frieden von Kalmar vom 31. October 1285 zu bequemen, und in diesem Frieden gab er nicht nur alle von seinen Corsaren weggenommenen Schiffe heraus, sondern leistete auch vollen Ersat für allen angerichteten Schaden, und gestattete, was die Hauptsache, den Hanseaten zollfreie Ein- und Aussuhr.

Bon nun an behnten biefe ihre Seefahrten immer mehr aus und gründeten überall im Auslande, wo es ihr Lortheil erheischte, Nieberlaffungen. So insbesonbere in Bergen boch oben in Norwegen, wohin ihre Schiffe Getreibe und andere Lebensmittel brach: ten, um bafür Theer, Thran, haute und getrodnete Fische einzu-So weiter in Brugge in Weftflanbern, welches burch fie handeln. ju einem mächtigen Handelsemporium heranwuchs und ben Seeverkehr . mit Italien vermittelte. So endlich in Nowgorod im nörblichen Rufland, am breiten Wolchowstrome, beffen Sandel mit Afien auf bem Landwege fie in folch' außerorbentlicher Weise forberten, bag in wenigen Jahrzehnten feine Ginwohnerzahl auf 300,000 Seelen ftieg. Roch weit gablreicher aber als ihre Rieberlassungen ober Colonien waren ihre Factorien ober Waarenniederlagen und wir finden solche in fast allen Staaten bes bamaligen Europa's, hauptfächlich in Franfreich, England, Spanien und Bortugal. Auch murben fie von ben Beberrichern biefer Staaten meift gang ungemein begunftigt, und amar gang einfach begmegen, weil bie von ihnen ju gahlenden Bolle bas Kroneinkommen bebeutend vermehrte. So ertheilte ihnen namentlich Philipp ber Schone von Frankreich anno 1298 bas Borrecht, in feinen Lanben felbst bann Sanbel zu treiben, wenn Frankreich und Deutschland im Kriege miteinander lägen, und noch weiter gingen bie Ronige von England, Ebuard I., Ebuard II. und Ebuard III. Mein Gott, biefe Konige fonnten ja ber hanseatischen Flotten — England mar bamals noch nicht ber feefahrende Staat, ber er später wurde - jum Transport ihrer Truppen nach Frankreich, mit bem fie fo viele Jahre lang im Krieg lagen, gar nicht entbehren, und überbem, mer hatte ihnen bann bas viele Belb, beffen

sie zu biesem Kriege bedurften, borgen können, wenn die reichen hanseatischen Handlungshäuser — ich nenne nur die Firmen Clipping, Lubermann, von der Beck, Spisenagel und besonders Tiedemann Lymbergh — nicht gewesen wären? Freilich umsonst thaten dieß die genannten Firmen nicht, sondern sie ließen sich horrende Zinsen bezahlen und überdem mußten ihnen für ihre Darlehen versichiedene Krondomänen — insbesondere die Zinnbergwerke von Cornwallis — und einmal sogar die Königskrone selbst verpfändet werden. Was aber die Hauptsache, die Hansa erhielt für ihre mancherlei Dienste das Monopol der Einsuhr von Getreide, Bieh und Wolle sür ganz England und ris damit den ganzen englischen Handel (ihre Factorei in London, der sogenannte "Stahlhof" — Steelyard — ist weltbekannt genug geworden) an sich.

Bon jest an nannten sich bie Sanseaten "bie Raufleute bes heiligen romifden Reichs von der deutschen Sansa" und gaben ihrem Bunde eine feste Organisation. Gingetheilt murbe er in brei Rreise ober, wie man fich bamals ausbrudte, "Drittel"; nemlich erftens in bas Wendische mit bem Borort Lübed und ben Städten Wismar, Roftod, Stralfund, Greifsmalbe, Stettin, Neuftargard, Rolberg, Anklam, Dammin, Samburg, Bremen, Lüneburg, Goslar, Magbeburg, Braunschweig, Sannover, Göttingen, Sameln, Silbesbeim, Salle, Cimbed, Salberftabt, Erfurt, Nordhaufen, Breslau, Stenbal, Berbft, Brandenburg und anderen; zweitens in bas Bestphälische ober Westerlingische mit bem Borort Roln und ben Städten Dortmund, Soeft, Münfter, Danabrud, Lemgo, Lippftabt, Paberborn, Minben, Bervorben, Borter, Campen, Stavern, Groningen, Barbermpt, Ryms wegen, Amfterbam, Utrecht, Dortrecht, Middelburg, Maftricht, Butphen und anderen; brittens endlich in bas Gothlänbische ober Ofterlingische mit bem Borort Danzig und ben Stäbten Thorn, Elbing, Königsberg, Riga, Reval, Dorpat, Wisby, Bergen, Bernau, Rulm, Landsberg und anderen. Saupt bes Bundes mar bie Stadt Lübed und alle brei Jahre tamen jur Pfingstzeit bie Abgeordneten ber Stabte bier gufammen, um bie gemeinschaftlichen Angelegenheiten gu berathen. Richt minder murben bie außerorbentlichen Berfammlungen (3. B. wenn ein Kriegsfall vorlag) hier gehalten, und baß fich bas

Archiv ebenfalls hier befand, versteht sich von selbst. Den Borsitz bei den Berathungen führte der Bürgermeister von Lübeck und wenn er verhindert war, der von Köln. Zur Berathung aber kam Alles, was den Handel schädigen oder fördern konnte, denn dem Bunde war es nicht um politische, sondern nur um merkantile Zwecke zu thun und einzig und allein zum Schutz des Handels stellte er aus den Matricularbeiträgen der einzelnen Städte eine bedeutende Macht zur See und zu Land auf.

Die Sauptfeinde ber Sansa maren ihre ichlimmen Rachbarn, bie Könige von Danemart, Norwegen und Schweben, und ihren hauptfrieg hatte fie in ber Mitte bes 14. Jahrhunderts mit bem Ronige Balbemar IV. von Danemart ju führen. Diefem Letteren lag von Anfang feiner Regierung an nichts mehr am Bergen, als bie Erwerbung von Schonen, benn biefes bie Gubfpite Schwebens bilbenbe und auf brei Seiten vom Meere umgebene Land gehort unter die fruchtbarften ber Belt. Somit entschloß er fich jum Rriege gegen Schweben; aber fürchtenb, bag ber hanfeatische Bund fich in ben Streit mifchen konnte, trug er juvor bemfelben ein Schutz und Trugbundniß an. hierauf ging ber Bund nicht ein und nun magte es Balbemar IV. nicht, bie Eroberung Schonens ju verfuchen. Ginen um fo grimmigeren Sag aber, warf er jest auf bie Sanfa und glaubte biefem bamit ungestraft Luft machen zu konnen, bag er bie vom beutschen Festland weit entfernte, auf ber schwedischen Infel Gothland gelegene Stadt Wisby ausplundere. Lettere, jest ziemlich unbedeutend, mar damals eine großartige Metropole von mindestens 60,000 Einwohnern und bilbete ben Mittelpunkt bes gangen hanfeatifden Sandels auf ber Oftfee. Man nannte fie baber nur bas Tyrus bes Norbens und eine ungeheure Menge von Reichthumern lag hier aufgestapelt. Blötlich nun, im Sommer 1361, ohne alle und jebe Kriegserflarung, fegelte Walbemar IV. mit feiner gangen Rriegsmacht gegen Wisby beran und brachte bie Stadt am 27. Juli burch einen Handstreich in feine Gewalt. Kaum aber erfuhren bieß Die Sanfeaten, fo fingen fie an eine Rriegsflotte auszuruften und naturlich bot fofort Walbemar IV. ebenfalls alle feine Macht auf. Im Commer 1362 trafen bie beiben Flotten an ber Rufte von Schonen auf

einanber und die Dänen wurden geschlagen. Aber nun ließ sich ber Anführer der Hanseaten, der Bürgermeister Johann Wittenborg von Lübeck, verleiten, einen Landungsversuch zu machen, und diese Landung hatte zur Folge, daß die Hanseaten von der dänischen Landmacht so total aufgerieben wurden, daß sich nur ein kleiner Theil ihres Heeres auf die Schiffe retten konnte.

So enbete ber erfte Feldzug und in ihrer Erbitterung ftellten bie Sanseaten ben Burgermeifter Wittenborg vor ein Kriegsgericht. Diefes verurtheilte benfelben jum Tobe burchs Schwert und ber ftrenge Spruch warb in ber That auf öffentlichem Marktplat in Lübeck vollzogen. hiedurch aber wurde die erlittene Rieberlage nicht rudgangig gemacht und bie Sanfeaten faben fich gezwungen, mit bem Danentonig zuerft einen Baffenftillftand und bann einen für fie fehr unvortheilhaften Frieden ju foliegen. Mußten fie boch auf jebe Entschädigung megewer Plunberung von Wisby verzichten und fich fogar bagu verftegen, bag fie bem Danenkonige in ber Eroberung von Schonen tein Sinbernif in ben Weg legen wollten! Daraufhin fchritt Balbemar IV. ju biefer Eroberung und vollenbete fie auch in verhältnigmäßig furger Beit. Allein in feiner Gelbstüberhebung genügte es ihm nicht, bas icon fo lange vorgestedte Biel erreicht ju haben, fondern er erlaubte fich von jest an bie größten Placereien gegen die Sanseaten und alle Borftellungen bes Sansabundes beant= wortete er nach Danenart mit übermuthigem Sohne. Nun wandten sich die Sanseaten zuerst an Raiser Karl IV. und bann an ben Babst Urban V. mit ber Bitte, ben Danenkönig auf ben Weg ber Gerechtigkeit ju verweisen; boch meber ber Gine noch ber Anbere nahm fich ihrer an und ber banische Uebermuth murbe nur immer emporenber. Da faben bie Sanfeaten ein, bag am Enbe ihr ganger hanbel vernichtet werben murbe, wenn fie fich nicht zu einer Mannesthat aufrafften, und fofort ichrieb bie Borftanbichaft auf ben November 1367 einen großen Stäbtetag nach Köln aus. Sieben und fiebzig ber Bunbesmitglieber fandten ihre Bertreter und biefe tagten vom 11. bis 17. November. Beschloffen aber murbe, gegen ben Danenkonig die gange hanseatische Macht aufzubringen und gur Beftreitung der ohne Zweifel fehr großen Kriegstoften eine außerordent= liche Steuer — ber sogenannte "Pfundzoll", weil von jedem Pfund Groten ein Grote, das ist vom Gesammtvermögen etwa ein Fünfzwölftelsprocent bezahlt werden mußte — umzulegen. Nun gings mit furchtbarer Energie an die Kriegsrüstungen und zugleich schickte man Gesandte an verschiedene benachbarte Fürsten, wie an die Herzoge von Mecklenburg und die Grasen von Holstein, um sie zu Bundeszgenossen zu gewinnen. Kurz, nichts ward verabsaumt, um dießmal ein glückliches Resultat zu erzielen, und im Frühjahr 1368 lief die hanseatische Flotte gegen den Feind aus.

So acht-banischfrech Balbemar IV. fich bisher benommen hatte, fo kleinmuthig murbe er jest auf einmal und mit vielen Schaten belaben floh er Enbe Marg 1368 auf einem feiner fcnellften Schiffe nach ber beutschen Rufte. Bon ba begab er fich eben fo eilends nach Brag ju Raifer Rarl IV., um biefen ju bewegen, bag er ben Banfeaten befehle, bas Schwert aus ber Sand ju legen. erreichte nichts, trop allem Gelb, bas er verschwendete. Unterbeffen fegelte bie hanseatische Flotte, befehligt von ben lübedischen Rathsherren Everhard von More und Gottichalf von Attenborn, nach ber banischen Kufte und vernichtete in wenigen Wochen bie gange feinb= liche Seemacht. Dann warb bas jur Landung bestimmte Beer unter dem Rommando des tapferen Bruno von Warendorp, des Sohnes bes neuen Bürgermeisters von Lubed, auf Schonen ausgeschifft und eroberte nach einander Malmö, Lund und Helfingborg, sowie überhaupt alle Stäbte und feften Plate biefer herrlichen Broving. Nach: bem bieß geschehen, sette bas Beer auf ber Flotte nach Seeland binüber und nahm in rafchem Siegeslaufe bie hauptstabt Ropenhagen nebst einer Menge von anbern bebeutenberen Bläten ein. Ja enblich im Sommer 1369 fiel felbft bas fefte Belfingor, welches ben Schlüffel jum Sund bilbete, und nun war ber Wiberftand ber Das nen total gebrochen. Nicht bloß aber bieß, fonbern es tamen jest auch gräßliche Drangsale über fie, benn natürlich gaben ihnen bie Sanfeaten all' bas Schlimme, bas fie früher hatten erbulben muffen, mit Bins und Binfeszinsen beim. Da erachteten es bie Rathe. welche Balbemar IV. in Danemart gurudgelaffen, für geboten, um jeben Preis Frieden ju foliegen, und ba ber Ronig, ber noch immer Griefinger, Gefdicte ber Deutschen. It.

für nichts und wieder nichts in Brag verweilte, ebenfalls die Nothwendigkeit hievon einsah, fo murben im November 1369 in Stralfund die Unterhandlungen eröffnet. Auch einigte man fich rasch über nachfolgende Bedingungen. Erftlich mußte Balbemar IV. bem Banfaals Entschäbigung für bie aufgemanbten Rriegstoften zwei Drittheile ber Ginfunfte von Schonen auf fünfzehn Jahre überlaffen. Bweitens durften bie Sanfeaten jum Pfande bafur, daß ber banifche Rönig ben Frieden halten werbe, die Städte und Festungen Malmö, Lund, Landofrona und helfingborg fünfzehn Jahre lang befest hal-Drittens murbe ben Sanfeaten auf emige Zeiten ber Barings= fang im Sund und an ben Rusten Schonens freigegeben und bas war ein äußerst wichtiges Bugeständniß, ba es sonst nirgends in ber Welt größere Maffen ber vorzüglichsten Baringe gab. Biertens hatte Balbemar IV. ben Schwur ju leiften, und zwar nicht blos für fic, sondern auch für alle seine Nachfolger, daß tein Thronerbe ben Ronigsftuhl von Danemart besteigen burfe, wenn er nicht vorher bie Genehmigung ber Sanseaten und ihres Bororts Lübed eingeholt habe. Fünftens und lettens endlich mußte öffentlich verfundet werben, bag fünftighin fein Dane feinem Ronige, ber biefen Bertrag breche, Treue und Gehorfam fculbig fei. Das waren bie brudenben Bebingungen, unter welchen bie fiegreichen Sanseaten bem übermuthigen Walbemar IV. ben ihm fo nothwendigen Frieden verwilligten.

Bon nun an mußten sich die Könige von Dänemark dem Dictate des Hansabundes gehorsamst fügen und selbst den Beherrschern Norwegens und Schwedens erging es nicht anders, da sie für sich allein viel zu schwach waren, um dem mächtigen Bunde Trop bieten zu können. So wuchs der Hansabund zu einer Seemacht ersten Ranges heran und auf allen Neeren Europas, besonders aber auf der Norde und Ostsee, war allein sein Wort maßgebend. Auch trat der Bund von jest an in ganz souverainer Weise auf und schloß Berträge mit auswärtigen Regenten ab, als ob es gar kein deutsches Reich gebe. Ja nicht einmal der Bitte Kaiser Karls IV., ihn zum Protector des Hansabundes zu creiren, gaben die Hansabund und wie derselbe im October 1375 in Person nach Lübeck kam, um sich bei den dortigen reichen Handelsherren einzuschmeicheln, erwiderten

Diefe gwar feine Soflichkeiten mit noch größeren, wiefen aber feine Antrage in febr beftimmter Beife gurud. Chenfowenig übrigens als bie Einmischung von Raifer und Reich in ihre inneren Angelegen= beiten bulbeten bie Sanseaten bie ber Reichsfürften, und wenn Giner berfelben es je magte, einer ber jum Bunbe geborigen Stabte Bewalt anthun zu wollen, traten fie ihm alsbalb mit ihrer Gefammtmacht entgegen. Roch mehr, um ihre souveraine Unabhangigkeit vollständig ju mahren, wollten fie nicht einmal mit ben Reichsstädten bes Subens eine nabere Berbindung eingehen, obgleich biefe ihnen fonft fo nabe ftanben, und bagu hatten fie ihre gang besonderen Gründe. Man fann fich nemlich gar mohl benten, bag ber handeltreibende Norben bes producirenben Gubens unmöglich entbehren tonnte, theils um die bortigen Erzeugniffe (Betreibe, Sopfen, Bein, Bier, Bolle, Sanf, Flache, Gifen, Metalle u. f. m.) an fich gu gieben und weiter ju verwerthen, theils um feine eigenen Maaren (Baringe, Belgmert, Baffen, Gemurge, Seibe u. f. m.) um ein gutes Stud Geld an ben Mann zu bringen, und man hatte nun glauben follen, bag aus folder merkantilen Berbindung auch ein politisches Band werbe entstanden fein. Allein dem mar keineswegs fo, benn gerabe in politifcher Beziehung ftiegen fich bie nordbeutichen und fubbeutschen Städte gegenseitig ab. Im Norben traten bie reichen Sanbelsherren mit einer fast fürstlichen Bracht auf und es verstand fich alfo von felbft, bag fie in allen jum Sanfabund gehörigen Stabten bas Scepter führten. Sie allein, die ftolgen Patrigier, fagen im Rathe und machten die Gefete. Aus ihrer Mitte allein murben bie Bürgermeifter ermählt, sowie nicht minder bie Kriegsoberften und Delegirten auf ben Städtetagen. Rurg, ben Patrigiern gehörte bie Berrichaft und fie wollten fie naturlich für ewige Zeiten behalten. Wie sah es bagegen in ben subbeutschen Reichsstädten aus? Wahr= haftig fo, bag es ben herren Patrigiern nicht einfallen konnte, mit ben bortigen Machthabern in eine nähere Berbindung zu treten.

Früher, bis zu ben Zeiten Ludwigs des Baiern, ruhte— wie wir bieß schon längst auseinander gesetzt haben — auch in den sübdeutschen Reichsttädten alle Gewalt in den Händen der Geschlechter, wie man hier die Patrizier ihrer abeligen Abstammung wegen nannte. Wohl

hatten die geringeren Bürger, ich meine die aus den Unfreien bervor= gegangenen Sandwerter, fich bereits - nach bem Borbilbe ber patrixischen handelsgilben — in Zunfte jusammengethan und bie perfonliche Freiheit erlangt; allein bamit mußten fie fich begnügen und es fiel ihnen auch in ber That langere Zeit nicht ein, einen Antheil an der Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten ju beanfpruchen. Run vermehrten fich aber bie Mitglieber ber Bunfte (ober wenn man fo will bes burgerlichen Elementes) mit ben Jahren, besonders burd bas Bereinziehen fo vieler Pfahlburger, in gang außerorbent= licher Beife und burch Erweiterung sowie Bervolltommnung ber Gewerbe ftieg auch ihr Bohlftand boher und boher. Man bebenfe nur. in Löwen allein umfaßte bei Rarls IV. Regierungsantritt bie Bunft ber Weber über 4000 Meifter nebft 15,000 Gefellen und in Roln gablte man fogar über 30,000 Bebftuble. In Strafburg, Aachen. Rurnberg, Ulm und Augeburg aber ftellten bie Bunfte je 20,000 und mehr maffenfähige Männer und wenn eine Rebbe ausgefochten merben mußte, gaben nur fie allein ben Enticheib. Wenn es fich nun übrigens fo verhielt, konnte man es ben Runften vergraen, wenn ihnen ihre Abhängigfeit von ben Geschlechtern mehr und mehr unerträglich ju werben begann? Wenn fie fich fagten, wir, bie wir beim Rampfe bas Meifte leiften und alle Abgaben fast allein tragen musfen, wollen funftig in Regierungsfachen, befonbers in ber Frage über Ginnahmen und Ausgaben, auch etwas mitzusprechen haben? Ueberbem. welchen Sag jogen fich nicht bie Gefclechter baburch ju. baf fie, die, wie alle Bermaltungs, fo auch alle Richterftellen inne hatten, nur allquoft bie Rechtsfachen mit ber ichreienbften Bartheilichkeit entichieben? Go konnten benn, nachbem bie Runfte mächtiger und mächtiger geworden waren, Reibungen zwischen ihnen und ben Patrigiern nicht ausbleiben und biefe Reibungen fteigerten fich schon mabrend bes großen Interregnums ba und bort, wie 3. B. in ben Städten Freiburg im Breisgau, Roln, Speier, Borms, Eglingen, Erfurt, Stendal und Bafel ju blutigen Rämpfen. Da tam ber lange Streit zwifden Friederich von Deftreich und Lubwig bem Baier, fowie unmittelbar barauf ber noch viel längere gwifden Ludwig bem Baier und bem Babste. Auf welche Seite aber stellten sich hiebei bie

Batrigier? Ei felbstverständlich auf die Seite Friederichs von Destreich und bes Babstes, weil ja ber übrige Abel auch fo that; die Bunfte bagegen erklärten fich einstimmig für Lubwig ben Baier, und ba biefer nun die Oberhand behielt, fo mußten fie ichlieflich ben Gieg bapon tragen. Die erften Stabte nun, in welchen fich unter Lubwig bem Baier bie Bunfte bie vollkommene Bleichberechtigung mit ben Geschlechtern erzwangen, maren Sagenau, Oppenheim, Speier, Maing, Strafburg, Regensburg, Burich, Winterthur, Schaffhausen, Bafel, Rempten, Schwähisch-Ball und Ulm, und in ihnen allen wurde festgefett, bag, wenn bie Bahl ber von ben Patrigiern gewählten Raths: herren 12 ober 15 ober 20 ober 24 betrug, Die Bunfte beren 13 ober 16 ober 21 ober 25 (also immer einen mehr) ju mahlen hat= ten. Auch mußten bie Batrigier fich barein fügen, ju ben ftabtischen Laften nach Berhältniß beizutragen, und nicht minder auch barein, baß bei ber Besetung ber Beamten= und Richterftellen fein Geburts= vorrecht mehr eine Geltung haben burfe. Rurg alfo, bas bemofratis fce Element tam in ben genannten Stabten mahrend ber Regie= rungszeit Lubwigs bes Baiern vollständig zur Geltung; bod barf man nicht glauben, daß die Bunfte foldes nur fo fpielend, gleichsam mit handumdreben, burchgefest hatten. Rein, fondern in Ulm 3. B. bauerte ber Rampf volle 24 Jahre (von 1321 bis 1345), und in Regensburg mußten über 600 Zünftler bas Leben laffen, ebe bas ftolze Gefchlecht ber Muer fich für immer besiegt gab. Roch viel blutiger gestaltete fich bie Ummaljung in Speier, mo ber gange benachbarte Abel bie Sache ber Geschlechter jur feinigen machte, und erft im Jahr 1333 tam enblich ein bauernber Frieben ju Stanbe. Die allerschlimmsten Folgen aber hatte es, wenn irgendwo bie Bunfte unterlagen ober auch, wie g. B. in Biberach, Conftang, Ravensburg und Augsburg nur einen halben Sieg errangen, benn bann wutheten bie Batrigier mit einer mahrhaft barbarifchen Graufamteit, in ber hoffnung, ben Bunftlern baburch bas Revoltiren für immer und ewig zu vertreiben. Gemiß, fo hofften fie; jedoch vergeblich. bie Stabte nemlich, in welchen bie Bunfte fich ihre Bleichberechtigung noch nicht erftritten hatten, setzten ben Rampf auch nach Ludwigs bes Baiern Tobe unter Raiser Rarl IV. fort und ba fanden nun bie

Bünftler in Frankfurt ein Mittel, wie sie das Reichsoberhaupt auf ihre Seite bringen könnten. Welches Mittel aber? Ei das des Schmierens und Salbens, das sie anno 1358 so erfolgreich anwandzten, daß der Kaiser ihnen den Patriziern gegenüber vollständig Recht gab. Natürlich blieben jest auch die Zünfte in den noch übrigen Reichsstädten mit ihren Handsalben nicht zurück, wie namentlich die in Augsburg, Constanz, Heilbronn und Nürnberg, und wie solches die Geschlechter erfuhren, beeilten sie sich, so schnell als möglich mit der Democratie ihren Frieden zu machen. So wurde der Sieg der Zünfte ein allgemeiner und balb gab es in ganz Süddeutschland keine einzige Reichsstadt mehr, in welcher die Verfassung eine aristoz cratische geblieben wäre.

Der Gegensat zwischen ben subbeutschen Stäbten und benen ber Sansa war also ein prinzipieller und icon begwegen konnte eine freundschaftliche Annäherung zwischen beiben nicht wohl ftattfinden. Es follte aber balb noch folimmer werben. In ben fubbeutichen Stäbten nemlich fing jest fur bie Sandwerter eine golbene Beit an, benn von bem Alp ber Unterbrudung erlöst, fonnten fie fich mit polltommener Freiheit regen und ihre Befchafte nach allen Seiten hin ausbehnen. Ja felbst Grundeigenthum und Säufer ju erwerben stand ihnen frei und ihren Sohnen und Töchtern durfte die Theilnahme an ben patrigifchen Unterrichtsanstalten nicht mehr verwehrt werben. Gewiß also fand ein totaler Umschwung in ihren bisherigen Berhältniffen ftatt und fie gelangten wie über Nacht ju Boblftand, Einfluß und Macht. Wenn nun aber bie Bunftler in ben Sanfaftabten foldes mitanfaben, wie mußte ihnen ba werben? Gi naturlich, ber größte Reib mußte fie erfüllen, benn fie befanben fich noch immer in ber gleichen Abhangigfeit von ben regierenben Berren Batrigiern, wie fruher. Beim Reibe allein aber blieb es nicht, fonbern die Rünftler rafften sich ba und bort auf, um, weil die regierenden herren ihnen feine freiwilligen Bugeftandniffe machten, Die Bleichstellung mit benfelben mit Gewalt zu erzwingen. So zu allererft in Braunschweig anno 1312 und bann gleich nachher in Roftod, Breslau, Magbeburg, Bremen und Stendal. Einige Decennien fpa= ter in helmstädt und Rordhausen und endlich, obwohl erft anno 1380,

felbft in Lübed, ber großmächtigen Sauptstadt bes Sanfabunbes. Die Berhältniffe aber lagen im Norben Deutschlands gang anders, als im Suben. Einmal nemlich maren bie bortigen Patrigier, als große Raufberren, viel reicher, als bie ber Reichsftabte, und befagen alfo auch einen weit einbringlicheren Ginfluß auf bie Daffen, beren Eriftenz theilmeise ganglich von ihnen abhing. Sobann bilbeten bie Sanfeaten einen festaeschlossenen Bund und bie Batrigier ber verschiedenen Bundesstädte sprangen sich also, sobald sich irgendwo bie Runfte migliebig regten, mit Aufbietung ihrer Gesammtmacht bei. Beiter ftellten fich bie Lanbesfürsten bes Norbens, welche fast ohne Ausnahme über große Ländercompleze geboten (mahrend im Guben, burch die Auflösung bes Bergogthums Schwaben, von bem ichon früher bie Rebe gewesen ift, eine Menge von fleinen Dynasten hauste), aus naturlicher Antipathie gegen bas bemocratische Element ftets auf Seiten ber Batrigier und ihr Truppenaufgebot mar ftark genug, um jebe renitente Stadt bezwingen zu konnen. Enblich gab es noch ein viertes, fast immer unfehlbares Mittel, um eine Sanfaftabt gu zwingen, baß fie zum Kreuze froch, und biefes Mittel war bas bes "Berhanfens". Mit anbern Worten, wenn in einer Stabt, wie g. B. in Braunschweig, Bremen, Magbeburg und Stenbal, bie Bunfte burch Ueberrumpelung ber Batrizier für ben Augenblick gesiegt hatten, fo eraina alsbald vom Borort Lübed ber ftrenge Befehl an bie fammtlichen Bundesmitglieder, sofort alle und jede Berbindung mit ber rebellischen Stadt abzubrechen, und baburch murbe biefelbe fo isolirt, baß fie gleichsam wie eine Musfätige erschien. Ginen folden Buftanb aber in die Lange auszuhalten, mar rein unmöglich und fo führte bas "Berhansen" schlieglich immer wieber gur Unterwerfung. gewöhnlich übrigens tams nicht bis jum "Berhanfen", fonbern bie Patrizier siegten theils burch eigene Kraft, theils burch bie Sulfe ihrer Nachbarn, wie in Roftod, Breslau, Nordhaufen, Belmftabt und Lübed, und bann vertrieben fie ben Zünften bas nochmalige Rebelliren recht gründlich. Ja wohl fo gründlich, daß benfelben die Luft baju für emige Zeiten verging, benn bie Rabelsführer murben bann ohne weiteres entweber verbannt, ober enthauptet, ober geräbert ober geviertheilt und bag man auch ihr Bermögen einzog, verfteht fich

von selbst. Durch solche Mittel gelang es ben Hansattäbten, ihr aristokratisches Regiment auch zu ben Zeiten noch fest zu halten, wo in Süddeutschland die Demokratie sich längst des Ruders bemächtigt hatte; allein konnten sie nun unter gegebenen Umständen eine Reigung in sich spüren, mit den süddeutschen Reichsstädten in eine nähere Berbindung zu treten? Solches aber gereichte den freien Städten des Südens zum größten Nachtheil, denn eben jetzt, wo die Kämpfe der Reichsstädte mit dem Adel und Fürstenthum begannen, hätten dieselben der Hülfe der Hansatten äußerst nothwendig bedurft.

Die Urfache biefer Rampfe bat man häufig barin gefucht, bag bas Beifpiel eines Cola bi Rienzi in Rom, eines Jacob von Artevelde in Flandern, eines Wat Tyler in England und ber Jacquerie in Frankreich anstedend gewirkt habe; allein ohne Zweifel mit Un-Die hauptursache lag vielmehr barin, daß bie in ben Reichsftabten gur Mitherrichaft gelangten Bunfte biefe ihre neue Dacht faft allüberall immer weiter, und fogar bis ju ganglicher Ausschließung ber Patrigier auszudehnen ftrebten, mabrend bie unterbrudten Batrigier es mit bem benachbarten Abel hielten und fich viel lieber ben Fürsten, welche ihrerseits die Reichsstädte schon lange gerne zu fürftlichen Städten begrabirt batten, um beren Ginfunfte fich anzueignen, in die Urme warfen, als daß fie die Berrichaft ber Berren Bunftmeister, bieser burgerlichen Canaille, ertrugen. Der mitwirkenben Urfachen aber gab es ficherlich noch weitere, wie namentlich nachfolgenbe Dreie. Erftens nemlich murben bie herren vom Abel, und zwar sowohl bie ärmeren Ritter auf ihren Raubburgen als auch bie etwas bemittelteren fleinen Grafen vom heftigften Reid erfüllt, menn fie es mitanfeben mußten, bag bie Burger in ben Stabten, biefe elenden Krämer und Sandwerfer, auf welche fie mit fo tiefer Berachtung herabsahen, es ihnen, ben Sochgebornen, an Wohlleben, Mufmand und Brunt zuvorthaten. Bum zweiten erfüllte bie Fürften eine gang unfägliche Buth barüber, bag die Reichsftabte fich um alle früheren faiferlichen Gebote, Die Aufnahme ber Pfahlburger fünftig: hin zu unterlaffen, auch nicht bas Geringste befümmerten, sondern im Begentheil jest nach bem Sieg ber Bunfte ben entlaufenen fürftlichen Unterthanen ihre Thore weiter als je öffneten. Rum britten endlich mußte das helleuchtende Beispiel ber Eidgenossen in Oberallemannien nothwendig seine Rüdwirkung auf die Bürger in den benachbarten Reichsstädten ausüben und diese immer mehr auftacheln, hinter ihnen nicht zurückzustehen. Eben darin aber lag wieder für die Fürsten und den Adel ein Hauptmotiv, die Bürger zu bekämpfen, damit nicht der Böbel ihnen am Ende gar über den Kopf wachse.

Dem Bunde ber brei Balbstätte ober Urfantone Schwyg, Uri und Unterwalben mar ichon im November 1332 bie Stadt Lugern, Die öftreichische Herrschaft ohne weiteres von fich abschüttelnb, beigetreten und hierüber mußten naturlich bie Babsburger aufs heftigfte erbittert werben. Doch fügten fie fich mohl ober übel in bas Factum, weil Ludwig ber Baier, ber bamalige beutsche Raiser, sich Luzerns annahm und ihnen eine angemeffene Entschäbigung juficherte. ungezügelt bagegen brach eben bamals ber Born bes oberallemannifcen oder beffer gefagt habsburgifchen (benn ein fehr großer Theil Dberallemanniens war ja habsburgifch) Abels gegen bie Reichsftabt Bern hervor, benn biefe Stadt erwies fich mit jedem Sahr abelsfeindlicher und ftrafte jeben Ritter ober Grafen, ber fich auch nur ben geringften Raubzug erlaubte, mit unnachsichtlicher Strenge. Somit verschworen fich im Jahr 1339 bie fammtlichen oberallemannis ichen Ritter und Grafen, welche es nicht vorzogen, fich bie Freundfchaft ber genannten Stadt baburch ju erwerben, bag fie in ihr Burgerrecht eintraten, bie Abelsfeindin auf Tob und Leben ju betampfen und mahlten fich ju ihrem Anführer ben Grafen Rubolph von Nibau. Die Berner aber, wie fie von biefer Berfdmorung bor= ten, machten unter ber Oberleitung ihres Mitburgers Rubolph von Erlach nicht nur bie umfaffenbften Gegenrüftungen, fonbern riefen auch die Balbftatte (jest, feit Lugerns Beitritt, "Biermalbftatte") jur Bulfe berbei. Diese fagten fogleich ju und am 22. Juni 1339 tams bei Laupen zwischen Bern und Murten jur Schlacht. war in zwei Stunden icon entichieben und - mit welchem Erfolge! Ueber 1500 Grafen und Gble nebft 3000 reifigen Rnechten bedten bas Schlachtfelb und bie vereinigten Bauern und Burger hatten also einen Sieg errungen, gegen welchen felbft ber am Morgarten gurud: fteben mußte. Daraufbin traten nach einander die Reichsftädte Bürich und Bern, sowie die östreichischen (ober habsburgischen) Städte und Herrschaften Glarus (4. Juni 1352) und Zug (27. Juni 1352) bem Bunde der vier Waldstätte bei und dieser erweiterte sich das durch zum "Bunde der acht eidgenössischen Urfantone", von nun an auch "Schwyhers oder Schweizerbund" genamnt. Dieser Bund aber war stark genug, um allen Fürsten und Abeligen Oberallemanniens Trot dieten zu können, und was Wunder nun, wenn die süddeutschen Reichsstädte, besonders die dem Schweizerbund zunächstliegenden niederschwäbischen, welche mit Zürich und Bern schon lange befreundet waren, von der Sehnsucht verzehrt wurden, es den Eidgenossen gleich zu thun? Was Wunder, wenn auch sie mit dem Abel, dem höheren wie dem niederen, wegen seinen ewigen Plackereien abrechnen und seine Macht gründlich brechen wollten?

Doch wie follte bieß gerabe in Nieberschwaben möglich gemacht Bier hatte fich ein grafliches Dynaftengeschlecht, bas ber Grafen von Burttemberg, in gang gleicher Beife wie in Dberfcmaben bas Befchlecht ber habsburger, feit ben Fauftrechtstagen bes Interregnums von fleinen Anfängen gar mächtig emporgearbeitet und an feiner Spite ftand feit bem Jahre 1344 ber Graf Eberhard II., genannt ber Greiner ober Banter. Wir fennen ihnen ichon, biefen eben fo flugen und tapferen als rudfichtelofen und gewaltthätigen herrn, und haben nur noch bingugufeten, bag feine Graffchaft, bie er bei jeder Belegenheit burch Landantaufe ju vermehren mußte, hinter einem Fürftenthum nicht gurudftanb. Somit faben bie fcmabifchen Reichsstädte wohl ein, bag er nur fehr schwer zu befiegen fein werbe, und außerbem traten ihnen jest bie Berren Ritter, ich meine bie Mitglieber bes niebereren Abels, in gang anberer Beife entgegen, als früher, benn biefelben hatten fich, burch Schaben gewitigt, feit ber Mitte bes 14. Jahrhunderts in Bereine gufammengethan, in welchen Giner fur Alle und Alle für Ginen ftanben. Der erfte Berein diefer Art, ober wie man fich auszubrücken pflegte bie erfte "ritterliche Genoffenschaft zu gegenseitigem Schutz und Truts" entstand ums Sahr 1362 in ber Wetterau (im fpateren Beffen-Darmftabtifchen); aber etwas Naberes ift über biefen Bund nie bekannt geworben. Dann tam in Nieberschwaben anno 1367 bie Senossenschaft ber "Martinsvögel", so genannt nach ihrem Stiftungstage, umd barauf anno 1870 in Oberschwaben die Gesellschaft "mit dem Schwert", sowie die "von der Krone". Weiter folgten die Genossenschaften "vom Sterne", "von St. Georg", "von St. Wilsbelm", "von der alten Minne", "vom Falken" und "vom Horne", und endlich hebe ich noch den am 18. October 1879 gestisteten "Löwenbund" hervor. Er erstreckte sich von den Alpen dis ins Thüringerland, sowie vom Elsaß dis ins Salzburgische, und seine Mitgliederzahl belief sich auf mehr als zweitausend. Im Nebrigen hatte er dieselbe Einrichtung, wie die andern ritterlichen Genossenschaften, das heißt an seiner Spize stand ein Ausschuß als leitende Behörde und die Aussührung der gesaßten Beschlüsse wurde drei Hauptleuten, die man auch "Könige" betitelte, anvertraut.

Den schmäbischen Reichsstädten mußte es also flar fein, baß fie vereinzelt gegen folch' gewichtige Feinde nicht auffommen könnten, besonders auch, weil außer Ulm und Augsburg feine fich größeren Umfangs rühmen konnte. Unter folchen Umftanden blieb ihnen nichts übrig, als einen feften Bund ju fchließen, und bagu fams auch richtig im Sommer 1371. Demfelben traten nicht weniger als einundbreißig Stäbte bei, nemlich außer Ulm und Augsburg noch Reutlingen, Conftang, Rottweil, Biberach, Eflingen, Bangen und andere, und jum Oberanführer murbe ber tapfere Graf Ulrich von Belfenstein ber Meltere ermählt. Bahrend aber biefer noch mit ber Organisation ber stäbtischen Streitfrafte beschäftigt mar, überfielen ihn jählings im Januar 1372 einige vertappte Ritter und warfen ihn ins Berließ ber Burg Ramftein am Nedar zwischen Rottweil und Dberndorf. Dieselben hießen Sans von Klingenberg, Sans von Reipperg, Ulrich von Sternenfels und Erhard von Falfenftein-Ramftein und waren - bis auf ben letteren - fammtlich Bafallen bes Grafen Cherhard II. von Bürttemberg. Man nahm also allgemein für gewiß an, daß ber Lettere ber Unftifter bes Ueberfalls gewefen fei, und somit beschloffen die vereinigten Stabte, ihm ben Streich burch einen Ginfall ins Burttembergische zu vergelten. Allein ehe fie noch ihre Streitfräfte gesammelt hatten - namentlich fehlte noch bas Augsburgifche Contingent, weil baffelbe bie hoch angeschwollene

Donau nicht paffiren konnte - überfiel fie ber rafche Graf am 7. April 1372 bei Altheim in ber Rabe von Ulm und brachte ihnen mit Bulfe ber ichmäbischen Ritterbunde eine totale Rieberlage bei. Ueber 800 Bürger blieben auf bem Blate und eben fo viele mur-Bas Bunder alfo, wenn bie Reichsftäbte jest auf ben gefangen. einmal friedensbedürftig murben? Bas Bunder aber auch, wenn ihnen biefen ber württembergische Graf und feine Berbundeten nur unter fehr harten Bedingungen gemahrten und - auffer großen Gelbopfern - namentlich auch bie Auflösung bes Bunbes ber Gin= unddreifig verlangten? Die- Stabte maren nun tief gebemuthigt; aber um fo heftiger burfteten fie im Stillen nach Rache, befonbers als ihnen bas Jahr barauf bie fichere Runde murbe, ber Graf Ulrich von Belfenftein fei in feinem Gefängniß mit abgefconittenem Salfe porgefunden worden. In Folge beffen regte bie Reichsstadt Ulm einen neuen ichwäbischen Städtebund an und nach und nach - bis aum 4. Juli 1376 - traten bemfelben außer Augsburg fast alle früheren Berbundeten, nemlich Conftang, Ueberlingen, Raveneburg, Lindau, St. Gallen, Bangen, Buchhorn, Reutlingen, Rottweil, Demmingen, Biberach, Igny, Leutfirch, Raufbeuren, Beil, Rempten und Effingen, bei. Wie aber hievon ber Graf Eberhard II. erfuhr, traf er alsbalb feine Gegenmagregeln und fand mit leichter Dube in ben Bergogen Friedrich und Stephan II. von Baiern, fomie in ber ichwähischen Reicheritterschaft Berbunbete. Gin langer Rampf ichien alfo bevorzustehen und um in biefem nicht ju unterliegen, marf Cberhard II. ftarke Befatungen in alle feine Burgen. Die ftartfte aber, fommanbirt von feinem Sohne Ulrich und bestehend aus feinen tapfersten Bafallen sowie ber Bluthe ber schwäbischen Reichsritter: schaft, erhielt bie Befte Achalm, Die er erft vor turgem von Raifer und Reich erworben hatte. Naturlich, benn am Fuße ber Achalm lag die Reichestadt Reutlingen und diefe hatten die verbundeten Städte jum Mittelpuntt ihrer Operationen gemacht. Bum Unglud für ben württembergischen Grafen jeboch mar biefer fein Sohn Ulrich ein außerft heißblutiger junger Berr, ber nach bem Ruhme burftete, Reutlingen burch einen Sanoftreich ju erobern, und fo fams am 21. Mai 1377 bei der Rapelle St. Leonhard hart vor der Stadt ju

einer höchst blutigen Schlacht. Beibe Theile sochten mit höchster Tapferkeit; aber schließlich erlitten die Ritter eine ganz entsetzliche Riederlage, indem nicht weniger als sechsundachtzig derselben, worunzter der Grafen und fünfundvierzig Freiherren, mit vielleicht dreishundert Reisigen erschlagen wurden. Jest war es an dem Grasen Eberhard II. um Frieden zu ditten, und er erhielt ihn auch, aber nur unter der Bedingung, daß er den Städtebund seierlichst anerskannte und der Landvogtei über Niederschwaben — diese hatte er schon anno 1871 von Karl IV. zurückerhalten — für immer entsfagte.

Nicht lange nach biefem großen Siege ber Stäbter ließ fich Rarls IV. Nachfolger, König Wenzel (auf ihn werden wir im nächsten Rapitel bes Rabern ju fprechen kommen) am 25. Februar 1379 bagu berbei, bem Bergog Leopold III. von Deftreich, bem aristocratisch Befinnteften unter allen Sabsburgern (bag berfelbe bei ber Theilung mit seinem Bruder Albrecht III. Steiermark, Krain, Tprol und bie habsburgischen Stammlande in Oberallemannien - bas fogenannte Borderöftreich — erhielt, haben wir bereits gemelbet), für ein Darleben von 40,000 Gulben nicht blos bie Landvogtei über gang Schwaben, fonbern auch bie Reichsftäbte Augsburg und Giengen ju verpfänden, und diese Magregel brachte unter ber gangen sudbeutschen Reichsbürgerschaft die größte Aufregung hervor. Die Reichsstädte nemlich bilbeten, feitbem bie meiften Reichsguter an bie beutichen Großen verschleubert ober von biefen geraubt worben maren, fast noch bie einzige Ginnahmsquelle ber beutschen Ronige (fie allein zahlten ihre Reichssteuern regelmäßig und waren auch sonst stets bereit, für biefes ober jenes Privilegium ein Geldopfer ju bringen) und wenn somit ein beutscher Monarch fich in die Nothwendigkeit verfett fab, Gelb aufnehmen zu muffen, gab er meift bie eine oder die andere Reichsstadt als Pfandsicherheit. Allein eine solche Berpfändung war wegen bes Drudes, ben ber Pfandinhaber ausübte, immer ein großes Unglud, und man barf fich baber nicht barüber wundern, bag bie obgenannten Städte Augsburg und Giengen über bas Berfahren bes beutschen Ronigs im hochften Grabe erbost wurben. Sie ichalten fich nun amar von ben Gewaltthatigfeiten

Bergog Leopolds III. baburch los, daß fie ihm die auf ihnen rubende Pfanblumme bezahlten; aber bas bezahlte Gelb fcmerzte fie und ibr Beftreben ging nun babin, eine Wieberholung folder Berpfandungen für die Bufunft überall unmöglich zu machen. Dit anbern Borten, fie arbeiteten barauf bin, bag alle freien Stabte Deutschlands einen festen Bund eingeben follten, ber ihnen fo viel Rraft verleihe, um allen fünftigen Anmuthungen biefer Urt mit ben Baffen in ber Sand entgegentreten ju fonnen. Bor allem murben mit ben Sanfeaten Berhandlungen angefnüpft, allein biefelben führten aus Brunben, von benen ich bereits weitläuftig gesprochen habe, ju feinem Biele. Beit entgegenfommenber ermiefen fich bie rheinischen Stäbte, von welchen Maing, Strafburg, Worms, Speier, Frankfurt, Sagenau und Beiffenburg erft vor furgem eine engere Confoberation gefchloffen hatten, und bas angestrebte Bunbnig mit biefer Confoberation tam wirklich im Juni 1381 ju Stande. Richt minder traten bem großen republifanischen Bunde bie mächtigen Stäbte Basel, Nürnberg und Regensburg ichon im Jahr 1382 bei, und nun mandte fich zwei Jahre später ber Borort Ulm auch an die Gibgenoffen in Oberallemannien, über bie ich längst berichtet habe. Auch zweifelte er nicht einen Mugenblid baran, bag biefelben mit beiben Banben jugreifen murben, ba fie mit ben Sabsburgern jest wieder mehr als je auf bem Rriegsfuß standen und also eines fraftigen Beistands gar febr bedurfs tia waren.

Auf ihr Eigenthumsrecht an die Städte und Herrschaften Luzern, Zug und Glarus nemlich hatten die Habsburger noch nie verzichtet und wenn sie auch zeitweilig die Wassen ruhen ließen, so thaten sie es nur, um die rechte Gelegenheit zum Dreinschlagen abzupassen. Darüber konnten sich die Eidgenossen keine Julisonen machen, und wenn es je der Fall gewesen wäre, so hätte ihnen der schlimme Handel, der sich im Jahr 1382 zwischen dem Grafen Rudolph von Kydurg und ihnen entspann, nothwendig die Augen öffnen müssen. Der besagte Graf war durch schlechte Wirthschaft tief herabgekommen und hatte namentlich der Reichsstadt Bern seine Herrschaften Thun und Aarberg verpfänden müssen, ohne je Hossnung zu haben, sie wieder einlösen zu können. In der Berzweissung hierüber verband

er fich mit bem Grafen Theobald von Neuenburg (Reufchatel), ber fich in gang gleicher Lage befand, und fie verabrebeten, vor allem fich ber mit Bern verbundenen Reichsftadt Golothurn ju bemächtigen. In ber Nacht vom 10. auf ben 11. November 1382 follte ber Streich ausgeführt werben; allein bie zuvor gewarnten Solothurner und Berner empfingen ben von feinem Freunde Theobald nur ichlecht unterftutten Ryburger fo übel, bag er Dlube hatte, ber Befangen= fchaft burch die Flucht zu entgeben. Um fich hiefur zu rachen, verwüftete er bas umliegende eidgenöffifche Gebiet in mehr als barbaris fcher Weise und dieß hatte jur Folge, bag ihm alsbald ber eibgenössische Bund ber acht Urfantone ben Rrieg erklärte. Jest fam ber Berr Graf in immer größere Noth und mit bem Beginn bes Jahrs 1388 fab er fich gezwungen, fich in die einzige ibm noch gebliebene Befte Burgborf einzuschließen. In biefer murbe er alsbald belagert und icon war fie fo weit gebracht, fich übergeben zu muffen, als ihm Bergog Leopold III. im Marg 1383 beimlich eine Berftarfung autommen lieg. Dieg brachte ibm nun allerbings feine Rettung, allein bie Eroberung ber Burg wurde baburch bis jum 5. April 1384 verzögert und man fann sich also benten, daß bie Sulfeleiftung bes Sabsburgers bei ben Gibgenoffen viel bofes Blut machte. Bierauf nun fußten die ichmabifden und rheinischen Reichsftabte, als fie ben Gibgenoffen ihre Berbrüberung antrugen; allein bie brei Balbftatte Schwyg, Uri und Unterwalben nebst ber Stadt Glarus weigerten fich gang entichieben, auf ben Untrag einzugeben, und gwar gang einfach beswegen, weil man baburch in febr weitgebenbe und in großer Ent= fernung fpielende Rriege vermidelt werben konnte. Die Stabte Bern, Burich, Bug, Lugern und Solothurn bagegen erwiesen fich guvorkommender und nach langen Berhandlungen ward endlich am 21. Rebruar 1385 ju Conftang eine Ginigung gwischen ihnen und bem fcmäbischerheinischen Städtebund ju Stande gebracht. Dan wollte fich gegenseitig beifteben in jeber Noth und Befahr und wer Diefem Gibe untreu murbe, follte fur immer aus allen Reichsftabten verbannt fein.

Nun hatte man glauben sollen, daß bie Berbundeten ftark genug gewesen seien, um sowohl mit dem Herzoge Leopold III. als mit der

gefammten Aristocratie in Schwaben, Baiern und am Rhein aufzuräumen. Allein es tam beswegen boch gang anders. Ich habe obent gefagt, baf Leopold III. größeren Abelsftolz befeffen habe, als irgend Einer feiner Standesgenoffen, und ber fo tief gebemuthigte Braf von Ryburg fand also ein geneigtes Gebor, als er bemselben feine Rlagen über bie Gibgenoffen vorbrachte. Richt blos er aber beklagte fic. fonbern ebenso thaten alle übrigen Abeligen Oberallemanniens, und fo murbe Leopold III. monatelang befturmt, boch enblich einmal ben bobenlofen Anmagungen bes Bauern- und Bürgerpacks ein Ende ju Diesem heftigen Anbrängen tonnte er in bie Lange nicht wiberfteben und überbem, wenn er fich bie Sache recht überlegte, burfte er nicht auf einen großartigen Sieg gablen, sobald ber Abel Oberallemanniens in seiner Gesammtheit zu ihm ftand? So fing er benn im Spätherbst 1385 an ju ruften und mit einem mahren Jubelfturm nahmen bie Berren Grafen und Ritter feine Aufforderung. mit ihren Reifigen ju ihm ju ftogen, auf. Rein Ginziger wollte jurudbleiben, weil es ja bem verhaften Burgerpade galt, und felbft von benjenigen Abeligen, bie fich langft in ben Reichsftabten Bern und Burich ju Burgern hatten machen laffen, gingen Biele ju ihm Demgemäß brachte ber ftolze Sabsburger bas mächtigfte Ritterheer jufammen, bas man je im Schwabenlanbe gefeben, nemlich über 3000 Grafen, Barone und Ebelfnechte nebst etwa 6000 Reifigen, und wer konnte es ihm nun verargen, wenn er laut prablte, bamit ben gemeinen Gegner in wenigen Wochen ju germalmen? Ingwifden blieben bie Gibgenoffen natürlich auch nicht muffig und thaten ibr Möglichstes, ein wohlgeübtes Corps von Bürgern und Bauern ins Welb ju ftellen. Auch fandten fie ihren neuen Berbundeten, ben Stäbten in Rieberschwaben und am Oberrhein, Boten, mit ber Aufforberung, bem Bunbesichwur gemäß mit ihrer Gefammtmacht ju ihnen zu ftogen. Allein was geschah von Seiten biefer Stäbte? In Ulm faßten ihre Delegirten im Nanuar 1386 ben Entschluß, Die Bundeshulfe ju leiften; aber wie es fcheint nur mit großem Biberftreben, weil die Cantone Schwyz, Uri, Unterwalben und Glarus, gegen welche Herzog Leopold III, eben fo gut zu Felbe zog, als gegen Bern, Burich, Bug, Lugern und Solothurn, gar nicht in ben Bund eingetreten seien und folglich auch teine Sulfe beanfpruchen Ms bemnach ber Herzog Leopold III., nachbem er von biefer Stimmung Runbe erhalten, bie Bornehmften ber Delegirten aufs freigebigfte mit ben bamals fo häufig angewandten Sanbfalben bearbeitete, fprach fich auf einmal eine ftarte Barthei berfelben babin aus, bag man ben Eidgenoffen viel mehr ju Rugen fein wurde, wenn man zwischen ihnen und bem Bergog einen ehrenwerthen Frieben vermittle, und somit wurde ber Borort Ulm angewiesen, alsbald einen Waffenftillstand anzubahnen. Solches geschah im Februar 1386 und von nun an ließ ber habsburger in feinen Bemühungen nicht nach, bie ber Beftechung Buganglichften unter ben Stäbtevorständen auf seine Seite hinüberzuziehen. Es gelang ihm und am 15. Dai 1386 erflätten sowohl bie oberrheinischen als auch bie nieberschmäbifden Stäbte, bat fie in bem bevorftebenden Rampfe gwifden habsburg und ben Gibgenoffen neutral bleiben murben. Go loste fich ber berühnte Conftangerbund nach faum fünf Bierteljahren in ein Richts auf und die Gibgenoffen in Oberfchmaben faben fich nur auf bie eigene Rraft angewiefen. Debhalb aber verzagten fie boch nicht, und zogen im Sommer 1386 bem von Aarau aus anrudenben Sabsbutger 4000 Mann ftart fühnlich entgegen. Bei Gempach am Semvachersee verlegten fie ihm ben Weg und als nun hier bas Ritterheer, trot bes für ichmere Reiterei außerft ungunftigen Terrains, am 9. Juli 1386 ben Durchgang erzwingen wollte, entspann fich Mittags 12 Uhr eine furchtbar blutige Schlacht. Die Herren Grafen und Ritter mußten abfigen, weil man fich ju Bferbe nicht tummeln konnte, und ichloffen fich fofort in einen bichten Lanzenwald gufammen, bem ju wiberfteben gang unmöglich fcbien. Defhalb maren auch alle Anstrengungen ber Eibgenoffen, ben eifernen Ball ju burchbrechen, langere Beit vergeblich und ichon ichien ben Rittern ber Sieg ju winken. Da in biefer großen Roth gefchah aus ber Mitte ber Eidgenoffen eine Selbenthat, welche ewig unfterblich bleiben wird. bie Helbenthat nemlich bes Arnold von Winfelrieb aus Unterwalben. Bloglich von unnennbarer Begeisterung erfaßt, fturzte er, ber folichte Landmann, fich auf ben feindlichen Gifenwall und fcrie: "Gibgenoffen, ich will euch eine Gaffe machen; forgt mir für Weib und Rinder".

Dann faßte er mit feinen gewaltigen Armen fo viel Speere, als er fassen konnte, und wie er, von diesen burchbohrt, siel, rif er alle bie Ritter, beren Speere in feiner Bruft fagen, mit fich zu Boben. Auf bieje Art bilbete fich in bem eifernen Ball eine Lude, in welche bie nächsten Eidgenoffen alsbald einsprangen, und nun waren bie Ritter In ihren schweren Ruftungen konnten fie fich kaum bewegen und noch furchtbarer litten fie in ihren Bangern von ber glühenben Sonnenhiße. Die Bauern und Burger aber athmeten leicht und frei und handhabten ihre furzen Schwerter ober Streitärte mit einer Bebendigkeit, gegen welche fich bie Ritter unmöglich ichuten konnten. Faft mehrlos mußten fich ihrer hunderte hinschlachten laffen, während Andere, wie ber Herzog Leopold III. felbst nebst seinen pornehmsten Sauptleuten, ihr Leben fo theuer als möglich verfauften. Den Wenigsten bagegen gelang es, fich zu ihren Roffen burchzuschlagen und fo bem allgemeinen Morben zu entgehen. So endete ber Tag von Sempach mit ber vollständigften Niederlage bes haufes Habsburg und des mit ihm verbundenen Abels und man hätte nun glauben follen, daß die fo schmählich Befiegten für ewige Reiten Rube gegeben haben werden. Anfangs stellten fie fich auch. als ob fie von ihrem früheren Uebermuthe gründlich furirt feien, und baten in bemuthigster Beise um einen langeren Baffenftillstand. Diefen gemährten ihnen bie Sieger vorberhand auf anberthalb Jahre, allein mie benütten ihn die Bormunder ber minderjährigen Gohne Leo-Einfach bazu, daß fie in ben habsburgischen Landen ein nolbe III. ? neues fehr ansehnliches Beer ansammelten, mit welchem fie im Grubjahr 1388 racheburftenb ins eidgenöffische Bebiet einfielen. Eidgenossen waren in ihrer Gesammtheit noch nicht geruftet, und nur bie Glarner, unterftutt von ben naben Schwygern, im Gangen 1500 Bürger, hatten fich bei Näfels aufgestellt. Deffenungeachtet aber erfochten fie am 9. April 1388 einen glänzenden Sieg und nun faben endlich die Vormunder ber Erben Leopolds III. ein, daß fie nimmermehr über bie Eidgenoffen murben Berr werben. Sie bequemten sich also nach langen Unterhandlungen am 1. April 1389 zu einem Friedensabschluß, und in biefem verpflichteten fie fich, die acht verbundeten Gemeinden Schwyg, Uri, Unterwalden, Lugern, Burich, Bern, Bug und Glarus für emige Zeiten in Rube ju laffen.

Bir tommen nun wieber auf bie fubbeutschen Stabte gurud und finden, daß biefelben in ber That mahrend bes gangen Rampfes amifchen ben Gibgenoffen und bem Saufe Babsburg neutral blieben. Ja baß fie fogar nach ber glorreichen Sempacher Schlacht weber Sand noch Fuß rührten! Und boch tonnten fie fich benten, daß ber Abel wie bie Dynasten, befonders Graf Eberhard II. von Württemberg, für bie Schmach von Reutlingen nach Wiebervergeltung burfteten! Und boch hatten bie herren Aristocraten, die baierischen Bergoge voran, ihren Sag gegen bas Burgerthum faft unmittelbar nach ber Solacht von Sempach baburch offen an ben Tag gelegt, bag fie ben Erzbischof Bilgrim II. von Salgburg, ben Berbunbeten ber Stadt Regensburg, eben weil er fich mit biefer Reichsftadt in ein Bundniß eingelaffen, am 27. November 1387 hinterrucks im Rlofter Raitenbaslach überfielen und mit feinem gangen Befolge gefangen fetten! Trothem fuhren bie Reichsftabte fort, die Banbe in ben Schoof gut Tegen, gerabe wie wenn fie mit Blindheit geschlagen gemefen maren, und höchftens ift bas anzuführen, bag einzelne von ihnen geringe Schaaren von Golbnertruppen anwarben, um bie Burger bamit vom Baffendienst loszuschäfen. Inzwischen blieb Graf Cberhard H. von Bürttemberg, ber Hauptfeind ber Reichsstädte, feinen Augenblick lang muffig und brachte endlich ein großes Bundnig gegen fie gufammen. An bemfelben nahmen Theil einmal die schwäbischen Abelsbunde; fobann von Fürsten ber Burggraf Friedrich V. von Nürnberg, ber . Markgraf Rubolf von Baben, ber Rheinpfalzgraf Ruprecht I. und fein Neffe Ruprecht II., fowie ber Baiernherzog Friedrich, ber Nachfolger bes Stephan, von bem wir früher fo viel ergählt haben; endlich von geiftlichen Berren bie Bifchofe von Bamberg und Burg-Die Geele bes Bundes aber mar Cberhard II., ber Greiner, und von ihm murbe ber Rrieg im Fruhjahr 1388 eröffnet. Anfang übrigens nicht ju feinem Bortheile, benn bie Stäbter mit ihren Soldtruppen hielten fich unter ihrem Oberanführer Conrad von Befferer, einem Ulmer Batrigier, tapfer genug. Wie es nun aber am 24. August 1388 bei Döffingen auf der großen Cbene bes Strohgaus amifchen Stuttgart und Calm gur hauptichlacht fam, erfocht ber Greiner, befonders auch burch ben Beiftand ber fcmabifden Ritter:

ichaft einen folch' vollftändigen Gieg, bet fich bas Bürgerthum von biefem Schlage nie mehr erholen tohnke. Ja tiefentmuthigt zogen nich bie einzelnen Stabte fofort bon bem Bunbe gurud und fuchten jebe für fich ein Separatabtommen mit bem nächfigelegenen Fürsten Co 3. B. Regensburg fcon am 1. Mar; 1389 mit bent Bergoge Friedrich von Baiern, und ebenfo Nürnberg am 24. Mars mit bem Burggrafen Friedrich V. Richt minber ertaufte fich bie Stadt Frankfurt von bem Rheinpfalzgrafen Ruprecht I. ihren Frieben um 12,500 Golbgulben (boch nur, nachbem fie vorher am 4. December 1388 bei Pfedberdheim eine außerft empfindliche Niebetlage erlitten hatte), und Maing, Worms und Speier mußten gufantmen gar 48,000 Goldgulben gahlen. Enblich unternahmen es auch noch bie nieberfdmabifden Reichtftabte, ben Grafen Gberhard II. ju befänftigen, allein er ging hartnädig nicht früher barauf ein, als bis ihm bie größten Opfer (fie mußten ihn gaftlich empfangen, wenn es ihm einfiel, ihnen einen Befuch abzuftatten, und burften feinem seiner Unterthanen mehr bas Bürgerrecht verleihen) gebracht worden maren.

So erlag allüberall in Südbeutschland, mit ber einzigen Ausnahme ber jetigen Schweiz, bas Bürgerthum bem Fürstenthum.

## Fünftes Rapitel.

Die beiden letten Auremburger und das Conzil von Konftanz. (1378—1437).

Karl IV. hatte Ales baran gesetzt, seinen erstgebornen Sohn Wenzel zum Rachfolger zu bekommen und somit bestieg bieser anno 1378, siebzehn Jahre alt, ohne Widerrebe von irgend einer Seite, ben beutschen Königsthron. Als ein breijähriger Anabe schon war er zum König von Böhmen ernannt, bann, zehnjährig, ber Tochter ben Bergoge Albrecht I. von Baiern, angetraut und baraufhin auch noch mit ber Mark Brandenburg belehnt morben. Go hatte man glauben follen, der neue Beherricher Deutschlands werbe ichon febr fruhe jum Manne gereift fein und zwar um fo mehr, als er von ber Natur feineswegs ftiefmütterlich behandelt war. Allein sobalb Bengel ber Aufficht feines Baters entbehrte, fturgte er fich, gleich: fam um bas hereinzuholen, mas er in ber Jugend hatte entbehren muffen, fopfüber in die tollften Genuffe und marf alle Staatsgeicafte mit Etel von fich. Tage lang ftreifte er, nur von febr Benigen, um fo ficherer aber von einer Meute ber größten Jagbhunde, Die man auftreiben tonnte, begleitet, in ben Forften Bohmens um: ber, und wenn er dann nach Brag beimfehrte, suchte er neuen Benuß im Trinken. Ja er wurde balb ein regelrechter Becher und Schlemmer und betam alle bie Eigenschaften - Mangel an Billens: fraft, jahe Leibenschaftlichkeit gepaart mit roben Bornausbrüchen, Abhangigfeit von feiner nächften Umgebung, Uebermuth im Glud und Bergweiflung im Diggefchid - welche folden Berfonlichkeiten anzukleben pflegen. Man kann fich alfo benken, wie er regierte ober vielmehr, wie er nicht regierte, fondern Alles geben ließ, wie es Freilich einige Dale fuchte er fich aufzuraffen und feinen Pflichten nachzukommen, wie 3. B. im Marz 1383, wo er einen Reichstag in Rurnberg abhielt, um bas Gefammtfürstenthum Deutschlands einzulaben, ben Städtebundniffen ein Enbe ju machen; bann wieder anno 1384 im Juli auf bem hoftage zu Beibelberg, fo wie im November 1387 auf bem Tage von Mergentheim, wo er fich beftrebte, eine Musfohnung zwifchen ben Reichsftadten und Fürften berbeizuführen; endlich im Mai 1389 auf bem Reichstage von Gger. wo er nach ber Rieberlage ber Stäbter bei Döffingen biefen für bie Butunft alle Bundniffe verbot, um die Fürsten gufriedenzustellen. Allein ben auf biefen Bufammenfunften gefaßten Befchluffen Rach= brud zu geben, bagu mar er nicht ber Mann, benn er verfiel nach jeder Aufraffung fogleich wieder in feine gewohnte Schlemmerei. Mochten baber immerbin die Fürsten, ber Abel und die Städte fich gegenseitig befehden (ich erinnere in diefer Beziehung an den blutigen Streit ber Strafburger mit ihrem Bijchof Friedrich II. von Blanken-

heim, ber anno 1389 begann und erst anno 1393 mit ber totalen Niederlage des Bischofs endigte, so wie an den noch viel heftigeren Kampf der Bürzdurger mit ihrem Bischof Gerhard, Graf von Schwarzdurg, der von anno 1374 her datirte und damit schloß, daß die Städter anno 1400 im Februar beim Dorfe Bergtheim total geschlagen wurden), was kummerte ihn dieß? Er mußte trinken und wieder trinken, dis man ihn zuletzt meist in bewußtlosem Zustand zu Bette brachte.

Trot allem bem aber hatte er boch auch wieber feine Baffionen und zu biesen gehörte vor allem fein Juben- und Afaffenhaß. Gelbaeschäfte, wenigstens in Gubbeutschland - in Nordbeutschland bemächtigten fich ihrer bie reichen Sanfataufherren - gingen bamals burch bie Sande ber Juden, und ba biefe horrende Binfe nahmen. fo zogen fie fich die allgemeinste Abneigung, wenn nicht Erbitterung Was half nun aber alle Erbitterung, wenn bie Schulden blieben und bie Binfen bezahlt werben mußten? Dan fuchte fich alfo nicht felten ber Schulben in gewaltsamer Weise zu entledigen und ftellte, wie längst ergählt, Judenhaten an. Doch betheiligte fich an benfelben meift nur ber gemeine Dann, ba fich folde robe Erceffe für ben Sobergeftellten nicht schickten. Balb übrigens fand auch ber Bochabelige ein Ausfunftsmittel, barin bestehend, bag er fich vom jeweiligen Reichs= oberhaupt die Erlaubnig auswirfte, ben Juden, welchen er schuldete. unter bem Bormanbe, bag fie Bucherginfe nahmen, bie Schuldicheine mit Gewalt abzupreffen, und wir finden, daß icon anno 1348 Raifer Lubwig ber Baier bem Burggrafen Johann II. von Rurnberg einen folden Erlaubniffchein ausstellte. Spater, im Jahr 1361. wurde Graf Cberhard II. von Bürttemberg von Raifer Rarl IV. in gleicher Beise begunftigt und auch bie Bischöfe von Bamberg und von Augsburg, fo wie ber Markgraf Rubolph von Baben burften ihre Jubenschulden abschütteln, ohne fie zu bezahlen. Es ftanben aber berlei faiferlich-tonigliche Gnabenverwilligungen ftets nur vereinzelt ba und im Allgemeinen und Ganzen blieben bie Juben mit ihren Forberungen von Oben berab geschütt. Dem Ronige Bengel bagegen gebührt ber nicht fehr beneidenswerthe Ruhm, Die befagte gewaltthätige Schulbentilgungsmethobe ins Große getrieben zu haben

und zwar gemeiner Weife gegen einen Untheil am Gewinn. Wie fich nemlich bie fübbeutschen Reichsstädte erboten, ihm Die Summe von 40,000 Gulben baar ju bezahlen, wenn er ihnen gestatte, bie fammtlichen Schulbicheine, welche bie Juben von ihnen in Sanben hatten (und ba ber Rrieg gegen bie Fürften viel Gelb gefoftet, fo gab es biefer Scheine nicht wenige), ju vernichten, ging ger alsbalb lachend barauf ein und bas betreffende Defret erschien am 12.6 Juni Draufhin zogen die fammtlichen subbeutschen Reichsstädte mit Ausnahme allein von Frankfurt - am 16. Juni ju einer und berfelben Stunde alle bei ihnen wohnenben Juden gefänglich ein und festen ihnen mit Tobesbrohungen fo lange ju, bis fie bie Schulbicheine herausgaben. Diefe verbrannten fie bann vor ben Mugen ber armen Sohne Jakobs und nun erft murben lettere wieber loggelaffen. Der Rugen aber, ben bie Stabte aus biefer Operation gogen, mar ein gang exorbitanter und belief fich g. B. bei ber Stabt Rurnberg allein auf 60,000 Golbgulben. Go lag es benn gang in ber Natur ber Sache, bag fofort auch bie Fürften, Grafen und Ebelleute barnach burfteten, ihre Judenschulben auf fo wohlfeile Manier loszuwerben, und fiebe ba, wie fie fich beghalb an ben Konia Wenzel manbten, schlugen auch fie am 16. Sept. 1390 bie fonig-Richt übrigens burch Bezahlung einer liche Erlaubnig heraus. Paufchalfumme, sonbern bas beutsche Reichsoberhaupt sicherte fich vertragemäßig funfgehn Procent ber Schulb, welche ihm auch von Sebem, ber feine Berpflichtungen auf biefe Art abschüttelte, pflichtgetreu entrichtet murben. In folder Beife bethätigte König Bengel feinen Saß gegen bie Juden und wer wird fich nun barüber mundern, bag er, als anno 1389 ber Prager Bobel über biefe Armen, unter bem Bormand, daß fie eine geweihte Softie gehöhnt hatten, herfiel und ihrer gegen 3000 morbete, foldem Schanbauftritt nicht nur feinen Einhalt that, fonbern vielmehr ihn noch begunftigte, weil ihm baburch Gelegenheit murbe, bas Bermögen ber Gemorbeten als herrenlofe Beute einzugiehen. Gang in gleicher Beife zeigte Ronig Bengel feinen Sag gegen bie Bfaffen bei jeber Belegenheit und einen Mond, ben er auf ber Sagb in Gesellschaft einer lieberlichen Beibsperson ertappte, erfchof er mit eigener Sanb. Anbere, bie mit Buhlbirnen

am Arme bei nächtlicher Weile in den Straßen von Prag getroffen wurden, ließ er an den Pranger stellen oder auch that er ihnen noch Berächtlicheres an. Ja, die Sage will van ihm wissen, daß er den überaus frommen und vom Bolse hochverehrten Prager Prediger und Domherrn Johann von Repomuk, der dann später von Rom heilig gesprochen wurde, an Händen und Füßen gedunden, im März 1383 in die Moldau habe wersen lassen, und Thatsache ist, daß der Generalvikari desserzischischen von Prag, Johann nan Romuk, auf seinen Besehl am 20. März 1393 auf diese Art seinen Tod fand. Mußte nun aber ein solches Gebahren die Geistlichkeit nicht im höchken Grade aufreizen?

Doch wir fehren jur beutichen Geschichte jurud. Rach ber Schlacht von Döffingen hatten bie fcmabifchen Reichsftabte bei bem Grafen Cherhard II. von Württemberg aufs bemuthigfte um Frieden nachgesucht und eben fo bemuthig bemarben fie fich auch nach feinem Tode (15. Märg 1392) um bie Gonnerschaft feines Entels und Nachfolgers, Cherhards III. Ja bereitmilligft ließen fich ihrer breigehn, Ulm an der Spige, anno 1395, bagu herhei, ein Schutz- und Trutbundniß gegen die Schlegler mit ihm abzuschließen, obmohl diefem Bundniffe faft nur Fürften, wie der Rheinpfalzgraf Ruprecht II., ber Markgraf Bernhard von Baben, ber Erzbischof Konrad II. von Mainz und ber Bischof Nitolaus I. von Speier beitraten. maren nun aber bie Schlegler? Bisher hatte ber subeutsche Abel aus haß gegen bie Burger ftets mit ben Fürften gemeinschaftliche Sache gemacht; feit aber bie Stabte befiegt waren, tam er gur Ginficht, bag jest bie Fürsten auch feine Macht ju brechen versuchen Natürlich, benn gang Subbeutschland, besonders aber Rieberichwaben, mar mit Ritterburgen wie überfaet und die Inhaber biefer Burgen nährten fich meift nur pom Raub und ber Wegelagerei. Lag es somit nicht im Intereffe ber Fürften, biefem gräßlichen Unmefen, burch welches das Aufblühen ihrer Fürftenthumer total unmoglich gemacht murbe, baburch ju fteuern, bag fie bie herren Ritter amangen, ihre Bafallen zu merben, ober im Beigerungsfalle beren Burgen brachen? Insbesondere thatig in biefer Richtung erwies fich ber Graf Cberhard III. von Burttemberg und bemgemäß errichteten bie um ihre Unabhängigfeit beforgten Ritter fonell eine große Gocietät gegen ihn, die, weil ihre Mitglieder einen silbernen Schlegel als Abzeichen trugen, den Ramen des Schleglerbundes erhielt. Auch gewann der neue Adelsbund bald- eine folche Ausdehnung und Bebeutung, daß Eberhard III. sich demselben für sich allein nicht mehr gewachsen fühlte und ihm daher den obgenannten großmächtigen Gegenzbund entgegenstellte. Um so schneller kam er zum Ziele. Nachdem er nemlich die Oberhäupter der Schlegler, die sogenannten Schleglerzkönige Wolf von Stein und Reinhard und Friedrich von Enzberg durch einen Ueberfall gesaugen genommen und eine ziemliche Anzahl ihrer Raubburgen zerstört hatte, daten die Schlegler demüthig um Frieden und lösten im April 1396 ihren Bund auf.

Diefem anberthalbjährigen Kampfe hatte Ronig Wenzel in volltommener Unthätigkeit jugefeben; aus folder aber murbe er jest burch ichwere Bermurfniffe mit feinen 'eigenen Unterthanen, fomie mit seinen nächsten Bermanbten aufgeschreckt. Kaifer Rarl IV. hatte bei feinem Tobe bie Thorheit begangen, feine Stammlanbe unter feine brei Gohne ju theilen und gmar in fehr ungleicher Beife, fo baß nothwendig baraus Reid und Streit entstehen mußte. Es erhielt nehmlich ber alteste Benzel Bohmen, Schlesien, einen Theil ber Dber: und Nieberlaufit und alle Privatguter in Baiern, Sachsen und Schmaben. Dem zweitgebornen Sigmund vermachte er bie Marf Brandenburg und bem jungften Johann endlich bas aus bem Refte ber beiben Lausige neu gegrundete Bergogthum Görlit. Ueber zwei weitere luremburgifche Besitzungen, über bie Markgrafichaft Mahren und über bas Bergogthum Luremburg hatte er nicht verfügen konnen. weil erfteres Land seinem Bruber Johann Beinrich und letteres feinem Bruber Wenzel gehörte, mie ber Lefer aus bem früher Erzählten Was nun das Herzogthum Luxemburg anbelangt, so wird meik. fpater bavon bie Rebe fein, in Beziehung auf bie Markgraffchaft Mähren aber bemerten wir, daß nach bem Tobe Johann Beinrichs fein ättefter Sohn Joft ober Jodocus (Johann Beinrich hatte nach feiner Scheidung von ber Maultafche eine Tochter bes Bergogs Ri= tolaus II. von Troppau geheirathet) bie Berrichaft über biefelbe erbte, mahrend ber jungere Brocop fich mit einigen größeren Lebensautern begnugen mußte. Weiter feten wir noch bingu, bag biefer

ebengenannte Jost, ein sehr intriguanter Kopf voll Ehrgeizes, um jeben Preis seine kleine Markgrafschaft gerne in ein großes Reich verwandelt hätte und also nach seder Gelegenheit griff, um dieses sein Ziel zu erreichen. So stands in der Familie der Luxemburger und nun wird der Leser das Folgende verstehen.

Karl IV. hatte es auf bem Tobtenbette burchgefest, baß fein zweitgeborner Sohn Sigmund (ber nachher Branbenburg erbte) icon im 12. Jahre, anno 1380, mit feiner ebenfo findlichen Braut Maria, ber ältesten Tochter bes Königs Lubwig von Ungarn nnd Polen vermählt murbe, benn biefe Maria follte nach ihres Baters Tobe ihrem Ge= mahl bas Königreich Ungarn (bie zweitgeborne Tochter Ludwigs fam, wie wir fpater feben werben, auf ben polnischen Thron) als Morgengabe zubringen. Nun ftarb Lubwig am 11. Sept. 1382 und Sigmund eilte alfo nach Ungarn, um mit feiner jungen Gemahlin bas Scepter borten zu ergreifen. Allein weil er erft 14 Jahre gahlte, mußte fich bie Wittwe Ludwigs, Elifabeth, von ihrem Gunftling, bem Balatin Rifolaus Gara ber Zügel zu bemächtigen und Sigmund wurde von ihr wie ein Schulfnabe behandelt. Deffen überdruffig, entwich berfelbe anno 1384 nach feiner Mark Brandenburg und bemubte fich ba ein Beer gu fammeln, um feine bofe Schwiegermutter ju befriegen. Beil aber foches Beginnen viel Gelb toftete, fab er fich gezwungen, einen großen Theil Brandenburgs, nemlich die Altmark und die Briegnit, an feinen Better Jost von Mahren für 50,000 Schod Brager Grofchen ju verpfänden und fich bamit biefem gang in bie Sanbe ju liefern. Solches ichien nun junächft feine ichlimmen Folgen ju haben, benn mit bem gefammelten Beere jog Sigmund im Jahre 1386 nach Ungarn und gwang mit Silfe einer bortigen Barthei, welche bes Weiberregiments herzlich fatt mar, feine Schwiegermutter, fich ins Privatleben jurudjugiehen. Noch mehr, er murbe nun allgemein als König von Ungarn anerkannt und am 31. Märg 1387 mit großer Reierlichkeit gefront. Allein jest zeigte fich Soft von Dahren in feinem mahren Character und wenn man bie ihm verpfändeten brandenburgifden Lande betrat, fo hörte man nichts als die bitterften Rlagen, weil er biefelben in ber schamlofesten Weise aussog. Noch

THE REAL PROPERTY.

folimmer mar, bag er feinen Ginflug auf Sigmund bagu benütte, um ben beutschen Ronig Wenzel mo möglich ju verberben. Befagter Bengel hatte, wie wir miffen, die gange bobe Beiftlichfeit Bohmens gegen fich und nicht minber auch war ihm ber hohe Abel abholb. Der Grund von Leterem lag barin, baß ber ewig zechende Wenzel fich faft nur mit Leuten geringeren Standes - fogar meift nur mit Deutfchen - umgab und ben czechischen boben Abel gang von fich ent= fernt hielt. Ueberbem hatte er mehrere czechische Barone, bie fich ber Beraubung friedlicher Raufleute foulbig gemacht, ohne weiteres auffnüpfen laffen, als maren fie gemeiner Bobel, und bas verziehen ihm beren Standesgenoffen nie. Solche Bahrung benütte Soft von Mähren baju, um eine Berichwörung bes Abels und ber Geiftlichfeit gegen Bengel ju Stande ju bringen; weil es ihm aber barum ju thun war, ben Wenzel nicht blos als König von Böhmen, sonbern auch als König von Deutschland abzuseten, überrebete er ben König Sigmund ber Berfchwörung beigutreten. Das betreffenbe Bundniß fam am 18. December 1393 ju Stanbe; mit ber Gefangennahme Bengels aber wollte man warten, bis fich eine gunftige Belegenheit Da ritt ber Lettere am 8. Mai 1394 von nur. zeigen mürbe. Benigen begleitet, von einem feiner Jagbichlöffer, wo er ein Trintgelage gefeiert hatte, nach Prag jurud und auf biefem Ritt über= fielen ihn die Berschworenen, ben Soft an ber Spite. Sie übergaben ihn bem gewaltigen Baron Beinrich von Rofenberg; allein fo streng ihn auch biefer bewachte, so gelang es boch einem treuen Diener Bengels, nach Görlit jum Bergog Johann, Bengels jüngftem Bruber, ju entkommen. Bochft entruftet raffte Johann eine Streitmacht zusammen, ben Bruber zu befreien; faum jedoch murbe folches ruchbar, fo fcbleppten bie Berfcworenen ihren Gefangenen am 5. Juli 1394 nach bem festen Schloffe Wildberg bei Ling in Oberöstereich, bessen Besitzer, die Brüder Kaspar I. und Gundacker VII. von Starhemberg, ihnen befonders befreundet mgren. Bis babin magte Johann von Görlit nicht vorzubringen, um ben Bergog Albrecht III. von Destreich nicht vor ben-Ropf ju ftogen; bagegen wandte er fich klagend an die beutschen Kurfürsten und, da es biesen doch gar zu schmählich bauchte, daß ein beutscher Ronig von einigen

aufrührerischen Rittern follte gefangen gehalten werben, fo beauftragten fie ben Rheinpfalzgrafen Ruprecht II., Die Befreiung Bengels nothigenfalls mittelft eines Reichsheeres zu bewertstelligen. Siegu traf Ruprecht II. auch in ber Minute Anftalt, affein taum erfuhren Die Berichworenen bienon, fo gaben fie ihren hoben Gefangenen unter ber einzigen Bedingung, ihren vielfachen Befchwerben burch ein freigemähltes Schiebsgericht abzuhelfen, am 1. Auguft 1394 frei. Run hatte man glauben follen, Konig Wenzel merbe, burch bie bitteren Erfahrungen ber letten Beit gewitigt, angefangen baben, einen andern Lebensmandel zu führen; allein nach turgem Anlauf fiel er in die alte Liederlichkeit zurud. Da traten im Januar 1395 bie czechischen Barone zu einem neuen Bund, gewöhnlich nur Berrenbund genannt, jufammen und bie Seele beffelben murde abermalen Soft von Dahren. Zwed ber neuen Berichmörung mar aber nicht die Absettung Wenzels, um eine abermalige Einmischung ber beutschen Kurfürften unmöglich zu machen, sondern man wollte ben Ronig blos zwingen, fich von ben Regierungegeschäften gurudgugiehen und ben Jost gum oberften hauptmann, bas ift gum Statthalter und factischen Regenten von Bohmen zu ernennen. erschrad König Bengel, als er hievon borte, aber fcnell entschloffen griff er ju bem Musweg, feinem geliebten Bruder Johann von Görlig die Statthalterei zu übertragen. Johann trat die Burde am 10. Auguft 1395 an und regierte fo vortrefflich, bag fowohl Die Geiftlichfeit als ber Abel ihm bas größte Lob gollen mußte. Um fo heftiger ergrimmte Jost, um ben sich einige wenige Chrgeizige sammelten, und fiehe ba am 1. März 1396 ward Johann im Rlofter Neuzelle bes Morgens tobt im Bette gefunden. Un mas er geftorben, mußte man nicht; aber jest ift es unzweifelhaft, bag ibn ein ftartes Gift, bas ihm Soft beibringen ließ, hinwegraffte. Raum mar er tobt, fo brangte fich Soft mit feinen Anhangern bei Bengel ein, und bebrohte benfelben fo lange, bis er einwilligte, ihn, ben Jost, ftatt bes Gestorbenen jum Statthalter von Böhmen zu ernennen. Dieß geschah am 19. März 1396 und baraufhin umgab sich Jost mit einem aus ben Sauptern bes Abels und ber Geiftlichkeit gebilbeten Regierungerath, welcher fich mit ihm in bie Beschäfte theilte. Go

warbe Benzel zwar nicht formell, aber boch thatfachlich als Ronig von Bohmen abgefest.

Aus allembem geht flar hervor, bag ber Benannte in bie beutichen Angelegenheiten nicht hatte eingreifen tonnen, felbft wenn er ben Willen baju gehabt haben wurbe ; weil nun aber hiedurch Deutschland faktifch ein Reich ohne Haupt geworben mar, griff baselbft bie Anarchie in graftlicher Beife um fich und alluberall machte fich bas Raubritterthum in einer Weise geltend, wie vorbem noch gar nie. Richt minder entstanden an allen Enden und Geen bie blutigften Rehben, weil ber Stärkere biefe konigslofe Beit bagu benuten wollte, ben Schwächeren zu nnterbruden, und mit einem Bort bie Bermitrung flieg auf eine folche Bobe, bag felbft bie Rurfürften, benen boch ein machtlofer König immer außerft erwanscht war, fie nicht länger mitansehen konnten. Sie brangen baber enblich zu Anfang bes Jahrs 1396 in ben Rönig Wengel, bag er für Deutschland, wohin er zu tommen burch bie bohmifchen Wirren verhindert murbe, einen Reichsverwefer ernenne, und braufhin fclug ihnen Wenzel im Mary 1896 vor, feinem Bruber Sigmund, bem Ronig von Ungarn, diefe Burbe ju überreagen. Damit erflärten fich bie Kurfürsten einverstanden, allein aus ber Sache konnte unmöglich etwas werben, weil bem Sigmund vom Guben ber ein Jeind auf ben Bals rudte, ber an Furchtbarkeit alles bisher Dagewesene weit hinter fich ließ. Gin Jahrhundert etwa vor bem Regierungsantritt Ronig Wenzels hatte ber Türke Dsman, ber Sohn Ettoghrule, eines Bafallen bes felbichuch: fchen Gultans Mabbin, in Rleinaften ein neues muhammebanifches Reich, bas ber Domannen, ju grunden angefangen und mit Riefenfcritten behnte fich biefes weiter und weiter aus. Schon Demanns Sohn Orchan brang bis jum Bellespont por und biefen überschreitenb eroberte Murad I., Orchans Sohn, Abrianopel, bas er ju feiner Hauptftadt erhob. Bergebens ftellte fich ihm Ludwig ber Große, ber König von Ungarn und Bolen entgegen; er verlor anno 1363 bie Schlacht an ber Marizza. Da rafften fich bie fammtlichen an ber unteren Donau anfäffigen Slavenftamme jufammen und lieferten ben Demannen am 20. Juli 1389 bie furchtbar blutige Schlacht bei Raffomapolje, ju beutsch auf bem Amselfelbe. In biefer Schlacht fiel

Murad I., aber nur erft nachbem er einen vollständigen Sieg errungen hatte und die Frucht biefes Siegs war die Eroberung Serbiens und ber Bulgarei. Auf Murad I. folgte Bajefid I., genannt ber Blit, und biefer nahm nicht blos bie Ballachei weg, sondern verfundete auch, in Subungarn einfallend, aller Welt, bag er ben fammtlichen driftlichen Reichen in Europa ein Enbe machen werbe. Daraufhin fammelte gwar Sigmund, ber Beherricher Ungarns, alle feine Streitfrafte und jog bem Bajefib entgegen; boch balb fah er ein, baß er für fich allein ber Uebermacht ber Dsmannen nicht gemachfen ei, und lieft sofort seinen Silferuf burch die gange Chriftenheit ergeben. Die erfte Pflicht, fich mit ibm ju vereinigen, hatte Bengel als beutscher König gehabt, aber bie Wirren in Bohmen und feine ewige Bollerei geftatteten ihm bieß nicht. Dagegen begeifterte man fich in gang Subbeutschland für die heilige Sache bes Rreuzes aus Schwaben und bem Elfaß eilten ganze Schaaren von Rittern Eben fo thaten die beiben Brüder Johann III. und nach Ungarn. Friedrich VI., Burggrafen von Rurnberg, und ein außerlefenes Corps ichidten auch bie Wittelsbacher, ber Rheinpfalggraf Ruprecht II. und bie Bergoge von Baiern. Das Bebeutenbste aber leiftete Ronia Rarl VI. von Frankreich, benn er ftellte unter bem Oberbefehl bes Grafen von Nevers, bes ältesten Sohnes bes Bergogs von Burgund. nicht weniger als 1000 Ritter, Die Bluthe bes frangofifchen Abels, Rachdem nun alle biefe Bulfsmannichaften mit 10,000 Reifigen. eingetroffen, hielt fich ber Konig Sigmund von Ungarn für ftark genug, eine hauptschlacht zu magen, und biefelbe erfolgte am 25. Geptemper 1396 bei Nicopolis. Die Franzosen in ihrem Uebermuth verlangten bas Recht bes erften Ungriffs und fturgten fich wie rafend auf den Feind. Aber die Demannen hielten ben Unprall aus und ben rechten Augenblick ersebend trennte ber türkische Sultan bas frangofifche Corps von bem hauptheere. So blieb bem Grafen von Nevers, nachdem ein großer Theil feiner Mannen gefallen, nichts übrig, als fich mit bem Reft feiner Tapferen, worunter bie bochge= stelltesten Ritter, ben Muselmannen zu ergeben, und bamit war bas Schidfal bes Tages entschieben, obwohl bie Deutschen wie bie Ungarn noch Bunder ber Tapferkeit verrichteten. Gie fielen ju Taufenden und König Sigmund felbft hatte ficherlich ihr Schicfal getheilt, wenn ibn nicht bie beiden Burggrafen von Rurnberg gufammen mit bem Grafen Berrmann II. von Gilly (biefes fteiermartifche Abelsgefchlecht hieß ursprünglich von Sunned, murbe aber, nachbem Friedrich von Sunned bas Schloß und ben Markt Cilly von einem mutterlichen Dheim geerbt batte, von bem Raifer Rarl IV. in ben Grafenstand mit bem Titel Cilly erhoben) mit Gemalt aus bem Gemetel heraus= geriffen und auf einer Barte bie Donau hinab über Conftantinopel nach Dalmatien gerettet hatten. Die Folge ber Nieberlage ber Chriften maren entsetlich, benn bie Osmanen verwüsteten nun halb Ungarn nebst ben angrenzenben Lanbern und nur allein aus Steiermart führten fie, nachbem fie bie Stabt Bettau eingeafchert, über 16000 Familien in Die Sklaverei ab. Ja nur Gins hinderte ben furchtbaren Bajefib fein Schwert bis nach Wien zu tragen, bas nemlich, daß er fich genothigt fah, mit feiner gangen Streitmacht ichnell= stens umzukehren, um sich bem noch furchtbareren Mongolenkhan Timur, ber eben jest mit feinen unermeglichen Schaaren von Innerafien nach Kleinafien vorbrang, entgegenzustemmen. Bas nun ben Konig Sigmund betrifft, fo fehrte er nach Jahresfrift auf Umwegen nach Ungarn gurud; allein ein großer Theil ber bortigen Großen hatte inzwischen - ihm bas gange Unglud, bas bie Osmanen angerichtet, juschiebend, — ben neapolitanischen Prinzen Labislaus jum Könige ausgerufen und so wie er nun bas Land betrat, fiel er in bie Sande ber Emporer. Achtzehn Monate lang blieb er in biefer Saft; ba errettete ibn ber treue Graf Bermann II. von Gilly (gur Belohnung für diese That erhob ihn Sigmund später in den Fürstenstand, ernannte ibn jum Banus von Croatien, Dalmatien und Glavonien und heirathete fogar nach bem Tobe feiner erften Gemahlin beffen Schwester Barbara) und brachte ihn gludlich nach Bohmen. Dort angefommen, verkaufte er alsbald bie große brandenburgische Proving Neumart um bie Summe von 143,000 Goldgulden an ben Deutschritterorben, um bamit ein Beer anwerben zu konnen, und mit biesem Beere trieb er bie ungarischen Rebellen so ju Baaren, bag er bis jum Grubjahr 1402 wieder vollkommener herr von Ungarn mar.

Durch all' bieß murbe es, wie fich von felbst versteht, bem

Kömig Siegmund rein unmöglich, die ihm anno 1396 angetragene Bermeferei bes beutschen Reichs anzunehmen, und biefes Reich blieb nach wie vor herrenlos. Dit ber Berrenlofigfeit aber fteigerte fich bie Anarchie und allüberall in Deutschland berrichte nur Unordnung. Gewaltthat, Raubgiet, Buchtlosigfeit und Berwilberung. Da glaubte bet Ergbischof Johann II. von Maing, ber Ergtangler bes Reichs, jest fei ber rechte Beitpunft gefommen, ben erbarmlichen Bengel burch einen andern Regenten ju ersetzen, nehmlich burch einen König feiner Bahl, mit bem er jufammen regieren fonne. Schon zwei Dal war es in ben letten 50 Jahren einem Grafen von Raffau (biefes Gefchlecht mar, feit ein Mitglied beffelben bie beutsche Krone getragen, febr ehrgeizig geworben) gegludt, ben Erzstuhl von Mainz einzunehmen, nehmlich anno 1853 bem Grafen Gerlach und anno 1373 bem Grafen Abolph, und somit fingen biese hochgebornen Berren an, sich einzubilben, fie hatten ein Privileglum auf genannten Erzftuhl. Darum als berfelbe im October 1396 von neuem erlebigt wurde, zweifelte ber Domprobst Graf Johann von Raffau nicht im getingsten baran, bag er ben Stuhl erringen werbe, und gerieth also in schredlichen Born, als ber Domprobst Gottlieb, Graf von Leiningen, ihm ben Rang ablief. Daraufhin berieth er fich mit feinem intimen Freunde Ruprecht, bem erftgebornen Gohn und Erben bes Rheinpfalggrafen Ruprecht II., mas ju thun fei und reiste gleich nach biefer Berathung mit einer großen Summe Belbes, bie ihm ber alte Rheinpfalggraf auf Bitten feines Sohnes vorftredte, nach Rom ab. Dort, bei Bonifag IX., konnte man um's Gelb Alles haben und fomit wurde es bem Grafen Johann leicht, vom Babfte feine Ernennung jum Ergbischof von Main; auszuwirfen. Mit bieser Ernennung in ber Tafche kehrte er Ende Januar 1397 nach Mainz zurud, und ba ber Babft Reben, ber ihn nicht anerfennen murbe, mit bem Banne bebrobte, fo faß er balb unangefochten auf bem genannten Erzstuhle. Bon biefer Zeit an wurde seine Verbindung mit seinem Freunde Ruprecht noch intimer und nachbem letterer im Januar 1398 nach bem Tob feines Baters als Anprecht III. Rurfürft von ber Bfalz geworben war, einigten fie fich über nadsfolgende Buntte. Erftens Ronig Bengel folle abgefest werben. Zweitens Ruprecht III. habe ihm als beutscher

König ju folgen. Drittens, fobalb Ruprecht gewählt fei, muffe bie Schuldverschreibung, welche Johann II. bem alten Rheinpfalzgrafen ausgestellt, vernichtet werben. Nachbem bieg geschehen, fingen fie an, bie übrigen Rurfürsten zu bearbeiten und ohne viele Schwierigkeiten ließen fich zuerft ber Erzbischof Friedrich III. von Roln (11. April 1399), bann ber Kurfürst Rubolph'III. von Sachsen (2. Juni 1399), endlich ber Erzbischof Werner von Trier (15. Sept. 1399) bafür gewinnen, daß man ben Wenzel abfeten muffe. Damit ftimmten auch noch verschiedene andere beutsche Dynasten überein (wie g. B. ber Burggraf Friedrich VI. von Nürnberg und ber Bergog Stephan von Baiern) und barauf tamen bie Betbunbeten im Mai 1400 in Frantfurt am Main jufammen, um bie Absetzung Bengels auszusprechen. Raum aber mar bieg (am 26. Mai) geschehen, so entstand ein beftiger Streit barüber, wen man bem Abgefetten jum Nachfolger geben folle. Johann II. von Mainz schlug ben Rheinpfalzgrafen Ruprecht III. por und ihm ftimmten bie Rurfürsten von Trier und Roln bei. Ber-30a Rudolph III. von Sachfen aber wollte burchaus feinen Schwager, ben Bergog Friedrich von Braunschweig, durchseben. alfo, die Bahl fiftirend, ab, nach brei Monaten im August 1400 in Oberlahnstein nochmals jufammenzukommen, um bann ein Definitivum zu treffen, und baraufhin machte fich ber Kurfürst Rubolph III. in Begleitung bes Bergogs Friedrich von Braunschweig mit wenigem Befolge auf ben Beimmeg. Auf biefem Ritte aber murben fie am 5. Juni 1400 bei bem Dorfe Rlein-Englis unweit Frislar in einem Sohlwege von einer großen Schaar Geharnischter jählings überfallen und in dem darauf folgenden Rampfe erlitten die meisten von ihnen, barunter auch ber Bergog Friedrich von Braunschweig, ben Tob. Der Anführer ber Mordbande mar ber Graf Beinrich VI. von Walbed, ein naher Bermanbter bes Erzbischofs Johann II. von Maing, und bie Ritter Rungmann von Falkenberg und Friedrich von Bertings= hausen, welche ben Braunschweiger Bergog erschlagen hatten, gehörten jum Mainger Sofhalt. Man konnte es also mit Banben greifen, wer ben Mord veranstaltet habe, allein Johann II. lachte bagu, benn ber hauptzwed, bie Beseitigung bes lästigen Thronrivalen, mar ja erreicht. Bwei Monate barauf fand bie Busammenkunft in Oberlahnstein ftatt; 45

es erschienen aber nur die drei geistlichen Kursursten nebst dem Rheinspfalzgrafen Ruprecht III. Dessenungeachtet schritten diese Bier am 21. August zur Königswahl und einstimmig ging aus derselben Ruprecht III. (er hatte sich also selbst gewählt) hervor.

Es gab also wieber einmal zwei beutsche Reichsoberhäupter und König Ruprecht ruftete fofort ein kleines heer aus, mit bem er im Dars in Böhmen einfiel. Allein bie czechifchen Barone mit bem mahrifden Soft an ber Spite fammelten aus Nationalhaß gegen bie Deutschen alebald ihre gange Dacht, und schlugen die Gindringlinge mit blutigen Röpfen jurud. Somit fah Ronig Ruprecht ein, bag er mit Gewalt nichts ausrichten tonne, und noch fowerer fiel ins Bewicht, bag ihm bie meiften Reichsftabte, fo wie überbies eine Menge von kleinen Dynasten — fie jogen bie Ungebundenheit vor und gehorchten weber ihm noch bem Bengel - bie Anerkennung verfagten. Da fam fein Freund Johann II. von Maing auf ben Gebanten, Ronig Ruprecht follte fich schnellftens in Rom bie Raisertrone bolen, benn biefe Krone werbe fein Anfehen fo fteigern, bag ihm alsbald gan; Deutschland unterwürfig ju Füßen finte. Es mar bies ein bochft abenteuerlicher Blan, icon begwegen, weil bem Borbringen bis nach Rom die größten Sinderniffe entgegenstanden. Ueber Dailand herrichte nemlich bamals Bergog Johann Galeaggo Bisconti, ber Neffe bes verstorbenen Bernabo Bisconti (ben Bergogstitel hatte er fich aus Gitelfeit von Ronig Bengel verleihen laffen und ihm bafür im Mai 1395 bie große Summe von 100,000 Goldgulden bezahlt), und ba ihm auch noch bie Städte Badua, Mobena, Mantua, Siena, Perugia, Affifi, Bologna und Pifa geborchten, fo tonnte er, wenn er wollte, Die Romfahrt Ruprechts unmöglich machen. Dag er aber bieg wollen werde, baran burfte man icon beghalb nicht zweifeln, weil swiften ihm und bem Babfte Bonifag IX., Bolognas megen, bie bitterfte Reinbicaft berrichte. Ruprecht hatte alfo flug gethan, ju Saufe ju bleiben; allein auf bie vielen Feinde bes gewaltigen Galeaggo, fonderlich auf die Benetianer und Florentiner rechnend, überftieg er im Sept 1401 mit einem fleinen Beere bie Tyroler Alpen. Raum ftand er nun auf welfchem Boben, fo trat ihm ber friegefundige Galeaggo mit feiner gangen Dacht entgegen und am 24. Dft. 1401 fams

Transfer a

zwischen Breschia und dem Gardasee zur Schlacht. Sie war furchtbar blutig und die Deutschen kämpften mit der größten Tapferkeit. Dessenungeachtet endete der Tag mit einer gräßlichen Niederlage Ruprechts und slüchtig mußte sich derselbe mit den Wenigen, die ihm geblieben, die an den Juß der Alpen zurücziehen. Bon hier aus suchte er die Benetianer und Florentiner zu einer außerordentlichen Anstrengung aufzustacheln; allein vergebens, denn nicht einmal Geld gaben sie ihm, viel weniger Mannschaft und Wassen. Ebensowenig erhielt er von Deutschland her Unterstützung und so mußte er, nachem er, um existiren zu können, selbst sein Silbergeschirr versetzt, im Sommer 1402, mit Schmach und Schande beladen, die Heimkehr antreten. Dort angekommen aber empfing ihn Hohn und Spott und außer in seiner Pfalzgrafschaft und im Mainzischen erkannte man ihn saft nirgends mehr als König an.

Noch mährend der Abwesenheit Ruprechts in Italien reiste in dem ungarischen Könige Sigmund der Entschluß, sich selbst zum Könige von Deutschland aufzuwersen, und plötzlich mit einem Heere in Böhmen einrückend, nahm er am 6. März 1402 seinen Bruder Wenzel gefangen. Nachdem er darauf ganz Böhmen unterworsen, erneuerte er mit den Habsburgern am 14. September 1402 die schon von seinem Bater abgeschlossene Erdverbrüderung und übergab dann den gefangenen Wenzel dem Herzoge Albrecht IV. von Deftreich. Bereint mit diesem hosste nemlich Sigmund dem Ruprecht vollständig gewachsen zu sein; allein seine klugen Pläne schlugen doch fehl.

Einmal nemlich gelang es dem Wenzel am 11. November 1403 seinem Gefängniß in Wien zu entrinnen und seine Böhmen, welche Sigmund mit der furchtbarften Strenge im Zaum zu halten bemüht, war, empfingen ihn mit lautem Jubel. Sodann erneuerten eben jetzt die Osmannen ihre Angriffe auf Ungarn und um ihnen mit Kraft begegnen zu können, mußte Sigmund alle seine Truppen aus Böhmen zurückziehen. Endlich wurden die Habsburger — sie bestanden zur Zeit aus dem Beherrscher Destreichs, Albrecht IV. und den vier Söhnen des bei Sempach gefallenen Leopold mit Namen Wilhelm (genannt der Hösslich), Leopold (genannt der Stolze), Ernst (genannt der Siferne), und Friedrich (genannt Friedel), welchen Steiers

mark, Kärnthen, Krain, Tyrol und Borberöftreich gemeinsan gehörte — unter sich in schwere Kämpse verwickelt, benn als Albrecht IV. am 14. September 1404 verstarb, stritten sich die vier so eben genannten Brüber um die Bormundschaft über sein minderjähriges Söhnlein, den nachherigen Albrecht V., und nach dem kurz darauf am 15. Juli 1406 erfolgten Tode Wilhelms des Hösslichen kam es über der Theilung seines Erdes zu den heftigsten Kämpsen. Ja so surchtdar blutig wurden die Kämpse, daß durch das ganze habsdurburgische Gebiet der Mord und die Brandsackl wüthete und das Elend der armen Unterthanen entsetzlicher gar nicht hätte sein können.

Das waren gräßliche Buftanbe, allein erft vollends toll murbe bie Wirthschaft, als Ruprecht am 4. März 1410 ftarb. Jest nemlich lub Ergbifchof Johann II., von Maing als bes Reiches Ergfangler bie beutschen Rurfürsten auf ben September 1410 nach Frankfurt ein, um eine neue Ronigsmahl vorzunehmen, und fofort ertheilte Sigmund, ber fo eben die Demannen gludlich gurudgefclagen batte, feinem ergebenen Freunde, bem Burggrafen Friedrich VI. von Nürnberg (beffen Bruder Johann III. war inzwischen geftorben) bie ausgebehnteften Bollmachten, um die Rurfürften ju feinen Gunften ju bearbeiten. Nicht minber eifrig bewarb fich Jost von Mahren um bie Königsfrone und versah seine Agenten ebenfalls mit gang eror= Endlich regte fich auch noch ber König Bengel bitanten Summen. und erklärte nie und nimmer weichen ju wollen. So tam benn am 20. September 1410 eine gang eigenthumliche Wahl zu Stande. Für ben Bengel ertlarte fich ber Rurfürft Rubolph III. von Sachien und ben Sigmund fürten ber Ergbischof Berner von Trier fo mie Rheinpfalzgraf Ludwig III., Ruprechts Sohn und Soft von Mähren aber betam die Stimmen Johanns II. von Maing und Friedrichs III. von Köln. Man hatte also jett brei Könige in Deutschland; boch nicht lange, benn am 17. Januar 1411 ftarb ber bofe Rantefcmied Soft und unmittelbar nachber, am 9. Juli 1411, verftanbigte fich Sigmund mit feinem Bruder Bengel über nachfolgenbe Bunfte. Bengel folle aus Jofts Nachlag Mähren und die Niebe rlaufit erhalten und außerbem ungehindert über Böhmen berrichen. Dagegen habe er feinem Bruber Sigmund bie Mark Brandenburg (beren größter Theil dem

Jost verpfändet gemejen mar) fo wie die deutsche Konigefrone ju überlaffen, lettere jedoch mit bem Borbehalt, daß mahrend ber Lebs: zeiten Bengels Sigmund feinen Unspruch auf ben Raisertitel mache. Rachbem foldes abgemacht, wußte Sigmund, ber bas Gelb mit vollen Sanben austheilte, es auch ben Rurfürften von Maing, Roln und Sachsen begreiflich ju machen, bag er ber tauglichfte Königscandibat fei, und nun fand am 21. Juli 1411 eine zweite Bahl ju Frantfurt ftatt, aus welcher er einstimmig als beutsches Reichsoberhaupt hervorging. Er hatte also endlich fein Biel erreicht, ber ehrgeizige Sigmund, und man hatte nun glauben follen, baß, weil endlich einmal wieder ein großmächtiger Fürft an ber Spite ber beutschen Nation ftand, ein ftartes burchgreifendes Regiment fich werbe geltenb gemacht haben. Allein ber genannte Luxemburger befaß wohl eine nicht ungewöhnliche Bildung - er sprach deutsch, böhmisch, ungarisch, frangofifch, italienisch und lateinisch - und durfte fich auch eines fcharfen Berftandes ruhmen; bagegen aber fehlte ihm Energie, Standhaftigfeit, Selbstbeherrichung und Chrlichfeit und überbem gab er fich ber Brunffucht, Berichmendung und Beiberliebe im übertriebenften Maage hin.

Che wir nun übrigens in ber eigentlichen Reichsgeschichte weiter fortfahren, muffen wir nach benjenigen Brovingen Deutschlands feben, welche wir, weil fie an ben Reichshanbeln in ben Tagen bes Ronigs Wenzel feinen Antheil nahmen, bis jest außer Acht gelaffen haben. Es war bieg in erfter Linie ber Nordaften und bann in zweiter ber Nordweften Deutschlands. Bas ben letteren betrifft, fo hatte König Johann von Böhmen, wie wir langft miffen, bas Bergogthum Lugemburg feinem jungften Sohne Wengel vermacht, worauf Raifer Rarl IV. biefen feinen Bruder mit Johanna, ber Erbin ber reichen Lande Limburg und Brabant vermählte. So fam ber Bergog Wengel ju einem großen Landbefit im Nordweften Deutschlands und man muß ihm nachfagen, daß er benfelben ziemlich löblich regierte. mentlich fuchte er auch bem Unwefen ber fogenannten Linfars (ben Namen erhielten fie von ihrem Oberanführer) ju fteuern, benn biefe Sölbnerbanden, welche früher mahrend bes langjährigen Rriegs gwifden England und Frankreich theils auf biefer theils auf jener Geite ge-

fochten hatten, feit bem Frieben von Bretigny (8. Mai 1360) aberin Maffe entlaffen worben maren, fpielten, wo fie einfielen, biefelbe Räuber-Rolle, wie die Freicompagnien unter ihren Condottieris in Dber: Stalien. Diefes fein rühmliches Beginnen übrigens verwidelte ihn in ichwere Rampfe mit ben beiben Bergogen Wilhelm II. von Julich und Chuard von Gelbern, welche als hohe Beschützer ber Linfars auftraten, und die traurige Folge hievon war, daß er in ber bochft blutigen Schlacht von Baesweiler (22. August 1371) mit vielen Grafen und Rittern in bie Gefangenschaft feiner Feinbe gerieth. Run ftarb, von bem Dold eines Meuchelmorbers getroffen, ber herzog Ebuard von Gelbern ichon zwei Tage nach bem Tag von Baesweiler, ohne Rinder ju hinterlaffen, und fofort entftand über fein Erbe ber heftigfte Streit. Anspruch barauf machte einmal ber Graf Johann II. von Chatillon und Blois als ber Gemahl von Medtilbe, ber alteren Schwefter bes verftorbenen Chuard, und fobann ber Bergog Wilhelm II. von Julich als ber Gemahl Mariens, ber jungeren Schwefter Chuarbs; ber Rampf gwifden ihnen aber murbe ein um fo blutigerer, als ber Abel Gelberns feit langerer Reit in zwei feinbliche Lager, die Bederens und bie Bronthorfte (ich erinnere hiebei an, die hoels und Rabeljaaums in holland) gespalten mar. Da fam bem Bergog Wilhelm II. ber Gebante, bag er wohl am eheften ben Sieg erringen tonnte, wenn ihm ber Bergog Bengel von Lugemburg beiftanbe, und ließ biefen am 21. Juni 1372 mit allen anbern Gefangenen frei. Daraufhin ergriff ber Bergog Wengel mit aller Kraft bie Barthei Bilhelms II. und richtig gelang es baburch bem Letteren — obwohl erft nach langem Rampfe im Jahr 1879 fich in ben bleibenben Befit von Gelbern, welches er fofort feinem Erftgeborenen, ber auch Bilhelm hieß, verlieh, ju befegen. Richt lange nach biefen Abmachungen, am 7. December 1383, farb ber Bergog Wengel von Lugemburg, ohne Rinder ju hinterlaffen, und vermachte Diefes Bergogthum feinem Neffen, bem Ronige Bengel von Böhmen. Die Herzogthumer Brabant und Limburg bagegen, bie er erheirathet hatte, blieben feiner Wittme Johanna und biefe regierte biefelben, wie Beiber ju regieren pflegen. Run mar ber junge Bergog Wilhelm von Gelbern (Wilhelms II. von Julich Sohn)

1

ein überaus thatendurftiger Pring, bem es am beften im Schlacht= getummel gefiel, und er blieb beghalb oft Sahrelang vom Saufe weg, um an irgend einem Rriegszug theilzunehmen. Bahrend einer Diefer Intervallen aber machten etliche Abelige Brabants auf eigene Rauft einen Raubeinfall in Gelbern und biefen Ginfall ju bestrafen fiel ber Bergogin Johanna gar nicht ein. Somit verlangte ber junge Bilhelm nach feiner Burudfunft in die Beimath Genugthuung von ber Johanna und weil die thörichte Frau ihm folche verweigerte, tam es zwischen ihm und ihr im Jahr 1385 jum Rriege. Daraufbin manbte fich bie Johanna, um nicht zu unterliegen, an ben beutschen Rönig Wenzel um Gulfe, tonnte aber von biefem Truntenbolbe eine folche nicht erhalten. Bas blieb ihr nun anbers übrig, als fic nach einem andern Bunbesgenoffen umgufeben? Ihr Muge fiel auf ihren Nachbarn und Bermandten, ben Bergog Bhilipp ben Rühnen von Niederburgund (biefes Bergogthum, ein Theil bes frühern arelatifden Reichs, lag amifchen ber Champagne, bem Bourbonnais und der Franche Comté und war längst mit anderen Theilen bes arelatifden Reichs als Leben ju Frankreich gefchlagen worben), benn Diefer hatte als Gemahl ihrer Richte Margarethe, ber Erbtochter bes Grafen Ludwig von Flanbern, fo eben nach bem Tobe biefes Grafen Die Graffchaft Flandern mit Artois, Rethel, Revers, Mecheln und Salins geerbt und befag alfo eine nicht geringe Dacht. Bergog Bhilipp erklärte fich auch fogleich bereit, ihr fraftigft beizusteben, jeboch unter ber fleinen uneigennütigen Nebenbebingung, bag fie ibn aum Erben von Brabant und Limburg einfete. Auf biefe Bebingung ging bie Bergogin Johanna ohne Bebenten ein und nun nahm ber Rampf zwifchen ihr und bem jungen Bilhelm von Gelbern eine gang andere Geftalt an. Philipp ber Rühne nemlich führte alle feine Truppen ins Felb und gewann fogar noch ben Ronig Rarl VI. von Frantreich jum Bunbesgenoffen. Umgekehrt aber ftand ju bem Bergog Wilhelm von Gelbern ber Ronig Richard II. von England und beibe thaten ebenfalls ihr Möglichstes, um ben Sieg an ihre Sahnen ju tetten. In Folge beffen verlängerte fich ber Rampf fo ju fagen ins Unendliche und ein volltommen befinitiver Frieben tam erft im Juni 1399 ju Stanbe. Noch weit trauriger

aber war das, daß ber herzog Philipp von Niederburgund in der That von ber herzogin Johanna nicht blos zum Erben von Limburg und Brabant erklärt, sondern sogar schon bei Lebszeiten, nemlich im September 1390, in den Besitz bieser beiden herzogthumer gesetzt wurde, denn damit hörten diese, weil herzog Philipp ein Basall des Königs von Frankreich war, factisch auf, deutsche Besitzungen zu sein.

Gerade wie ber Nordweften ging auch ber Rorboften Deutsch= lands feine eigenenen Wege, und als Beweis beffen führen wir in erfter Linie ben braunschweigischen Erbicaftiftreit an, ber nicht weniger als zwanzig Jahre lang mahrte. Getheilt murbe Braunschweig erftmals anno 1267 in zwei und bann zwei Jahre fpater in vier Portionen genannt Gubenhagen, Göttingen, Bolfenbuttel und Luneburg. Wie aber gleich nachher bie Luneburgische Linie ausstarb ent= stand sofort wegen Bertheilung bes Erbes ber heftigfte Rampf unter ben brei andern Linien und biefer Rampf nahm erft anno 1388 burch Bergleich ein Ende. Ich glaube nun übrigens nicht, daß eine Schilderung biefer edligten Fehbe für ben Lefer ein besonderes Intereffe haben fonnte, und gebe baber ftillschweigend barüber hinweg. Um so länger bagegen bin ich genöthigt bei einem andern Rampfe ju verweilen, ber von bem Bergogthum Medlenburg ausging, benn in diefem wurde balb ber gange Rorben und Osten Baterlandes hineingezogen. Der erfte Bergog von Medlenburg, Albrecht I, (Die Herzogswürde ertheilte ihm anno 1348 Raifer Rarl IV.) war ein großer Freund bes Bürgerthums und ftand beghalb auch mit den nächftgelegenen Sansaftabten, besonders mit Lübeck, Wismar und Roftod, auf bem besten Fuße. Richt minder hatte er auch intime Berhindungen mit Schweden, benn feine Gemahlin Euphemia war bie Schwester bes schwedischen Königs Magnus Erichsson. Mun faßte Letterer icon frube ben großartigen Blan, alle ffanbinavifchen Reiche unter einem Scepter ju vereinigen, und feste es nicht blog burch, bag icon anno 1350 fein Sohn und Erbe Bakon von ben Norwegern jum König erwählt murbe, sondern sicherte biesem badurch, daß er ihn im Frühjahr 1363 mit Margarethe, ber Erbtochter bes Königs Balbemar IV. von Danemark vermählte, auch bas Königreich Danemark. Darüber ergrimmte aber bie Abelsparthei

in Schweben über die Maagen, benn Balbemar IV. mar (wegen ber Eroberung von Schonen) furchtbar verhaft und ba nun Magnus Ericheson in Schweben felbft bochft tyrannifch berrichte, fo brach noch im Jahr 1363 eine Revolution gegen ihn aus. In Folge berselben wurde er bes Thrones entsett und bieser bem zweitgeborenen Sohn bes Bergogs Albrecht I. von Medlenburg, ebenfalls Albrecht geheißen, feiner Mutter Guphemia wegen, übertragen. Freilich wollten fich bieg weber Ragnus Erichsfon noch haton von Norwegen gefallen laffen; allein auf bas Unrufen bes Bergogs Albrecht I. mifchte fich ber Banfabund ein und in ber fiegreichen Schlacht von Entoping (3. Mary 1365) murbe Magnus Erichsfon, ber Befangene ber Deutschen. Darauf entfagte Leterer bem Throne und mohl ober übel mußte julett, anno 1371, felbit Saton ben Albrecht als Ronig von Schweben Benige Sabre fpater übrigens ichon erfannten bie Someben, bag Albrecht burchaus nicht für fie paffe, ba feine Regierungsweise (er ftellte faft nur Deutsche an) von der bisber gewohnten ganglich abwich, und mit fehnfüchtigem Auge faben fie baber auf Dluf, ben Cohn hafons und ber Margarethe, welcher nach bem Tode Walbemars IV. (October 1375) und Hatons (Mai 1380) nach einander die Kronen von Danemarf und Norwegen erbte. ftarb am 3. August 1387 Dluf und nun übernahm beffen Mutter Margarethe, eine Dame von merkwürdigen Gaben, die man fpater nur die nordische Semiramis nannte, die Regierung ber beiben genannten Staaten. Roch mehr, schon im Sommer 1388 entschloß fie fich jum Krieg gegen Albrecht, ber in ihren Augen nichts weiter als ein Ufurpator mar, und fofort erklärte fich eine machtige Barthei in Schweben für fie. Nicht lange hernach, am 24. Februar 1389, fams bei Falföping jur Entscheidungsichlacht und Albrecht wurde nicht nur aufs haupt gefchlagen, sonbern auch mit feinem Cohne Erich und vielen Gblen gefangen. Bang Schweben hulbigte nun ber Margarethe bis auf bie Sauptstadt Stocholm; biefe bagegen, in welcher bie reichen beutschen Raufleute ben Ausschlag gaben, wehrte fich ftanbhaft und foling alle Angriffe ber Margarethe jurud. türlich, benn man zweifelte nicht, bag ber Sanfabund fofort eingreifen und der Margarethe einen Salt gebieten werbe. Allein innerhalb bes Sanfabundes gabs bamals - ber Bunfte megen - berbe Streitigkeiten und ba fomit von feiner Seite nichts gefcah, fo murbe Die Lage Stocholms eine immer miglichere. Nun tamen bie Freunde bes gefangenen Albrecht, befonbers beffen alterer Bruber, ber Ber-20g Johann I. von Medlenburg (ber Bater mar icon feit 1379 tobt) fo wie bie Stabte Bismar und Roftod auf einen gang eigen= thumlichen Gebanten, auf ben nemlich, bie fo fcmer bebrobte Stabt mittelft ber Biraten ber Oftfee ju retten. Dag es in ber Oftfee Biraten gab, barf uns nicht wundern, benn ber bort florirende Sandel mußte gar manchen fühnen Seemann anreigen, fich bie Reichthumer beffelben auf die wohlfeilste Beife, bas ift burch ben Raub anzueignen. Freilich fteuerte ber Sanfabund folchem Treiben mit Macht, allein umgekehrt hatte bie Ronigin Margarethe in ber letten Beit bie Seerauber auf alle Beife ermuntert, bamit fie ben Sanbel ber verhaften Sanfeaten icabigten, und fo maren es ber Corfaren immer nichrere geworben. Run traten im Jahr 1391 bie Stabte Wismar und Roftod fo wie ber Bergog Johann I. von Medlenburg mit ben Gefürchtetften berfelben in Unterhandlung und nach furgem einigten fie fich über nachfolgende Buntte. Die Corfaren verpflich: teten fich, die Stadt Stockholm, fo lange die Belagerung berfelben baure, immer hinreichend mit allen Bedurfniffen, befonbers auch mit Lebensmitteln oder Bictualien - baber hießen bie Geerauber fpater "Bictualien= ober Bitalienbruber" - ju verfeben und wenn fie auch babei bie größten Gefahren liefen. Ueberbem verfprachen fie fein hanseatisches Sanbelsschiff anzutaften und fich überhaupt an feinem hanfeatischen Gut ju vergreifen. Dagegen aber hatte Bergog Johann I. ihnen feine Safen Ribnit und Golwit ju öffnen und eben fo mußten ihnen bie Stabte Bismar und Roftod ungehinderte Ginund Ausfahrt gestatten. Beibe Theile famen ben übernommenen Berpflichtungen nach, und namentlich mußten bie Bitalienbrüber ber Stadt Stochholm in fühnster, liftigfter und aufopfernofter Beife immer wieder gur rechten Reit alle Bedürfniffe guguführen. Jahre lang gings fo fort, ba fah endlich bie Rönigin Margarethe ein, daß jie unter gegebenen Berhältniffen bie Sauptftadt Schwebens unmöglich erobern fonne, und ging fofort auf die Friedensvermittlungsversuche bes hansabundes ein. Mit andern Worten fie gab ben Medlenburger Albrecht nebst all' den andern Gefangenen frei und erhielt bafür im September 1898 die Stadt Stockholm überantwortet. Anderthalb Jahre früher aber schon, nemlich am 13. Juli 1397, waren durch die Calmarer Union die drei nordischen Staaten Dänemark, Norwegen und Schweden zu einem einigen Reiche auf ewige Zeiten vereinigt worden.

Groß und siegreich ftand jest bie norbische Semiramis ba, allein in ben Bitalienbrübern hatte fie fich einen furchtbaren Reind auf ben Sals geladen, ber alle Ruften Standinaviens unficher machte. Durch ben Schut nemlich, ben bie Bafen Roftod, Bismar, Ribnis und Colwit ben Seeraubern gemährten, wurden beren Unternehmungen immer fubner und bie große Beute, die fie in Danemart, Schweben und Rormegeu machten, führten ihnen immer größere Schaaren von Freibeutern ju. La eroberten fie gar anno 1392 bie feste Stabt Bisby nebst ber gangen Infel Gothland, Die fie fofort in einen förmlichen Seeräuberstaat umwanbelten, und nun trieben fie erft vollends ihr handwert ins Große. Gang Standinavien ergitterte vor ihnen und vergeblich maren alle Anftrengungen ber norbischen Semiramis, ihnen eine ebenburtige Rriegsflotte entgegenzustellen. Allein je mehr ihre Macht anwuchs, um fo frecher murben fie auch und balb hatten fie — "bat vermaledybe und beilofe Bolt, bet lepbigen Duvels Rindern", nennt fie eine alte Chronit - bas Berfprechen, bie hanseatischen Schiffe unangetaftet ju laffen, ganglich vergeffen. Freilich ben Fahrzeugen Roftode und Wismars, fowie ben medlenburgifden thaten fie fein Leib an ; alle andere bagegen taperten fie ohne Unterfchieb und überhaupt litt ber Seeverkehr burch fie fo furchtbar, daß vom Jahre 1395 an bie Lübeder nicht einmal mehr bem Baringsfang bei Schonen obliegen tonnten. Da raffte fich endlich die Sansa auf und stellte ihnen anno 1396 eine Rriegsflotte entgegen. Die Seerauber jedoch bohrten bie gange Flotte mahrend eines Sturms in ben Brund und ermorbeten beren Mannschaft, so weit fie nicht zu ihnen überging. Bon jest an fceuten fie fich fogar nicht einmal mehr, Die Ruftenlander bes fo febr gefürchteten Deutschherrenorbens ju überfallen und ben Sandel ber bafelbft aufblühenben Städte fomer ju fchabigen; allein biefen ihren granzenlosen Uebermuth follten fie bald bitter bereuen, benn bie Deutschorbensritter waren nicht baju angethan, fich eine folche Unbill

gefallen zu laffen.

Bir erinnern uns aus bem früher Ergählten, wie ber beutiche Orben feine Eroberungen im Norboften Deutschlands nach und nach bis nach Litthauen bin ausbehnte, und man tann fich nun wohl benten, baß er vor biefem Lanbe, icon feines Beibenthums megen, nicht ftille fteben konnte. Freilich festen fich die friegerischen Litthauer unter ihren Großfürsten Gebimin und Olgjerd tapfer jur Wehre und überdies mußten fie ihr Land burch ftarte Befeftigungen, bie fie in Nachahmung ber beutschen Burgen und Städte anlegten, ju fougen. Aber im großen Gangen genommen blieb ber Orben boch in ben meiften Gefechten Sieger und behnte fein Gebiet, obwohl fehr langfam, weiter und weiter aus. Natürlich, benn von allen Gauen Deutschlands ftromten ibm Streitgenoffen - meift beutegierige Ritter und Abenteurer, oft aber auch mächtige Grafen und Fürften. bie vor Begeifterung glübten, für bas Rreug gegen bas Beibenthum ju fechten - in Menge ju und bie Taufenbe, welche bas Schwert bes Feindes hinmegraffte, murben also immer ichnellftens wieber erfett. Doch nicht blos Werte bes Rriegs fcuf ber Deutsch= herrenorden, fondern auch Werke bes Friedens und ber befte Bemeis ift bie Grundung ber ftolgen Marienburg, welche er feit 1389 gum Sit bes Sochmeifters ober wenn man fo will ju feiner hauptftabt erfor. Insbesonbere aber ließ er es fich angelegen fein, an gut ge= mahlten Bunkten Stabte angulegen und biefe baburch ju forbern, bag er ihnen biefelben Rechte verlieh, welche bie Sanfaftabte befagen. Ja fie burften fich fogar an bie letteren anschließen und fo muchfen Rulm, Thorn, Elbing, Dangig, Ronigsberg, Braunsberg, Riga, Revel und Dorpat bald ju großem Bohlftand heran. Diefer Bohlftand aber fam wieber bem gangen Lande ju gut und vor allem bem Orben felbft, benn aus ben Stäbten fonnte man Alles beziehen, weffen man bedurfte, und bie Ritter faben fich baber im Stande, ihre Burgen und Festungen auf Jahre hinein mit Broviant und fonstigem Rothigen zu verfeben. Wenn es nun aber fo ftanb, burfte ber beutiche Orben es bulben, bag bie Bitalienbrüber ben Sandel feiner Stäbte

immer ärger schäbigte und am Enbe gar mit Bernichtung bebrobte? Damals ftand (von 1393 bis 1407) als Hochmeifter (ber Bochftbefehlende nach dem "hochmeister" war der "Deutschmeister" in Mergentheim, ber bie Befitungen bes Orbens im eigentlichen Deutschland unter fich hatte, und bann tamen bie beiben "Landmeifter" in Breugen und Livland; über bie einzelnen Diftritte aber, in benen ber Orben Eigenthum befag, machten bie "Romthure", beren Dberfter, ber "Großtomthur", feine Befehle unmittelbar vom Sochmeifter empfing und außerbem gab es noch verschiebene Beamte, wie "Marfcalle" (Rriegsoberfte), "Spittler" (Spitalauffeber), "Großichaffner" (Borftande ber Waaren= und Proviantniederlagen), "Trappirer" (Bor= ftände der Waffen- und Rüftungen-Beftände) und "Trefler" ober Tresories, bas ift Schapmeister) an ber Spite bes Orbens Ronrad V von Jungingen, ein Mann voll Ginficht, Tapferfeit und Energie und biefer ruhte nicht, als bis er in feinen Seeftabten eine Rriegeflotte von achtgig Segeln ausgeruftet hatte. Auf biefer ftarten Flotte, bie er im Safen von Danzig sammelte, fchiffte er fich im Frubjahr 1398 mit ben Beften feiner Krieger ein und fteuerte fofort gegen bie Infel Gothland. Die Landung gelang und nach blutigem Rampf wurde im April bie Geerauberfeste Bisby erfturmt. Nun fielen nach einander auch die übrigen Biratenburgen auf ber Insel und wer von ben Räubern nicht burchs Schwert umfam, ben ließ ber Bochmeifter ohne Erbarmen aufhängen. Ihrer vierhundert jeboch, geführt von bem fühnen Capitan Swen Sture, entfamen auf ihren ichnellen Schiffen burch ben Derefund und bas Rattegat nach ber Norbfee, mo fie fich auf ben fleinen Inseln, welche gwischen ben Wefer- und Emsmündungen unmittelbar vor Friesland liegen, von neuem festfesten. Ganglich vertilgt maren alfo bie Bitalienbruber noch nicht, fondern im Gegentheil erneuerten bie Entronnenen alsbald ihre Bi-Rur blieben sie ber Oftsee von nun an fern und befchränkten sich auf die Nord- und Weftfee. hier aber thaten sie bem hanseatischen und fandinavischen Sandel, besonders bem nach England, von neuem unermeglichen Schaben und bie große Beute, bie fie machten, führte ihnen ber Abentheurer wieber eine Menge gu. Da machten bie Sansestädte, besonders Lübed und Samburg, anno

1402 eine neue Kraftanstrengung und ist einer großen Seeschlacht bei Gelgoland wurde die Flotte der Bitalienbrüder fast gänzlich zerkört. Ja mehrere ihrer tapfersten Capitäne, wie Claus Störtebecker und sein Blutbruder Wigmann sielen mit 150 Genossen in die Hände der Sieger und mußten alle zusammen in hamburg ihr Haupt aufs Schaffot legen. Dasselbe Schidsal erlitten ein Jahr später auch die Capitäne Götke Michael und Wigdold, ein früherer Magister der freien Künste, und von nun an war ihr Lebenstern gebrochen. Ihr letzter Rest wurde im Jahr 1439 bei Bergen, das sie, um es zu plündern, an allen vier Eden anzugunden versuchten, vernichtet und von nun an verschwindet der Name der Vitalienbrüder gänzlich aus der Geschichte.

Wir tommen nun wieber auf ben Deutschherrenorben jurud. Derfelbe hatte taum burch bie Eroberung von Bisby und Gothland Die Bitalienbrübernoth übermunden, fo trat an ihn eine neue, noch viel ichwerer zu löfenbe Aufgabe beran, welche ihn fogar nöthigte, bas eroberte Gothland an bie Ronigin Margarethe, Die Semiramis bes Norbens, für bie ftarte Summe von 9000 Golbnobeln abzutreten ; ich meine die Aufgabe, fich mit ben vereinigten Litthauern und Bolen au meffen. In Bolen hatte anno 1384 burch bie Bahl ber Geiftlichkeit und bes Abels Bedwig ober Jahwiga, Die zweitgeborne Tochter bes Königs Ludwig (bes Großen) von Ungarn und Bolen, in ihrem vierzehnten Jahr ben Thron beftiegen; in Litthauen aber berrichte feit bem Sinicheiben bes Groffürsten Olgjerb (1377) beffen Erftgeborner, ber ebenso kluge als tapfere Ragello, und biefer bemühte fich eifrigft barum, die Sand ber jungen Bedwig ju erhalten. Es gelang ihm endlich im Februar 1386; aber nur unter brei fcmeren Be-Erftlich und por Allem mußte er ein Chrift (in ber ju Krafau vorgenommenen Taufe nahm er ben Namen Blabislam an) werben und zugleich geloben, fein ganges Bolf bem Chriftenthum gu-3meitens hatte er auf die Selbstständigkeit bes Großfürstenthums Litthauen zu verzichten und baffelbe auf ewige Beiten bem Konigreich Bolen einzuverleiben. Drittens endlich verlangte man von ihm, bag er alle bie Provingen, welche in ben letten Sahr= gehnten burch bas Schwert ber Deutschorbensritter von Bolen abgeAcres 14

riffen worben waren, namentlich Pomerellen, Dobrin und bas Rulmerland juruderobere. Bewiß also brei fcmere Bebingungen; boch wurde Jagelle ober Blabislam II. mit ber Erfüllung ber beiben erstern in einem Decennium fo ziemlich fertig. An die britte bagegen, ich meine an ben Rrieg mit bem beutschen Orben, magte er fich lange nicht, benn es handelte fich babei nicht blos um ein Stud Land, fonbern um einen Baffengang amifchen Germanen und Slaven. Beil nun aber fo unenblich viel auf bem Spiele ftand, traf Jagello als er endlich seinen Entschluß gefaßt hatte, die umfaffenbsten Rriegs: rüftungen und rief sogar seine wilben heibnischen Nachbarn, die Tartaren bes Don und Dniepr, jur Silfe berbei. Richt fo vorfichtig ging ber Deutschorben zu Wert, benn wenn er auch natürlich nicht umbin konnte, Gegenruftungen zu machen, fo begnügte er fich boch bamit, ein bebeutendes Corps von Söldnern anzuwerben, fich fest barauf verlaffend, bag bie Rraft feiner Ritter gang unbesieglich fei. Endlich im Jahr 1409 begann Jagello bie Reindfeligkeiten und ba bie Tartaren mit mahrhaft fannibalischer Graufamteit wutheten, befolog ber Hochmeifter Ulrich von Jungingen, ber Bruber und Rach: folger bes im Juli 1407 verstorbenen Konrads V., ben Rrieg burch eine Hauptschlacht so schnell als möglich zu beendigen. Am 15. Juli fand biefelbe beim Dorfe Tannenberg unfern ber Stadt Gilgenburg ftatt; aber in welch gräßlicher Beise enbete fie! Das Beer Jagellos gablte über 120,000 Streiter, mabrend bas Ritterheer fich taum auf 60,000 Mann belief. Noch schlimmer mar, daß ber Sochmeister von dem Felbherrntalent Jagellos blutwenig ober nichts befaß, fonbern baffelbe burch robe Tapferfeit erfesen wollte, und fo erlitt bas Orbensheer eine Rieberlage, die gar nicht entfetlicher hatte fein konnen. Nicht weniger als zwei Dritttheile beffelben - 40,000 Mann -. wurden erschlagen, barunter ber hochmeifter Ulrich von Jungingen felbft nebst mehr als Zweihunbert ber hervorragenbsten Ritter; von bem übrigen Dritttheil aber fielen bie Meiften, ihrer gegen 15,000, in die Bande ber Sieger, welche noch überdieß bas gange Lager mit seinen unermeglichen Borrathen erbeuteten. Run ichien Alles verloren und eine Menge von festen Stäbten, barunter Dangig und Elbing, ergaben fich bem Feinbe ohne Biberftanb. Bon ben Rittern

felbft ließen viele ihre Komthureien im Stich und floben eiligst nach Subbeutschland. 'Rur Einer von ihnen verlor ben Ropf nicht, ber Graf Beinrich von Blauen, Romthur von Schwet, und ritt, fo fonell er reiten tonnte, nach der Marienburg, um wenigstens die Saupt= festung bes Orbens zu retten. Seine Energie entzundete auch ben Ruth bes Reftes ber Ritter, und wie nun Jagello vor bie Marienburg rudte, wurden alle feine Sturme abgeschlagen. Roch mehr, es gludte bem energischen Grafen, einige fonelle Boten nach Branbenburg, Livland, Bommern und Ungarn zu entfenden, um Sulfe berbeiguholen und allüberall wurde ihnen biefe jugefagt. Enblich brachen in bem großen Belagerungsheere bofe Seuchen aus, weil baffelbe nicht gehörig verpflegt werben konnte, und nun hielt es Sagello, als bie Sulfemannichaften naber rudten, fur bas Gerathenfte, feinen Frieden mit bem Orben ju foliegen. Es geschah bies am 1. Febr. 1411 ju Thorn burch beiberseitige Bevollmächtigte und ber Orben tam babei noch glimpflich genug weg. Er hatte nemlich allerbings für bie Freigebung ber Gefangenen bie große Summe von 100,000 Schod Brager Grofchen ju gablen; fein Land aber burfte er alles behalten, die Grangfeftungen von Bomerellen und bem Rulmerland abgerechnet. Tropbem batirte fich von biefer Zeit an ber Niebergang. ber noch vor Rurgem fo gewaltigen Deutschberren, benn bie beften von ihnen waren im Rampfe gefallen und überbem hatte ihr Anfeben burch bie furchtbare Nieberlage fo nothgelitten, bag ihnen feinesmegs bie nöthigen neuen Rrafte aus ber Mitte bes beutichen Abels mehr que Endlich, mar nicht fast bas gange Orbensgebiet von ben ftrömten. Bolen. Litthauern und Tartaren total ausgeraubt worden und wie wollte man also jene große Summe von 100,000 Schock Brager Grofden aufbringen? All' bies viele Schlimme follte ber neue Bodmeifter, ju welcher Burbe, man ben Grafen Beinrich von Blauen aus Dankbarfeit beforberte, in aller Gile wieber gut machen, allein bie Mittel, bie er mahlte, führten zu einem gang entgegengesetten Riele. Einmal nemlich besteuerte er bie im Orbensland gelegenen Stäbte in gang unerhörter Beife, und in Folge beffen fingen biefe Stabte, weil all' ihre Beschwerden mit Berachtung abgewiesen murben, an, nachzubenken, ob fie nicht bas fcmere Soch, wenn nothig, felbft mit

hülfe des Polenkönigs Jagello abschütteln sollten. Sodann suchte der neue Hochmeister alle unter den Ordensrittern 'eingerissenen Mißbräuche und Schäden schnellstens und mit Gewalt auszurotten, um den Orden wieder vor der Welt in Ehren zu bringen; allein darüber erbosten sich viele der Herren Ritter so suchtbar, daß sie sich unter Ansührung des Ordensmarschalls Michael Rüchmeister von Sternberg ihres Oberhaupts bemächtigten und den genannten Rüchmeister zu seinem Nachfolger erwählten. Hierüber spaltete sich der Orden in zwei entgegengesetzte Partheien und schließlich slohen mehrere der Anhänger des gefangenen Grasen Heinrich von Plauen, um nicht ebensalls eingeserfert zu werden, zu dem Könige Jagello nach Krasau, der sie natürlich mit offenen Armen aufnahm. So schlich sich neben der Uneinigseit auch noch der Verrath in den Deutscher herrenorden ein und in Folge bessen mußte er mit Nothwendigseit immer mehr zerfallen.

Wir fehren nun wieber ju ben Angelegenheiten bes beutschen Reichs gurud und beben gunachft bie Wirren innerhalb ber Rirche bervor, weil von biefen Deutschland insbesondere betroffen murbe. Damit, baß Babst Gregor XI., von Raifer Rarl IV. bewogen, seinen Sit von Avignon nach Rom jurudverlegte, glaubte bie fatholifche Chriftenbeit, fei ber Avignon'ichen Wirthschaft fur immer ein Enbe gemacht worben; wie jedoch nach bem Tobe Gregors XI. Die Romer am 27. Mar; 1378 bas Carbinalscollegium burch Gewaltanbrobung amangen, einen Staliener, ben Erzbifchof von Bari, Bartholomaus von Brignano, unter bem Namen Urbans VI. auf ben Stuhl Betri au feten, ergriff bie frangofisch Gefinnten unter ben Carbinalen und diefe bilbeten die Debraahl - ein heftiger Born, und folchen Born fteigerte Urban VI., ftatt ihn ju beschwichtigen, noch baburch, bag er biefelben in ziemlich verletender Beife behandelte. Draufhin brangen bie Ungufriebenen in ben Babft, bag er feinen Bohnfit nach Avignon gurudverlege, weil man bort viel beffer lebe, als in Rom, und ba fie natürlich eine barich abichlägliche Antwort erhielten, fo entwichen fie, Giner nach bem Anbern, heimlich nach Anagno. Dort persammelt aber, ernannten fie am 20. Sept, 1378 einen Frangofen. ben Carbinal Robert von Genf unter bem Ramen Clemens VII.

jum rechtmäßigen Babft und biefer nahm fofort, wie fich von felbft versteht, seinen Sit in Avignon. So hatte man benn wieder einmal zwei Babfte und bamit begann bas große Schisma, welches bie gange Chriftenheit burch ein halbes Jahrhundert hindurch in zwei feindliche Lager fpaltete. Für Urban VI. nemlich erklärte fich Oberund Mittel-Italien, Deutschland, England, Danemart, Rorwegen, Schweben, Bolen, Ungarn und Bortugal, mahrend Reapel, Franfreich, Spanien, Schottland, Caftilien, Arragonien, Navarra und Lothringen bessen Gegner anerkannten. Auch anderte an diesem Berhaltniß ber Tob ber beiden Gegenpabfte burchaus nichts, benn fo wie am 2. No= vember 1389 Urban VI. gestorben mar, ermählten ihm bie Cardinale feiner Barthei in Bonifag IX., fowie nach beffen Sinfcheiben (October 1404) in Innocenz VII., und endlich in Gregor XII. (December 1406) einen nachfolger; ben Gegenpabst Clemens VII. aber ersetten bie frangofisch-gefinnten Carbinale (September 1394) mit Benebict XIII., welcher fast bas Alter eines Methusala erreichte. Nun lag es in ber Natur ber Sache, bag bie beiben Gegenpabfte fich gegenseitig nicht nur mit ben gemeinsten Schimpfmortern und Muchen überhauften, sondern sich sogar mit weltlichen Waffen — burch Gölbnerbanben und Meuchelmörber - befämpften, und die Folge mar, daß fie, weil bieg unendlich viel Gelb foftete, bie Staaten, die ihnen anhingen, in ber gewaltthätigften, mucherischten und abscheulichften Beife befteuerten. Dan bente nur an bie "Annaten" (Abgabe eines Jahresertrags für jebe werliehene Rirchenftelle), welche bie Begenpabfte jest erfanben; bann an bie "Confirmationen" (Tage für Bestätigung in einer Rirchenftelle); weiter an die "Rommenben" (Abgabe von Laien, welchen bie Babfte bie Ginfunfte einer Rirchenftelle verlieben); endlich an die "Unionen" und "Incorporationen" (Tagen für die Erlaubnig, mehrere, oft gehn bis zwanzig Rirchenstellen in feiner Sand zu vereinigen), so wie an noch verschiedene andere Erfindungen abn= licher Art. Rury bie Begenpabste führten ein formliches Aussauge fuftem ein und felbft Saustnechte, Roche und Bebiente, ja fogar Beiber und Kinder erhielten gegen Bezahlung Kirchenstellen. nun aber die Bochften ber Chriftenheit fo gang ohne Scham handelten, wie erft bie "tleinen Babfte," die Erzbifcofe, Bifcofe und

Aebte! Sie mußten boch bas Gelb, bas fie für ihre Bisthumer beaahlt hatten, wieder hereinbringen und somit vergaben fie von nun an feine Stelle mehr, felbft nicht einmal bie geringfte, ohne bag fie fich bafür bezahlen liegen; fürs Gelb aber tonnten bie nieberen Rleriter Alles haben, fogar die Erlaubniß, fich "öffentlich" Concubinen halten ju burfen. Endlich wie ichraubten erft bie Pfarrer, um fich ebenfalls ichablos zu halten, ben Laien, besonbers ben Burger und Bauern! Jebe kirchliche Handlung, jebe Trauung, jebe Taufe, jebes Begrabnig mußte breimal fo theuer als fonft bezahlt werben, und besonders ftart trieb man ben handel mit dem Ablag und den Dis-Fürs Gelb durfte man fich felbst die gemeinste That erlauben; wer aber nicht bezahlte, ber wurde, und hatte er auch nur an einem Fastentage ein Studden Fleisch gegeffen, vor bas geiftliche Bericht citirt und aufs ftrengfte abgebüßt. Rurg in jenen ichrecklichen Beiten verpestete bie fittliche Berwilberung felbft bie fleinften Bfarrbofe, und wenn die Bischoferesidenzen in Nachahmung von Rom und Avignon, ju formlichen Lafterfigen, gepaart mit ber üppigften Lieberlichkeit, herabsanken, so murbe man nicht weniger gewohnt, bie Monchsund Ronnenklöfter nur noch mit Tanghäufern, Spielhöllen und Borbellen ju vergleichen.

Ber wird sich nun, wenn es so aussah, darüber verwundern, daß ehrliche Menschen über das gräßliche Leben des Clerus sich geradezu entsetzen und zu dem Schluß kamen, der jetzige Katholicismus könne unmöglich das wahre Christenthum sein. Man forschte also in der Urquelle, d. i. im neuen Testamente, nach dem Besen des wahren Christenthums und so wie man es ersorscht, sing man auch an, das Resultat der Forschung weiter und weiter zu verbreiten. So bildete sich schon frühe durch den Einsluß des berühmten Dominikanerpredigers Johann Tauler in Straßburg die Gesellschaft der "Gottessfreunde" und von den Niederlanden aus verbreitete sich die Gesellschaft der "Begharden" und "Beguinen" (angeblich gestistet von Lambertus le Bégues) über ganz Deutschland. So erwachten die alten Ketzerschten der "Baldenser" und "Katharer" zu neuem Leben und ihnen gesellten sich die neuen der "Lollharden" (oder leise Sinzgenden) und "Adamiten" (Nachahmer des ersten noch reinen Menschen)

bei. Richt minber conftituirte fich eine Gefellschaft ber "Brüber bes freien Geiftes" und von vielen andern ahnlichen Gefellschaften tennen wir jest nicht einmal mehr die Ramen. Insbefondere fand bas Nachbenken über bas mahre Chriftenthum einen fruchtbaren Boben in Böhmen, weil bort von ber neu geftifteten Universität eine frifche Strömung ausging, und icon in ber zweiten Balfte bes 14. Jahrhunderts rudten bie berühmten Theologen und Prediger Conrad Balbhaufer, Milic von Rremfier und Mathias von Janow ben Gebrechen ber Rirche gewaltig auf ben Leib. Da wurden gang ju Anfang bes 15. Jahrhunderts (weil nemlich Rönig Wenzels Schwefter Anna mit bem brittischen König Richard II. vermählt war, bestand ein lebhafter Bertehr zwischen England und Brag) bie Lehren bes hochberühmten John Bycliffe, Profesiors ju Oxford (er verwarf ben Ablag, Die Ohren= beichte, ben Bilberbienft, bas Monchthum, bie Gemalt bes Pabftes ju binden und ju lofen, mit einem Bort ben gangen Buft ber romifch:pfäffischen Erfindungen und bielt fich nur an die reine Lebre bes Evangeliums) burch bie nicht minber berühmten Theologen Rohann bug und hieronymus Faulfisch auf ber Bochschule von Brag verbreitet und biefelben gundeten alebalb in einer gang außergewöhn= lichen Beise. Johann Sug, anno 1369 im Marktfleden Suffinec unweit von Brag als ber Cohn wohlhabender Eltern geboren, rudte. nachbem er in Brag Theologie stubirt und bann bort als Lehrer ber Philosophie angestellt worben mar, megen seiner eminenten Gelehrfamteit, mit welcher er ben ebelften Charafter und bas impofantefte Meußere verband, nach und nach bis jum Detan ber philosophischen Fakultat (Oct. 1401) und ein Sahr fpater (Oct. 1402) fogar gum Rektor ber Univerfität vor. Ueberbem übte er als Brebiger on ber Betlehemstapelle, fowie als Beichtvater ber Ronigin Sophie, ber ameiten Gemahlin bes Ronigs Bengel, auf Soch und Riebrig einen ungemeinen Ginflug aus und fo murbe er, mas felbst feine Feinde augeben mußten, in furger Beit nicht blog ber Stolg ber Universität Brag, fonbern ber gangen bentenben Welt Bohmens. Faft nicht minder großen Ansehens erfreute fich fein etwas jungerer Freund hieronymus Faulfifch, ber Sohn eines in Brag burgerlichen Ebelmanus (baber führte hieronymus gewöhnlich ben Beinamen "von

Brag"), ber, nachbem er große Reifen — auch nach Drford, um Die Schriften Bycliffens an Ort und Stelle ju ftubiren - gemacht, ebenfalls eine Brofeffur in Brag erhielt, und um diefe beiben bervorragenden Manner fchaarten fich gar viele ftrebfame Junglinge, von benen fich fpater ein Johann von Jesenic, ein Jacobellus von Dies, ein Procop von Bilfen, ein Simon von Tisnow und Andere einen höchst bedeutenben Ramen machten. Inamifden batte bas Schisma bereits über ein Bierteljahrhundert angebauert und in Folge beffen mar bie Berachtung gegen alles Priefter= und Pfaffenthum immer allgemeiner geworden. Da faben endlich die boberen Kirchenfürsten, vor allem die Cardinale ein, daß die europäischen Bolfer, besonders aber die beutsche Ration, in ber es bereits gang bebenklich gahrte, fich, wenn bie grauliche Birthichaft in ber tatholifden Rirche noch länger andaure, in ihrer Mehrheit bem reinen Christenthum von ihnen Regerei genannt - jumenben murben, und biefe Ginficht ergeugte einen entfetlichen Schreden unter ihnen. Raturlich, benn wenn Die Bolter fich vom Pfaffenthum abwandten, fo maren auch ihre, ber Rirchenfürsten, Tage gezählt und fie konnten ben Weg alles Fleis iches geben. Somit wandten fich endlich ju Anfang bes Jahres 1408 einige ber römischen Carbinale heimlich an ihre Collegen ju Avignon und balb (Juni 1408) murben fie in ihrer Mehrzahl über nachfolgende Puntte mit einander einig. Erstens es fei ber Belt gu verfünden, daß feiner ber gegenwärtigen zwei Babfte - bamals Gregor XII. und Benedict XIII. - Ansprüche auf Rechtmäßigfeit habe. Breitens es feien alle regierende Fürften Guropas aufzuforbern, Diefe Richtanerkennung in ihren Ländern burchausegen. Drittens endlich, es folle auf ben Marg 1409 ein Concil nach Bifa einberufen werben, um einen rechtmäßigen Pabst zu mahlen. Diesem Borgeben ber Cardinale pflichtete, wie die meiften andern Regenten, auch Ronig Bengel bei und befahl fofort bem Ergbifchof Sbinco von Böhmen, alle Berbindungen mit Gregor XII., ber bisber für Bohmen als Babft gegolten batte, abzubrechen. Darüber jubelten bie czechischen Brofefforen und Studenten an ber Universität Brag und biefem Jubel gab Johann Sug als Rector einen öffentlichen Ausbrud; ber Ergbischof aber, ein intimer Freund Gregors XII., weigerte fich, ben

Befehl Mengels zu vollziehen und ihm ftimmten bie beutschen Brofefforen und Studenten ju. Dieg nun hatte breierlei Dinge jur Folge. Einmal bas, bag ber Erzbischof bem bug, als einem ungehorfamen Sohne ber Kirche, bas fernere Lehren und Bredigen verbot und bamit ben Conflict heraufbeschwor, ber mit ber Berbrennung bes huß endigen follte. Sobann bas, baß, weil König Wenzel, höchlich ergurnt über bie Reniteng ber beutschen Profefforen, Diesen fofort verfciebene Privilegien entzog, Die gange beutsche Studentenfcaft mit allen ihren beutschen Lehrern, gufammen mehr als 10,000 Mann ftark, in ber nächsten Woche schon Brag verließ, um-bafur bie Uni= versitäten Beibelberg und Leipzig (bie erstgenannte mar anno 1386 vom Pfalgrafen Ruprecht I., bie zweitgenannte aber eben erft von Aurfürsten Friedrich, bem Streitbaren, gegründet worben) zu beziehen. wodurch Prag jur czechischen Landesuniversität herabsank. bas, bag nunmehr nach Abzug bes beutschen Elements, auf bas fich ber tatholische Clerus in Bohmen hauptfächlich geftutt hatte, bie Behren bes huß und hieronymus ungehindert burch gang Bohmen colportirt murben und unter ben Czechen um fo begeiftertere Aufnahme fanden, weil diefelben bamit jugleich ihren Sag gegen bas Deutschthum manifestiren tonnten.

Das am 25. März 1409 in Pisa eröffnete Conzil war von gut zwei Dritttheilen ber höheren Geistlickeit Europas besucht und nicht minder zahlreich hatten sich die weltlichen Großen, besonders die Gesandten der europäischen Monarchen eingestellt. Letztere drangen darauf, daß man, statt zu schwaßen, schnellstens handle, und so wurde alsbald (am 5. Juni1409) die Absetzung der beiden Gegenpähste ausegsprochen. Richt minder schnell ließen sich die Kirchenfürsten dazu herbei, einen neuen Pabst zu wählen, und schon am 26. Juni bestieg der Cardinalerzbischof Beter Philargi von Mailand unter dem Ramen Alexanders V. den Stuhl Petri. Run sollte es an die Reinigung des Augiasstalls der Kirche gehen, allein der neue Pabst meinte, dazu sei es noch lange Zeit und löste das Conzil am 7. August 1409 auf. Schon dieß bedeutete nichts Gutes; noch weit schlimmer aber war das, daß man jetzt statt der disherigen zwei Päbste deren drei hatte. Benesdict XIII. nemlich wurde noch immer von Arragonien, Castilien, Rasilien

parra und Schottland anerkannt und nahm feinen Sit in Berpignan; Gregor XII. aber hatte beim Ronige Labislaus von Reapel Schut gefunden und nicht minder ftanden in Oberitalien die Städte Ravenna und Rimini, sowie gang Dalmatien ju ihm. Das Allerschlimmfte übrigens follte erft tommen, benn als im Mai 1410 Alegander V. ftarb, mahlten bie Carbinale feines Unhangs, burch große Belbfummen beftochen, ben Carbinallegaten von Bologna, Balthafar Coffa, unter bem Titel Johanns XXIII. ju feinem Nachfolger, obwohl biefer neue Pontifer ein Leben hinter fich hatte, bas man fich graulicher gar nicht benten konnte. War er boch fogar, ehe er Priefter und - gegen Erlegung von 40,000 Dufaten - von Bonifa; IX. jum Carbinal erhoben murbe, verschiebene Jahre lang Seerauber= capitan gemesen, sowie unmittelbar nachher ber Anführer einer Freibeuterbande, die gang Unteritalien mit Morb und Brand heimfuchte! Man tann fich also benten, wie bieses Scheusal von einem Stellvertreter Bottes in ben Landern Europas, welche feinem geiftlichen Scepter gehorchten, bas Regiment führte, und wie in Folge beffen bas Bedurfnig ber Rirchenverbefferung fich immer mehr fteigerte. Darum als im Laufe bes Jahrs 1413 ber frühere Seeräuber, weil burch ben König Ladislaus von Neavel aus Rom vertrieben, ju bem Rönia Sigismund nach Deutschland floh, zwang ihn dieser im December 1413 bazu, ein zweites allgemeines Conzil auszuschreiben und amar biegmal nach ber beutschen Stadt Conftang am Bobenfee, bamit nicht wieber bie italienischen Bischöfe burch ihr Uebergewicht Maes perburben.

Am 5. Novbr. 1414 wurde das Concil eröffnet und man darf wohl sagen, daß dasselbe nicht sowohl eine allgemeine Synode, als vielmehr ein allgemeines Reichsparlament war, dazu versammelt, um alle Gebrechen der Zeit zu heilen. Hatten sich doch nicht bloß fast alle höheren Kirchenfürsten Europas mit dem Pabst Johann XXIII. an der Spize (er kam in der Hoffnung, durch seinen persönlichen Einsluß den Stuhl Petri für sich zu retten) in Constanz eingefunden, sondern auch der König und Kaiser Sigmund selbst nebst fast allen Kurz und Reichsfürsten! Vor allem wollte man die Einheit der Kirche durch Beseitigung des Schismas wieder herstellen. Dann sollte den

Auswüchsen und Laftern bes fo tief herabgetommenen Clerus burch eine großartige Reformation ein Ende gemacht werben. Enblich burfte man auch nicht verfäumen, bas Regerthum, bas fich bereits fo tief eingefreffen hatte, auszurotten, benn fonft mar es um bie bisherige Rirche gefchehen. Bur Befeitigung bes Schismas gehörte, bag bie brei Gegenpabste, Giner wie der Andere, abdankten, und hiezu murben fie sofort von Raifer Sigmund aufgeforbert. Benebict XIII. weigerte fich entschieben, allein man hoffte ihn burch bie Regenten Arragoniens und Caftiliens mit Leichtigfeit jum Geborfam gwingen ju tonnen. Willfähriger zeigte fich Gregor XII., benn er ftellte nur bie Bedingung, daß man ihn mit einer guten Stelle entschäbigen muffe. Am meiften Schwierigkeiten machte bas Scheufal Johann XXIII. und nichts blieb von ihm unversucht, um fich bie Tiare ju erhalten. Ja, als er mertte, daß man gegen ibn, falls er nicht freiwillig abbicire, Gewalt brauchen werbe, floh er am 20. Marg 1415 mit bulfe bes von ihm - mit Gelb - gewonnenen Bergogs Friedrich IV. von Inrol und Borberöftreich, als Stallfnecht verfleibet, auf einer elenden Mahre von Conftang nach Schaffhaufen und erklarte von bier aus bas Congil für aufgelöst. Muf biefen Befehl hin verliegen fofort gegen hundert welfche Bralaten bie Stadt und es ichien faft. als ob ber frubere Geeräuber mit feinen Blanen burchtringen werbe. Bedoch gebrängt von ben beutschen Fürften, ließ Raifer Sigmund nicht nur fofort ben Bergog Friedrich IV. in die Acht erflären und im Barfugerflofter ju Conftang gefangen feten, fonbern fandte auch ben Markgrafen Friedrich von Brandenburg, ben aufgeklärteften unter ben anwesenden weltlichen Fürsten, mit einer ftarten Bebedung gegen ben entflohenen Pabst aus, und ber Markgraf wurde seiner richtig in Freiburg im Breisgau mächtig. Jest wuchs ben Congilsvätern wieber ber Muth, und am 6. April 1415 erklärten fie, bag bas Congil, weil über bem Babft ftebend, bie Macht habe, benfelben ju richten. Dann festen fie - auch bie entwichenen hundert maren wieder jurudgefehrt eine Commiffion nieber, um das frühere Leben Johanns XXIII. ju untersuchen, und in Folge ber ju Tag getretenen icheuglichen Berbrechen beffelben verurtheilten fie ihn am 29. Mai 1415 ju emigem Rerter. Natürlich, benn er, ber als "beiligster Bater" fünf Jahre Tang über fast die ganze Christenheit geherrscht hatte, wurde von Hunderten von Zeugen des Chebruchs mit seiner eigenen Schwägerin, des Gistmords seines Borgängers Alexander V., des Raubs und der Brandstiftung sin Imehr als zweitausend Fällen, der Hinrichtung von zweihundert und fünfzig unschuldigen Männern in Bologna, der Unzucht mit mehr als dreihundert Nonnen, die er nachher alle zu Priorinnen und Aedtissinnen promovirte — all' dieser abscheulichen Thatenswurde Johann XXIII. überführt und man ließ also Gnade für Recht ergehen, daß man ihn statt zum Tode nur zu ewigem Gesfängniß verurtheilte.

Best nach ber Entfernung bes pabftlichen Scheufals brangen bie beutschen Fürsten in die Congileväter, daß man fofort an die fo überaus nothwendige Reformation ber Rirche gebe; allein die herren Bralaten, besonders die italienischen und frangofischen, weil felbst im tiefften Schlamm verfunten, weigerten fich beffen entschieben und fo Tam man endlich überein, junachft bem Regerthum auf ben Leib ju Daffelbe blübte anerkannter Dagen am üppigften in Böhmen und an ber Spite ftanden Johann Sug und hieronymus von Brag. Die Beiben Schütte Ronig Bengel, ber erbitterte Bfaffenfeind, und es half also ben Erzbischof von Brag nichts, bag er im Marg 1411 ben buß mit allen seinen Anhängern in ben Bann that. Cbenfowenig fruchtete es etwas, bag im Rahre 1412 bem ergbischöflichen Bannfluche auch ber pabstliche Johanns XXIII. folgte, benn wenn nun auch die beiben fühnen Reformatoren nach bem Bunfche Ronig Bengels fich auf einige Beit aus Prag jurudgogen (huß gieng auf ein festes Schloß bes Berrn von Auftie, mahrend hieronymus nach Bolen pilgerte, um auch bie bortigen Glaven gegen Rom ju entflammen), fo fandten fie von ihrem Exil aus Schlag auf Schlag reformatorische Flugschriften in die Belt, in benen fie ben Ablag, die Beiligen und bas Babftthum mit allen baran hängenden Auswüchsen als etwas Undriftliches brandmarkten. So wurde in unglaublich kurzer Zeit bas ganze czechische Böhmen von ber neuen Lehre angestedt und mas Wunder nun, wenn bie Rirchenfürsten schon vor ber Eröffnung bes conftanger Concils in ben Raifer Siegmund brangen, ben bug als ben hauptanstifter all' bieses Unheils vor bas Concil ju citiren? In Kolge beffen erließ Siegmund eine Einladung an den berühmten Mann, nach Conftang ju tommen, und biefer Ginlabung folgte berfelbe in ber festen Ueberzeugung, daß es ihm gelingen werbe, vor ber Rirchenversammlung bie evangelische Wahrheit feiner Lehren ju beweisen. Ueberbem hatte ihm ber Raifer bei feinem Borte volltom= menen Schutz jugefagt und ihn nach bem Bunfche bes Ronigs Bengel unter die Obhut breier bewährter czechifcher Barone geftellt. Raum mar nun übrigens Johann huß gegen bas Ende bes Jahres 1414 . in Conftang angefommen, fo murbe er auf ben Befehl ber tonangebenben Carbinale verhaftet und in bas Dominitanerflofter abgeführt. Bobl beftürmten fofort bie brei czechischen Barone ben Raifer, feinem gegebenen Berfprechen treu zu bleiben; Die Cardinale erflarten, bag man einem Reger nicht Wort ju halten brauche, und somit blieb huß in feinem Gefängniß. Ja, Raifer Siegmund mar fogar erbarmlich genug, ju bulben, bag man bas Gefängnig beffelben noch verschärfte und ihn nach bem naben Schloß Gottlieben abführte, um ihn total pon ber Außenwelt abzuschneiben. Daraufhin feste bas Concil eine Untersuchungecommission über ibn nieber ; aber mas mar bieß für eine Commiffion? Die Mitglieber berfelben, ber extremften firchlichen Richtung angehörig, hörten ben Gefangenen gar nicht an, fonbern überschrieen ihn vielmehr ftets mit ben Worten: "Biberrufe ober ftirb". Im Uebrigen mischte fich bas Concil felbst weiter nicht ein, bis es mit Johanu XXIII. fertig geworden war; nunmehr aber wollten, wie oben gefagt, die Tonangeber auf bemfelben mit ber Reperei schnellstens aufräumen und sofort marb huß, schon in ben erften Tagen bes Juni 1415, vor bas versammelte Concil gestellt. Angeblich um ihn zu hören; taum jeboch hatte bie Untersuchungscommission bie Anklagepuntte verlefen, fo erhoben bie herren Bralaten alle gufammen ein folch' tobenbes Gebrull, bag huß gar nicht jum Worte tommen konnte. Noch zwei Dal fpater wieberholte fich biefes Gautel= fpiel von einem öffentlichen Berhore; aber nur ein einziges Dal blieben die Bralaten wenigstens fo lange ftill, bis ber Angeklagte bie Erklärung abgegeben hatte, er konne nicht wiberrufen, es fei benn, bag man ihn aus ber heiligen Schrift bes Jrrthums überführe. Das lette Verhör fand am 6. Juli 1815 statt und gleich nach Schluß

ŧ

besselben erfolgte die Verurtheilung des Huß zum Flammentode. Zur Bollstreckung des Urtheils aber schritt man noch am selben Abend und unter dem tollen Geschrei einer unermeßlichen Bolksmenge endete der Märtyrer sein Leben auf dem Holzstoße. Schon ein Jahr zuvor war es den Kirchenfürsten gelungen, durch den Pfalzgrafen Johann von Sulzdach auch des Hieronymus von Prag habhaft zu werden, und schwer gesesselt hatte man ihn in einem sesten Thurm des Dominisanerklosters in Constanz untergebracht. Dort mißhandelte man ihn so gräßlich, daß er an Körper und Geist gebrochen sich zum Widerzus seiner Rezerei verstand; doch kaum war er wieder etwas erstarkt, so erklärte er seinen Widerruf für einen erzwungenen und natürlich wurde er nun ebenfalls zum Feuertode verurtheilt. Diesen erduldete er am 30. Mai 1416 und man muß es ihm nachrühmen, daß er eben so standhaft endete, als zehn Monate vorher sein Freund Huß.

An der Regerei also hatte bas Concil zwei gräßliche Exempel ftatuirt und nun endlich hofften bie beutschen Fürsten werbe es an bie Reformation ber Rirche geben. Allein die Berren Bralaten, vor allem bie romanischen, erklärten bie Frage, wer Babft werben folle, für weit wichtiger und fcritten alsbalb ju beren Beantwortung. Bochen: und Monatelang murbe nun bebattirt und oft tam's ju har: ten Rämpfen. Endlich aber einigte man fich über die Berfon bes ungemein schlauen Carbinals Otto Colonna und am 11. Novbr. 1417 wurde berfelbe in feierlichster Beife unter bem Ramen Martins V. im Dom ju Conftang jum Pabft gemablt. Das mar ein Jubel fonber Gleichen; boch wie ftellte fich nun ber neue Babft gur Rirchenverbefferung? Gi, um eine Reform, welche ber Pabstmacht schablich fein konnte, von vornweg unmöglich ju machen, meinte er, bas Concil habe nun icon viel ju lange getagt, und loste es mit Ginwilligung bes Raifers Siegmund (biefen bestach er baburch, bag er ihm ben Rirchenzehnten von gang Deutschland auf ein Jahr überließ) am 22. April 1418 auf. Erreicht hatte man also auf bemfelben - ben an huß und hieronymus begangenen Morb abgerechnet - Richts, als daß jest wieder ein einziger Babst ben Stuhl Betri einnahm : an ber Sauptfache aber, an ben Schandausmuchfen beg Pfaffenthums. war auch nicht bas Gerinafte geanbert worben.

Manchen Lefer burfte es nun intereffiren ju erfahren, mas aus ben brei Gegenpabsten, welche bas Concil für abgesetzt erflart hatte, geworben fei, und so will ich über ihr Schickfal in Rurge referiren. Gregor XII. leistete am 4. Juli 1415, feinem Berfprechen gemäß, auf feine Burbe Bergicht und erhielt bafur bie fehr einträgliche Stelle eines Legaten ber Mark Ancona. Salsftarrig wie ein Raulthier blieb bagegen Benedict XIII. und wie ihm auf Beranlaffung bes Raifers Siegmund bie Ronige von Arragonien und Raftilien ben Behorsam fundigten, jog er sich am 26. Juli 1417 auf bas ihm angeborige Felfenschloß Baniscola in ber Broving Balencia am Meeresftrande gurud. Bon biefem fichern Faltenneste berab bonnerte er unaufhörlich feine Bannfluche und ob ihm auch alle Welt ins Geficht lacte. fo blieb er boch babei, bag er allein ber mahre Stellvertreter Gottes fei. Ja sogar auf bem Tobtenbette, im Rovember 1424, feste er bie Wahnsinns-Romodie noch fort, benn jest ernannte er einige Briefter feiner Umgebung ju Carbinalen und biefe ermählten nach feinem Tob einen aus ihrer Mitte, beh Canonicus Aegibius Munnoz, unter bem Titel Clemens VIII. ju feinem Rachfolger. 218 aber nach bem Bertauf ber letten Rirchenkleinobien im Jahr 1429 ber hunger fich auf Paniscola einftellte, zeigte fich biefes Miniatur= pabstlein geneigt, seine Burbe aufzugeben, und jum Lohne biefür verlieh ihm Babst Martin V. bas Bisthum Majorta. Was endlich ben früheren Seerauberpabft betrifft, fo murbe er anfangs ftreng auf Schloß Gottlieben am Rhein bewacht; bann aber übergab ihn Raifer Siegmund bem Pfalzgrafen Ludwig III. jur Obhut und biefer brachte ihn nach ber Burg Rheinhausen bei Mannheim. Da bot im Decbr. 1418 ber reiche Sanbelsberr Giovanni bei Medici, Mitalied ber Sianoria von Floreng, ber frubere Intimus bes Seeraubers, für beffen Freilassung die fehr bebeutenbe Summe pon 35.000 Ducaten und wie hatte Ludwig III. folder Lodung midersteben konnen ? In ben erften Tagen bes Januars 1419 erreichte alfo ber gemefene Johann XXIII. Florenz und machte von ba aus seinen Frieden mit Martin V. Welchen Frieden aber? Run gegen Bergichtleiftung auf alle Pabft = Anspruche ernannte ihn Martin V. jum Carbinalbifcof von Tusculum und ließ ihm fogar, um ihn als früheren Stellvertreter Gottes zu .ehren, im Carbinalscollegium einen erhöhten Stuhl zu seiner Rechten setzen. Wahr und wahrhaftig folche Ehre widersuhr bem Balthasar Cossa, bem ärgsten Scheusal, das vielleicht die Erde je getragen, und der, welcher ihm diese Ehre erwies, war das Obershaupt der gesammten kotholischen Christenheit!

3d habe oben gefagt, bag bas Concil von Constant ohne nach: haltige Folgen für bas Bohl ber driftlichen Rirche geenbet habe ; an anderweitigen Folgen aber fehlte es nicht. Der Beberricher Tprole und Borberöftreichs, Bergog Friedrich IV. (wir merben fpater noch einmal turz auf ihn zurudtommen) war, wie wir miffen, fo thoricht gemefen, bem Seerauberpabst Johann XXIII. jur Flucht aus Conftang zu verhelfen, und dafür hatte ihn ber Raifer Siegmund nicht blos gefangen gesett, sonbern auch in bie Acht ober mit anbern Borten feiner Fürftenthumer und Berrichaften für verluftig erklart. Wen nun aber beauftragte ber Raifer mit ber Bollziehung ber Acht? Bor allem die Gibgenoffen Oberallemanniens, und biefe, obwohl fie nach ben Siegen von Sempach und Rafels einen fünfzigjährigen Frieben mit bem Saufe Sabsburg abgefchloffen hatten, griffen mit mahrer Beifigier gu. Go insbesondere bie Berner, welche nicht blof bie Stabte Marau, Marburg, Brud, Lengburg und Bofingen, fonbern auch eine Menge von feften Schlöffern, barunter bie ftarte Sabsburg felbft, in furgefter Frift eroberten. Go bann auch bie Burcher , bie Baben, Bremgarten und Mellingen wegnahmen, und fo endlich bie Lugerner, welche fich Surfee's und ber Burg Stein bemächtigten. Es war also Gefahr vorhanden , daß gang Borberöftreich für Friedrich IV. verloren gehe. Ja sogar auch noch Tyrol, indem der Kaiser borthin Bevollmächtigte fandte, um es fur fich felbft in Befit ju nehmen. Somit fann Friedrich IV. auf Flucht und biefe gelang ihm am 28. Marg 1416. Um fo fcwieriger aber fant er es, feinen Feinden Die Spite zu bieten, benn es fehlte ihm, bem "Friedel mit ber leeren Tafche", wie man ihn jest spottweise nannte, an Gelb, um ein heer zu werben , und so irrte er eine Beit lang wie ein Flüchtling in Tyrol umber. Endlich jedoch nahm fich fein Bruber Ernft ber Giferne, ber Bergog von Steiermart, Rrain und Rarnthen, feiner an und rudte ploglich im Marg 1418 mit einer ftarten Dacht über

Tyrol und Borarlberg gegen Conftanz heran. Jest erschrack ber Raifer Siegmund und willigte sofort im Mai 1418 nach furzen Unterhandlungen ein, die über ben Bergog Friedrich IV. verhängte Reichs= acht zurückunehmen. Richt umfonst übrigens, sonbern unter ziemlich Einmal nemlich mußte Friedrich IV. an ben harten Bedingungen. Raifer 50.000 Goldgulden gablen und natürlich verschiedene herr= schaften verpfänden, um das Gelb aufzutreiben. Sodann mußte er auf alle bie Berrichaften, Stäbte und Burgen, welche bie Berner. Bürcher und Lugerner erobert hatten, für emige Zeiten verzichten, benn hierüber hatte fich ber Raifer gegen ein ftartes Brafent von ausammen 15.000 Goldgulden mit den genannten Eidgenossen längst verständigt. Endlich mußte Friedrich IV. noch einwilligen, bag ber Raifer (ber hiefur auch wieber Gelb erhielt), bie Stabte Schaffhaufen, Rabolphozell und Dieffenhofen zu Reichsftabten erhob und bamit von ber bisherigen habsburgifden Oberherrschaft erlöste.

Das mar bie erfte schwerwiegende Folge bes Concils von Conftang; Die zweite betraf bas Ronigreich Bohmen. Als bie Runbe von dem an dem vielverehrten huß begangenen Morde einlief, erhob fich unter ben Czechen ein allgemeiner Schrei ber Buth und bieselben brachen überall auf bem Lande, mo bas Pfaffenthum fich noch breit machte, in die Pfarrhaufer und Rlöfter In Prag felbft trat ber bohmifche und mabrifche Abel gufam= men und erließ icon im September 1415 eine fulminante Epiftel an bas Concil in Conftang megen ber an Sug verübten Frevelthat. Rura in gang Böhmen gabrte es furchtbar und nur burch weifes Ginlenten. nur durch fluge Nachgiebigfeit mare ein Aufftand ber Suffifchgefinnten noch zu vermeiben gewesen. Was that aber bas Concil und mas ber Raifer nebst bem Babste? Das Concil forberte im Frühjahr 1416 alle die 452 czechischen Barone, welche bie bewußte Epiftel unterschrieben hatten, por fein Forum, und ber Raifer Siegmund brang in feinen Bruber, ben König Bengel, mit Blutmagregeln vorzugehen. Beides ohne Erfolg, benn die 452 Barone verlachten die Citation und ber pfaffenfeinbliche König Wenzel regte weber Sand noch Fuß. Da mischte sich endlich im Sommer 1418 ber neue Babst Martin V. ein und brohte dem Konig Bengel, er werbe die gange Chriftenheit

ju einem Kreuzzug gegen Böhmen auffordern, wenn ber bortigen Reterei nicht alsobald ein Ende gemacht werbe. Zugleich sandte er ben Carbinal von Sanct Sigtus als feinen Legaten nach Brag und auf beffen Bureben bin endlich willigte Wenzel im Fruhjahr 1419 ein, ben Suffitischen ben Ernft zu zeigen. Den Anfang machte man mit ber Neuftabt Brag, welche im Gegensatz gegen die fehr katholische Altstadt gang tegerisch bachte, und feste bort mit Gewalt einen ultraorthodogen Stadtrath ein. Wie nun aber biefer feine Thatigfeit bamit begann, bag er in allen Rirchen ftatt ber bisherigen huffitischen Brediger romifche Bfaffen installirte, fturmten bie Neuftabter, geführt von bem furchtbaren Bista, am 30. Juli 1419 bas Rathhaus und warfen die tatholischen Stadträthe jum Fenster hinaus in die Spieße bes unten tobenden Boltes. Diefe That war gleichsam bas Losungswort für alle Suffitischen ober Suffiten, wie mir von nun an fagen wollen, und an allen Eden und Enden Bohmens ruftete man fich jum Da ftarb auch noch am 16. August 1419 König Bengel, (bie Buth über die Borgange in ber Neuftabt Brag jog ihm einen Schlagfluß ju, ber fich nach achtzehn Tagen wieberholte) und ba er feine Rinder hinterließ, fo fiel Bohmen an feinen Bruder Siegmund. Wenn aber biefer auf ben Thron ftieg, was ftand bann ben Suffiten Ratürlich von ihm, bem Pabstfreund, ber ben huß und Sieronymus batte binrichten laffen, burfte man nichts Underes ermarten, als daß er das römische Pfaffenthum mit Feuer und Schwert in feine alten Rechte wieber einzuseten verfuchen murbe, und bag bieß teine bloge Bermuthung sei, bewies Raifer Siegmund eben jest in Brunn, wohin er, begleitet von bem Bifchof Ferbinand von Lucca, bem pabstlichen Legaten, im December 1419 fam. Dort nemlich verlangte er von ben Mahren ben ftrifteften Behorfam unter bie Dic= tate bes Babstes und ftieß gegen bie Abgeordneten ber Stadt Brag, bie ihn in Brunn begrußten, die heftigften Drohungen aus. Es ftanb fomit ein schrecklicher Rampf bevor, obwohl es bamals noch leicht gemefen mare, benfelben ju vermeiben. Es gab nemlich unter ben Suffiten zwei Partheien, eine gemäßigte und eine radicale. Die lettere, die ber Taboriten (diesen Namen erhielt fie aber erft fpater, als fie nach bem Ausbruch bes Rrieges auf bem Berg beim Schloß

Auftie, wo huß eine Beit lang gewohnt, einen Baffenplat anlegte, ben fie in Erinnerung an bie Berklarung Chrifti "Tabor" taufte), permarf bas gange Babftthum mit allen feinen menfclichen Satungen und Erfindungen, war aber ber gahl nach die geringere; die weit ftartere bagegen, bas ift bie Barthei ber Gemäßigten, verlangte nichts besonders Unbilliges, fondern vielmehr Folgendes. Erftens die Scharfung ber Rirchenzucht und, um biefe möglich zu machen, bie Unterordnung ber Geiftlichkeit unter bie Gerichtsbarteit bes Stagtes. Ameitens bie Bergichtung bes Clerus auf ben zeitlichen Befit, Damit beffen Genußfucht ein Ende nehme. Drittens die Freigebung ber Bredigt in ber Lanbestvrache. Endlich viertens bie Rudtehr jur Austheilung bes Abendmahls sub utraque specie d. h. auf deutsch in beiderlei Geftalt, weil die Rabfte feit einiger Zeit bictirt hatten, bag ben Laien nur noch bas Brob, nicht aber Wein und Brob zugleich zu reichen Rur biese vier Forberungen stellten die Gemäßigten, die foge nannten "Utraquiften" (von "utraque") ober "Caligtiner" (weil fie ben Reld, auf lateinisch calix, verlangten) und welcher Nachtheil für bie Kirche mare nun baraus entstanden, wenn man ihnen bieselben gewährt hatte? Sicherlich feiner ; allein ber Babft Martin V. beftanb barauf, baß ber fatholisch-römische Blauben auch nicht im fleinften Buntichen geandert werden burfe, und mit ihm ftimmte Raifer Siegmund ein. Bas blieb nun unter folden Umftanben ben Suffiten anbers übrig, als ihre Rüftungen zu verboppeln?

Das Schwert also sollte entscheiden und beswegen ließ ber Babst mit dem Beginn des Jahres 1420 in ganz Deutschland das Kreuz gegen die hussiten predigen. Wer gegen diese Erzseher die Wassenergriff, erhielt vollste Bergebung für alle begangenen und noch zu begehenden Sünden und überdem versprach man ihm Beute die hulle und Fülle. So kam ein heer von 150,000 Streitern zusammen und mit diesem brach der Kaiser Siegmund im Mai 1420 in Böhmen ein. "Bur Ehre Gottes" erklärte er zu sechten und "zur Ehre Gottes" zündeten seine Schaaren alle Dörfer und Städte an, in welchen man czechisch sprach. "Zur Ehre Gottes" schändeten sie Frauen und Jungfrauen und "zur Ehre Gottes" mordeten sie Trauen und Jungfrauen und Rindern. Im Juli 1420 schritt

ber Raifer jur Belagerung von Brag; allein die Bürger leifteten ibm unter Führung bes Selben Johann Bista von Trocnow, eines Rriegers und Felbherrn, wie es nur wenige gab, einen folch' tapferen Biberftand, daß er nach brei Monaten, nachbem er bie fcredlichften Berlufte erlitten, mit Schimpf und Schande abziehen mußte. Gleich barauf folug ihn Rista's Unterfelbherr, Nicolaus von Suffinecz, bei Tabor in offenem Felbe und nun ftiebten bie Rreugeshelben wie eine verscheuchte Schaafheerbe auseinander. Flüchtig wußte also ber Raifer im Februar 1421 bem Böhmerlande ben Ruden zu fehren und nun machten fich bie Suffiten auf, um Gleiches mit Gleichem ju pergelten. Bunderte von Städten und Dorfern, bie ben in Bohmen anfäßigen Deutschen — biefe hielten es alle mit bem Babfte — geborten, wurden von ihnen angezündet, geplündert, vernichtet : Taufenbe von Brieftern und Mönchen enbeten in ben Flammen. über Böhmen und Mähren hinaus bis nach Schlefien, Sachsen, Franfen, Baiern und Deftreich trugen fie ihr Schwert und überall mutheten fie, als hatten fie ben Menichen ganglich abgelegt.

So begann ber huffitische Rrieg und in gleicher Beise muthete er fort durch volle gehn Jahre hindurch. Immer von neuem ließ ber Papft bas Kreug in Deutschland prebigen und nicht weniger als fünfmal fiel Raifer Sigmund mit einem überlegenen Beere in Böhmen ein. Aber eben fo regelmäßig wurden bie Rreuzesichaaren vernichtet und nach jeder Nieberlage berfelben fielen die Suffiten vermuftend in ben Nachbarlanbern ein. Welcher Urfache nun übrigens verbankten bie Suffiten folch' glanzenbe Resultate? Etwa einzig und allein ihrer Tapferkeit? Dber vielleicht ihrem religiöfen gangtismus? Dber auch ihrer Bergweiflung, weil fie mußten, bag fie, wenn befiegt, von ben Bapftlichen gehentt, geföpft ober verbrannt werden murben? All' bieß mag mehr ober weniger mitgewirkt haben, ben Sauptausfclag aber gab bie neue Kriegführung, welche ber geniale Belb Biska unter ihnen einführte. Bon Jugend auf war er im Felbe geftanden, und hatte fich, theils mit ben Deutschherren gegen bie Litthauer, theils mit ben Ungarn gegen bie Türken, theils enblich mit ben Englandern gegen die Frangofen fampfend, gang außerorbentliche Erfahrungen gesammelt. Dazu tam noch fein mathematisches

Genie, bas ihn jum Erfinder einer gang neuen Taftif machte, und endlich fein Sag gegen bas Pfaffenthum, ber ibn zu ben großartigften Thaten anfeuerte. Ueberbem verstand er es, die czechifchen Bauern, aus welchen hauptfächlich bie Suffitenheere bestanden, in fürzefter Beit in bie best geschulten Solbaten umzuwandeln, und die unscheinbaren Baffen, die er porfand, befonders die Drefchflegel, wurden burch ihn gang vorzügliche Angriffs- und Bertheibigungswerfzeuge. Richt minber führte er die Streit- und Rriegsmagen ein, burch bie er fein Fugvolt gegen bie feindliche Reiterei ju fcuten vermochte, und von eben so großem Ruten waren die von ihm erfundenen Pawazas ober Schilbmauern, hinter welchen feine Rrieger fein feindlicher Pfeilschuß treffen konnte. Rurg er mar ein Feldberr erfter Große und burfte, trothem er icon fruhe ein Muge, julest burch einen Schuf auch noch bas andere verlor, fich ruhmen, in dreizehn großen Schlachten fo wie in mehr als hundert Gefechten immer, mit Ausnahme eines Treffens bei Kremfier, wo er vor bem übermächtigen Feinde jurudweichen mußte, gefiegt ju haben. Selbft nach seinem Tobe wirkte er noch fort, benn er hatte sich in Procop bem Großen, genannt Holn (bas ift ber "Gefchorne", weil er früher Priefter gewesen mar), so wie in beffen Ramensbruder Brocop bem Kleinen zwei Nachfolger großgezogen, welche murbig waren, in feine Fußstapfen ju treten. Was Bunber alfo, wenn bie Suffiten immer flegten und baburch einen Schreden von fich verbreiteten, ber bis in bas fernste Ausland brang?

Nachbem ber gräßliche Rampf mit all bem entsetzlichen Elend, bas er über Halb-Deutschland verdreitete, zehn Jahre lang gedauert, starb endlich am 20. Februar 1431 Pabst Martin V. und von seinem Nachsolger Eugen IV. hosste man, daß er den Hussten die Sand zum Frieden bieten würde. Statt dessen aber entsandte er alsbald den Cardinallegaten Julian Cesarini von St. Angelo nach Deutschland, um ein neues Kreuzheer auf die Beine zu bringen, und weil nun der Legat den Leuten die immensesten Borspiegelungen machte — Schänden, Stehlen, Rauben, Brandstiften und Rorden wurde nicht blos gestattet sondern sogar zur Pflicht gemacht — so tam im Sommer 1431 ein Heer zusammen, wie vordem noch gar

nie. Dasselbe zählte 40,000 Reiter, 90,000 Mann zu Fuß, und 10,000 Artilleristen mit 9000 Kriegswagen und 150 Kanonen (von der Ersindung dieser Wasse werden wir später sprechen) und den Oberbesehl übernahm der Kursürst Friedrich I. von Brandenburg. Allein wie es am 14. August 1431 bei Tauß zum Schlagen kam, liesen die Kreuzkrieger vor dem Heere des Procopius des Großen, trothem dasselbe nur 5000 Reiter und 40,000 Mann zu Fuß nebst 3000 Kriegswagen und 50 Kanonen zählte, wie sinnebetäubt davon, und ließen sich auf der Flucht zu Tausenden hinschlachten. Jest sah man endlich katholischerseits ein, daß mit den Wassen gegen die Hussischen nichts auszurichten sei, und suchte ihnen sosort auf einem andern Wege beizukommen.

Daß fich bie Suffiten von Anfang an in Gemäßigte und Ultras, bas ift in Utraquiften und Taboriten, fpalteten, habe ich bereits angeführt; boch mar biefe Spaltung feine folche, bag fie baburch gebinbert morben maren, in Bertheibigung ihres geliebten Bohmens Sand in Sand ju geben. Im Berlauf bes Rriegs übrigens traten bie Begenfate fcroffer und fcroffer bervor, benn die Utraquiften entfetten fich ob ber unmenschlichen Bilbheit, mit ber bie Taboriten ben Rrieg führten. Wie nun, wenn man bas Baster Concil — Babit Eugen IV. hatte fich auf bas Andrängen ber beutschen Fürsten gleich im Anfang feines Pontificats bazu entichließen muffen, eine abermalige allgemeine Rirchenversammlung, welche bas erganzen follte, mas bas Conftanger Concil verfaumt hatte, bie Reform ber Rirche nemlich, nach Bafel einzuberufen - wie nun, wenn man biefes Concil, bas am 23. Juli 1431 eröffnet wurde, bagu benütte, um ben Rrieg burch eine Berföhnung mit ben Utraquisten ju Ende ju bringen? Auf biefen Gebanten tam ber fluge Carbinal Julian Cefarini, welcher im Namen bes Babftes auf bem Baster Concil ben Borfit führte, und ichon im October 1431 erhielt er von ben Congilsvätern bie Erlaubniß, mit ben gemäßigten Suffiten fich ins Ginvernehmen zu setzen. Er that dieß sogleich; aber wenn auch ein Theil ber Utraquiften (zu biefen gehörte faft ber gefammte czechische Abel) fich fogleich entgegenkommend zeigte, fo waren boch Andere in ber Erinnerung an bas Schicffal bes huß mißtrauifch und fo erschien erft

im Januar 1433 eine huffitifche Befanbtichaft in Bafel, an beren Spite Brocop ber Große und ber bochft einflufreiche Briefter Johann Roinczana ftanden. Draufhin begannen bie Berhandlungen; ibr Berlauf jeboch mar im Anfang fein gunftiger, fonbern bie huffitischen Bevollmächtigten ritten vielmehr, weil man ihnen von ihren Forberungen ju viel abmarkten wollte, im April 1431 voll Borns nach Brag gurud. Da fandte ihnen ber Cardinallegat alsbalb bie beiben ichlauen Bischöfe Beter von Augeburg und Philibert von Coutances nach Brag nach und diefe brachten endlich am 30. November 1433 einen Ausaleich - Die fogenannten Prager Rompactate - ju Stanbe, welcher beiben Theilen jufagte. Den Utraquiften bekmegen. weil man ihnen barin die bekannten vier Forberungen, von benen ich weiter oben gefprochen, nominell jugeftand; ben Babftlichen beswegen, weil die Bischöfe Beter, und Philibert ben Zugeftandniffen folde Bufate beigufügen mußten, bag biefelben mieber ziemlich illuforisch murben. So betam bie gemährte erfte Forberung : "Austheilung bes Abendmahls unter beiberlei Form" ben Bufat, daß ber Beiftliche jebesmal vorher in ber Rirche zu verfünden habe, "ber Genug bes Brobes ohne ben Bein fei eben fo wirtfam, als ber mit bem Bein." Co wurde bie zweite Forberung: "Freie Berfundigung bes Evange liums in ber Lanbesfprache", nur unter ber Bebingung gestattet "baß jeber Brediger ein von einem aut tatholischen Bischof coordinirter Briefter fein muffe." Go fügte man ber britten Forderung: "Un= terordnung ber Beiftlichfeit unter bie Gerichtsbarfeit bes Staats" bie Claufel bei, bag in jebem Gerichte, bas über ein Brieftervergeben ju richten habe, auch bie Bifchofe ber Proving ftimmberechtiat fein mußten. Go erhielt endlich bie vierte Forberung: "Aufhebung bes geitlichen Befiges bes Clerus" bie Beiterung, bag ber Clerus gmar feine Guter "eigenthumlich" besiten, aber biefelben "als Eigenthum ber Rirche" vermalten burfe. Dan fieht hieraus, wie fchlau bie Delegirten bes Carbinals Cafarini ju Berte giengen; allein tros ihrer Schlauheit maren fie mohl nicht jum Biel gelangt, wenn fie nicht bem Bortführer ber Utraquiften, bem obengenannten Johann Rofy= czana als Preis feiner Zuftimmung bas Erzbisthum Prag in Ausficht gestellt hatten.

Best nach bem Abschluß ber Brager Kompactaten mar ber Rif amisthen ben Utraquisten und Taboriten ein vollständiger, benn Die letteren, obwohl in ber ftarten Minberheit, ließen alsbalb burch ihre Obergenerale, die beiben Brocope, gegen ben Abschluß bes Friebensvertrags als einen Berrath an ber huffitifden Sache Broteft einlegen. Demgemäß war ein Kampf zwischen biefen Partheien unausbleiblich, allein ba fich mit den Utraquisten auch noch die Ratholiten Böhmens, so weit fie übrig geblieben maren, fo wie bie auswärtigen Rreus Sulfsberre vereinigten, fo burfte man über ben Musgang nicht zweifelhaft fein. Dieß zeigte fich fogleich in Brag felbst, wo die Feindseligkeiten noch im December 1433 ausbrachen. In der Brager Neustadt nemlich dominirten die Taboriten oder vielmehr eine extreme Section berfelben, Die Drebiten (fo hießen fie fich nach bem Berg Horeb ober Sinai im alten Testament) und Diefe fturzten fich auf die Utraquiften und Ratholiken ber Altstadt. Die Schlacht aber, bie fich nunmehr entspann, mahrte brei volle Tage und nahm erft bann ein Ende, als alle Drebiten, 22.000 an ber Bahl, hingemorbet maren. Für folch' gräßliche Blutarbeit nahmen die beiben Procope furchtbare Rache, benn sie ließen sofort in ben nächsten zwei Monaten mehr als hundert Burgen und Dörfer, welche ben utraquiftischen Baronen gehörten, in Flammen anfgeben, nachbem fie alles Lebenbe bingeschlachtet. Endlich am 30. Mai 1434 tam es beim Dorfe Graib unweit Bohmifcbrod gur Entscheibungeschlacht und nie hat die Welt einen erbitterteren Rampf gefehen. Die vereinigten Utraquiften, Ratholiken und Deutschen, jufammen 100,000 Mann, commandirte ber beutsche Rriegsoberfte Mainhard von Reuhaus; an ber Spite ber Taboriten aber, die noch nicht einmal halb so stark waren, standen die beiden Brocope. Lange schwankte der Sieg; ba gab Czaped, ber Commandeur ber taboritischen Reiterei, verrätherischer Weise Fersengelb und nun maren die Taboriten ver-Sie floben aber nicht, sonbern fuhren fort gu fampfen bis fast alle, barunter auch die beiben Procope, ben Belbentob erlitten Damit nahm ber Bürgerfrieg amifchen ben Suffiten factifc ein Enbe, benn bie festen Blate, welche bie wenigen überlebenben Taboriten noch inne hatten, mußten fich fchnell nach einander ergeben und der Kürze halber überliefert man ihre Insaffen, selbst Beiber und Kinder nicht ausgenommen, sämmtlich dem Flammentob.

Un ben letten buffitifchen Rampfenihatte fich ber Raifer Gigmund perfonlich nicht betheiligt, ba er fich biefe gange Beit über entweber auf Besuch beim Pabft in Rom (ber ihm bort auch am 81. Dai 1433 aus Courtoifie die Raiserfrone auffette) ober in Basel beim Conzile aufhielt. Trothem jog er aus ber Unterwerfung ber Taboriten ben Sauptvortheil, benn er wurde nun, nachbem er im Juli 1435 geschworen, die Compactaten zu halten, in Böhmen allgemein als König anerkannt. Er ärntete also, ohne gefäet zu haben, und daß er fich auf biefe Kunft verstand, wollen wir jest noch burch einige ans bere Beifpiele erharten. Wir miffen von ihm, bag er nach feines Baters Tobe bie Mark Brandenburg erbte, allein feineswegs jum Bortheil bes Landes, benn nicht nur vernachläffigte er baffelbe von bem Tage an, ba er die ungarische Krone erhielt, total, sondern verkaufte und versette auch bavon nach Belieben. Da fielen benn bie benachbarten Fürften, besonders die von Bommern und Medlenburg, oft und viel in die Mart ein, um fich Stude berfelben abzureißen, und noch weit fclimmer war, daß die vielen auf ihren Burgen hausenben Ritter sich theils in wilben Febben befämpften, theils mit Raub und Wegelagerei Stadt und Land branbichapten. So machte fich benn in wenigen Jahren eine Anarchie geltenb, bie man fich gräulicher gar nicht benten tonnte, und schon baburch wurde bem Sigmund bas Land gründlich entleibet. Roch mehr baburch, daß es ihm gar nichts eintrug, und fo wie er baber anno 1411 die beutsche Königsfrone befinitiv erlangt hatte, reifte in ihm ber Entschluß, fich beffelben ju entichlagen. Natürlich übrigens nicht umfonft, sonbern gegen ein gut Stud Belb, benn beffen mar er bei feiner Berschwendungssucht stets bedürftig, und somit schaute er fich unter ben beutschen Fürsten um, welcher ihm wohl ben bochften Preis bieten konnte. Sein Auge fiel auf feinen Freund, ben Burggrafen Friedrich VI. von Nürnberg, einen ber reichsten Fürsten bamaliger Zeit (fein Gebiet umfaßte einen großen Theil Frankens, besonbers die Fürftenthumer Ansbach und Baireuth und überbem hatte er burch weise Sparsamkeit große Baarmittel angehäuft), und bald

" " Y Y Y Y

hatte er fich mit ihm über ben Banbel geeinigt. Der Burggraf nemlich lich bem Raifer 100,000 ungarische Goldgulden und wurde bafür im Juli 1411 jum erblichen Statthalter - ober wie es bieß jum "oberften und allgemeinen Bermefer und hauptmann" - von Brandenburg ernannt. Drei Jahre fpater ftredte ber Burggraf bem Raifer, ber fich in Conftang ftets (fein Gefolge von 1000 Berfonen und Pferben verschlang horrende Summen) in ber größten Rlemme befand, weitere 300,000 Golbaulben por, und bafür belehnte ihn Sigmund jest (30. April 1415) formlich mit ber genannten Martgraffchaft, indem er ihm jugleich bie Burbe eines Reichsergtammerers ertheilte. Go tam Brandenburg in bie Sande bes frantischen Zweigs ber Hohenzollern und ein größeres Glud batte ber Mark gar nicht widerfahren konnen. Nicht nur nemlich ichidte ber neue Berricher, als folder Rurfürft Friedrich I. geheißen, Die pommerfchen und medlenburgischen Fürften bei ihrem nächsten Ginfall mit fo blutigen Röpfen beim, daß ihnen die Wiebertehr für immer verging, fondern er, ein Mann voll Energie und Rlugheit, verftand es auch, ben widerborftigen Baronen, ben herren von Quitow, von Brebow, von Rochow, von Butlit, von Arnim, von Alvensleben, von holgenborf und wie fie fonst hießen, die wilde Rauflust und ben noch wilderen Trop aufs grundlichfte auszutreiben. Freilich nicht burch Gute und Milbe, benn wie er fie gur haltung bes Lanbfriebens aufforberte, lachten fie ihm frech ins Geficht, fest barauf bauend, bag er fich an ihren festen Burgen ben Ropf einrennen werbe. Bielmehr mit Sulfe ber brandenburgischen Stäbte, die boch erfreut maren, endlich einmal einen Regenten zu befiten, ber Billens mar, ber gräßlichen Unarchie ein Ende ju machen, eroberte er eine Ritterfeste nach ber anbern und bas hauptwort fprach babei feine "faule Grete," bas ift eine fcmerfällige, aber gewaltige Ranone, die er fich zu erwerben gewußt batte. Runmehr blühte ber Sandel, ber burch Jahrzehnte unmöglich gewesen war, schnellftens wieber auf und nicht minder erwachte ber Landbau und bie Gewerbsthätigkeit, weil Jedermann in Sicherheit feinen Gefchaften nachgeben tonnte. Den größten Nuten übrigens jog fpater Deutschland aus biefem Befitmechfel, benn burch bie Sobenaollern wurde Brandenburg ber ftarte Bort, an bem fich bie Wellen bes Claventhums brechen follten.

Ein weiteres Gelbgeschäft Sigmunds fiel ebenfalls fehr jum Ruten Deutschlands aus. Rurfürst Rubolph III. von Sachien: Bittenberg verschied im Sommer 1419, ohne Sohne ju hinterlaffen, und ihm folgte ichon im Nov. 1422 fein einziger, ebenfalls fohnelofer Bruber Albrecht III. ins Grab nach. Damit war ber Mannsftamm ber Linie Sachsen-Wittenberg ausgestorben und bie nächfte Anwartfcaft auf bas Erbe hatte jest ber Bergog Erich IV. von Cachfen-Lauenburg. Allein mas that ber Raifer Sigmund? Er foulbete bem Markgrafen von Meigen, Friedrich bem Streitbaren, bem Entel Friedrichs mit ber gebiffenen Bange, Die Summe von 90,000 Golbgulben und hatte gerne biefe Schuld losgehabt, ohne fie bezahlen qu muffen. Demgemäß belehnte er ben genannten Markgrafen im Januar 1423 mit bem Rurfürftenthum Cachfen-Wittenberg, fo wie biefer bas Berfprechen leiftete, bie 90,000 Gulben aus feinem Schulbbuche ju ftreichen. Go tam ber Rurhut Sachfen wieder einmal in eine fräftige hand und das Land gedieh nun so erfreulich, daß es hundert Jahre später im Stanbe mar, die Reformation burchzuführen.

Bahrend nun übrigens bie Saufer Sobenzollern und Bettin sich zu kurfürstlicher Macht emporschwangen, ging ein anderes, früher großmächtiges Saus, bas ber Wittelsbacher, bem Riebergang entgegen. Die ewigen Theilungen hatten es bahin gebracht, bag es gur Zeit bes Raifers Sigmund außer bem Kurfürften von ber Pfalz nicht weniger als 4 Bergoge von Baiern gab, ben von Baiern-Munchen, ben von Baiern-Ingolftabt, ben von Baiern-Landshut und ben von Baiern-Straubing. Davon aber, bag biefe Biere ihre Lanbe in Rube und Frieden regiert hatten, mar feine Rebe, fonbern aus Reib lagen fie ftets im Streit miteinander und als hauptstörenfried that fich Herzog Ludwig VII. von Baiern-Ingolftadt, genannt ber Bärtige, ber Sohn Stephans II., hervor. Derfelbe griff im Sommer 1420 jum Schwert, um bem Herzog Heinrich IV. von Baiern-Landshut einen Theil seines Lanbes zu entreißen, und durch zwei Jahre binburch muthete nun Mord, Brand und Blunberung. Jest aber verbunbete | fich heinrich IV. mit feinen Bettern von Munchen und Straubing und fofort erlitt ber Ingolftabter in ber Schlacht bei Muing, unweit Munchens (am 20. Sept. 1422) eine fo fcwere

Nieberlage, daß er bemuthig um Frieden bitten mußte. Ein neuer Streit entstand, als am 6. Jan. 1425 ber Bergog Johann von Baiern-Straubing ftarb, ohne Sohne ju hinterlaffen, benn jeber von ben überlebenden Bettern wollte nun am meiften erben. Bier Sahre lang also betriegte man fich aufs heftigfte, und erft, als alle Rrafte erschöpft waren, einigte man fich babin, baß herzog Lubwig VII. von Ingolftabt, Herzog Beinrich IV. von Landshut, und bie beiben Brüber Ernft und Wilhelm III. von München, Die gemeinsam regierten, je ein Biertheil erhalten follten. Jest mar wieber einige Beit lang Rube, aber nicht allzulange. Im Jahr 1432 nemlich verliebte fich bes Münchner Bergogs Ernst einziger Sohn Albrecht fo inbrunftig in die munderschöne Ugnes Bernauer, der Tochter eines armen Mugsburger Babers, bag er fie beimlich beirathete und mit ihr auf seiner Fefte Bohburg lebte. Gine Zeit lang blieb biefe Berbindung ein Bebeimniß, allein nach Sahresfrift tam ber Bater, ber Bergog Ernft, babinter und verlangte tategorifch, bag ber Sohn fich von feinem Weibe scheibe. Draufhin bat letterer feinen Dheim Wilhelm III. um feinen Schut und biefer gemahrte ihm folden nicht nur, fonbern wies ibm auch bie geerbte Stadt Straubing als Resideng an. Nicht lange hernach, im September 1435 ftarb Wilhelm III., fowie gleich barauf auch fein einziges Söhnlein, und weil nun in Folge beffen Bergog Ernft alleiniger Regent von Baiern-München geworben mar, befchloß er fofort, ber verhaften Digehe feines Sohnes mit Gewalt ein Enbe au machen. Er locte also benfelben unter irgend einem Lorwand von Straubing weg und ließ in feiner Abwesenheit bie ichone Agnes als angebliche Zauberin am 12. Oct. 1435 in ber Donau ertränken. Diefe gräßliche Unthat erfullte ben jungen Albrecht mit ber unfaglichften Buth und alsobald erhob er die Fahne bes Aufruhrs gegen ben Bater. Auch ftanb ibm Ludwig VII. ber Bartige mit feiner aanzen Macht bei, natürlich um im Trüben zu fischen. Da verband fich ber alte Bergog Ernst mit bem Bergog Beinrich IV. von Landsbut, sowie mit bem Kurfürsten Friedrich I. von Brandenburg und fo muthete ber Burgerfrieg wieber mit allen feinen Schreden. Bum Glud übrigens biegmal nur wenige Monate lang, benn bie in Bafel versammelten Rirchenfürsten vermittelten im Juli 1436 ben Frieden amifchen Bater und Sohn unter ber Bedingung, bag ber Erftere bem

Letteren bie Regierung von Baiern-München von bem Tage ba an abtrat, wo ber Sohn fich bagu verftand, mit ber Pringeffin Anna von Braunschweig eine ebenbürtige Che einzugehen. Abermalen berrichte jest Friede in Baiern, boch abermalen nur auf furze Zeit. Ludwig VI., ber Bartige, von Ingolftabt, befaß außer einem ehelichen Sohn Lubwig, genannt ber Boderige (weil ihn ein haflicher Boder verunzierte) auch einen unehelichen, Wieland von Freiberg, und biefen, ben er mit einer Grafin von Wertheim verheirathete, begunftigte er fo febr, bag ber Höderige barüber muthend murbe. Letterer verband fich alfo mit bem neuen Bergog von Baiern-Dunden, Albrecht III. (bem fruberen Gemabl ber iconen Agnes, ben man nachher ben "Frommen" nannte) und übergog feinen Bater im Sommer 1439 mit Rrieg. Bahrend beffelben wurde Bieland von Freiberg burch einen jaben Tob hinweggerafft, allein ber wibernaturliche Rampf horte beghalb boch nicht auf, sonbern enbete erft (im September 1443) bamit, baß ber Boderige feinen alten Bater jum Gefangenen befam. Jest jubelte ber fclimme Sohn; boch fcon am 7. Sept. 1445 machte ein bigiges Rieber feinem Leben ein Enbe und ben furchtbaren Tobestampf verfüßte ihm nicht einmal ber Troft, einen Sohn und Erben ju hinter-Was geschah nun mit bem gefangenen Lubwig VII., bem Bartigen? Gi bie Wittme bes Soderigen verfaufte ihn an feinen Tobfeind, ben Bergog Beinrich IV. von Baiern-Landshut und biefer fperrte ihn in bas Berließ ber Feste Burghaufen, mo ihn, ben Achtzigjährigen, erft am 1. Mai 1447 ber Tob von feinen Leiben Daraufhin theilte sich heinrich IV. von Baiern-Landshut mit Albrecht III. von Baiern-München in bas Erbe und bamit verwandelte fich die bisherige Bierspaltung Baierns in eine Zweispaltung.

All' diese schrecklichen Kämpfe wurden ausgesochten, ohne daß sich das deutsche Reichsoberhaupt irgendwie eingemischt hatte, und dieß kenntzeichnet die ärmliche Regierung des Raisers Sigmund wohl am besten. Wundern durfen wir uns jedoch hierüber nicht, denn Sigmund hatte viel Wichtigeres zu thun, nemlich dafür zu sorgen, daß seine einzige Tochter Elisabeth — Söhne besaß er gar keine — eine recht mächtige Potentatin werde, was er dadurch zu erreichen hoffte, daß er sie mit dem Oberhaupt der Habsburger verehlichte. Daß diese

Besteren ju Anfang bes 15. Jahrhunderts in fcmere innere Rampfe verwickelt waren und baburch unfägliches Elend über ihre Erblande brachten, haben wir weiter oben gesehen. Endlich aber, nachbem Berjog Leopold, genannt ber Stolze, feinem Bruber Wilhelm, genannt ber Bofliche, im Tobe nachgefolgt war, theilten bie Ueberlebenden im Marg 1409 in ber Beife, bag ber junge - er gablte erft gwölf Jahre - Albrecht V. als bas Oberhaupt ber Familie Deftreich, Ernft ber Eiserne Steiermart, Rarnthen und Rrain, Friedrich IV. (wir kennen ihn vom Conftanger Concil ber) bagegen Tyrol und Borberöftreich erhielt. Dritthalb Jahre barauf, im October 1411, verlobte Raifer Sigmund feine bamals erft breijährige Elisabeth mit bem Bergog Albrecht V. und ftellte ihm bamit bie Erbnachfolge in Bohmen und Ungarn in Aussicht. Raum aber hatte Elisabeth ihr vierzehntes und Albrecht bas fünfundzwanzigste Jahr erreicht, fo erfolgte am 19. April 1422 bie firchliche Trauung und bann reiste Sigmund mit bem jungen Paare nach Prag und Ofen, um baffelbe ben bohmischen und ungarischen Magnaten vorzustellen. Auch brachte es in beiben Rönigreichen sein Kangler Rafpar Schlid, ben er bafür fpater in ben Grafenstand erhob, fo weit, daß feiner Tochter und beren Gemahl bie Thronnachfolge vertragsmäßig gesichert wurde, und bamit war bas große Werk ber Bereinigung Bohmens und Ungarns mit Deftreich gelungen. Noch mehr, zulett erhielt Raifer Sigmund burch die Bemühungen feines Ranglers von den beutschen Rurfürsten ober menigstens von ben meiften berfelben die Buficherung, bag fie nach seinem Tobe keinen andern, als ben Bergog Albrecht V. jum beutschen Könige ermählen murben, und nun endlich hatte er Alles erreicht, mas er je zu erreichen hoffen tonnte. Eins nur betrübte ihn in ben letten Tagen feines Lebens, die Untreue feiner wolluftigen Gemablin Barbara, jener Grafin von Cilly, von ber ich fcon gefprochen, und er ließ fie begwegen im November 1437 verhaften. Gleich barauf aber, am 9. December 1437, ftarb er fast siebzig Jahre alt in Znaim, in welche mahrische Stadt er gereist mar, um mit seinem Tochtermanne, dem Herzog Albrecht V. von Deftreich zusammenzutommen.

## Sechstes Rapitel.

## Die neue Erhebung Bestreichs jum Reich oder die Kaiser Albrecht II. und Friedrich III.

(1438 - 1493).

Die ungarischen Magnaten bielten ihr bem Raiser Sigmund gegebenes Bort, feinen Schwiegerfohn, ben Sabsburger Albrecht, auf ben Thron zu setzen, getreulich und schon am 19. December 1437 war berfelbe allgemein anerkannter König von Ungarn. Nicht so eilig hatten es bie beutschen Rurfürsten, benn ber neue Markaraf von Brandenburg aus bem Sobenzollernichen Saufe machte Schwierigkeiten, weil er felbst nach ber beutschen Krone strebte. fräftiger Regent jedoch war durchaus nicht nach bem Sinn ber beutschen Oligarchen und fo gieng benn boch am 18. Marg 1438 ber habsburger - als Raifer Albrecht II. geheißen - fiegreich aus der Wahlurne hervor. Gang anders benahmen fich die Böhmen, ober wenigstens ber Theil berfelben, welcher zu ber mächtigen Parthei ber Utraquisten geborte. Sie fürchteten nemlich, ber febr bigotte Albrecht möchte bie ihnen früher gemachten religiöfen Bugeftanbniffe nicht halten, und verlangten baber vor allem von ihm, er folle bie bekannten Compactaten beschwören. Beil er aber biesen Gib verweigerte, mählten fie ben Fürften Rasimir, ben breizehnjährigen Bruber bes Polentönigs Bladislaw, jum Reichsoberhaupt und berfelbe erschien auch alsbald von einem ftarten polnischen Seere escortirt im Wenn also Albrecht II. trothem die böhmische Krone behaupten wollte, so mußte er barum fämpfen und zu biefem Rampfe ermunterte ihn auch die römisch-katholische Barthei. Allein eben, als er hiezu Anftalt machte, fielen die Domannen unter ihrem Sultan Murad II., bem Entel Bajefibs, mit Uebermacht in Siebenbütgen und Ungarn ein und richteten allba folch' gräßliche Berbeerungen an, daß er fich genöthigt fah, fofort feine gange Dacht gegen fie

zu concentriren. Mit unfäglicher Mühe brachte er endlich in seinem Stammlande — benn die deutschen Kurfürsten leisteten ihm auch nicht den geringsten Succurs — ein Heer von 24,000 Mann zussammen und mit diesem zog er im Juni 1439 die Donau hinab bis in die Gegend von Mohacs. Hier standen die Osmai und einer Stärke von 130,000 Streitern und wie dies seine Truppen, die ohnehin an der Ruhr litten, ersuhren, waren sie unter keinen Umständen mehr zu halten. Er mußte sich also eiligst zurückziehen und auf dieser Flucht selbst von der Ruhr ergriffen starb er schon am 27. October 1439 erst zwei und vierzig Jahre alt in Neßmeln zwischen Ofen und Komorn.

Der beutsche Thron war also abermalen erlebigt, und wenn je fo hatte jest, mo einerseits bie Türkennoth immer naber trat und andererseits ber firchliche Unflath alle Gauen Deutschlands verpestete. ein eben fo fluger als thatfraftiger und ehrlicher Regent bem Reiche nothgethan. Allein auf wen richteten bie Rurfürften ihr Auge? Auf ben erft vierundzwanzig Jahre alten Bergog Friedrich V. von Deft= reich-Steiermart, ben alteften Sohn Ernfts bes Gifernen, welchem er in Gemeinschaft mit feinem Bruber Albrecht VI. anno 1424 in ber Regierung von Steiermant, Rarnthen und Rrain gefolgt mar. Sa ihn, ber fich natürlich eifrigft um bie Rrone bewarb, mahlten fie am 2. Jebruar 1440 einstimmig jum Könige und Raifer, tropbem er in seinen ewigen Streitigkeiten mit feinem Bruber, nebenbei gefagt einem großen Berichwender und Thunichtgut, längst die Erbarmlichfeit feines gangen Befens an ben Tag gelegt hatte. Seine Faulheit und Trägheit, seine Schwäche und Feigheit, sein totaler Mangel an Dent- und Willensfraft, fein maulthierartiger Gigenfinn, verbunden mit einem Beize, ber fich bis jur Gemiffenlofigfeit fteigerte, machten ihn unfähig ju jeber vernünftigen, ehrlichen und fraftigen Regierungshandlung und fo mußten unter ihm, ber für nichts Sinn hatte, als für bigottes Nieberknieen und aftrologischen Aberglauben, die längst bekannten Uebelftande in Deutschland nothwendig ben höchsten Grad erreichen. Gbenbegwegen aber, weil feine lange Regierungszeit nur, Etel erregt, glaube ich auch über bie Gingelnheiten mit furgeren Strichen hinweggeben ju burfen.

Dag Babft Gugen IV. fich gezwungen fab, ber Rirchenreform wegen eine abermalige allgemeine Rirchenversammlung einzuberufen. fo wie bag biefe feit bem Juli 1481 in Bafel tagte, haben wir bereits Nicht minder wiffen wir, daß sie ben Frieden mit ben Suffiten burchfeste und zwar tros ben Ginwendungen bes Babftes, ber gar feine Concessionen machen wollte. Damit ftellte fich bas Concil über ben Babft und biefer wollte es baber alfobalb auflöfen. Allein bie Concilsväter, ber Dehrzahl nach aus Deutschen und befonders aus beutiden Doctoren ber Theologie (Universitätsprofesioren) bestehend, ließen sich nicht einschüchtern und gingen endlich mit Duth an bas Wert ber Rirchenverbefferung. Da galt es übrigens einen Augiasftall ju faubern, in welchem ber Roth in's Riefige angewachsen war, und somit vergingen verschiebene Sabre, bis fie nur mit bem Rothwendigsten fertig murben. Bu all' diefem ichwieg ber Babft. weil er fab, daß die gange Chriftenheit bem Concil guftimme; allein wie die frommen Bater im Jahr 1487 auch bem pabfilichen Schacher mit ben Rirchenftellen, ich meine ben Annaten, Balliengelbern, Rommenden, Incorporationen und mas bergleichen mehr ift, ein Enbe zu machen ben Anlauf nahmen, wurde Gugen IV. wüthenb und fofort begann zwischen ihm und ber Kirchenversammlung ein Rampf auf Leben und Tob. 3m Sommer 1437 erflarte et also biefelbe für aufgelöst und berief jugleich eine neue nach Ferrara. Dorthin jogen nun, burch bie pabftlichen Drohungen eingeschüchtert, bie meiften melfchen Bralaten; allein die in Bafel Burudgebliebenen festen fofort ben Babft ab und ermählten (im Rovember 1439) ftatt feiner ben Bringen Amabaus von Savoyen, ber als Eremit am Genfer See lebte - er hieß fich Gelig V. - jum Stellvertreter Chrifti. Damit erreichte ber Conflict feine höchfte Bobe und beibe Theile, bas Concil wie Eugen IV., machten die außersten Anftrengungen, um die weltlichen Bachte für fich zu gewinnen. In Italien und Spanien, jum Theil auch in Frankreich hatte Eugen IV. leichtes Spiel, weil hier von Saufe aus ber Romanismus vorherrichte; ein Anderes aber mar es in Deutschland, bem bei weitem größten Staate Europa's, benn hier war alle Welt für bie Reform ber Kirche begeiftert. Darum wenn bas deutsche Reichsoberhaupt mit ben beutschen Fürften fic auf

Seiten bes Concils' ftellte, mußten beffen Reformebicte in Deutschland Geltung bekommen und alle Gegenanstrengungen Eugens IV. maren vergeblich gewefen. Sa am Ende batte fich aus biefen Rampfen sogar eine beutsche Nationalkirche entwickelt und bamit wären wir vollständig von Rom emancivirt worden. Allein was that Friedrich IV.? Nun feiner bigotten Geiftesbeschränktheit mußte natürlich bas Gebahren bes Basler Concils höchft tegerifch erscheinen und überbem hatten ihn fein Rangler Rafpar Schlid, sowie fast noch mehr beffen berühmter Geheimschreiber Aeneas Sylvius Biccolomini, ber nachberige Babft Bius II. (berfelbe zeichnete fich burch bobe Bilbung, vielfeitiges Biffen und eine ungewöhnliche Beredtfamteit aus; biefe Borzüge aber murben burch eine noch größere Feilheit, Lascivität und Characterlosigkeit total verdunkelt und beghalb fiel es auch ber pabstlichen Barthei nicht fcmer, ibn, ber ursprünglich eine hervorragende contraromische Rolle spielte, mit Gelb für fich ju gewinnen) total in ihrer Gewalt. Bie ihm, bem ewig gelblosen, aber vollends Eugen IV. bie größten Bersprechungen (barunter 221,000 Ducaten an Golb) machen ließ, ba ftellte er fich burchaus auf beffen Seite und erklärte fich bereit, Alles zu thun, was man von ihm verlange. Runmehr glaubte Eugen IV. burch einen Gewaltstreich über bas Concil Berr werben ju konnen, und erklärte am 9. Februar 1446 feine beiden erklärteften Biber, facher, die Erzbischöfe Dietrich II. von Köln und Jacob I. von Trier, für abgefest. Dieß mare ihm jedoch beinahe folecht bekommen, benn bie beutschen Rurfürsten, über solchen unerhörten Schritt aufs tieffte entruftet, schidten fofort, nachbem fie im Mary 1446 in Frankfurt jufammengetreten, eine Gefanbtichaft an ihn, welche - an ihrer Spite ftand ber hochberühmte Batriot und Staatsmann Gregor von Beimburg, beffen Gelehrfamteit, Beredtfamteit und Charafterfestigfeit seine Zeitgenossen nicht genug rühmen können — kategorisch bie als: balbige Burudnahme bes Absehungsbecrets ju verlangen hatte. hierauf ging Eugen IV. nicht ein und nun zwangen die Rurfürften ben Raifer Friedrich III., auf ben September 1446 einen Reichstag nach Frankfurt auszuschreiben, bamit man bort die Anerkennung bes Gegenpabstes Felix V. sowie ber Baster Reformedicte proclamire. Da: mit mare ftricte mit Rom gebrochen worben und bie Gefahr für

Eugen IV. hatte also nicht größer fein konnen. Bie aber geftaltete fich nach Eröffnung bes Reichstags bie Sache? Ei, ber kluge Biccolomini, von Rom mit großen Summen verfeben, bestach nach einander mehrere Rurfürften, wie besonbers ben Ergbischof Dietrich von Mains (eigentlich zuerft beffen Geheimenrath Johann von Lyfura) und ben Markgrafen Friedrich II. von Branbenburg, und bann trat Raiser Friedrich III. mit einem zwischen ihm und Rom abgeschloffenen Bertrag bervor, laut welchem Gugen IV. fich jur Abichaffung ber avob in Migbrauche in ber Rirche aus freien Studen bereit er= flarte. Solche Buvortommenheit genügte ben Rurfürften und fie traten alsbalb von ber Anerkennung bes Gegenpabstes jurud. Damit aber hatte bas Baster Concil feinen Tobesftof erhalten, benn es absentirte sich von jest ab ein Brälat nach bem anbern und selbst Felig V. tonnte in Folge beffen nicht umbin, am 7. April 1749 feine Stelle nieberzulegen. Ja endlich revoltirte gar bie Stadt Bafel gegen ben Concilerumpf und biefer, nach Laufanne überfiebelnb. löste fich am 25. April 1449 felbst auf. Wie hielt es barauf ber Babft mit feinen Reform-Berfprechungen? Run im Februar 1447 ftarb Eugen IV. und ihm folgte unter bem Namen Nikolaus V. ber Cardinalbischof von Bologna, Thomas Parentucelli. Babst aber fandte augenblicklich ben vielgewandten Biccolomini, ben er im April 1447 jum Bischof von Trieft ernannte, nach Wien, um mit Friedrich III. ein sogenanntes Concordat abzuschließen, und in biefem "Brivatfriebens-Uebereinfommen" figurirten bie Annaten, Reservationen, Commenden und Balliengelber nebst allen übrigen pabstlichen Wucherplackereien gerabe wie zuvor. Von Wien aus machte fich bann ber neue Bischof von Trieft nach Maing auf, um mit dem bortigen Rurfürsten ein gleiches Abkommen ju treffen, und so wurden nach einander alle Fürftenhöfe bereist. Auf biefe Art gelang es, mit Bermeibung eines öffentlichen Reichstags, bas Basler Reform-Concil total ju annuliren, und ber alte firchliche Unflath fuhr fort, feinen Geftant zu verbreiten. Richt übrigens ohne bag Friedrich III. und noch mehr Aeneas Sylvius Piccolomini ihren großen Ruten bavon gehabt hatten. Dit bem Beginn bes Jahres 1452 nemlich erhielt Friedrich III. die Ginladung bes Bapftes Rifolaus V. als sein Gast nach Rom zu kommen, und wurde da von ihm am 19. Marz jum Raiser gekrönt; der kluge Piccolomini aber rückte im Dienste der Pählte von Stufe zu Stufe, zuletzt unter Calixt III. zum Karzbinalbischof von Siena vor und bestieg schließlich am 19. August 1458 unter dem Namen Pius II. den Stuhl des Apostels Petrus.

Fast noch erbarmlicher benahm fich Friedrich III. in feinen Banbeln mit ben Gibgenoffen Oberallemanniens. Friedrich IV. von Tyrol und Borberöftreich (wir kennen ihn von Conftang ber) mar anno 1439 mit hinterlaffung eines minberjährigen Sohnes Sigmund gestorben und über biefen Minderjährigen übernahm Friedrich III. bie Bormunbichaft. Run manbte fich im Fruhjahr 1442 bie Reichsftadt Burich, welche in bem Streite über ben Nachlag bes letten Grafen von Toggenburg, Friedriche VI., fich von ben übrigen Gidgenoffen verfürst alaubte, an ihn, um mit feiner Gulfe ju ihrem vermeintlichen Recht ju gelangen, und augenblidlich fcbloß er ein Bunbnig mit berfelben in ber hoffnung, bei biefer Belegenheit all' bas, mas ben Sabsburgern früher entriffen worben mar, besonders ben Margau, wieber juruderobern ju fonnen. Als es aber bann am 23. Mai 1443 jum Schlagen tam, erlitt er in Compagnie mit ben Burchern eine totale Niederlage und statt Berlornes wieder zu gewinnen lag bie Gefahr nabe, bag er noch mehr perlieren werbe. Wie follte nun ba geholfen werben? Aus feinen geringen Erbländern Steiermart, Rärnthen und Rrain, über die er mit feinem Bruber gemeinsam herrichte, fonnte er tein neues heer gieben und ebensowenig burfte . er hoffen, daß ihm irgend ein Reichsfürst, weil man ihn allgemein nur als Strohmann behandelte, beifteben werbe. Er manbte fic also frischweg an ben Frangofentonig Rarl VII., mit ber Bitte, ihm eine ber großen Freicompagnien, beren fich berfelbe feither in bem langen Rriege gegen England bebient hatte, nemlich bie Armagnaten (fo genannt nach ihrem früheren Unführer, bem wilben Grafen Bernhard VII. von Armagnac) ju überlaffen, um burch fie bie Gibgenoffen ju Baaren ju treiben, und folder Bitte gemäß rudte im Sommer 1444 ein heer von 40,000 Armagnaten unter Anführung bes Dauphin Ludwig, bes Erben Rarls VII. über ben Jura gegen Deutschland heran. Sie tamen aber nicht wie Rrieger, sonbern wie Griefinger, Gefdicte ber Dentiden. IL.

Räuber ber entsetlichsten Art, und machten fich bes Namens ber "Schinder", ben ihnen bas Landvolk gab, vollkommen würdig. Da stellte sich einem 10,000 Mann ftarken Corps von ihnen ein kleines Säuflein von Eibgenoffen, noch nicht einmal 1600 Streiter, bei St. Jacob an ber Birs unweit von Basel am 26. August ent: gegen und wenn nun auch biefe Sechzehnhundert bis auf gehn alle im Rampfe fielen, so fielen fie boch nur erst, nachbem fie ber Feinde breimal so viel getobtet hatten. Solche That jagte bem Dauphin Ludwig, dem nachherigen Ludwig XI., einen furchtbaren Schreden ein, und einsehend, bag er verloren fei, wenn erft bie ganze Dacht ber Gibgenoffen gegen ihn anrude, suchte er fofort ben Frieden zwischen ben friegführenden Theilen zu vermitteln. Der Friede fam auch richtig ju Stande und in bemfelben entfagte bie Stadt Burich ihrem Bundniß mit Friedrich III., um wieder ein Mitglied ber Gibgenoffenschaft zu werben. Friedrich III. aber mußte für immer auf ben Margau fo wie auf alle habeburgifchen Buter, welche bie Eidgenoffen früher an fich geriffen hatten, verzichten, und fomit brachte ihm die Niebertrachtigfeit, ben Reichsfeind ins Land gerufen ju haben, nicht einmal etwas ein. Noch mehr, ftatt baß fich jest ber Dauphin Ludwig mit seinen Armagnaten über bie frangofische Granze aurudaezogen hatte, marf er fich auf bas Elfaß, um nach bem Befehl feines Baters biefe Broving zu erobern, "benn" erklärte Rarl VII., "Strafburg nebst bem gangen Land bis an ben Rhein gehört ju Franfreich." Freilich Strafburg nebst Bafel und andern Städten wehrte fich tapfer genug und ba auch bie aufs Meugerfte gebrachten Landbewohner formliche Betjagben auf bie "Schinder" anftellten, fo mußten biefe am Enbe, übel genug jugerichtet, über bie Bogefen gurudweichen; allein von biefer Zeit an batirt fich bas Gelufte Frantreichs, fein Territorium bis an den Rhein, als mare biefer "feine natürliche Grange," auszudehnen.

An all' dieser Niederträchtigkeit genügte es übrigens dem armsseligen Friedrich III. noch nicht. Des verstorbenen Königs Albrecht II. Wittwe, Elisabeth, war nur wenige Monate nach ihres Gatten Tod, am 22. Februar 1440, von einem Söhnchen entbunden worden, das in der Taufe den Namen Ladislaw erhielt, und dieser Ladislaw,

genannt Bosthumus, bas ift ber Nachgeborne, hatte rechtlich von feinem Bater Deftreich, Böhmen und Ungarn ju erben gehabt. Allein nur bie Stände (Bralaten, Ritter und Städte) Deftreichs erkannten ihn an, mahrend bie Ungarn ben König Bladislaw von Bolen ju ihrem Regenten ausriefen, gerabe wie fcon fruber bie Bohmen mit Kasimir, bem Bruder Wladislaws, gethan hatten. Wie benahm sich nun hiebei Friedrich III., welcher über Ladislaw Bosthumus die Vormundfcaft führte? Machte er etwa bie Rechte feines Munbels geltenb? Nein, wahrhaftig, nicht mit einem Worte, viel weniger mit einer That, fondern er ließ die Böhmen und Ungarn einfach gewähren. Da wurde Wladislaw, als die Osmannen ihre Angriffe auf Ungarn erneuerten, am 10. November 1444 in ber mörberischen Schlacht bei Barna getöbtet und biefer Tob brachte bem Rasimir bie Krone Bolen hieburch tamen sowohl in Böhmen als in Ungarn bie vereinigten Stände gur Befinnung und in beiben Ländern murbe ber junge Labislam jum Könige ausgerufen. Natürlich übrigens nicht, bamit er selbstständig regiere, benn er war ja noch ein Kind, sondern in Böhmen wie in Ungarn erwählte man einen Landes-Ausschuß mit einem Gubernator an ber Spige, welcher alle Regierungsgeschäfte ju beforgen hatte. Warum aber bieß? Einfach begwegen, weil weber bie Böhmen noch bie Ungarn von ber vormunbschaftlichen Regierung Friedrichs III. etwas wiffen wollten, benn fie faben beutlich genug, wie er biefe feine Bormunbichaftsrechte in Deftreich migbrauchte. Endlich wurden auch die Deftreicher folden Digbrauchs mube und verlangten unter Führung bes mächtigen Barons Ulrich Eiziger bie Auslieferung bes jungen Labislam, bamit er unter bem Beiftanb eines lanbschaftlichen Ausschluffes bie Bügel ber Regierung ergreife. hierauf gieng Friedrich III. nicht ein, allein fofort griffen bie oftreichischen Stände im December 1451 ju ben Waffen und belagerten ihn in Wienerisch-Neuftabt, wo er schon längere Zeit zu residiren pflegte. Die Folge war, bag er schließlich ben Ladislaw im August 1452 freigeben mußte, und nun fuhrten bie Deftreicher benfelben im Triumphe nach Wien, wo fogleich unter bem Baron Giziger und bem Grafen Ulrich von Gilly eine lanbschaftliche Regierung für ihn etablirt wurde. Fünf Jahre fpater, am 23. November 1457, ftarb

Labislam, als er eben volljährig werben follte, fcnell meg und nun hoffte Friedrich III., bag ihm gang Deftreich als Erbe gufallen murbe. Allein auch fein Bruber Albrecht VI. erhob Unfprüche und fo tam man benn endlich überein, daß Friedrich III. bas Land "unter", Albrecht VI. aber bas "ob ber Enns" erhalten folle. Durch folde Theilung hoffte man ben Frieden ju erhalten; aber bie Doppelregierung brachte ben Deftreichern fein Glud. Bielmehr einen Sammer, ben man fich entsetlicher gar nicht benten tann. Im Schlechtregieren nemlich mußte jeber ber beiben Bruber ben anbern ju übertreffen, und wenn Friedrich III. als trager, feiger, gewissenloser Anider feinen Lanbesantheil burch übermäßige Bolle und eine Mungverschlech= terung ohne Bleichen (bie von ihm geprägten Scheibemungen, vom Bolle "Schinderlinge" genannt, waren fo geringhaltig, daß man fie auswärts nur jum zwölften Theil bes Rennwerths annahm) ausfaugte, fo fuchte fich Albrecht VI., ein Tyrann und Berfchmender erften Rangs, burch Erpreffungen und Ginterferungen feine Tafchen ju fullen. Bon ben gequälten Unterthanen fuchten fich alfo Biele felbst zu helfen und an allen Enden und Eden entstanden Räuberbanben. Ueberbem tam's ju Bolfsaufstanben, an beren Spige fich nicht felten gewichtige Manner, wie bie Ritter Gamaret Fronquer. Beinrich von Lichtenstein und Ulrich Giziger ftellten, und felbst bie aute Stadt Wien rebellirte unter Führung bes mergifchen Bolfgang Holczer. Endlich überzog gar noch Albrecht VI. mit Bulfe bohmi= icher Soldtruppen feinen Bruder mit Rrieg, und gwang ihn im Degember 1462 auf die Regierung bes Landes unter ber Enns auf bie nächsten acht Sahre ju verzichten. Freilich beffer murbe es baburch nicht, sonbern eher noch schlimmer, benn Albrecht VI. muthete wie ein Tiger und hinrichtung - unter anderen auch am 15. April 1463 bie Biertheilung bes Bolfgang Holczer - folgte auf hinrich= tung. Richt lange hernach übrigens, am 2. Dezember 1463, ftarb er kinderlos und nun murbe Friedrich III. Alleinerbe von Deftreich.

Sehen wir nun auf bas übrige Deutschland, so nahm sich bort, weil factisch kein Reichsoberhaupt ba mar, Jedweder die Freiheit zu thun, was er wollte, und es herrschte also allüberall nichts als Rampf und Fehbe. Insbesondere übten die Fürsten und Dynasten ihren

Uebermuth an ben Reichsftäbten, es gang ungescheut versuchenb, fie ihrer Berrichaft ju unterwerfen, und an bie Spipe biefer Uebermuthigen stellte fich von Anfang an ber Markgraf Albrecht I. von Brandenburg-Ansbach, genannt Achilles, ber brittgeborne Sohn bes im Sahr 1440 verftorbenen Rurfürften Frieberichs I. von Branben: burg. Bei ber Theilung bes väterlichen Erbes mar er ichlecht meggekommen, benn er hatte nichts als Ansbach (von feinen brei Brubern wurde Friedrich II. Rurfürst von Brandenburg, ber zweite, Johann, Martgraf von Baireuth und ber jungfte, Friedrich ber Fette, Bergog ber Prignit und Altmark) erhalten und biefes fleine Fürstenthum konnte natürlich feinem maglofen Chrgeis und Stols nicht genügen. Somit warf er fofort feine verlangenben Blide auf bie nabe Reichsstabt Rurnberg, ob er fie nicht seinem Landchen einverleiben konnte. türlich aber für fich allein einen folden Eroberungefrieg zu beginnen, magte er nicht, sonbern er fab fich vielmehr nach Bunbeggenoffen um und gewann nach und nach ben herzog Wilhelm III. von Sachsen, ben Landgrafen Ludwig I. von heffen, ben Grafen Ulrich V. von Burttemberg, ben Markgrafen Jacob von Baben, ben Erzbischof Dieterich von Maing, ben Bifchof Gottfried von Burgburg nebst noch einem Dutenb anberer fleinerer Dynasten. Solcher Gefahr ju begegnen suchte die Stadt Nürnberg ebenfalls Berbundete und fofort foloffen fich ihr, bereits im Jahr 1444, nicht weniger als breißig fcmabifche und frantische Reichsstädte an. Allein tropbem ließ sich nicht verfennen, bag ber Beift ber Stabte ingwischen ein anberer geworben fei, benn es fehlte bie rechte Ginigfeit und von Begeifterung fand fich ohnehin feine Spur. Warum nun bieß? Einfach begwegen, weil bie Burger fich inzwischen, nachbem fie reich geworben, an ein gewiffes Bohlleben gewöhnt hatten (wir werben im nachsten Rapitel auf biefes Thema zu fprechen tommen) und badurch fpiegburgerliche Rramerfeelen geworben maren, benen ber Belbbeutel über Alles ging. Darum, als nun endlich im Januar 1449 bie verbündeten Dynaften ben Reichsstädten ben Rrieg erklarten, führten ihn lettere nicht mit ber Rraft, wie früher, und wenn sie auch einigemal, wie am 11. Mars 1450 bei Billenreut und am 20. Juni 1450 bei Rednithambach bebeutende Bortheile erfochten, fo blieben fie boch in ber Saupt-

fache im Nachtheil. Somit konnte ihnen der Frieden, der am Schluß bes Jahrs 1450 ju Stande tam, unmöglich gunftig lauten und fie erhielten für all' ben furchtbaren Schaben, ben ihnen bie Berren Dynaften und Ritter jugefügt (über 200 ihrer Dorfer lagen in Afche und ihr ganger handel mar vernichtet), auch nicht bie geringfte Ent-Ja gleich nachher geriethen fie megen ber Kriegstoftenrechnung aus Rniderei in schwere Sandel mit einander felbft, und nun begingen bie Meiften von ihnen die Erbarmlichkeit , fich unter ben Schus bes nächstgelegenen Fürften ju ftellen. In politischer Beziehung hatten also die Städte von jett ab feine Geltung mehr und mancher Fürft nahm fich in Folge beffen Dinge gegen fie beraus, bie er fruber nie gewagt hatte. Go annerirte g. B. ber Bergog von Baiern-Landshut, Ludwig ber Reiche (ber Sohn bes Bergogs Beinrichs IV.), im Berbft 1458 bie Reichsstadt Donauwörth und aab ihr erft fünf Sahre fpater, weil ber Ronig von Bohmen es verlangte, ihre Reichsfreiheit jurud. Go gelang es in bem langen Rriege, welchen bie beiben Bewerber um ben Mainger Ergbischofshut, Diether von Sienburg und Abolph II. von Naffau, von 1459 an mit einander führ= ten, bem Raffauer am 28. October 1462 bie Stadt Mainz, bie es mit bem Genburger hielt, burch Berrath in bie Banbe ju betom= men und von biefer Beit an blieb fie jur Bifchoffftabt begrabirt, ohne daß bie andern Reichsstädte beghalb revoltirt hatten.

Ganz in gleicher Weise sank in diesen Tagen auch das Ansehen der Hans und den besten Beweis hiefür liesert die sogenannte Soester Fehde. Die westphälische Stadt Soest, jetzt ziemlich undes beutend, zählte im 15. Jahrhundert ihre 60,000 Einwohner und gehörte durch ihren Handel und ihre Gewerdsthätigkeit zu den reichsten Hansaplätzen. Um so mehr war dem sehr mit Schulden behafteten Erzbischof Dieterich II. von Köln (einem gebornen Grasen von Mörs) daran gelegen, sie wieder unter die Botmäßigkeit seines Stuhls, zu dem sie früher gehört hatte, zu bringen, und zu diesem Behuse verdündete er sich anno 1444 mit vielen benachbarten herrn und Fürsten, worunter der Herzog Wilhelm III. von Sachsen, der Landzarf Ludwig I. von Hessen und die Bischöfe von Münster, Minden und hildesheim. Nun wäre es Sache des Hansabndes gewesen,

bas fo fower bebrobte Soeft mit feiner gangen Macht ju fouten; allein auch hier hatte ber felbstfüchtigfte Rramergeift langft bie Oberhand erhalten und ba ber Bund also nichts that, so saben sich bie Soefter gezwungen, fich in bie Arme bes Bergogs Abolph von Cleve Letterer fandte ihnen fogleich feinen Sohn Johann mit einem beträchtlichen Corps ju Gulfe und baburch murbe es möglich, alle Angriffe bes Erzbischofs und seiner Berbundeten siegreich jurudauschlagen. Im Gangen genommen übrigens bauerte ber blutige Rampf volle fünf Jahre lang, und erst anno 1449, als ber Rölner Erzbischof fich nicht mehr im Stanbe fah, Die 60,000 Mann Diethtruppen, die er in Sold genommen, ju bezahlen, murbe am 2. April Frieden geschloffen. In biefem mußte ber Erzbischof auf alle feine Ansprüche an Soest verzichten; bagegen aber hatte biese Stadt bie Dberherrlichfeit bes Bergogs von Cleve anzuerkennen und borte alfo auf, eine freie Banfaftabt ju fein. Das mar ber Anfang ber Gelbftauflösung des hansabundes und mit bem Ende des 15. Jahrhunderts hatte berfelbe feine frühere Bebeutung total eingebüßt, wenn er auch bem Namen nach noch forteriftirte.

Als eine weitere Schandfehbe aus ber Zeit Friedrichs III. ift au registriren ber fachfische Bruberfrieg, ber im Jahr 1442 feinen Anfang nahm, um erft im Jahr 1451 zu endigen. Rachbem nemlich Friedrich ber Streitbare, ber erfte Rurfürft von Sachsen aus bem hause Wettin, im Jahr 1428 gestorben mar, regierten seine Göhne Friedrich II., genannt ber Sanftmuthige, und Wilhelm III. ihr Erbe Anfangs gemeinsam und zwar so ziemlich ohne haber; sowie jedoch ihr fohneloser Better, Friedrich ber Friedfertige, Landgraf von Thüringen, anno 1440 bas Zeitliche fegnete, geriethen fie alsbalb in ben heftigsten Streit mit einander, weil jeber Thuringen für fich allein haben wollte. Schlieflich, im Jahr 1442, appellirten fie an bie Waffen und befämpften fich von nun an mit einer folch' unfaglichen Buth, daß bald gang Sachsen von Blut überftrömte. erft im Jahr 1451, als ber Jammer ben höchften Grab erreicht hatte. bequemten fie fich ju einer friedlichen Theilung, und damit die Einigkeit nicht abermalen gestört werben konnte, ließ fofort Bilhelm III. feine bisherigen Sauptberather, bie Storenfriebe Buffo.

Bernhard und Apel Bigthum von Apolba, mit dem Schwerte hinrichten.

Enblich führe ich noch an ben langjährigen Rampf zwischen ben hohenzollern und Wittelsbachern, von welchen bie ersteren ber (bereits angeführte) Markgraf Albrecht I. von Brandenburg-Ansbach vertrat, mahrend an ber Spite ber letteren ber (ebenfalls icon genannte) herzog Ludwig ber Reiche von Baiern-Landshut und ber Pfalgraf Friedrich ber Siegreiche, auch "ber bofe Frit" genannt, (ber Sohn Lubwigs III. und Enfel bes einstigen Gegentonias Rup= Diefer Rampf begann im Jahr 1458 wegen einer recht) stanben. an fich unbedeutenden Sache - begwegen, weil Albrecht I. einige Mitinhaber bes Gauerbenschloffes Wibbern als Räuber auffnupfen ließ, mahrend boch Widdern auf pfalgifdem Bebiete lag -; aber balb nahm er folde Dimenfionen an, daß faft alle subbeutschen Dynaften in benfelben vermidelt murben. Endlich gewann ber bofe Frit am 30. Juni 1462 die Schlacht bei Sedenheim, in welcher von Albrechts I. Allierten ber Graf Ulrich V. von Burttemberg, ber Martaraf Rarl von Baben und ber Bifchof Georg von Det feine Ge= fangenen wurden, und gleich nachher am 19. Juli 1462 gelang ce Ludwig bem Reichen, den Markgrafen Albrecht I. felbst bei Giengen auf's haupt ju ichlagen. Somit ichien nun Albrecht I. verloren : allein auf fein Anrufen mischte fich jest ber Ronig Georg Bobiebrad (von ihm wird fpater bie Rebe fein) von Bohmen ein, und biefer wußte, nachdem fich Bifchof Georg von Det, Rarl von Baben und Ulrich V. von Burttemberg mit ichmerem Belbe bie Freiheit erfauft hatten, am 24. Auguft 1463 einen Frieden zu vermitteln, ber für Albrecht I. noch glimpflich genug ausfiel. Auch murbe letterer für alle erlitte nen Berlufte gleich nachher baburch entschädigt, daß fein Bruber, Friedrich II. von Brandenburg, anno 1470 ju feinen Gunften auf bie Regierung Brandenburgs verzichtete und fich fortan in bas Bris patleben jurudgog.

Wenn nun übrigens von den beutschen Fürsten ein Jeder that, was er wollte, wie werden es erst die Herren Ritter gehalten haben? Run, sie leisteten als Raubritter fast Unglaubliches und in blutigen Faustrechtsthaten suche Giner den Andern zu überbieten. Gine dieser

Thaten übrigens ist besonders berüchtigt geworden, ich meine den fächfischen Bringenraub, und über ihn tann ich also nicht mit Stillfdweigen binmeggeben. Der Ritter Ronrad ober Rung pon Raufungen, früherer Hofmarschall und Kriegsoberfter Friedrichs II. bes Sanftmuthigen von Sachsen, hatte biefem in feinem Rriege gegen ben Bruber Wilhelm III. gute Dienfte geleiftet, mar aber biefür nicht fo belohnt worden, wie er beanspruchen ju burfen vermeinte. Somit befolog er, fich felbst Recht zu verschaffen und zwar baburch. baß er die beiben jungen Prinzen Ernst und Albert, die Sohne Friedrichs II., raube, benn biese, hoffte er, werbe ber Bater jebenfalls um die von ihm geforberte Summe einlofen. Sein Blan mar bald gemacht und stütte sich hauptsächlich barauf, daß Friedrich II. mit feiner Familie ziemlich einfam auf ber Altenburg bei ber Stabt gleichen Namens (gehn Stunden von Leipzig) residirte. Sofort gewann Rung in ben Rittern Wilhelm von Mofen und Wilhelm von Schönfels, bie eben fo verwegene Gefellen maren, als er felbft, Belfershelfer und mit biefen brang er, unterftutt von bem bestochenen Ruchenjungen Sans Schwalbe, ber von einem Fenfter eine Strickleiter herabfallen ließ, in ber Nacht vom 7. auf ben 8. Juli 1455 in bas Schloß zu Altenburg ein. In dieser Racht mar Friedrich II. in Leipzig abmefend und bie erften Sofleute vergnügten fich auf einem Bankette in ber Stadt Altenburg. Demgemäß murbe es ben Berschwornen leicht, fich ber beiben jungen Bringen in ihrem Schlafgemach zu bemächtigen, und fort gings nun mit ihnen ber bohmifchen Granze zu. Richt übrigens auf gemeinfamem Wege, benn, weil man fofort überall bie Sturmgloden läutete, um nach ben Raubern gu faben, folug Rung von Raufungen mit bem Pringen Albert eine andere Route ein, als bie Ritter Mofen und Schonfels mit bem Bringen Ernft. Rung mar bereits bis nach Grunhain, nur noch eine Stunde von ber Grange entfernt, getommen, ba mußte er, von Durft und Mübigfeit übermannt, Salt machen. Er thats in einem Balbe, gang in nächster Nahe eines Rohlen-Meilers, ben ein Röhler Namens Schmibt mit feinen Knechten beforate. Sowie nun aber ber Pring Albert bes Röhlers ansichtig murbe, rief er ihn um Sulfe an, und ber Röhler ichlug alsbald ben Ritter Rung mit feinem langen Courbaum nieber. Auf diese Art wurde der genannte junge Prinz befreit und seinen Eltern zurückgegeben. Den Prinzen Ernst aber lieferten die Ritter Mosen und Schönfels, als sie das Schicksal des Kunz in ihrem Schlupswinkel, einer höhle an der Mulbe, inne wurden, von freien Stücken — gegen das Versprechen der Strassossteit — aus und das ganze Bubenstück nahm damit ein Ende, daß man den Ritzter Kunz schon am 14. Juli mit dem Schwerte hinrichtete.

In folder Beife ging in Deutschland zu ben Reiten Friedrichs III. Alles brunter und brüber und mas Bunber nun, wenn bie Böhmen und Ungarn nach bem Tobe bes Labislam, ohne fich um bas Erbrecht Friedrichs III. weiter ju fummern, eigene Konige aus ihrer Mitte ermählten? In Bohmen murbe bieg Georg Bobiebrab, ber Sohn Bictoring Bocets von Runftatt auf Burg Bobiebrab, benn berfelbe hatte fich ichon in früher Jugend als Streiter für bie Utraquiften bervorgethan und mar bann fpater bie Seele ber utraquifti: schen Barthei geworden. Darum als Ladislaw mit Tod abging, erhielt er bei ber Königsmahl am 2. Marg 1458 alle Stimmen und nie hat ein Regent bis ju feinem Tobe fegensreicher gewaltet, als er. Gerabe ebenso übergingen auch die Ungarn ben habsburger Friedrich III., benn fie bedurften ber emigen Ginfalle ber Osmannen megen — besonders nachdem biese am 29. Mai 1453 sogar bas ftolze Conftantinopel erobert hatten — eines Mannes in ber vollsten Bebeutung bes Worts und unwillführlich blieb also ihr Auge an bem fühnen Matthias Corvinus Sunnabi, bem Sohne bes Selben Johann hungabi (biefer mar von ben ungarischen Ständen mahrend ber Minderjährigkeit bes Ladislaw jum Gubernator des Lanbes ernannt gewesen) haften. Er, Matthias Corvinus, bestieg also am 24. 3anuar 1458 ben Thron von Ungarn und nur ihm hat es biefes Land zu verbanken, bag bie Osmannen beffen Eroberung nicht burchfeten konnten. Nur ihm, wiederhole ich, benn bas beutsche Reich that rein gar nichts zur Abwehr biefes gräßlichen Feindes und bes Reiches Dberhaupt, Friedrich III., regte felbft bann weber Sand noch Fuß, als die Osmannen ihre Raubzüge bis nach Kärnthen und Rrain ausbehnten. Im Uebrigen murben beibe Könige, fomohl ber von Böhmen als ber von Ungarn, nicht felten auch in bie Fehben und Kämpfe der deutschen Fürsten unter einander verwickelt und in Folge dessen eroberte Matthias Corvinus im Jahr 1487 ganz Niedersöstreich mit der Hauptstadt Wien. Gleich darauf aber starb er, am 6. April 1490, und da nun nach seinem Hintritt in Ungarn wegen der Königswahl schwere Partheikämpse entstanden, so gelang es dem tapsern Sohn Friedrichs III., dem nachherigen Raiser Maximilian, diese Eroderungen wieder zu annulliren. Die Ungarn selbst dagegen, sowie auch die Böhmen, suhren fort, von Deutschland ganz unabhängig zu bleiben, und schließlich — nach dem Tode des Podiebrad und des Corvinus — gelang es dem Prinzen Wladislaw, dem Erstzgebornen des Polenkönigs Kasimir, in beiden Ländern die Königstrone zu erwerben.

Das maren zwei höchft wichtige Acquifitionen für Polen; noch mehr aber fast fiel ins Gewicht, bag in biefer Zeit auch ber Nordoften Deutschlands ein Bestandtheil bes polnischen Reiches murbe. Der Unglückstag von Tannenberg hatte, wie wir wissen, jur Folge, bak ber Deutschorben sowohl fein Unsehen gegen Außen als auch feine Einigkeit im Innern einbufte, und von nun an ging er rafc feinem Untergang entgegen. Eben nemlich, weil Streit im Innern herrschte, that jeder Komthur in seinem Bezirk mas er wollte, und es entstand gegenüber ben Unterthanen eine Billführherrichaft, bie aller Beschreibung spottet. "Wo ift ein Armer im Lande," fteht in eifer Chronit aus jener Zeit ju lefen, "beffen Eltern, Bruber, Freunde nicht vom Orden mighandelt; wo Einer, beffen Brivilegien und Freiheiten nicht geschmälert murben? Diesen luben bie Gerren Ritter ju Gafte und ermorbeten ihn verratherischerweise; Jenen ließen fie ohne Urtheil und Recht, ohne Anklage und Berhör, enthaupten und beraubten ihn feiner Guter. Manner wurden ihrer schönen Frauen wegen erfäuft und keine Tochter fast blieb unentehrt. Darum fürmahr taugt es nicht, daß wir länger ftille figen, sondern wir muffen berathen, wie wir folch' unleibliches Joch von unserem Nacken schütteln." So häuften sich Klagen auf Klagen und vollends folimm murbe es, als die Ritter im Marg 1450 ben unverbefferlichen Trunkenbold und Hochmuthenarren Lubwig von Erlichshaufen jum hochmeister ermählten. Da riefen endlich, burch bie Willführ-

herrschaft aufs äußerste gebracht, die vornehmsten Stabte bes Orbenslandes im Februar 1454 ben Schut bes Polentonigs Rafimir IV. an und es entstand nun zwischen Bolen und bem Orben ein breigebnjähriger Rampf, ber gange Streden bes früher fo wohlcultivirten Landes in vollkommene Einöben verwandelte. Ueber 1000 Rirchen murben gerftort und von 21,000 Borfern maren nur noch 8013 übrig; bie Berlufte an Menschenleben aber liegen fich gar nicht ermitteln, und alle Bucht und Ordnung hörte ohnehin auf. Endlich, als ber erbarmliche Sochmeifter mit feinen Rittern aufs aukerfte gebracht mar, entschloß er fich jum Frieden und biefer tam auch richtig am 19. October 1466 in Thorn ju Stande. Aber unter welchen Bebingungen? Run allerdings Oftpreußen blieb bem Orben, jeboch nur unter polnischer Oberhoheit, fo bag ber Sochmeister fünftig bem König von Polen ben Basalleneib ju fcmoren hatte; gang Bestpreußen bagegen mit ber Sauptfeste Marienburg und ben Stäbten Dangig, Thorn, Rulm und Elbing mußte ben Polen "für immer", wie es im Bertrage bieg, überlaffen werben und es fcien alfo, als ob bas Claventhum endgültig über bas Germanenthum fiegen werbe. Ein Glud übrigens mar es, bag ber Orben mahrend bes entfetlichen Rampfes aus Gelbnoth fich anno 1455 genöthigt gesehen hatte, bie (feiner Reit von Raifer Siegmund erworbene) Neumark mit ben Stäbten Königsberg, Ruftrin, Landsberg, Droffen, Rottbus und Bullicau an ben Kurfürsten Friedrich II. von Brandenburg zu vertaufen, benn sonst mare bamals auch biefe beutsche Proving in bie Banbe ber Bolen gefallen.

Ganz in gleicher Weise wie Westpreußen polnisch, wurde in biesen Tagen Schleswig-Holstein bänisch. Im Jahr 1448 nemlich wählten die Dänen nach dem Aussterben der Stiolbungen den diesem Geschlechte mütterlicherseits verwandten Grafen Christian von Oldenburg zu ihrem Monarchen und wie eilf Jahre später anno 1459 der Herzog Adolph VIII. von Schleswig-Holstein starb, sielen auch diese Lande erbrechtlich an denselben. Freilich verwahrten sich die Schleswig-Holsteinschen Stände dagegen, daß die beiden Herzogthümer je eine dänische Provinz werden dürsten; allein "factisch" gehörten diesselben von dieser Zeit an deswegen doch zu Dänemark und die

banischen Herrscher, obwohl fammtlich Nachkommen Christians I. und also beutschen Ursprungs, bachten banisch genug, um sie jederzeit bas Danenjoch fühlen ju lassen.

Mus all' bem bisher Ergahlten erhellt gur Benuge, bag bas beutsche Reich unter Friedrich III. vollständig in der Auflösung begriffen mar; bas Allerschlimmfte aber habe ich mir bis julett vor-Die schnell ber Herzog Philipp ber Rühne von Burgund behalten. feiner Beit emporftieg, murbe bereits gemelbet und ich fete nun noch hingu, bag feine unmittelbaren Nachfolger Johann ber Unerschrockene und Philipp ber Gute gang in feine Fußtapfen traten. Borten, burch Raufe, Beirathen und andere Mittel mußten fie ihren anererbten Besit ju verboppeln und ju verbreifachen und wie man 1443 fdrieb, gehorchten ihnen außer Bourgogne (ober Burgund im engeren Sinn) Flandern, Brabant, Limburg, Luxemburg, Charolais, Artois, Namur, hennegau, holland, Geeland, Friesland und bie Franche:Comté. Das war ein Länbercomplex, ber an Umfang einem Rönigreiche glich und beffen Werth fich baburch noch fteigerte, bag barinnen eine Menge ber reichsten und mächtigften Stabte lagen. Eines nur erwies fich als bochft wiberwartig, bas nemlich, bag bie verschiebenen Grafschaften und Fürstenthumer, aus benen bas große Reich bestand, theils beutsche, theils frangofische Leben maren und bas Ganze also auf souveraine Unabhängigkeit feine Ansprüche machen Da folgte im Juni 1467 Philipp bem Guten fein Sohn Rarl, genannt ber Rühne, ein furchtbar leibenschaftlicher Fürft, ber Alles auf bie Spite bes Schwertes ftellte, und biefer faßte fogleich ben Blan, burch Rrieg und Eroberung fein väterliches Erbe nicht blos in einen souverainen Staat ju verwandeln, sondern auch so ausjubehnen, bag es jenem Lothringen gleiche, welches bereinstens Lothar I., Ludwigs bes Frommen Erftgeborner, beseffen. Alles Land links und rechts vom Rhein, von beffen Ausfluß an bis nach Bafel hinauf, und bann wieder alles Land links und rechts vom Jura bis jum Mittelmeer und ber Provence binab follte biefes Reich umfaffen und bamit eine Machtstellung amifden Frankreich und Deutschland einnehmen, burch welche biefe beiben Konigreiche in eine Art Abhangigkeitsverhaltnig von bemfelben getommen fein murben. Befagten Plan ju verwirklichen machte fich Rarl ber Ruhne alsbalb an bie Eroberung von Lüttich, Gelbern und Zutphen, und ba ihm vom beutschen Reichsoberhaupt auch nicht bas geringfte hindernig in ben Weg gelegt wurde, so tam er auch richtig in wenigen Jahren (von 1468 bis 1473) ju feinem Biele. Bu gleicher Beit, anno 1469, fclog er mit bem ewig gelbbeburftigen Bergog Siegmund von Tyrol und Borberöftreich einen Bertrag ab, ber ihm noch größere Bortheile versprach. Besagter Sabsburger nemlich hatte an die Stadt Bafel sowie einige andere reiche herren einen großen Theil von Borderöftreich (bie Besitzungen im Elfaß, ben Gund: und Breisgau, Die Graffchaft Pfirt, Die Stabte Breifach, Rheinfelben, Sedingen und Laufenburg, endlich bie Graffcaften Nieber- und Oberhohenberg mit Rottenburg am Nedar) für 200,000 rheinische Gulben verpfändet und vertrug fich nun gegen Bezahlung von 50,000 Gulben mit Karl bem Rühnen bahin, bag biefer bas Recht haben folle, alle biefe Besitzungen einzulofen. Damit erklarte fich auch Raifer Friedrich III. einverstanden, unter ber Bebingung, daß Karl ber Rühne feine einzige Tochter und Erbin Maria bem einzigen Sohn Friedrichs III. Maximilian verlobe, und nun löste Karl ber Rühne augenblidlich jene weitgestreckten Besitzungen um 200,000 Bulben ein. Damit hatte ber Burgunber einen großen Schritt gethan, sich links und rechts vom Rheine in Oberalemannien festzufeten; aber nicht aufrieben bamit mischte er fich fofort anno 1473 auch in die eben damals ausgebrochenen Banbel bes Erzbifchofs Ruprecht von Köln mit seinem Rivalen bem Brobst berrmann von Beffen, benn burch Unterftutung Ruprechts hoffte er bie Schirmvogtei über bas Ergstift Roln zu erlangen. Diefe Soffnung ichlug übrigens ganglich fehl, weil die Stadt Neuß, die er gehn Monate lang (Juli 1474 - Mai 1475) belagerte, allen feinen Stürmen ben berghafteften Biberftand entgegensette. Unterbeffen hatte fein Statthalter in ben eingelösten vorberöftreichischen Besitzungen, Beter von Sagenbach, ein hochmuthig-brutaler Aristofrat, borten fo tyrannisch gewirthschaftet, bag icon im Februar 1474 bie Stäbte Balbshut, Lauffenburg, Rheinfelben und Sedingen gegen ihn revoltirten. Ja im April 1474 gelang es ben Breisachern burch Bestechung feiner beutschen Soldner fich feiner Perfon ju bemächtigen, und sofort liegen fie ihn am 9. Mai 1474 als einen Butherich öffentlich enthaupten. Damit hatten bie Emporer bie Brude hinter fich abgebrochen und bewarben fich nun, um nicht vom Borne Rarls bes Rubnen germalmt gu merben, eifriaft um bie Bundesgenoffenschaft ibrer nächsten Nachbarn; nemlich einmal ber Gibgenoffen in Oberalemannien und fobann ber Reichsftäbte Strafburg, Bafel, Kolmar und Schlett-Diefe alle aber, wohl wiffenb, bag Rarl ber Rühne es in Berfolgung feiner Blane auch auf ihre Unterjochung abgefeben habe, willigten nicht blos in bie Bulfeleiftung ein, sonbern eröffneten fogar ben Rrieg bamit, baß fie mit einem ftarten Beere in Die Franche-Comté (Freigrafichaft Burgund) einfielen. Jest bob ber Burgunder bie Belagerung von Neuß auf und jog burchs Lothringensche, bas er furchtbar verheerte, rheinaufwarts, um ben Schauplat bes Kriegs ins Eidgenöffische felbft zu verlegen. Im Februar 1476 erschien er, ben Jura überfteigend, vor bem fehr feften Schloß Grandson am Neuenburgerfee, bas bie Berner mit 500 Mann befest hielten, und eroberte baffelbe nach einer harten Belagerung (19.-28. Februar), wobei er graufam genug mar, bie gange Besatung über bie Klinge fpringen zu laffen. Allein nunmehr ftellten fich ihm am 2. Marg bie Eidgenoffen mit ihren Berbundeten, 18,000 Mann ftarf, amifchen Granbson und Motiers entgegen und brachten ihm trot seiner Uebermacht eine furchtbare Rieberlage (fein ganzes Lager mit unermeklichen Schaten murbe erbeutet) bei. Er retirirte fofort nach Laufanne, fein heer wieber ju ergangen; taum aber mar bieß geschehen, so zog er gegen Bern beran und nun erfolgte bei Murten am 22. Juni 1476 eine zweite Schlacht. Wieberum befanden fich bie Gibgenoffen nebst ihren Berbundeten, obwohl verftartt burch ein Corps Lothringer unter ihrem Bergog Renatus ober Rene, febr in ber Minbergahl; bagegen gludte es ihnen, ben Burgunder ju überfallen, noch ehe er feine Schlachtreihen geordnet hatte, und fo erlitt er abermalen eine schreckliche Nieberlage. Rehr als 20,000 ber Seinigen, barunter seine beften Rrieger, bedten bas Schlachtfelb und er felbst entrann bem Tobe nur burch bie Schnelligfeit feines Roffes. Daraufhin rudten bie Gibgenoffen mit ihren Berbunbeten, aufgemuntert vom Herzog' Rene, burchs Elsaß ins Lothringensche und am 5. Januar 1477 kams zur britten Schlacht vor Rancy. In bieser Schlacht aber wurde Karl ber Kühne nicht blos von neuem geschlagen, sonbern auch getöbtet und mit seinem Tobe sant ber ganze stolze Bau ber so schnell emporgestiegenen burgundischen Macht in Trümmer.

Schlieflich tommen wir noch einmal auf ben traurigen Raifer Friedrich III. jurud, um noch einiges Perfonliche von ihm anguführen, bas nemlich, bag er - und bamit glaubte er, etwas Großes gethan ju haben - am 6. Januar 1453 ein Decret erließ, burch welches feine Bettern, Die Bergoge von Deftreich, ju "Erzherzogen" erhoben murben. Den Glangpunft feines Lebens übrigens bilbeten awei Tage, einmal ber 19. August 1477, benn an biesem wurde ber ritterliche Erzherzog Maximilian, fein einziger und ihm glucklicherweise fehr unähnlicher Sohn, ber Bergogin Marin, ber Erbin Rarls bes Rühnen, angetraut, wodurch ber größte Theil ber burgunbifden Besitzungen (obwohl erft nach langem Rampfe mit Frantreich, beffen König Ludwig XI. fich berfelben ju bemächtigen fucte) an bas haus habsburg famen, und fobann ber 16. Februar 1486, an welchem bie Rurfürsten ben Maximilian jum romischen Ronig, b. i. jum Rachfolger feines Baters ermählten. Sieben Jahre fpater, am 19. August 1493, verschied Friedrich III. an ber Ruhr und ihm folgte ber Ruf ins Grab nach, ber armlichfte aller beutschen Könige und Raifer gewesen ju fein. Die Rirche mar unter ihm ausgeartet ju einem Schmutftall aller Gemeinheit und Riebertracht; bas Reich aber hatte fich in hunbert Baterlander aufgelost und bing nur noch in Jegen gusammen. Mit ber letten Stunde bes Mittelalters ichien auch bie lette Stunde Deutschlands gefommen ju fein.

## Siebtes Rapitel.

## Innere Buftande Beutschlands in diefer Periode.

Bor allem habe ich zwei merkwürdige Erfindungen zu regiftristen, die bes Bulvers und die der Buchbruckerkunft.

Das Bulver - fo erzählt eine alte Chronif - fei im Sahr 1854 in Freiburg im Breisgau burch einen Monch Bertholb Schwarz bei einem demischen Bersuche burch Bufall entbedt und ber Entbeder in Folge ber Explosion besselben getöbtet worden. Diefer Rachricht ichenkte man lange Zeit Glauben, obwohl eine andere Cage bie bewufte Erfindung für bie Stadt Gent und wieberum eine anbere für bie Stadt Doornit in Anspruch nimmt; jest aber weiß man mit Beftimmtheit, daß die Chinesen bas Bulver ichon vor fast zweitaufend Jahren fannten. Bon ben Chinefen erlernten beffen Fabritation bie Bewohner bes benachbarten Indiens, und burch fie tamen bie Araber in ben Befit bes Geheimniffes. Die Araber aber brach: ten baffelbe nach bem von ihnen unterjochten Spanien und von ba aus machte baffelbe feine Banberung nach ben übrigen Staaten Europas. So tam es benn, bag bie Burger von Met ichon im Jahr 1324 eine Ranone, bie Steine febleuberte, befagen, und feit biefer Zeit machten fich in Deutschland bie freien Stäbte, in welchen jeber Fortschritt mit Freuden begrüßt murbe, mit allem Gifer baran, ben großartigen Fund ju ihrem Bortheil auszubeuten. Daher genoß 3. B. in Augeburg ber Jube Tibsiles anno 1350 bes besonberen Schutes ber Stadtbehörden, weil er in ber Anfertigung von Bulves eine besondere Runftfertigkeit besaß, und die Städte Braunschweig und Nürnberg können aus ben Jahren 1354 und 1356 Rechnungen für gelieferte Kanonen und Bulvervorräthe vorweisen. Ja in Lübeck gab ce im Sahr 1360 bereits eine Bulvermühle, und es wird berichtet, bag beren Explosion bas Rathhaus gerftorte. Nicht minber erfahren wir aus einer augsburgischen Urfunde vom Jahr 1372, bag bamals ber Deifter Johann von Marau als ber berühmtefte Griefinger, Geidichte ber Deutiden, II. 49

Studgießer galt, und mit ihm rivalifirten wenige Jahre fpater ber Meifter Abraham aus Memmingen sowie ber Meifter Bans Felber Was nun übrigens bie Fabrikation bes Pulvers anbelangt, fo blieb biefelbe langere Beit ein Geheimnig und bie Inhaber biefes Geheimniffes ließen fich bie Mittheilung theuer genug bezahlen. Much war, wie man fich wohl benten tann, bas erft bereitete Bulver noch sehr unvollkommener Natur und erst nach oft und viel wie berholten Proben tam man bem richtigen Difchungsverhaltnig von Salpeter, Schwefel und Roble etwas näher. Noch weit ungeschickter erwies man fich in der erften Zeit in der Anfertigung der "Donnerbuchfen" ober "Bombarben", wie man Anfangs bie Kanonen nannte, und man stellte fie jum Theil fogar aus holy ber. Richt minder kannte man Anfangs nur Steinkugeln und erft im Sahr 1387 erfanden bie Sanseaten bie Metallfugeln. Deffenungeachtet aber murbe bie große Bebeutung ber neuen Erfindung ben beutschen Stabten alsbald flar, benn mit ihrer Sulfe konnte man nun die ftarkften Burgen brechen und man brauchte vor den Raubrittern feine folche Angst mehr zu haben. Ja man ahnte bamals icon, daß burch bas Pulver ber gangen bisherigen Kriegsführung ber Todesftoß gegeben werben wurde; allein trothem ging es mit ber Berbefferung ber Schiegmaffen nur febr langfam vorwarts und von Banbichiegmaffen war bis gegen bas Ende bes 15. Jahrhunderts noch fast gar nicht bie Rebe. Ueberbem, welch' horrendes Geld toftete nicht ber Salpeter, ben man von auswärts importirte, weil man ihn noch nicht felbst zu fertigen verstand! Dann, welche Schwierigkeiten stellten fich nicht bem Transport ber Donnerbuchfen bei ihrer Schwerfälligfeit und bei ber Grundlofigfeit ber Landstraßen entgegen! Endlich, wie lange brauchte man nicht, bis eine Kanone gelaben mar, und wenn man bann losichof, wie außerorbentlich gering ftand es nicht um die Trefffähigkeit! Rurg, die Erfindung bes Bulvers und ber Schiegmaffen gelangte in ber Beriobe, in welcher bas Mittelalter begraben murbe, noch nicht ju ihrer vollen Geltung, allein bereits mußte fich bas Ritterthum, welches im Mittelalter alle Rriege entschieden, vor ber Schiegmaffe beugen und sein Ende nahte mit Riefenfdritten.

Gang baffelbe gilt von ber Buchbruderfunft, benn auch fie ließ in unferer Periode erft ahnen, daß fie dazu bestimmt fei, bas große geiftige Leben ber Welt von Grund aus umzumobeln. Bis jum Rahr 1440 konnte man Bucher nur burch Abschriften vervielfältigen und mit folden Abschriften befagten fich vielfach bie Monche in ben Rlöstern. Natürlich aber brauchte man lange Zeit, bis ein Buch abgeschrieben war, und es toftete baber ein folches immer schweres Gelb. Somit fonnten fich nur wenige Ausermählte in ben Befit von Buchern feten und bie große Menge fah fich bagu verdammt, in tiefster Unwissenheit zu verharren. Run tam man aber im Anfang des 15. Jahrhunderts, nachdem das Linnenpapier (bas erfte Papier bereiteten bie Capptier aus ber Bapprusstaube; bann tam das aus roher Baumwolle verarbeitete Papier, das die Araber von Afien nach Spanien brachten; endlich verwandte man in ben Lanbern, wo es feine Baumwolle gab, Sanf und Flachs bazu, und ber Ruhm, folche Fabritation querft ins Große getrieben ju haben, gebuhrt ben Gebrübern Frid in Ravensburg, beren Firma ju Anfang bes 14. Jahrhunderts blühte) in Deutschland eingeführt mar, auf Die Ibee, Bilber auf Bapier ju vervielfältigen und biefe Ibee führte jur Erfindung ber Buchbruckerfunft. Statt nemlich bie vielen Anbachtsbildchen, die man bamals verkaufte, immer wieder von neuem zu malen, schnitt man biefelben auf hölzerne Tafeln, überzog bam bie Tafeln mit schwarzer Delfarbe, legte Papier barauf und fuhr endlich mit einem Reiber fo lange auf bem Papier herum, bis sich bas betreffende Bilb auf bem Papier abgebruckt hatte. Spater vervielfältigte man bann auch Spielkarten, Ralenber und mas bergleichen mehr ift burch folde Holzabbrude und babei mußte man oft und viel verschiedene Schriftzeilen (bie Ueberschriften, Namen und fo meiter) in bolg ausschneiben. Daburch tam nun Johannes Guttenberg, genannt Gensfleifch, ein ftrebfamer junger Mann aus einer Mainger Batrizierfamilie, ber sich von Jugend auf — er mochte anno 1400 geboren fein - mit mechanischen Runften befaßte, auf ben Bebanken, gange Seiten eines Buchs auf Bolg auszuschneiben und burch Abreiben bes Bapiers lesbar zu machen. Weil fich aber bamals bas Leben in Mains wegen ber ewigen Sanbel zwischen ben Batrigiern und

ben Bunften fehr unangenehm gestaltete, siebelte er anno 1424 nach Strafburg über und hatte ba bas Glud, icon nach Rurgem einen Freund, Namens Drygahn, ju finden, ber, mit bemfelben Talente begabt, biefelben Biele, wie er felbft, verfolgte. Die Frucht ihrer langen Berathungen und noch vielfältigeren Berfuche mar, baß fie anfingen, bie einzelnen Buchftaben aus Solg ju fcneiben, und biefe bann gur Bilbung von Bortern an einanber reihten. Das wollte fcon etwas beißen und ohne Zweifel hatten nun bie beiben jungen Manner bie Buchbruderfunft jufammen erfunden, wenn nicht Dryanhn allaufruh weggestorben mare. Jest fühlte fich Guttenberg in Strafburg vereinsamt und fehrte sofort im Sahr 1443 nach Maing jurud. Das große Biel aber, bas er verfolgte, ließ ihn feinen Mugenblick lang ruben und fo tam er auf eine Berbefferung nach ber Balb hatte er ce fo weit gebracht, bie einzelnen Buch: anbern. ftaben, ftatt fie aus Soly ju fcneiben, aus einem leichtfluffigen Detall ju gießen und fo eine gang gleichmäßige Schrift berguftellen. Spater ermachte in ihm bie gludliche Ibee, bie aus einzelnen Buch: ftaben jufammengefesten Borter in eine Preffe ju bringen und baburch einen weit schöneren Drud ju crzielen, als burch ben blogen Abklatich mittelft eines Reibers. Rurg, es gelang bem Johannes Guttenberg nach ungahlichen Mühen bie Buchbruderfunft zu erfinden, und baraufhin verband er fich, weil er inzwischen all' fein Bermogen jugefett hatte, mit bem reichen Johann Fauft ober Fuft, einem Golbichmied, um biefe Runft von jest ab auszunüten. Beibe amei: felten nicht baran , bag ein großer Geminn murbe erzielt merben, wenn es gelange, gange Bucher burch ben Drud berguftellen, benn bie Bucher maren, wie icon bemerkt, bamals noch fehr theuer, und fo ging Guttenberg mit ben frobesten hoffnungen ans Wert. Rahr 1452 begann er ben Druck ber großen fogenannten zweis und vierzigzeiligen Bibel in zwei Foliobanden und gleich barauf murbe ber junge funstfertige Beter Schöffer von Gernsheim mit ins Befchaft gezogen. Richt übrigens jum Glud Guttenbergs, benn nach: bem Fust bie Benialität bes Schöffer erkannt, gab er ihm feine Tochter gur Gattin und verlangte bann anno 1455 urplöglich von Guttenberg bie Rudbezahlung ber ins Geschäft vorgeschoffenen Gelber.

Solche Bahlung konnte Guttenberg nicht leiften und die Gerichte fprachen also bem Ruft bie gesammten Borrathe nebst allen fonstigen Utenfilien ju. Jest brudten Fust und Schöffer für fich allein meiter, unendlich frob, ben Profit mit Guttenberg nicht mehr theilen gu muffen, und junachst ging aus ihrer Officin bas Psalterium hervor. Der arme, so schnöb verlaffene Guttenberg aber fand in bem Doctor Conrab humern, einem reichen Mainzer Rathsbern, einen neuen Gonner und rief mit feiner Gulfe eine zweite Druderei ins Leben, beren erftes Product anno 1460 bas Ratholicon mar. Beibe Offieinen wetteiferten von jest ab mit einanber, welche bie ichonften Bucher liefere, und jebe von ihnen bilbete eine Menge von Gchülfen Natürlich aber murbe biefen Gehülfen bas tieffte Stillschweigen über bie geheimnigvolle Runft jur Pflicht gemacht, benn fowohl Buttenberg als Fust wollten fich noch recht lange bes großen Ertrags ber außerorbentlichen Erfindung erfreuen. Allein fiebe ba, im Sabr 1462 erfturmte Abolph von Raffau (von feinem Streite mit Diether von Jenburg um ben Mainzer Erzstuhl habe ich schon erzählt) bie Stadt Maing und ba er wie ein Barbar hauste, entflohen bie Behülfen ber beiben Drudereien nach allen Weltgegenben. Richt aber blos bieg, sondern fie errichteten auch überall, wo fie ein Afpl fanben, eigene Officinen und wir treffen baber folche schon in ben nachsten Sahren in Röln, Strafburg, Bamberg, Mugsburg, Nurnberg, Speier, Ulm, Eglingen, Lubed, Leipzig, Memmingen, Reutlingen Runmehr konnte fich feine einzelne bevorzugte Den: und Hagenau. fcentafte mehr ruhmen, für fich allein im Befit ber Wiffenschaft und Bahrheit ju fein, fonbern in alle Schichten ber Gefellichaft brang bas burch ben Drud vervielfältigte Wort und jest erft ging jenes berühmte Dictum bes Apostels: "Die Wahrheit wird auch frei machen," in Erfüllung. Um nun übrigens auf Guttenberg felbft jurudzukommen, fo starb er im Februar 1468 hochgeehrt in Mainz. und in zwei Städten, in Strafburg wie in Maing, find ihm fpater Standbilber errichtet worben.

Die beiben Erfindungen, von benen ich soeben gesprochen, mußten nothwendig das Staunen der Welt erregen; allein als etwas noch viel Auffallenderes erschien ein anderes Erzeugniß des Mittel-

alters, nemlich bas Bericht ber "Beiligen Behme", welches gang allein in Deutschland seine Beimath hatte. Seinen Ramen icopfte fich biefes Tribunal von dem altdeutschen Bort "Behm", ober "Fem", gleich Strafe, und feine erften Spuren finden wir ums Jahr 1170 in bem Theil von Sachsen, welchen man Engern und Westphalen nannte. Es ift alfo ber Urfprung bes Behmgerichtes ohne Zweifel auf jene folimme Reit jurudjuführen, als Beinrich ber Lome, ber herzog von Sachsen, geachtet wurde, benn bamals ging in jenem Lande, besonders in Engern und Westphaken, welche Gebietstheile ber Erzbischof von Röln an fich riß, Alles brunter und brüber, und somit suchten fich bie gequalten Ginwohner felbft Recht au verschaffen. Freilich die Mitglieder ber Beiligen Behme felbst fetten ben Urfprung berfelben in eine viel fernere Beit und beharrten hartnädig barauf, daß icon Raifer Rarl ber Große das Inftitut ins Leben gerufen habe. Sein Zwed, sagten fie, fei gewesen, bie gewaltsam jum Chriftenthum befehrten Sachfen ju überwachen und bie Rudfehr berfelben jum Beibenthum ju ftrafen. Allein eine gefchichtliche Begrundung gibt es hiefur nicht, sonbern vielmehr fteht bie Thatsache feft, daß felbst auf Bestphalens "rother Erbe" (in Bestphalen besteht ber Erbboben meist aus rothem Lehm, wie ihn die Ziegelbrenner lieben) por bem Rahr 1179 fein "Freigericht" gehegt murbe. Dagegen läßt fich nicht in Abrebe gieben, bag bie Behme eine große Aehnlichkeit hatte mit bem altgermanischen Blutbann ober Criminalgerichte, und es tam biek mohl baber, bag in Beftphalen und am Rieberrhein (gerabe wie auch in Oberallemannien ober ber Schweig) fich bie freien Bauernschaften sowie mit ihnen bie altbeutschen Sitten weit langer erhielten, als im übrigen Deutschland. Doch wir thun wohl am klügsten, auf alle nähere Untersuchung hierüber zu verzichten, um uns bafür bie Ginrichtungen Diefes hochft mertwürdigen Berichts etwas genauer ju betrachten. Die Mitglieber ber beiligen Behme hießen "Wiffenbe", mas fo viel ift als Gingeweihte, im Begensatz gegen die übrige Menschheit, die fammtlich ju ben "Richtwiffenben" gahlte. Richt aber Jeber murbe in ben hochwichtigen Bund ber Biffenben aufgenommen, fonbern nur - wenigstens in ben ersten Beiten - unbescholtene, in richtiger Che erzeugte und

Digitized by Google

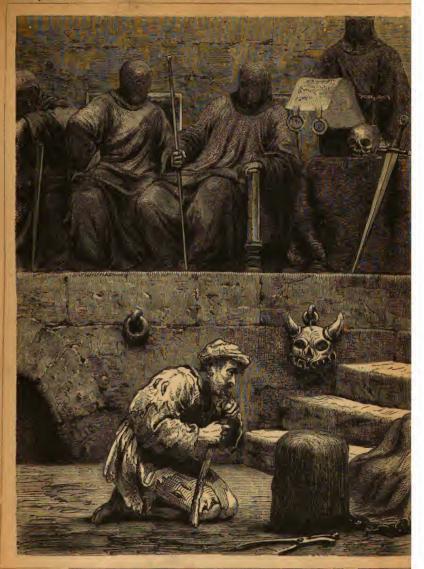

Aus der Jeit der Vehmgerichte im 14. Jahrhundert.
Digitized by GOOGLE

aut driftlich gefinnte Manner, für welche andere Biffende fich verburgten. Dit ber Aufnahme mußte Jeber einen feierlichen Gib leiften : "Die beilige Behme ju verhehlen vor Beib und Rind, por Bater und Mutter, por Schwester und Bruber, por Feuer und Wind. por Allem, mas die Sonne bescheint und ber Regen benest, por Allem, mas amischen himmel und Erbe ift." Wer aber gum Berrather murbe an bem Geheimnig, in bas fich bie Mitglieber ber Behme hullten: "ben follte man greifen, ihm bie Banbe vorn jufammen: und ein Tuch por bie Augen binben, ihn festhalten auf einem Brett, bag man ihm bie Bunge herausreiße, bann ihm einen breifträngigen Strid um ben Sals winden und ihn fieben guß höher benten, als einen gemeinen, verfehmten, miffethatigen Dieb." So unendlich viel lag ben Wiffenben baran, bag man nie etwas Näheres über ihr Inftitut erfahre! Bon Zeit zu Zeit nun — gewöhnlich alle Jahre — traten bie Wiffenben eines Diftritts gufammen, um bie Freigrafen, Die Freischöffen und Die Beifiger bes Gerichts nebft ben Frohnboten ju mablen; bas Gericht felbft aber beftanb aus awölf Freischöffen, über welche ber Freigraf als Brafibent ben Borfit führte. Die Aufficht über fammtliche Gerichte in Weftphalen hatte bem namen nach ber Ergbischof von Röln unter bem Titel eines Stuhlherrn; bie oberfte Auffict aber über alle Behmgerichte zusammen stand — natürlich ebenfalls blos nominell, ba man sich um teine Befehle irgend einer Beborbe etwas tummerte — bem beutschen Raifer, als bem oberften Stuhlherrn, ju. Die Wiffenben felbst gaben ihrem Gericht ben Ramen "Freibing", und ber Ort, wo bas Freibing feine Sitzungen hielt, hieß "Freiftuhl". Es gab aber zweierlei Freibinge, nemlich öffentliche und geheime. Jene, bie offentlichen, "bei rechter Tagszeit unter scheinender Sonne und unter freiem himmel gehegten" Berichte urtheilten über burgerliche Streitigfeiten ober, wie man jest fagen murbe, über bie Civilrechtsfälle, bie in einem Diftrict vortamen; por bas beimliche Freibing aber, ober die "beimliche Acht", die man stets in buntler Nacht, an abgelegenen ftillen Platen, wie bei ber Behmlinde in Dortmund ober bei ber Behmeiche in Arnsberg abhielt, gehörten alle fogenannten "Behmrugen", bas heißt alle und jede Criminalfachen, wie insbefondere ber Morb, ber Raub, ber Diebstahl, bie Brandftiftung, bie Rothaucht, die Zauberei und die Reberei, welche fammtlich mit bem Tobe — eine andere Strafe kannten bie Behmgerichte nicht — beftraft murben. Gine Anklage konnte nur von einem Biffenben erhoben werben; aber jeber Biffenbe, ber von einem Berbrechen erfuhr, war zu berfelben verpflichtet, und legte fofort vor einem Freibing einen Gib ab, bag ber Beschulbigte bas Berbrechen, fo viel ibm, bem Wiffenben; bekannt, wirklich begangen habe. Run beorberte ber Freigraf einen Frohnboten, ben Miffethater vorzulaben, und ber Frohnbote heftete bie Borlabung - in welcher genau bestimmt mar, wann und wo man fich einzufinden habe - bei buntler Racht fdriftlich an bie betreffenbe Sausthure. Ram nun ber Angefdulbigte an ben bezeichneten Ort, fo fant er ba icon ben Frohnboten por und biefer führte ibn, nachbem er ibm bie Augen verbunben, por bas Freibing. Sier angetommen mußte ber Borgelabene por Allem in bie Sanbe bes Freigrafen, vor bem als Zeichen bes Blutbanns Schwert und Strick lagen, die tieffte Beheimhaltung fcmoren und bann erst murbe ihm bie Binbe abgenommen, bamit er sich frei und offen verantworte. Auch erlaubte man ihm, fich auf Beugen, fogenannte Gibeshelfer, ju berufen, und baffelbe Recht hatte ber Anfläger. Brachte nun ber Lettere brei Gibeshelfer, fo fonnte fich ber Angeklagte nur baburch retten, bag er feinerfeits beren feche Wenn aber baraufhin ber Anklager bie Bahl feiner Reugen ftellte. auf vierzehn brachte, fo mar ber Angeklagte unbebingt verloren, jalls er nicht beren einundzwanzig auftrieb. Damit übrigens hatte ber Prozeg unbedingt ein Ende und der Angeklagte, dem fo viele Beugen beiftanben, mußte fofort freigesprochen werben. Umgefehrt bagegen, wenn bie Freischöffen (bie gwölf Schwurrichter) ben Angeklagten fculbig fprachen, führten ibn zwei Frohnboten, unterftust von einigen Beifigern, augenblidlich auf bie Seite und hingen ihn am nächsten Baume auf. Richt minber martete beffen ber Tob, welcher ber Borlabung feine Folge leiftete, benn einen Solchen "verfehmte" fofort ber Freigraf, und "nahm ihn aus bem Frieben bes Rechts und ber Freiheit, Die Raifer Rarolus gefett und Pabst Leo confirmirt hat und ferner alle Fürsten, Berren, Ritter und Anappen,

Schöffen und Freie beschworen haben in bem Lanbe ju Sachsen, und feste ihn von aller Freiheit und Recht, fo er hatte, feit er aus ber Taufe gezogen ward, in Königsbann und Wette, in ben höchsten Unfrieden, und wies ibn forthin von ben vier Elementen, bie Gott ben Menfchen jum Troft gegeben, und wies ihn forthin achtlos, rechtlos, friedlos, ehrlos, ficherlos, miffethätig, vehmpflichtig, leiblos, als man mit einem vervehmten, verführten und verweiseten Manne thut, und er foll nun forthin unmurbig gehalten werben und feines Gerichts und Rechts genießen, noch gebrauchen, noch besiten, und er foll teine Freiheit noch Geleit ferner haben in feinen Schlöffern noch Städten, außer an geweihten Stätten; und er vermalebeite fein Rleifc und Blut, auf bak es nimmer gur Erbe bestattet merbe, ber Wind ihn verwehe, die Rraben, Raben und Thiere in der Luft ihn verzehren, und er wies und theilte ju ben Rraben und Raben feinen Leib, bie Seele aber unferem lieben Berrgott, wenn fie berfelbe gu fich nehmen will." Dit anbern Worten, ein Jeber, ber nicht vor bem Freibing erschien, murbe für vogelfrei erklart und jeder ber Wiffenben hatte bie Berpflichtung, ihn, wann und wo er ihn traf, Wohlgemerkt übrigens, man töbtete ihn nicht, ohne bag man ein Zeichen hinterlaffen batte, wer ihn getobtet habe, nemlich einen in bie Erbe gestedten Dolch mit bem Zeichen bes Rreuges, und wer einen folden Dolch neben einem Gehangten fab, ber eilte vorwärts, fo ichnell ihn feine Ruge trugen, ohne ben Leichnam auch nur zu berühren. In folder Beife trat bie beilige Behme im erften Sahrhundert ihres Bestehens auf und fie hatte bamals noch nirgends eine Geltung, als auf ber rothen Erbe Westphalens. Weil aber bernachmals die Unordnung und Rechtslofigkeit, verbunden mit Bewalt, Raub und Mord, in gang Deutschland — bei ber Unmacht ber Raifer - immer furchtbarer anwuchs, feste fie fich als eine Rothwendigfeit auch in anberen Provinzen fest und am Schlug bes 14. Sahrhunderts mar es bereits fo weit getommen, bag auf beutschem Boben fein Diftrict mehr existirte, in bem nicht von Beit gu Beit "ein geheimes Freibing gehegt" (fo brudte man fich aus) worben ware. Ja man gahlte ju -Anfang bes 15. Jahrhunderts über 100,000 Freischöffen und jeber Rathaberr einer freien Stabt icate es fich jur bochften Chre, unter bie Biffenben aufgenommen ju mer-Much erwies fich bie beilige Behme im Anfang als ein außerft wohlthätiges Institut, benn bie Taufenbe von Bedrängten tamen burch fie ju ihrem Rechte und bie Abertaufende von Miffethatern erhielten ihre Strafe. Ebenbeghalb murbe fie auch von ben Raifern selbst begunftigt, besonders von Rarl IV., und die Freigrafen gaben fich nun allüberall bas Anfehen, als ob fie im Namen bes beutschen Reichsoberhauptes unter Königsbann richteten. So murbe ber Schreden, ber von ber Behme ausging, ein immer immenserer und, weil fich tein Menfc - Beiber, Briefter und Juben wurden übrigens nie vorgelaben - vor ihr ficher fühlte, betreuzigte fich Jeber, wenn er nur ihren Namen hörte. Je größer nun aber bie Bewalt mar, welche die heilige Behme erlangte, um so mehr mußten die Territorialherrn, ich meine die größeren und fleineren Dynasten, gegen fie aufgebracht werben, benn ihre eigene Territorialgerichtsbarkeit wurde burch sie immer mehr annullirt. Man bedenke nur, in ben erften Zeiten bes Mittelalters übten bie Raifer ben Blutbann in gang Deutschland aus, bas heißt, fie maren bie oberften Criminalrichter und ernannten ihre Grafen und Senbboten, welche in jeber Proving und jedem Gau Recht fprachen; nach und nach aber, als bie Dynasten souverainer und souverainer wurden, riffen biese bie Gerichtsbarkeit an fich und bie golbene Bulle feste fogar ausbrücklich foft, daß die Rurfürsten in ihren Territorien gang allein die richterliche Gewalt auszuüben hätten. Sollten sich nun bie Territorialberrn folche Gewalt von ber beiligen Behme mir nichts, bir nichts aus ben Sanden winden laffen? Ueberbem wie folimmt artete nicht bas bewußte Tribunal felbst mit ber Zeit aus! Aus Privathaß ober bes Gigennutes megen murben Sunderte, Die gang foulblos waren, von irgend einem Wiffenden, bem es auf einen Meineid nicht ankam - und in biefer Beziehung zeichneten fich besonders bie geringeren herren von Abel, oft gang verwilberte Gefellen, bie fich in Maffe judrängten und wegen ihrer Familienverbindungen auch meift Aufnahme, oft fogar als Freigrafen fanden, hochft unvortheil= haft aus - vor das Freiding gezogem und verurtheilt. In Folge beffen tamen zwischen einzelnen Fürften und Reichaftabten formliche

Bereine ju Stande, welche die Birkfamkeit ber Behme in ihren Sprengeln bei fcmerer Strafe verponten und Jeden mit dem Tode bedrohten, ber ferner noch eine Rlage bei berfelben erheben murbe. Ja einem großartigen Bereine biefer Art, ber fich im Jahr 1461 conftituirte, trat außer ber ichweizerifden Gibgenoffenicaft fast gang Subbeutschland bei und von nun an wurde ben Anmagungen ber Freigrafen und ihrer Genoffen nach allen Seiten bin gesteuert. Am meiften übrigens trugen biegu bie Universitäten bei, beren jest (wie bereits erzählt) nach bem Mufter Prags gar viele (Wien 1365, Köln 1885, Heibelberg 1386, Leipzig 1409, Rostod 1419, Trier 1454, Greifswalbe 1456, Freiburg 1456, Ingolstabt 1472 und Tübingen 1477) gegrundet wurden, benn fie verbreiteten nach Ueberallhin die Kenntniß des romischen Rechts und trieben die Territorialherren an, in ihren Landen Gerichte ju etabliren, vor benen man nach ben von Raifer Juftinian gesammelten Gefetbuchern Recht fand. Diefe Berichte ftanben insofern in volltommenem Gegenfat gegen die bisher üblichen auf altgermanischer Sitte beruhenden öf: fentlichen Schöffengerichte, als ihre Urtheile in abgefchloffener gebeimer Berichtsftube gefcopft murben, allein man hielt fie boch viel höher, weil man nur gelehrte, auf Universitäten gebilbete Juriften ju Richtern ernannte, und barum verhallte auch ihre Stimme, Die fich mit Macht gegen ben gräßlichen Unfug ber heiligen Behme erhob, nicht fruchtlos. Go verschwanden, weil von Allen befämpft, bie Behmgerichte nach und nach und bas lette, von bem man weiß, murbe anno 1568 bei Celle abgehalten.

Man sieht hieraus, wie himmelweit verschieben die Zustände im 14. und 15. Jahrhundert von den jetzigen waren, und um dieß noch mehr klar zu machen, wollen wir zum Schluß noch einen Blick auf das damalige Leben in Stadt und Land werfen. Was zuerst die Städte anbelangt, so mehrte sich in ihnen der Reichthum nach und nach ganz außerordentlich, denn sie allein waren es, welche die auseländischen Waaren, die des Orients so gut als die der benachbarten Bölker, sonderlich der Franzosen und Italiener, importirten, und wiederum nur sie waren es, welche die deutschen Producte dem Ausland zuführten. Ueberdem, wie nuthbringend entwickelte sich nicht

in ihnen ber Gewerbsteiß und bie Induftrie, beren Anfange mir fcon in ber vorigen Periode begrüßt haben! So jum Beifpiel bie Linnen-, Wollen- und Baumwollenweberei in Ulm, Augsburg und Nürnberg, und fo ben Bergbau (auf Silber fo gut als auf Gifen, Rupfer und Bink) in Tyrol, Böhmen, Thuringen und Sachsen. Dann weiter die Runft, bas Metall ju bearbeiten (Golb-, Silberund Waffenschmiebe gab es in allen Städten), und endlich bie Solgichniperei, welche theils in Bilbern und Statuen, theils in Rirchenftühlen und Rirchenthuren gang Außerorbentliches leiftete. Ja felbst bie wirkliche Runft, besonders bie Malerei, fing an aufzubluben, und wenn ich an die Namen eines Martin Schon, eines Nikolaus Burmfer, eines Martin Schongauer, eines Stephan Lochner und der Gebrüber Zeitblom erinnere, fo wird ber Lefer feine weiteren Beweise mehr verlangen. Im Uebrigen berufe ich mich einfach auf bas Beugnig bes Aeneas Sylvius Piccolomini, bes nachherigen Pabstes Bius II., welcher bie beutschen Stabte folgenbermagen fcilberte: "Augeburg ragt im Bohlftand über alle Städte ber Belt empor; Brügge ist der Sammelplatz und das Lager für alle Kausleute und Waaren in Europa; Strafburg gleicht, ja übertrifft Benedig; Dangig beherricht die Oftfee, Lübed bagegen bie brei norbischen Konigreiche; Frankfurt am Main ift ber Bermittlungspunct bes ober- und nieberdeutschen Sandels und Roln durch unübertreffliche Werke ber Baukunft bie prächtigste Stadt Europas; mas aber Nürnberg anbelangt, so wurde fich mancher König gludlich schätzen, wenn er so viel befäße, als ein einfacher Nurnberger Burger." Rurg, Die Gewerbe, bie Industrie und ber Sanbel - letterer, trot aller Sinderniffe, welche ihm einmal bas Raubritterthum, fobann bie vielen Bolle gu Wasser und zu Land, und endlich die Erbärmlichkeit ber Straßen entgegensetten - erreichten im 15. Sahrhundert einen früher nie geahnten Flor und die Städter wurden baber, wie fcon gefagt, reich, fogar jum Theil mabre Crofusse, wie g. B. ber Steiermarter Ulrich Eggenberger, ber Ahnherr bes nachherigen reichsfürstlichen Saufes Eggenberg. Wie aber manbten fie biefen ihren Reichthum an? Nun es ift richtig, es murbe von ihnen viel Gutes und Schones au Tage gefördert und besonders gereichte es ihnen au unsterblichem Ruhme, baß fie fich so eifrig bes Unterrichtswesens annahmen. Bahrend ber gangen größeren Sälfte bes Mittelalters bis tief ins 13. Rahrhundert hinein hatten die Monche sowie die Briefterwelt überhaupt so zu sagen ein Monopol auf ben Jugenbunterricht und nur in einer Klosterschule konnte man feine Kinder etwas lernen laffen. Bas aber lernte man borten? Gi natürlich bas Ableiern bes Rofen-Franges und bas herbeten bes Breviers, in allem Uebrigen aber blieb man gerabe so unwissend, als bie Monche in ber Regel felbst maren. Run murben aber bie Stäbter nur allzubalb inne, bag ein Raufmann und felbst ein Gewerbsmann feinem Geschäft unmöglich vorstehen tonne, wenn er nicht jum minbeften mit bem Lefen, Schreiben und Rechnen vertraut fei, und errichteten fofort, trot bes Wiberfpruchs ber Beiftlichfeit, ftabtifche Schulen, wo möglich mit weltlichen Lehrern, wenn fie folde auftreiben tonnten. Go jum Beifpiel Lubed icon im Jahr 1262 und fo hamburg anno 1281. Sold' gutes Beispiel aber ermedte Nacheiferung und in ber Mitte bes 14. Sahrhunderts gab es feine einzige beutsche Reichostadt mehr, in welcher nicht eine ober einige Schulen mit weltlichen Lehrern florirt hatten. Wohlgemerkt übrigens, biefe Schulen maren nur für Anaben ba, benn mas bas weibliche Geschlecht anbelangt, so meinte man, baffelbe brauche nichts, als Uebung in ben weiblichen Arbeiten, und nur ausnahmsweise magte man sich ba und bort (3. B. in Speier anno 1362 und in Ueberlingen anno 1456) auch an Mädchenschulen. übrigens für bas Unterrichtsmefen, fo murbe auch für ben Gottesbienft geforgt und bie Reichsftabte wetteiferten formlich mit einanber, welche von ihnen ben prachtvollften Dom ober bas toloffalfte Münfter Darum ftanden auch alle Celebritäten im Baufach in ben bochsten Ehren und wenn die Strafburger fich rühmten, in Erwin von Steinbach einen unübertroffenen Meifter ju besiten, fo maren bie Ulmer nicht weniger ftolg auf ihren Ulrich von Enfingen fowie fpater auf ihren Mathias Böblinger. Richt vergeffen übrigens burfen mir hiebei, daß es ben uppigen Reichsftabtern bei Berftellung folder Brachtsfirchen weniger um bie Sache felbst ju thun fein mochte, als vielmehr um Befriedigung ihres hochmuths und noch mehr ihres Chraeizes, ba fie fast außer sich tamen, wenn eine andere

٠,

Stadt es ihnen zuvorthat. Doch laffen wir bieg und tommen wir auf die sonstigen Folgen jurud, welche ber Reichthum nach fich jog. Diefe maren vor allem eine Steigerung bes Bobllebens, verbunden mit ungeheurer Genugsucht; bamit aber verloren bie Burger bie Energie und Rraft, welche fie früher befagen, und fo ichwand alle Luft zu einer mannhaften That, ja bie Mannhaftigkeit felbst fcon nach turzem bahin. Sobann welcher verberbliche Lugus machte fich nicht geltend, besonders auch in der Kleidung, wobei fich natürlich Die Weiber und Jungfrauen besonders bervorthaten! Endlich forgte man nicht auch für Sinnenbefriedigung aller Art und zwar nicht felten auf Roften fogar bes öffentlichen Anstandes? Bum Beweis beffen brauche ich blos anzuführen, daß in feiner Reichsftadt ein "öffentliches Frauenhaus" fehlte, selbst nicht einmal in ber fleinften, mährend in ben größeren sich beren fünf bis fechs befanden. verband man mit einem folden Borbelle fast immer eine Babftube, und steigerte bier bie Raffinirtheit so weit, daß immer Manner und Beiber zusammen babeten. Ja um bas Dag voll zu machen, fo fehlte in einer bebeutenberen Stadt felbft nicht einmal ein öffentliches Spielhaus, in bem man fein Gelb (wie 3. B. in Frankfurt am Main seit anno 1379) im Bürfelspiel loswerben konnte, und so machte fich in allen beutschen Reichsstädten mit bem Reichthum auch bie Lüberlichkeit breit.

Wie sah es nun aber mit dem Leben auf dem Lande aus? Nun die Unterthanen der kleineren Soelherren — der Ritterburgs besitzer — waren übel genug daran, denn ihre Herren behandelten sie fort und sort als Sklaven, so daß der geringste Jaghund auf der Burg es besser hatte. In den kleinen edelmännischen Dörfern wettseiserte daher die Armuth mit der Unwissenheit und dazu gesellte sich noch eine Faulheit, die nur vom Schmut überdoten wurde. Bon Fortschritten in der Landwirthschaft konnte also hier keine Rede sein. Der Bauer arbeitete nicht für sich, sondern für seinen gestrengen Herrn, und somit blied Alles beim hergebrachten Schlendrian. Etwas anders gestalteten sich die bäuerlichen Berhältnisse in den kleineren oder größeren Färkenthümern, deren Besitzer wie unabhängige Könige schalteten. Zwar allerdings blieben auch hier die Bauern in der

Leibeigenschaft und folglich total rechtsloß; allein weil ben Fürsten unendlich viel baran lag, bag ihr Land ju Bohlftand fomme (ihr eigenes Einkommen hing ja vom Boblftand ihrer Unterthanen ab!), gaben fie ihren Leibeigenen einzelne Felder in Bacht und ließen biefe auf Rind und Rindestinder forterben. So murbe hier in ben Bauern die Luft geweckt, ihr Bachtgutchen ju verbeffern, benn wenn es jedes Sahr mehr ertrug, fo hatten fie felbst hievon ben Sauptvortheil, obwohl fie meift ben vierten Theil bes Ertrags an ben Gutsberrn abzuliefern hatten. Darum fing auch ber Weinbau am Rhein und in andern gunftigen Lagen machtig an aufzublühen und mit nicht geringerer Sorgfalt gab fich ber Bauer wenigstens ba und bort auf bem Flachland ber Obstjucht und bem Aderbau bin. Bas Bunber alfo, wenn Frembe, Die burch Deutschland reisten, fich an ben herrlichen Fluren nicht fatt genug feben konnten und mande Gegend mit einem fröhlichen Garten verglichen? laffen wir nun die Bauern und fteigen ju ben Ritterburgen binauf - - tonnen wir ba von einem Fortschritt Melbung thun? Rein, ficherlich nicht, sondern die herren Ritter trieben es noch gerabe, wie früher, und vielleicht fogar noch ein bischen ärger. Man jagte, man trant, man wegelagerte, und letteres jest mit verdoppeltem Gifer, weil jeben Ritter ber Reid über ben Reichthum ber Stabter faft verzehrte. Bom Lernen und Studiren aber wollte fein abeliger herr etwas miffen, weber für fich noch für feine Göhne, sondern er überließ bieß mit einer Berachtung ohne Gleichen bem Pfaffenthum und bem Burgerpad, und bie Folge mar, bag von taufend Bochgebornen vielleicht faum ein Gingiger, vielleicht auch gar feiner lefen und schreiben konnte. In Giner Beziehung übrigens mar boch mit bem geringeren Abel eine Beranberung vorgegangen, barin nemlich, bag nun von ben Sohnen eines Burgherrn gang ficherlich wenigstens Die Jungeren bem väterlichen Schlog ben Ruden fehrten, um auswarts ihr Glud ju fuchen. Die Armuth mar gar ju groß bort oben und in diefer wollten fie nicht verkommen. Gie abenteuerten daher entweder in fremben Ländern berum ober noch öfter traten fie in die Dienste eines benachbarten Fürsten, um ba ihre Carrière ju machen. Freilich opferten fie bamit ihre Unabhangigfeit, auf die fie früher fo ftolg gemefen maren; allein bafür errangen fie Gelb und

But und nicht felten auch eine einflugreiche Stellung, bie mehr Berth hatten, als gehn Raubburgen jusammen. Was nun endlich noch bie Fürsten felbst betrifft, so fühlten fie fich, wie schon gefagt, als souperaine Konige und bauten fich in irgend einer ihrer Stabte eine prächtige Residenz, von der aus sie ihr ganges Territorium beherrsch-Muf bas Lernen und Stubiren hielten auch fie nicht befonbers piel, und obwohl fie es, icon ihrer Regentenpflichten wegen, gewöhnlich nicht gang vernachläffigten, fo gab es boch felbst unter ihnen manche, die - wie g. B. ber Landgraf Ludwig I. von heffen und ber Landgraf Ludwig ber Aeltere von Thuringen - nicht einmal lefen und ichreiben konnten. Dagegen umgaben fie fich regelmäßig mit einem mehr ober minder glangenden Sofftaate und fanden ihre größte Befriedigung barin, wenn fie ber Feste megen, bie fie von Beit ju Beit gaben, von allen Seiten angestaunt murben. Uebrigen genirte fie Eines gewaltig, bas nemlich, baß fie in allen wichtigeren Regierungsangelegenheiten vorher, che fie handeln burften, ihre Lanbstände ju befragen und namentlich in allen Steuersachen ihre Einwilligung nachzusuchen hatten, benn bieses staatliche Institut war eben jest zu einer ftarten Macht in jedem Fürstenthum berangewachsen. Wie hatte bieß aber auch anbere fein tonnen? Bei ben unendlich vielen Erbschaftsstreitigkeiten, die mahrend bes 14. und 15. Sahrhunderts in diesem ober jenem Fürstenthum amischen ben nachsten Bermanbten oft ju langem Blutvergießen führten, mußte jeber Erb: schaftscanbibat um bie Gunft ber Ersten im Lanbe buhlen und nur ber fand ichlieflich Anerkennung, fur ben fich die Barone, Die Bralaten und die Städte erffarten. Ueberdem, wenn ein Fürst mit einem seiner Nachbarn in Rrieg vermidelt murbe, blieb ihm bann etwas anders übrig, als bie genannten brei Factoren ober Stanbe um ihre Beihülfe anzugeben, ba er ja, wenn fie ihm nicht beiftanben, gang machtlos baftand? So bilbete fich nach und nach in ben verfdiebenen beutschen Fürftenthumern bas Institut ber Lanbftanbe aus, gerade wie fich icon früher im Reich bas Institut ber Reichsstände ausgebilbet hatte, und biefe Lanbstände preften, sowie es bie Umftande erlaubten, ben Fürsten eine immer größere Machtbefugniß ab. Ruerst ftogen mir auf fie in Deftreich und Baiern, weil biefe beiben

Länder so viel unter Bruderkriegen zu leiden hatten, und dann kamen Brandenburg, Württemberg, Böhmen, Baden und Hessen an die Reihe. Am Schlusse des 14. Jahrhunderts aber gab es bereits kein beutsches Land mehr, wo nicht von Zeit zu Zeit ein Landtag abgehalten worden wäre, und mit der absoluten Willführ der Herren Dynasten hatte es also jest ein Ende. Davon dagegen, daß auf diesen Landtagen auch der vierte Stand, der der Bauern, sich hätte vertreten lassen dürsen, konnte natürlich nicht die Rede sein, denn die Bauern schmachteten ja sämmtlich — mit Ausnahme der Eidgenossen in Oberallemannien und der Bewohner des Unterrheins und der Nordsee — noch unter dem Joche der Leibeigenschaft.

Enbe bes zweiten Banbes.

1

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

